

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





FROM THE LIBRARY OF PROFESSOR KONRAD VON MAURER OF MUNICH.



Edux 4736.10.3

SILL ZULLERN

DRUCK VOS C. R. SCHURTOR IN MÜNCHEN.

2106

## GESCHICHTE

DER

## DWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT

IN

## INGOLSTADT, LANDSHUT, MÜNCHEN.

ZUR FESTFEIER

## RES VIERHUNDERTJÄHRIGEN BESTEHENS

IM AUFTRAGE DES AKADEMISCHEN SENATES

VERFASST VON

DR. CARL PRANTL,

Ö. O. PROF. D. PHILOS. U. MITGL. D. AKAD. D. WISSENSCH.

ZWEITER BAND.

MÜNCHEN 1872. CHRISTIAN KAISER.

## INHALT.

| Nr.        | 1. Urkunucu.                                              |        |       |      | Seite |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|
| 1.         | Herzog Ludwigs Stiftung betr. der Psaltristen. 1449.      |        | •     | •    | 3     |
| 2.         | Mart. Mair's Rede b. Eröffnung d. Universität. 1472 .     | •      | •     | •    | 7     |
| 3.         | Die Stiftungs-Urkunde (mit geschichtl. Varianten). 1472   | •      | •     |      | 10    |
| 4.         | Statuten der medicinischen Facultät. 1472                 | •      | •     | •    | 38    |
| 5.         | Einige Beschlüsse des Senates. 1472-1477                  | •      | •     | •    | 48    |
| 6.         | Beschlüsse der Artisten-Facultät. 1472-1476               | •      | •     |      | 49    |
| 7.         | Statuten der theologischen Facultät. 1475                 | •      | •     | •    | 54    |
| 8.         | Schreiben Herzog Ludwigs betr. einer päpstlichen Bew      | rillig | ung.  | 1475 | 71    |
| 9.         | Streit der Antiqui und Moderni. 1475                      |        |       | •    | 72    |
| 10.        | Desgleichen 1476                                          |        |       | •    | 73    |
| 11.        | Aenderung der Statuten der Artisten. 1476                 | •      | •     | •    | 73    |
| 13.        | Beschlüsse der theologischen Facultät. 1478               | •      | •     |      | 76    |
| 13.        | Herzoglicher Befehl betr. der Statuten der Artisten. 147  | 78 .   | •     | •    | 77    |
| 14.        | Neue Redaction der Statuten der Artisten. 1478.           | •      | •     | •    | 78    |
| 15.        | Beschlüsse der Artisten-Facultät. 1473                    | •      | •     |      | 88    |
| 16.        | Senats-Beschluss über die Artisten. 1479                  | •      | •     | •    | 90    |
| 17.        | Beschluss der medicinischen Facultät. 1479                | •      | •     | •    | 91    |
| 18.        | Desgleichen. 1479                                         | •      | •     | •    | 91    |
| 19.        | Desgleichen. 1481                                         | •      | •     | •    | 92    |
| 20.        | Beschluss der Artisten betr. des Schlüssels zur Bibliot   | hek.   | 1482  | •    | 92    |
| 21.        | Beschlüsse der Artisten-Facultät. 1487                    | •      | •     | •    | 99    |
| <b>22.</b> | Stunden-Ordnung der Artisten. 1497                        | •      | •     | •    | 94    |
| 23.        | Herzogliche Vorschläge betr. schlimmer Missstände. 148    | 8.     | •     | •    | 95    |
| 24.        | Herzogliches Schreiben betr. der Artisten. 1488           | •      | •     | •    | 100   |
| 25.        | Beschluss hetr. Unabhängigkeit der Artisten von anderen F | acul   | äten. | 1492 | 101   |
| <b>26.</b> | Neue Redaction der Statuten der Artisten. 1492 .          | •      | •     | •    | 101   |
| <b>27.</b> | Stiftungs-Urkunde des Georgianums. 1494                   | •      |       | •    | 117   |
| 28.        | Conferenz über verschiedene Missstände. 1497              | •      | •     | •    | 132   |
| 29.        | Medicinische Promotions-Ordnung. Anf. sec. 16.            | •      | •     | •    | 135   |
| 30.        | Berathungen und Beschlüsse. 1507                          | •      | •     | •    | 137   |
| 31.        | Gutachten Rosa's betr. d. juristischen Facultät. 1507.    | •      | •     | •    | 139   |
| 32.        | Beschlüsse über d. juristischen Promotions-Gebühren.      | 1507   | •     | •    | 143   |
| 33.        | Vorschläge des Senates über den Streit der Artisten.      | 1508   | •     | •    | 145   |
| 34.        | Schreiben des Herzogs hierüber. 1509                      | •      |       | •    | 1     |

| Nr.         |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 35.         | Beschl des Rectors betr. Rechnungsablage im Georgianum. 1510              |
| 36.         | Bericht einer Deputation der Artisten. 1512                               |
| <b>37</b> . | Senats-Bericht über den Streit der Artisten. 1512                         |
| <b>3</b> 8. | Schreiben des Herzogs hierüber. 1512                                      |
| <b>39</b> . | Der Herzog schickt seine Räthe. 1512                                      |
| 40.         | Des Herzogs Entscheid. 1514                                               |
| 41.         | Desgleichen. 1514                                                         |
| 42.         | Herzoglicher Befehl betr. der sechs Collegiaten. 1518                     |
| 43.         | Statuten der Artisten-Facultät. 1519/20                                   |
| 44.         | Schreiben Eck's an den Senat betr. der päpstlichen Bulle. 1520            |
| 45.         | Schreiben Eck's an den Freisinger Bischof. 1520                           |
| 46.         | Herzogl. Befehl betr. Missbräuche im Georgianum. 1522                     |
| 47.         | Herzogliches Schreiben betr. Zwiespalt zwischen Universität u. Magistrat. |
|             | 1522                                                                      |
| <b>4</b> 8. | Berathung hierüber. 1522                                                  |
| 49.         | Herzoglicher Entscheid. 1522                                              |
| 50.         | Desgleichen betr. Nachtwächter und Waffentragen. 1522                     |
| 51.         | Abschwörungseid der Zuhörer Seehofer's. 1523                              |
| 51.<br>52.  | Senats-Bericht über Seehofer. 1523                                        |
| 53.         | Homostiche Antwert bioneuf 1200                                           |
|             | Seehofer's Revers. 1523                                                   |
| 54.         | Verhör zweier Buchbinder. 1523                                            |
| 55.         |                                                                           |
| <b>5</b> 6. | Widerruf derselben. 1523                                                  |
| <b>57</b> . | Disputation der theologischen Facultät betr. Seehofer. 1524               |
| 58.         | Widerruf des Priesters Helmschrot. 1524                                   |
| <b>59</b> . | Vertrag der Universität mit dem Magistrate betr. Nachtwächter. 1524       |
| 60.         | Verordnung über unentgeltliche Vorlesungen der Artisten. 1526             |
| 61.         | Die Vorlesungen der Artisten-Facultät. 1535                               |
| 62.         | Neue Statuten der Artisten. 1539                                          |
| 63.         | Vorschriften betr. Hochzeiten und Betragen in der Kirche. 1549 .          |
| 64.         | Qer Kleriker-Zehent. 1549                                                 |
| <b>65</b> . | Eine Stimme der Landstände hierüber. 1549                                 |
| <b>66</b> . | Herzogliches Schreiben an den Eichstädter Bischof über den Zehent. 1549   |
| 67.         | Schreiben der Universität an den Bischof hierüber. 1549                   |
| <b>68</b> . | Die zweite Rate des Zehents fliesst gleichfalls nach München. 1552.       |
| <b>69</b> . | Verordnung betr. Trinksucht und Benehmen mit den Soldaten. 1553           |
| <b>7</b> 0. | Vorschläge des Leucht und des Canisius. 1555                              |
| 71.         | Neue Redaction der allgemeinen Statuten. 1555                             |
| <b>72</b> . | Allgemeine Statuten. 1556                                                 |
| <b>7</b> 3. | Pferdezoll-Freiheit. 1559                                                 |
| <b>74</b> . | Instruction für Staphylus. 1561                                           |
| <b>75</b> . | Remonstration der Universität dagegen. 1561                               |
| 76.         | Schriften-Wechsel betr. der Eichstädter Präbende und des Vicecancella-    |
|             | riates. 1561                                                              |
| 77.         | Reform des Georgianums. 1563                                              |
| <b>7</b> 8. | Bericht des Regens des Georgianums betr. Hilpoltstein u. Nürnberg. 1563   |
| <b>7</b> 9. | Herzoglicher Entscheid. 1563                                              |

|              | Inhalt.                                                               | VII         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nr.          |                                                                       | Scite       |
| 80.          | Schreiben Herzogs Albrecht an Staphylus, 1564                         | 245         |
| 81.          | Der Eid auf das Tridentinum. 1564                                     | 248         |
| <b>82</b> .  | Reform-Vorschläge. 1564                                               | 250         |
| 83.          | Senats-Instruction für Everhard gegen die Jesuiten. 1564              | 251         |
| 84.          | Vorschläge zur Reform des Georgianums. 1565                           | 254         |
| 85.          | Beschlüsse der theologischen Facultät. 1565                           | 256         |
| 86.          | Apian's Erklärung betr. des Eides auf das Tridentinum. 1568 .         | 258         |
| 87.          |                                                                       | 259         |
| 88.          | •                                                                     | 265         |
| 89.          | 30                                                                    | 267         |
| 90.          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               | 271         |
| 91.          | ,,                                                                    | 276         |
| 92.          |                                                                       | 276         |
| 9 <b>3</b> . | Remonstration der Universität. 1572                                   | 281         |
| 94.          | Vorschriften der Jesuiten betr. ihres Benehmens im Sonate. 1572.      | 289         |
| 9 <b>5</b> . |                                                                       | 290         |
| 96.          | <b>3</b>                                                              | 292         |
| 97.          | Vorlese-Verzeichniss der philosophischen Facultät. 1573               | 294         |
|              |                                                                       | 296         |
| 98.          | Herzogliche Willensmeinung betr. der Jesuiten. 1576                   |             |
| 99.          | Instruction für Eisengrein. 1576                                      | 303         |
| 100.         | Instruction für den Rector. 1577                                      | 306         |
| 101.         | Herzoglicher Entscheid betr. die Revision der Statuten. 1577.         | 307         |
| 102.         | Streit zwischen der medicinischen und der juristischen Facultät. 1578 |             |
| 103.         | Remonstration der Universität betr. Criminal-Jurisdiction. 1579       | 314         |
| 104.         | Herzoglicher Entscheid. 1579                                          | 315         |
| 105.         | Abermalige Remonstration der Universität. 1579                        | 315         |
| 106.         | Concordat zwischen der Universität und dem Eichstädter Bischofe       | 0.5         |
|              | betr. Jurisdiction. 1584                                              | 317         |
| 107.         | Herzoglicher Bescheid über allgemeine Verhältnisse. 1584              | 319         |
| 108.         | Frage des Herzoges, ob ein Verheiratheter Rector sein kann. 1585      | 323         |
| 109.         | Antwort der Universität. 1585                                         | <b>323</b>  |
| 110.         | Finanzbericht des Lagus. 1585                                         | <b>325</b>  |
| 111.         | Päpstliches Breve, dass kein Verheiratheter Rector sein darf. 1586    | 327         |
| 112.         | Herzoglicher Bescheid über Allgemeines. 1586                          | <b>3</b> 27 |
| 113.         | Promotions-Ordnung, besonders für die Jesuiten. 1586                  | 331         |
| 114.         | Bedenken über das Georgianum. 1586                                    | 833         |
| 115.         | Antwort der philosophischen Facultät. 1587                            | 335         |
| 116.         | Promotions-Gebüren in der philosophischen Facultät. 1587              | 338         |
| 117.         | Herzogliche Verschreibung über 26000 fl. 1592                         | 339         |
| 118.         | Bescheinigung hierüber seitens der Universität. 1592                  | 341         |
| 119.         | Herzogliche Meinung betr. der Jesuiten. 1597                          | 343         |
| 120.         |                                                                       | 346         |
| 121.         | Die Universität interpretirt das Eichstädter Concordat. 1597          | 348         |
| 122.         | Bericht der herzoglichen Commissäre. 1601                             | 349         |
| 123.         | Schreiben des abgetretenen Herzoges Wilhelm an seinen Sohn Maxi-      |             |
|              | milian. 1602                                                          | 351         |
| 124.         | ·                                                                     | 356         |
|              |                                                                       |             |

| Xr.           |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 145.          | Bericht der herzoglichen Räthe. 1602                               |
| 126.          | Statuten der theologischen Facultät. 1605                          |
| 127.          | Wünsche der Jesuiten. 160.7                                        |
| 12×.          | Schreiben der Universität an die Jesuston. 1639                    |
| 12.).         | Desgleichen, 16th                                                  |
| 130.          | Die Studenten gegen die Jesuiten. 1610                             |
| 131.          | Die Universität un den Herzog gegen die Jesuiten. 1610             |
| 132.          | De-gleichen, 1612                                                  |
| 133.          | Herzoglicher Entscheid. 1613                                       |
| 131.          | Plan eines Juristen-Seminares unter Leitung der Jesuiten. 1635     |
| 135.          | Allgemeine Statuten. 1642                                          |
| 136.          | Weheruf der Universität an die Landschaft. 1648                    |
| 137.          | Statuten der philosophi-chen Facultät. 1649                        |
| 1 <b>8</b> H. | Schreiben der Kurfürstin betr. der unbesteckten Empfängniss. 1653  |
| 139.          | Senate-Sitzung hierüber. 1653                                      |
| 140.          | Kurfürstliche Wünsche betr. des juristischen Studiums. 1651        |
| 141.          | Beschluss der theologischen Facultät. 1657                         |
| 142.          | Promotions-Ordnung der theologischen Facultät. 1657                |
| 143.          | Desgleichen. 1665 u. 1669                                          |
| 144.          | Inländer müssen in Ingolstadt studiren. 1677                       |
| 145.          | Der Kaiser bestimmt Schliessung der Universität. 1705              |
| 146.          | Remonstration der Universität dagegen. 1705                        |
| 147.          | Die philosophische Facultät über Deposition. 1712                  |
| 148.          | Spottgedicht auf lekstatt. 1748                                    |
| 149.          | Kurfürstliche Willensmeinung betr. des juristischen Studiums. 1758 |
| 150.          | Die Universität an die Landschaft betr. Stiftungsfeier. 1772       |
| 151.          | Antwort der Landschaft. 1772.                                      |
| 152.          | Plan einer Verlegung der Universität. 1779                         |
| 153.          | Studienplan der theologischen Facultät. 1784                       |
| 151.          | Behreiben des Bischofes von Eichstädt. 1785                        |
| 165.          | Die Umsiedlung der Universität nach Landshut. 1039                 |

## II. Biographisch-Bibliographisches.

# I. Urkunden.

• • • • • •

#### Nr. 1.

(S. Band I. S. 16.)

Archiv d. Univers. A, Nr. 2.

Wir Hainrich von gottes genaden phalltzgrave bey Rein hertzoge in lidern und Obern Bairn etc. bekennen offennlich mit dem brief für uns den hochgebornen fürsten unsern lieben sun hertzog Ludwigen auch halltzgraven bei Rein und hertzogen in Bairn und für all unser baider rben und nachkomen und thun kundt allen den die disen brieve ansehen der hören lesen, das wir wolbedächtlich für uns genomen und aigentlich betrachtet haben das zergenncklich leben in dieser werlt, und das ainem Iglichen nicht mer nachvollget zur fürdrung und hillf das ewig leben zu besitzen, dann was er guter werckh hie auf erden volbracht hat, und Wann uns auch wol zugebürt, was unser altvordern die fürsten des loblichen hawss zu Bairn zu lobe dem allmechtigen got und der hochgelobtisten Unckfrawn Marie zu eren fürgenomen haben, das wir das als ein nach-7018 under erbe, wo das einicher lay gebrechn hat, volbringen und zu dem rdenlichisten und beleiblichisten stannde setzen, und seind nw der hochborn fürste hertzog Ludwig der ellter phalltzgrave bey Rein hertzoge in Bairn und grave zu Mortani unser lieber vetter seliger gedechtnuss durch einer und aller seiner vordern und nachkomen sele hayl willen under inderm ain stifftung der psalltaristen, die den psallter in unser lieben rawen pfarrkirchen zu Inngolstat bey der herrschaft grebnuss daselbs lesen 3611en, und ainen organisten, der zu allen hochzeitlichen zeitten auch all Mintztage zu dem ambt von unsers herrn fronleichnam in der orgel singen soll, zustifften fürgenomen auch ainstails angefanngn und doch laider bey seinem lebendigem nicht ganntz fürsehen und vollendet hat, und darumb 80 haben wir als sein nachstgesippter erbe fürgenomen, acht psalltaristen, der ye vier den psalter bey dem grabe lesen von der zwellften stunde zu mittage anzufahen bis auf die vesper und nach der vesper die andern vier ain löbliche vigily sinngen, dabey albeg der dreyer unser capplan ainer gegenwürtig sein sol die vigily vom anfannckh zu ennde zubeambten, als das ir stifftbrieve weysen, und ob die vigily vor der sechsten stundt ennde het, das sy darnach aber den psallter lesen bis auf die sechsten stundt nach mittage und das sy also yedes tags die ytzgenannten stundt und zeit vleissigklich lesen und volbringen und wo sy den psallter des abends, so <sup>8y</sup> anfhörn, lassen, das sy in des nachsten to daselbs wider anfahen,

allso das des psallters nichts underwegen beleib, sunder nacheinander gant aussgelesen werde, auch das sy sonst bei allem gesungen gotzdinste und procession albeg gegenwürtig und zu khore sein, solichen gotzdinste vleissigklichen hellfen zuvolbringen; doch sollen die psallteristen zu den nach benanten zeiten die vigily underwegen lassen, mit namen von der mittwochen in der martterwochen bis an den suntage achttag nach ostern zu der andern vesper, dessgleichs von dem pfingstage nach der ersten vesper aufzuhören bis an den sunttag achttag nach pfingsten nach der andern vesper wider anzufahen, auch dessgleichs zu weichnachtten dieselben achttag, man sol sy auch nicht sinngen an dem auffartabendt an dem öberstabendt noch an kainem unser frawen noch der zwelfpotten noch sand Johannis des tauffers abendt; aber den psallter sullen sy all obgenant zeit dafür lesen bis auf die sechsten stund und dabei bedürffen die capplan nicht sein, und darumb durch desselben unsers vettern sele auch unser und aller unser vordern und nachkomen sele hail willen got dem allmechtigen und der hochgelobtisten junckhfrawen Marie und allen gottes heiligen zu lobe und eren, so haben wir mit wolbedachtem mut und rechter wissen die nachgeschriben gut stuckh und güllt als die beleiblichisten und bestendigisten zu sölhem gotzdinste den acht psallteristen und dem organisten, als die dann durch ains solichen willen darzu erkauffet sind und vor der herrschaft nicht zugehöret haben, zugefügent geaigent und gegeben, geben und aigen die auch darzu wissentlich mit krafft des brieves, wie das vor allen gerichten geistlichen und weltlichen aller pesst krafft und macht haben sol und mag mit allen eren rechten nutzen güllten und zugehörungen, als dann in den kauffbrieven umb ain yedes stuckh begriffen ist, auch wie sy dann die, von den sy erkauffet sind, vorher besessen herbracht und genossen haben, ob es auch in den kauffbrieven nicht als gantz begriffen wor, gar nichts aussgenomen noch hindan gesetzt. namen des ersten die gut zu Gerolfingen und Perckheim von den tumbherrn zu Eysteten erkauffet; item zwen hof zu Gerolfingen, die der Tannderl pawt, gellten für wissgüllt und klain dinste 3 pfundt 5 schilling und 3 pfennig, 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> schaf rocken und 6 schaf mynder, 6 metzen haberns item darnach ain hof, den der Hainlein pawet, gillt für wissgüllt und klain dinste 3 pfundt 3 schilling 11½ pfennig, 9 virtail rocken und 3 schaf mynder, 3 metzen habern; item mer ain hof daselbs, den de Hegker pawet, gillt für wissgüllt und klain dinste 15 schilling und 111/2= pfennig, 9 virtail rocken und 3 schaf mynder, 3 metzen habern; itemain gut zu Perckhaim, das Gotz Diepold pawet, gillt für wissgüllt und klain dinst 11 schilling und 14 pfennig,  $1^{1}/2$  schaf rocken,  $1^{1}/2$  virtai waitzen und 3 schaf mynder, 3 metzen haberns; die vorgeschriben güll zu Perkhaim und Gerolfing ist angeslagen für 36 pfundt und 6 schilling pfennig gellts; darnach die güllt zu Pach in Aichacher gerichte; item air hof, den Seytz Vogel pawet, gibt für wissgüllt und klain dinst 2 pfund 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> pfennig, 6 oder 7 seckh rogken, 6 oder 7 seckh habern; der ande hof daselbs, der under die Höfsteter und den Müllner getailt ist, gill für wissgüllt und klain dinst 2 pfundt 15 pfennig, 6 oder 7 seckh rogken-6 oder 7 seckh habern; darnach die hofstet, item des Lützen hofstat gibfür zins und klain dinst 4 schilling 22 pfennig; mer ein hofstat, die de

Riger hat, derselbe zinss ist in der wissgüllt und klain dinsten des getailten hofs begriffen, wann der hofe auf derselben hofstat gestannden ist; darnach des Leo hofstat, gibt für zinss und klain dinst 741/2 pfennig; item des Kässmairs hofstat, gibt für zinss und klain dinst  $74^{1/2}$  pfennig; item des Possoltz hofstat für zinss und klain dinst 741/2 pfennig; darnach Ull Zintzerss hofstat für zinss und klain dinst 74½ pfennig; item Cuntz Schneider des vorsters hofstat für zinss und klain dinst  $74^{1/2}$  pfennig; item die mil zum Pach gibt für wissgüllt und klain dinst 2 pfund 3 schilling 25 pfennig; item der gross zehendt daselbst zum Pach ist angeslagen für 3 seckh rockhen und 3 seckh habern Ainlinger mass; item der klain zehendt daselbst ist angeslagen bey 5 schilling pfennig; item ettlich wissmad daselbs zum Pach, das man jerlichen verkaufft, ist angeslagen bey 6 pfundt pfennig; item den pawngartten und das burckhstal newst der vorster und das grashew, item die holtzmarch der sind drey, wann man die abgäb, so möcht man die vielleicht geben umb 5 oder 6 pfundt pfennig; die vorgeschriben güllt zum Pach ist ungeslagen über 5 schilling pfennig, davon man der Stumpf jartage jerlich begeen mus, bey 24 pfundt 3 schilling pfennig gellts; darnach die güllt von ainer vogthey in Fridberger gericht kaufft von Jorgen Kayb auf der abtissin von Altenmünster güter, ist angeslagen für gellt und getraide bey 14 pfundt 3 schilling und 10 pfennig; darnach ain hof zu Wittenhawsen in Rainer gericht, gillt für wissgüllt und klain dinste 5 schilling 18 pfennig, 8 seckh rocken, 1 sackh waitzen, 1 sackh gersten und 8 seckh habern Rainer mass; dieselbe güllt alle angeslagen ist bey 8 pfundt 45 pfennig; item darnach ain hofe zu Puch in Rainer gericht, gibt für wissgüllt und klain dinste 1 pfundt 6 schilling 17 pfennig, item an traide von dem hove und einen zupaw  $6^{1}/2$  sackh rockhen, 1 sackh kern, 1 sackh gersten und 61/2 sackh habern; die güllt von dem obgenanten hof ist angeslagen bey 8 pfundt 7½ pfennig. Bringt alle vorgeschribne güllt yedes nach seinem anslag gelegt an ainer summa 91 pfundt 6 schilling  $2^{1/2}$  pfennig. Und also vertzeihen wir uns aller und yeder vorgenanten gut stuckh und güllt mit aller irer zugehörung für uns und all unser erben und nachkomen mit krafft dess brieves also, das von unsern wegen der pfarrer daselbs zu unser frawen und der brobste, den wir unser erben und nachkomen im zu sölhem zufügen, oder wem wir oder unser erben und nachkomen ye zu zeiten nach gestallt und gelegenhait aller sachen das bevelhen würden, die selben stuckh gut und güllt lediclich stifften besetzen und entsetzen sullen und mügen zu dem pessten nutz der eegenanten stifftung on meniclichs irrung und einsprechen; doch das sy uns oder vor wem wir das schaffen jerlich davon rechnung thun; wo in auch zu swär wolt werden, den vorgenannten guten und stucken vorzusein, darinn sullen wir unser erben und nachkomen ir genedig herrn und schermer sein und mit allen unsern pflegern vögten und ambten ernstlich schaffen, soliches auch zuthun, als uns dann solichs als eribstifftherrn wol zugepürt, unser stiffte vorzusein. Wir freien auch alle und yede obgenante gut und die lewt darauf gesezzen für all stewr scharwerch und nachtselld und wellen ernstlich, das sy damit von allen unsern ambtlütten auch jägern und dern waidlewtten unbekomert beleiben bei swärer unser ungenade und

zuvermeiden; doch uns mit sölcher freyhait unabgenomen unser oberkait gerechtigkait und vordrung, die wir auf den bestimbten gütern haben zu den zeiten, als ain gemaine landtstewr angelegt wirdet, auch so man die armenlüt darauf sitzendt in velld und hertzügen oder in gelegern und zu bevestigung der gslösser und zu gemaines lannds nutz und notdurfften mit scharwerchen zubrauchen notdürfftig ist. Wir wellen auch und setzen durch der pessten bestenndikait willen des vorgenanten gotzdinsts, das die acht psallteristen zu güllt haben sullen ir yeder ain jare 9 pfundt pfennig, die in durch die, den solich obgeschriben güllt zuhanndln von uns unsern erben und nachkomen bevolhen wirdet, zu quottembern albeg ain virtail, das wirdet yedem 18 schilling pfennig betzallt sol werden; doch also das sy albeg zu mittentag, wen die glocken zwelfe geslagen hat, zu stundan da sein in iren korröcken und anfahen erberlich und zuchticlich zulesen, allso das sy den lewten damit nicht ergernuss, sunder ursach zu andacht geben, dessgleichen in der vigily und sonst zu anderm gotzdinste und procession gegenwürtig und vleissig sein; dessgleichs sol man auch dem organisten all quottember 18 schilling pfennig aussrichten, es wäre dann das der dreyer unser capplan ainer zu dem organistambt geschickt wer und das verwesen kundt, dem sol man zusambt ander seiner güllt, die er zu der messe hat, all quottember von der orgl wegen 1 pfundt pfennig aussrichten, damit man des übrigen gellts auf ainen organisten vertragen werde; wär aber das ainer oder mer under in in solichen sewmig oder unfleissig oder sunst in unordenlichem leben straffper gefunden würden oder würde, den oder dieselben sullen der pfarrer und stifftbröbste, die über die güllt zuhanndln eintzunemen und ausszugeben von uns unsern erben und nachkomen gesetzt sein, des ersten mit mündtlicher straffe solichs zuvermeyden und des abzusteen ermonen, und ob das nicht helffen wolt, so sy des zu zwain oder drein malen vor ermonet wärn, so mügen sy die an irer antzal der güllt darumb straffen nach gelegenhait der sach; des sullen sy gantz macht haben; wolt das auch nicht helffen, so sullen sy das uns unsern erben und nachkomen anbringen, den oder dieselben mügen wir unser erben und nachkomen dann abe und ander an ir stat Würden aber ainer oder mehr pusswirdig umb frävel verhanndlung oder untat, welich dann geweicht wären, da sullen wir noch unser ambtlüt nicht mit zuthun haben, sunder iren bischove sy darumb straffen lassen; wenn sich auch füget, das der standt der psallteristen ainer ledig wirdet, wie das bekümbt, so sullen wir unser erben und nachkomen ainen andern zusetzen und dem zuverleihen haben, der uns dann darzu gevellig Ob sich auch fügt, das der psallteristen ainer von redlicher ursach wegen über velld müst, der sol die ursach dem pfarrer zuerkennen geben und das tun mit seinem erlawben, doch das er ainen an sein stat stelle, damit das an dem gotzdinst kain abganckh sey, dessgleichs ob ainen kranckhait irret, der sol auch mit urlaub des pfarrers ainen andern an sein stat stellen, damit deshalb auch kain abganckh an dem gotzdinste Und darauf bitten wir den erwirdigen in gotte unsern besunderlieben fründe herrn Johannsen bischoven zu Eysteten, das er solich vorgeschriben stifftung und ordnung des gotzdinsts auch gebung und freyung aller und yeder vorgenanten gut güllt und stuckh nach dem pessten und krefftigisten wölle bestätten, daran ertzaiget er uns besundern und danckhnem wolgevallen. Des alles zu waren urkunde ewiger gedechtnuss und gantzer beleiblikait geben wir unser eegenanten stifft den unsern brief mit unserm anhangenden innsigel für uns all unser erben und nachkomen. Und ist der brief geben zu Lanndshut an montag unser lieben frawen tag als sy geboren ward, nach Christi unsers lieben herrn geburde viertzehenhundert und in dem newnundviertzigisten jarn.

#### Nr. 2.

(8. Bd. I, S. 22.)

Staats-Bibliothek, Cod. lat. 443, f. 107 ff.:

Non mediocre onus imposuit mihi illustrissimus princeps etc., reverendissimi in Christo patres, venerabiles et eruditissimi viri ac reliqui in hoc conventu congregati, ut coram vobis de maximis rebus dissererem hanc almam universitatem matrem utcunque tangentibus. Verum cum paucis videmus contingere, ut coram tanta multitudine maxime sublimium doctissimorum ac peritissimorum virorum absque timore loqui possint, quod cum cogito, nimium terreor in exequendo mandatum dicti domini mei gratiosissimi. Sed quantum a dicendo me revocant vestrae sublimitates et excellentiae, tantum e contra invitant vestrae incomparabiles humanitates et clementiae; hinc nixus exequar iniunctum.

Illud autem inprimis videtur dicto domino meo gratioso anteponendum, ut divitatem ipsam paucis in hunc modum implorem: Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, reple superna gratia, quae tu creasti, pectora, fac nobiscum signum in bono et mitte nobis de sancto tuo.

Itaque ut ad rem, de qua dicturus sum, me convertam, duo principaliter attingenda domino meo gratioso videntur: causa, propter quam hoc gymnasium instituit, et fructus, quos ex eodem proventuros desiderat et Nam cum sua illustrissima dominatio sese ad imagines maiorum convertit et patrum decreta per tot ducta viros ab origine gentis antiquae recenset ac memoriae demandat, quod, licet excellentissimum sit, late per agros rura castella tenuisse imperium illudque maximum parentum sapientia consefvasse et fortitudine adauxisse, videntur tamen sibi haec omnia caduca et potius fortunae ac mortalitati quam virtuti et aeternitati tribuenda, cum saepius multi etiam ignobiles et mali viri reperti sunt, qui vel sola fortuna vel tyrannidem creverant [sicher zu lesen tyrannide increverant], sibi nobilitatis nomen usurpabant ac imperia et potentatus occupabant. Dum autem saepe dictus dominus meus ex adverso animadvertit, quod inter ceteras felicitates, quas mortalis homo in hac labili vita ex dono dei nancisci potest, ea non in ultimis connumerari meretur, q per assiduum studium scientiae adipiscatur margaritam, haec beateque vivendi viam praebet, haec peritum ab imperito loi Ť dit, ad mundi archana c excellere, haec hominem similem deo dilucide introducit, indoctis suff in loco 08 6. t in ur sublimes; quando etenim qu vi. pol res honore dignas agit, ti

suis admirantur et singularibus laudibus efferunt, illos autem contempnunt, si etiam clarissimo genere nati sint, in quibus nil litterarum, nil virtutis, nil animi, nil nervorum comperiunt. Huius rei documenta existunt egregia Romanorum gesta, qui apud homines ob virtutum merita gloriae cumula Tullius Hostilius in rure natus educatusque et pecorum sunt assecuti. pastor existens ab adolescentia sua adeo virtutibus et litteris sese occupavit et crevit, ut validiore aetate ad regimen totius populi Romani assumeretur, unde in senectute sua honore decoratus et sublimatus in altissimo maiestatis et dignitatis fastigio praefulgebat, ut refert Titus Livius ab urbe condita libro primo. Tullius Servius, qui licet ex ancilla natus et servilis conditionis extiterat, tamen propter suarum virtutum merita quadraginta quatuor annis Romae regnavit. Socrates ille summus philosophus, licet habuisset matrem marmoream (wohl zu lesen mercenariam, erwartet hatte man obstetricem), tamen propter claritatem ingenii et doctrinam oraculo Apollinis et sententia hominum iudicatus fuit sapientissimus. Demosthenes de incerto patre et matre, Virgilius de rusticanis parentibus, Flaccus a praecone patre originem traxit, omnes tamen ad insignem gloriam et summorum principum gratiam pervenerunt ac nomen sempiternum virtutibus et litteris quaesiverunt; iniquum putabant enim maiores nostri, eum non honore dignum videri, qui iam virtutibus maturus existeret. Hinc scripsit Alexander magnus ad Aristotelem, quod mallet singulari doctrina quam potestate praestare. Is etenim, qui recta ratione et litteris pollet, non solum privatorum hominum, sed et principum princeps constituitur; hunc virum et subditi et alienigenae certatim amant ac auribus, oculis et postremo cogitatione complectuntur. Nam si volumus consiliarios optimos fide, benevolentia et prudentia praestantissimos in omni genere habere, libros quaeramus, illis incumbamus; hi integerrimi sunt, assentari nequeunt, veritatis parentes, nobiles custodes, vitae magistri et loquendi duces existunt ac etiam rerum omnium experientiam documentaque suppeditant, nec est alia res, quae praeter litterarum vim ac potestatem nos immortalitati donare et oblivionis morsibus eripere potest. Quam ob rem a Platone et aliis doctissimis hominibus recte dictum est, beatas fore respublicas, quarum gubernatores vel sapientes sunt vel sapientiae studio tenentur.

Cuius quidem rei fructus is est, ut quales hi sunt, qui regnis provinciis et civitatibus praeficiuntur, tales eorum subditi et cives evadere solent; hinc aequitatis, hinc religionis, hinc liberalitătis, hinc magnanimitatis animi, hinc continentiae atque consultandi praecepta decerpi solent. Et propterea maiores nostri, quando alios ad res magnifice gerendas invitare et animare volebant, tunc eis doctrinas et litteras quasi quoddam virtutis et immortalitatis pabulum proposuerunt; haud enim ignorabant, quod a Cicerone nostro praeclare sriptum est "honos alit artes, omnes incendimur ad studia gloria" [s. Cic., Tusc., I, 2, 4, woselbst jedoch incenduntur]. Quocirca illud inprimis ad rempublicam salutare constituerunt, alendos esse principes virtute et gloria; hoc tam nobile, tam salutare, tam gloriosum institutum cum dominus meus gratiosus imitari studuerit, hanc universitatem apostolica auctoritate institui et erigi procuravit, ut eo facilius homines inducerentur ad tam excelsum humanae eruditionis fasti-

gium acquirendum et acquisitum in alios transfundendum. Et ideo admonet et hortatur vos doctores et magistros, ut cum studentibus et discipulis doctrinam et rtem tradideritis, id ipsum caute faciatis nec tacenda proferatis nec dicenda \*ticeatis, vosque ipsos et verba vestra secundum capacitatem et ingenia audientium daptetis. Qui enim ea docet, quae ab auditoribus intelligi non valent, n ad eorum utilitatem, sed ad sui ostentationen attendit. Nec etiam aperbe seu arroganter, sed cum omni modestia et humilitate agatis; nam bet hoc proprium doctrina arrogantium, ut, cum humiliter proferre esciunt, quae docent, tunc recta, quae sapiunt, recte ministrare non Nec minus eosdem in bonis moribus et cottidiana et laudabili ita, ut illam cum honestate agant, quam doctrina informetis; humanorum mque defectuum magna pars in moribus, non in rebus est. • bis incundius, quid delectabilius esse debet, quam ut videatis tot studentes diversis terrarum locis congregatos, qui vos audiendo proficiunt, quique ed varias etiam maiores dignitates merito vestrae doctrinae ascendere et multa bona pro fide Christi et republica facere poterunt, adeo ut non temere valeatis gloriari, vos eos existere, qui tot tantosque filios doctrina et moribus genuerunt.

Et rursum ne vos studentes praeteream, cum dominus meus animadvertit, quod homo ab intellectu et ratione confirmatus sit sibique proprium esse debeat, ut his intendat, quae ad intellectum et rationem spectant, nam non solum in homine, sed etiam in omni coelo atque terra, ut Tullius libro primo de legibus ait, nil ratione divinius sit, quae quando in homine adolevit ac perficitur, vitae sapientia vocatur, ideo sua illustris dominatio hortatur vos studentes, quatenus mundi miserias et negotiosam vitam relinquatis, in qua fortuna dominatur et casus, quae etiam multos mortales obcaecat et virtutibus adversatur, et in otio litterarum in tranquilla, in pacata, in felici demum beataque vita, ubi indies mirabiles accipietis voluptates, vacetis, haec etenim litterarum studia, ut optime dicit Cicero noster, "adolescentiam agunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium et solatium praebent, delectant domi, non impediunt foris, nobiscum pernoctant, peregrinantur, rusticantur" [pr. Arch. 7], ac etiam cupiditatem sui adaugent, quietem et solatium defatigatis addunt, ornatiores ac praestantiores cultores suos reddunt, nunquam nisi in se loquuntur, indefesse comites solantur ac delectant et ab se neminem nisi meliorem ire patiuntur, reliquae vero societates aut voluptatem aut lassitudinem aut saucietatem aut detrimenta pariunt, quandoquidem ergo tantum litterarum studia animi nostri bona et in potestate nostra posita sunt, cetera autem nec nostra nec in potestate nostra posita, et propterea cum sitis in insigni universitate, in qua virtutibus debiti honores redduntur et privilegia eidem concessa dante domino illibata consérvabuntur, etiam atque etiam orat illustrissima dominatio sua, quatenus pueritiam vestram non in sompnum seu vanos ludos, adolescentiam et iuventutem non in libidinem seu desidiam, senectutem ac senium non in querelas neque lamenta effundatis, sed diligenter litterarum studio intendatis nec quibuscunque voluptatibus vel aliis incumbatis, quae vos ab eodem retrahere et tempora vobis a deo diffinita inutiliter transire sinant. Nam si ad aetatem vestram respicitis et oculos retro flexeritis atque numerare et aestimare dies et annos vestros coeperitis,

5

magna pars eorum praeteriit, utinam utiliter. Vereor autem, quod nom meliora instant tempora, sed peiora, non quod ipsa mala sint, sed quia peiores erunt homines, quod et magni divinarunt viri et res ipsa apertis indiciis declarat; sic in vitium et ruinam prona sunt omnia. Una autem adhuc superest via, qua meliora et laetiora acquiretis tempora, ut scilicet vobis animos faciatis meliores, quod sine virtute seu litteris fieri nequit; et tunc bona et laeta erunt omnia, malum et triste nihil. Itaque. ut Seneca ait, omnes complectendae sunt horae, ut nil ex crastino pendeat; dum differtur, vita transcurrit, turpissima iactatur, quae per negligentiam fit; nil dulcius bene impensi temporis memoria. Quae si feceritis, non eritis honori et officiis vestris impares, sed vos amplitudine dignos, sublimitate idoneos et maiori loco, qui hominibus virtuosis et doctis debetur, bene meritos esse demonstrabitis ac gratiam clementiam et favorem dicti domini mei gratiosi, qui vos paternali indulgentia complectitur, indubie et sinceriter acquiretis haurietisque ex fonte vivo aquas vestras. Ad laudem dei. Amen.

Finit foeliciter oratio habita in principio universitatis Ingelstadensis per doctorem Martinum Mair iurisconsultum.

#### Nr. 3.

(8. Bd. I., 8. 23.)

Es liegen uns fünf handschriftliche Redactionen des Stiftungsbriefes vor, deren chronologische Ordnung folgende ist: Der erste Entwurf (A) findet sich im k. Reichsarchive, Neuburger Copial-Bücher, Band X, f. 32 ff.; das erste Resultat vorgenommener Aenderungen (B) ebendort f. 113 ff.; eine dritte abermals geänderte Redaction (C) ebend. f. 61 ff., desgleichen eine vierte (U) ebend. f. 74 ff., eine fünfte (E) ebend. f. 89 ff. Mit dieser letzten stimmt sowohl das im Universitäts-Archive befindliche Pergament-Original (signirt B, I, Nr. 1) als auch eine ebendaselbst in B, I, Nr. 2, f. 1 enthaltene Abschrift und ebenso der (nachlässige) Abdruck bei Mederer (Cod. dipl. p. 42 ff.) überein. Ich gebe hiemit einen genauen Abdruck des ersten Entwurfes und füge, um den allmäligen Fortschritt der Aenderungen zur Anschauung zu bringen, die Abweichungen der späteren Redactionen in üblicher Weise als Varianten bei.

In dem namen der heiligen trivaltigkeit Amen. Wir Ludwig von gottes genaden phaltzgrave bey Rein hertzoge in Nidern und Obern Beirn etc. bekennen und thun kund offenlich mit dem brief für unsunser erben und nachkomen gein allermenigklich.

So wir betrachten, das under andrn seligkeiten, die die menschen in diesem vergenncklichem leben aus gnaden des allmächtigen gottes erraichen mögen, lere und kunst, so durch emssigen vleiss erlanngtwürdet, nicht die mynst, sonnder der mercklichisten und vörderisten

<sup>4</sup> Z. 7 80 — wardet] in B durchstrichen, in CDE weggelassen.

eine zuschten ist, dann dardurch wirdet der weg zu heiligem gutem leben geweyset, menschlich vernunfft in rechter erkanntnuss mit göttlicher und ander ler erleuchtet, zu löblichm wesen und guten sitten getzogen, cristenlicher gelaub gemeret, das recht und gemainer nutz gepflanntzet, auch die, so von nider gepurt herkomen, zu hohen wirden und stannd gefürdert; so wir auch dabey zu hertzen nemen, das die göttliche barmhertzigkeit unser vordren und uns vor lannger zeit in fürstlich ere und wirdigkeit erhöhet und seines volcks und ertrichs ein michel tail bevolhen hat, so erkennen wir uns pflichtig zu sein, seiner milltigkeit dannek zu sagen und unsern getrwen und emssigen vleis anzukern, damit die kunst in menschlich gemüet gebracht, ir synne und vernunfit erleuchtert, der kristenlich gelaub ererweyttert, auch das recht gut eyten und erberkait gepflanntzet werden; und darumb got dem allmechtigen zulob, der kristenhait zu besterckung, allen glaubigen menschen zu gut, gemainem nütz und dem rechtn zufürdrung, auch unser vorfordern, unser, unser erben und nachkomen sele zutrost, so haben wir in kraft der vergönnung und erlaubnuss, so uns unser heiliger vater babst Pius der ander selig gedechtnuss vetterlich und genedigklich innhalt seiner heiligkeit bullen darüber aussganngen getan hat, auch nach manigfelltiger vorbedrachtung zeittigem rat und rechter wyssen ein hohe gemain wirdig und gefreyet universitet und schul in unser stat Ingolstat fürgenomen geordent und gestifftet, nemen sy für, orden und stifften die auch für uns alle, unser erben und nachkomen unwiderruflich in crafft des briefs, allso das man fürbas ewigklich daselbet nach solcher ordnung und gewonhait, alls in der hohen gefreytten universitet und schul zu Wienn, die dann auf herkomen der hohn schul zu Athenis der haubtstat in Kriechen, auch zu Rome der welthaubtstat und zu Pariss in Frannkreich haubtstat gestifftet ist, lesen leren und lernen solle all getlich erlaubt und gewondlich kunst von naturlichm, guten syten und gesatzten lewfen und wesen, von gaistlichn und weltlichen rechten, von der artzeney und den freyen kunsten, allssdann uns solchs der genannt unser heiliger vater babst Pius aus sonndren genaden erlaubet und gegeben hat. Wann wir nw in ganntzer hoffgung sind, das vil treffenlicher doctor licentiaten und maister, die lesen und leren, auch sunst manigs hern und fromen manns kinder

IDE weggelassen.

& aufge-

Z. 10 mit - ler] in B durchstrichen, in CDE weggelassen.

Z. 17 michel Mederer druckt merklich.

Z. 32 in - briefs] Rand-Zusats in A, in BCDE aufgenommen.

Z. 38 nach — Z. 37 ist in DE weggelassen.

Z. 88 naturlichm, guten] naturlichm wesen und guten Rand-Correctur in B, in CDE aufgenomme

Z. 39 und gesatzten -- wesen

<sup>—</sup> gainthium - Marin

Z. 43 vil — nome

- aus andern und unsrn lannden in solch universitet und gefreyet schul 45 komen, die mit hilf gottes durch iren emssigen vleiss in kunsten und tugenden wachsen und teglich aufnemen werden, so bedorffen sy darinn und dartzu etlicher capell hewser güter und gült, auch sunders schirms schutzs gemachs und mercklicher freyhait gnaden und rechte, dardurch sy mit rue und frid wirdigklich und unverhindert in gött-**50** licher und vernünfftigklicher übung irer lere und lernung und studienns ausswartten und die mit gottes hillf begreyffen und überkomen Und dem nach haben wir in dem namen des allmechtigen gottes, alls hievorstet, für uns unser erben und nachkomen die genannt universitet und wirdig hohen schul mit etlichen capell hewsern 55
  - gütern und gülten versehen, in die zugeeygent, auch darzu den rector die doctor licentiaten mayster und studenten all und yglich mitsampt ir diener hab und gut gefreyet, eygen ine zu und freyen sy auch wyssentlich, alls von wort zw wort hernachvolget mit namen. So
- des ersten eygen wir der schul und universitet, sovil uns alls welt-**60** lichen hern und lanndssfürsten gepürt, die capellen mitsambt dem pfründthaus in unser stat Ingolstat nicht fer von unser liebn frawn pfarkirchen gelegen, allso das nw füron zu ewigen zeiten in der capelln in der heiligen schrifft und in dem pfründthaus in der ertzney
- und den freyen künsten in den lectorien gelesen und gedisputirt, auch 65

- Z. 46 durch vleiss] in B durchstrichen, in CDE weggelassen.
- Z. 48 etlicher sunders Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen. nur ist capell in B durchstrichen und in CDE weggelassen.
- Z. 51 studienns] studierens CDE.
- Z. 55 mit Z. 56 darzu] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen, nur ist capell in B durchstrichen und in CDE weggelassen.
- Z. 56 gülten gülten herlichkaiten und gerechtigkaiten DE.
- Z. 58 eygen ine zu] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.
- Z. 60 der Z. 61 gepürt] Rand Zusatz in A, in BC ganz aufgenommen, in DE nur aufgenommen der schul und universitet.
- Z. 61 die dem] das DE.
- Z. 62 in A die Randbemerkung impetranda est confirmatio episcopi.
- Z. 63 gelegen] gelegen, das dan furter das collegium der universitet soll genannt sein Rand-Correctur in B; gelegen mit seiner zugehörung und wöllen das dasselb pfründthaus nu furtter das collegium der universitet soll genannt sein CDE.
- Z. 63 in der capelln Z. 65 künsten] in DE weggelassen.
- Z. 64 schrifft pfründthaus] schrifft oder ob es die doctores derselben heiligen schrifft füglicher bedunckhen würde in dem pfründthauss und dartzu in demselhen collegio Rand-Correctur in B, in C aufgenommen.
- Z. 65 lectorien] lectorien so darinne gepauwet sind Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 45 und gefreyet — Z. 52 überkomen] in E durch Schreibfehler ausgefallen, die übrigen Exemplare der fünften Redaction enthalten den Absatz vollständig.

ander actus darzu gehorend sollen volpracht werden, die wir dann ainer yeden facultet darinn in sonnderheit zugeordnet haben.

Wir haben auch ainen sonndern gemach darinne geordnet, da man die bacularien mayster und licentiaten zu solchen künsten ambtern und wirden verhören solle.

70

Mer so haben wir das waghaus bey den parfuessen oder ein anders bey dem obgemelten pfründthaus gegeben, auch der gemelten universitet zugeeygent, allso das nw furter in dem undern teyl und lectori desselben haws in kayserlichen und in dem obern teyl in geistlichen rechten solle gelesen und auch ander actus derselben facultet zugehörn verbracht werden; und über das alles haben wir ainer yeder facultet sonnder veschribungen gegeben.

**75** 

Item die genannt schul sol auch in vier tail getailt und vier nation durch solch taylung zugeaigent werden.

Die erst nation sol genant werden die Bairische nation, dartzu 80 sol gehörn Unngern, Boheim, Merchern, Österreich, Steyer, Kernden und Krain, Windischmargk, Welischeland, Etsch und Swaben.

Die annder nation sol hayssen die Rainlandisch, darein sol gehörn der Reinstrom dorenhalb Frannkreich und alles das dem Hertzogen von Burgund zugehört.

85

- Z. 65 auch Z. 66 werden] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.
- Z. 66 die wir dann] dieselben lectori wir dan Rand-Correctur in B; inmassen wir dieselben lectori CDE.
- Z. 68 darinne] in dem obgenannten collegio Rand-Correctur in B; in demselben collegio CDE.
  die] die so Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.
- Z. 69 zu Z. 70 wirden] in der heiligen schrifft der ertzney und freien kunssten werden wollen Rand-Correctur in B, in C aufgenommen; werden wollen DE.
- Z. 71 haben Z. 75 rechten] sol ain hauss auch der obgemelten universitet zugeaigent allso das nw furtter darinn in gaistlichen und kayserlichen rechten DE.
- Z.  $\bigcirc$  1 das] ain C.
  - bey Z. 72 gegeben] in C weggelassen.
- Z. 7 1 parfuessen] parfuessen gelegen Rand-Correctur in B. oder Z. 72 gegeben] durchstrichen in B.
- Z. 72 auch Z. 73 zugeeygent] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.
- Z. 73 nw furter] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen. und lectori] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.
- Z. 74 in kayserlichen] in geistlichen und kayserlichen C.
- Z. 76 und Z. 77 gegeben] in DE weggelassen.
- Z. 78 Z. 124 in B durch wiederholtes am Rand geschriebenes ,vacat" als gestrichen bezeichnet, in CDE weggelassen.
- Z. 84 dorenhalb Z. 85 zugehört] in A durchstrichen und dafür eingesetzt auff dem tayl als Strasspurg Speyer Worms und Meinz liegen und alle lannd Frannkreich und ander die desselben teils liegen.

90

95

Die dritt sol hayssen die franckisch, darein sol gehörn Franncken, Hee sen, Wesstvaln, Dörinngen, Ennglland, Tenmargkt, Nordbeden und Sweder

Die vierd nation sol haissen Sachsen, darein sol gehörn Sachsen lannd, Meichsen, Slesien, Lowsitz, new und allt Margkt, Pomeri Stetin, Grunnland, und was an der se daselbst umb gelegen ist, auc Preyssen, Reissen, Littaun, Sametten und konigreich zw Bolan. Iter der vier nation yedlich sol in vier wochen den nästen dar nach de zeitt anzurechnen, als die universitet angefangen hat, einen procurato erwellen der ein halb jar derselben nation procurator sey, und wa ein yedlicher student aus derselben nation vor dem rector und dem so im von der universitet wegen zugeben werden, zurechtn oder ze thun gewinget, dasselb sol er dem procurator seiner nation erzelli und fürhalltn, der sol es dann an den rector bringen und vleiss sein damit der student unbillich nicht beswert werde, und solich wale de 100 procurator sol darnach all weg auff Sandt Michelis und Sandt Walpurgis tag beschehen.

Item die vier procurator der obgeschriben vier nation sollen al halb jar von der gantzen universitet wegen auf die aid, die ein yegliche procurator seiner nation, so er erwellt wirdet, thun sol, ainen recto 105 der universitet auch auff die obgemelten zeit erwellen, der sy dans darzu ungeverlich nutz und gut sein beduncket, und welcher allso voi den vierden procuratoren oder dem merern teyl under in zu recto erwellt wurdet, der sol schuldig und pflichtig sein, das rectorat auf zenemen von stondan, sopald im die procurator solchs verkunden, un 110 allso dasselb ambt ein halb jar zuversehen und ainem yeden studen ten gen dem anndern, auch ainem yeden anndern, der nicht studen ist, gen ainem studenten in den sachen, darüber dann ein recto nach ausweysung der geschrieben recht macht hat ze sprechen un zuurtailn, recht ergeen zulassen, und den, für den das urtail ergee 115 allssverer sich sein gerichtsszwanng erweittert, bey solchem gesproch urtail hanndthaben, auch mit vleiss daran sein, damit der studentn halb aufrur und rumor vermiten, die universitet bey den freyhaite und wirden gehallten und die studenten unbillich nicht beswert werder

Derselb rector sol auch von uns unsrn erben und nachkomer 120 die allssdann wären, auch allen prelaten und undertonen der univer sitet erberlich und schön gehalltn und in den sachen sein ambt be rürend von uns unsern erben und ambtleuten genedigklich und güt lich verhöret und nach gestallt ainer yeden sachen ausgericht un geferttigt werden.

Item es sollen auch zway, ein gross und ein clain, insigl un 125

<sup>92</sup> in — Z. 93 hat] Rand-Zusatz in A. Z.

<sup>99</sup> und — Z. 101 beschehen] Rand-Zusatz in A.

Z. 105 auch — zeit] Rand-Zusatz in A.

Z. 122 von — ambtleuten] in A durchstrichen.

Z. 125 es sollen] wir haben Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommer zway] zway mit namen Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommer

das gross innsigl sol in ainer gemain behaltnuss der universitet, die dann in dem obgemelten pfrund hauss darzu geordennt verslossen und behaltn, und zu derselben behaltnuss sollen vier schlüssl gemacht und das sloss allso gestallt werden, das derselb schlüssl kainer an den 130 anndrn aufsperen mug; derselben vier schlüssl sol ainen der rector, den andern der elltist in der heiligen schrift, den dritten der elltist in geistlichen oder kayserlichen rechten, und den vierden der elltist doctor in der ertzney haben; und so das rector ambt über ein halb jar, alls vorstet, geendet ist, so sol er pflichtig sein, seinem negsten nachvol- 135 genden rector, allsspald derselb erwellt würdet, seinen schlüssl von stonndan übertzugeben.

Z. 126 secrete] secrete auch ein zeppter Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

gemacht werden] machen lassen, die wir ine hiemit überantworten sich der nu fürbass immer zu ewigen zeiten in crafft der bepstlichen bull und diser unser freyhait zugeprauchen Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen. Nach diesen Worten ist in CDE eine Umstellung vorgenommen; nemlich es folgt (unter sogleich anzugebenden Einzeln-Aenderungen) vorerst Z. 151 — Z. 159, hierauf Z. 126 und das gross insigl — Z. 137 nebst dem Zusatze, welchen B nach Z. 137 einschaltet, und hernach Z. 138 — Z. 148.

Z. 128 dann] wir dann Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

pfrund hauss] collegio Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

geordennt] geordent haben Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 129 vier] in B durchstrichen und darübergeschrieben fünf; diess in CDE aufgenommen.

Z. 130 kainer] Mederer druckt kamer.

Z. 131 vier] in B durchstrichen und darübergeschrieben fünf; diess in CDE aufgenommen.

Z. 132 den andern der — Z. 137 übertzugeben] in C durchstrichen und dafür durch Correctur und darzw aus yeder facultet auch ainer ain haben, den dann der rat derselben facultet dartzu erwelt und ordent; und soll ain yeglich rector, so sein ambt ende hat, es mit demselben schlüssl auch mit dem klain sigl secret der universitet gelt und der matrickel halten, inmassen die statut, die rector und rate der universitet machen und wir unser erben und nachkomen bestätten werden, inhalten. Diess dann in DE aufgenommen.

Z. 134 ertzney] ertzney und den fünfften der eltist maister in den freyen künsten Rand-Correctur in B.

über — Z. 135 vorstet] in B durchstrichen.

Nach Z. 137 schaltet B am Rande ein Ob auch der obgemelten doctor oder maister einer von der universitet abschyet oder mit tod ab-

Aber das klain sigl und das secret sollen albeg in ains yeder rectors gewallt beleiben, und von demselben rector, so sein ambt ge 140 endet ist, dem nagstvolgenden rector übergegeben werden, inmasse an dem ennd von dem slüssel hievorstet.

Mit dem grossen innsigl sollen die urkund brief, so yemannd doctor licentiat oder maister gemacht, auch was kewff oder ande endrung der universitet rennt gült und nutzung antreff oder freyhai 145 oder verschreibung berürt, versigellt werden.

Was aber gerichts oder ander urkundbrief berürt, die sollen mi dem klainen sigel, was aber fürdrung sanndt oder dergleichen brie berürte, die sollen mit dem secrete versigelt werden.

Item das gross sigel sol unser frawn pild im schillt haben, un 150 dasselb pild sol in der rechten hanndt ein schiltel, darinn der le und in der lenncken hanndt ein schiltlain, darinn Bayrlannd gegrabe sey, haben, und in der circumferentz geschrieben steen: Sigillum maius universitatis Ingolstatensis. Item so sol in dem klain sygunnser fraw sitzen in dem schillt und mit baiden hennden ein schilt 155 lein hallten, darinn Bayrlannd gegraben sey, und in der circumferent desselben schilts geschriben steen: Sigillum minus universitatis Ingolschild in der schilts geschriben steen: Sigillum minus universitatis Ingolschild in der schilts geschriben steen: Sigillum minus universitatis Ingolschild in der schilts geschriben steen: Sigillum minus universitatis Ingolschild in der schilts geschriben steen: Sigillum minus universitatis Ingolschild in der schilt in der schi

gienng, so solt allweg ein ander doctor oder meyster seinen schlüschaben, der von desselben facultet rat darzu geordent wurde. Aus genommen in C, aber durch Rand-Correctur geändert in O auch der obgemelten erwelten ainer oder mer von der universit abschyt oder mit tod vergieng, so sollt allbeg ein ander seine schlüssl haben, der von desselben facultet rat darzu georder wurde. Diess in DE aufgenommen.

- Z. 139 von geendet] so er nymmer rector Rand-Correctur in C, in D. aufgenommen.
- Z. 140 rector] rector von stundan auch B; rector auch CDE. inmassen Z. 141 hievorstet] in B durchstrichen; wie vo stet CDE.
- Z. 144 endrung] Mederer druckt fürderung.
- Z. 146 gerichts] gerichtshenndl Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

  urkundbrief] urkund und zeugniss brief Rand-Correctur in B, a CDE aufgenommen.
- Z. 149 Item] Und BCDE.

  sol] hat Correctur in B, und daher das folgende haben durchstricher

  sol unser Z. 152 geschrieben] ist scheyblich und hat Uns

  Frawen pild in der mitt under dem tabernackl sitzen und a

  kind an dem rechten arm auf der schoss und zw derselbe

  hand und seyten ein schildt und darinn den leo und auf d

  lincken handt und seyten ein schildt und darinn die wecklein d

  Pfaltz und Bairlannd betewttend, und darumb gegraben die g

  schrift Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.
- Z. 153 so Z. 156 steen] das klain sigl ist langlet und hat Unser Frawe pild under dem tabernackl in der mitt mit dem kind an de

statensis. Dann von des secrets wegen, das sol unnser fraw im schilt begraben sein, und in baiden hennden ein offenns buch haben, und umb denselben schillt geschriben steen: Secretum universitatis Ingolstatensis.

Item die universitet sol auch ainen gemainen rate haben, und 160 in denselben rate sol ein yeglicher doctor, der wesenlich in der universitet ist, auch ein yeder, der licentiat und maister der freyen kunst ist und, nachdem er licentiat und maister worden ist, zway jar auf das minst in der universitet offenlich gelesen hat, geen und gelassen werden. Doch sol ein yeder zuvoran, ee man in in solchen 165 rate auffnymbt, mit treuen an aids stat dem rector, der dann allssdenn wär, geloben, das er uns und unnsern mendlichen erben, hern m Baiern, auch der universitet, die weyl er mit wesen in Ingolstat und des rats were, trew und hold ze sein, iren fromen zefürdern, schaden zewarnen, und uus, unnsern obgemelten erben, auch dem 170 rector und der universitet, getrulich zeraten, und den rate und die haimlicheit, so er vernemen würde, sein lebttag ganntz aus zuversweygen, und dartzu, wann er von dem rector zu dem rate oder zu dem rechten das hellfen zubesitzen gevordert wurde, darinn gehorsam und gewärtig zu sein, auch urtail, so er zu gericht sitze, nach seinem 175 besten verstenndtnuss hellfen sprechen und darinn kainerlay miet, gab, neyd, has oder lieb anzesehen an alles geverde.

> rechten arm steend und unter den füessen ain schilt darinn Pfaltz und Bayerlannd gegeneinander quattirt, in der umbgeschrifft inhaltend Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.

Z. 157 von -Z. 159 steen] das secret ist auch scheyblich und hat Unser Frawen pild under dem tabernackl auch steend und vor den fuessen ein schilt darinn ein puech und darumb geschriben Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.

Z. 160 — Z. 195 in B theils durch ,,vacat" als wegfallend bezeichnet theils durchstrichen.

Z. 160 - Z. 177 in CDE durch folgende andere Redaction ersetzt: Item die universitet sol auch ainen gemainen rat und derselb rat macht haben, statut und ordnung in den sachen die universitet berürnd zemachen; doch so sollen die statut, so derselb rat also zw ainer yeden zeit machet, nit gebraucht noch geoffenbart, bissolang sy von uns und nach uns unsern erben und nachkomen, die regirnd fürsten zw Ingolstat sein [die Worte und nach uns sein sind in C nur Rand-Zusatz], bestättigt worden; und in denselben rat sollen ettlich aus allen faculteten genommen, inmassen solchs die statut, so sy zw zeiten machen und wir und nach uns unser obgemelt erben und nachkomen bestetten werden, inhaltend [dieses Wort lassen DE weg]. Item ein yeder rector der universitet, der nach lautt irer obgemelten statut und bestättigung erwelt wirdet, sol, sobald er erwelt wirdet, vor den erwellern offenlich zu gott und den heiligen swern, uns und unsern obgemelten erben und nachkomen auch der universitet getrew und hold zesein, unsern unser erben und nachkomen und derselben

Item es sol auch ein yede facultet ainen techannt haben; derselb techannt sol albegen von den doctorn in der heilign schrift, 180 geistlichn und kayserlichn rechtn, und in der etzney, und von den maistern in den freyen künsten, yeder techannt in seiner facultet erwellt werden und ein ganntz jar aus techannt beleiben und macht

universitet frumen zefürdern schaden zewarnen und sein ambt nach lautt diser unser freyhait und der universitet statut nach seiner besten verstenndtnuss zuverwesen [C allein fügt bei und auch nymand kain urkundt zugeben, das er der obgenannten unser universitet student sei, dann dem und den, der und die in die matrikel und das puch der universitet eingeschriben intitulirt und also zu studentn aufgenomen werden], alles getrwlich und unge-Aber die so in den rat, als hie oben stet, genomen werden, sollen ainem yeden rector geloben und sweren, unsern auch unser obgemelten erben und nachkomen frumen zefürden schaden zewenden die haymlichkait des rats zuversweygen und mit vleiss darob zesein, damit den sachen nach lautt diser unser freyhait der studenten halb ungeverlich nachgangen werde, und so sy der rector von ambts wegen fordert, zu im zekommen und in den sachen die universitet berürnd getrewlich zeraten auch mit im, ob er des an ir ainen oder mer begern würde, zu gericht zusitzen und nach irem bestem verstenntnuss helfen urtail sprechen, alles getrwlich und ungeverlich. Dann die studentn, so nach lautt der obgemelten statut intitulirt und eingeschriben werder sollen under andern swern, das sy uns auch unsern obgemelte erben und nachkomen und darzw der obgenanten universitet auc In unser stat Ingolstat, dieweiln sy derselben universitet student sind, kainen schaden zufügen wellen on alles geverde, das sy sic auch der recht gerechtigkait freyhait privilegia statut und gewonhait geprauchen die halten und ainem yeden rector in alle und yeglichen andern sachen sein ambt berürnd gehorsam se = 1 und im ere und zucht erbietten sollen, als sich dann gegen aine rector und irm obern gepürdt, und darzw kainen diener, der ra student wär, aufnemen noch halten, er hette in dann zuvorz solichs auch gelobt, alles getrwlich und ungeverlich.

Z. 195 in CDE durch folgende andere Redaction ersete Item es sol auch ain yeglich facultet insonderhait ainen techan und rate haben, die sy aus ine erwellen; derselb techannt und rate sollen auch macht haben, ordnung und statut in den sach ire facultet berürnd zemachen, wie sy dann dasselb zw aine yeden zeit notturfft sein bedunckhet, doch so sollen dieselb statut auch nit geoffenbartt noch gepraucht, bissolang sy von und nach uns unsern obgemelten erben und nachkomen inmassed der universitet statut confirmirt und bestätigt werden. Item haben auch den erwirdigen in gott unsern besonderlichen fründherrn Wilhalmen bischoven zw Eystett und all sein nachkomen bischoven daselbs zw der genanten unser universitet canntzler

195

haben, doctorn, licentiaten, maystern und baculary zu machen nach ordenung und gesatze derselben facultet, doch also der den doctor, licentiatum und magistranden zuvoren dem cannzler der universitet 185 oder seinem stathalter präsentiert und von im zu der verhörung zugelassen werden. Er sol auch macht haben, die doctor und meister derselben facultet, so offt das not tut, zuversameln und mit inen auss der facultet notturft zu ratschlagen und zubesliessen, auch sonst annder oder offen disputation oder repetition zehalten statut und ordnung nach rate der doctorn oder mayster seiner facultet zesetzen und derselben facultet zimlich notturft zubetrachten und fürzenemen.

So mag auch ein yede facultet ein sonnder sygel haben und gebrauchen in sachen dieselbe kemain facultet berürend, wie sy dann des zerate werden.

Und auf das die doctor licentiaten maister baculary und studenten unser gnaden gunst und fürdrung mit den werchen scheinperlich empfinden, so wellen und setzen wir in krafft des briefs, das dieselben doctor licentiaten mayster baculary und studenten all und yglicher, auch die diener, die von studiernss wegen mit und bey in sein, in 200 allen und yglichen unsern lannden herschefftn gerichtn und gebieten, so sy von studirn wegen in die genant universitet und widerumb von dannen ziehen, auch die weyl sy in derselben universitet mit wesen sein, von allen meüttn zolln stewer anlegen nachraysn dinstn und andern beschatzungen ganntz frei und ledig sein sollen, doch allso 205

genomen nach lautt der brief darüber aussganngen. Item so man doctor licentiaten oder mayster machen wirdet, soll es mit dem cannzler oder seinem stathalter unser universitet gehalten werden, inmassen die obgemelt statut und unser bestättigung ausweisen.

Z. 183 nach ordenung — Z. 190 annder] Rand-Zusatz in A.

Z. 200 die diener - sein] Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 200 in allen — Z. 201 gebieten] in CDE weggelassen.

Z. 203 auch die weyl — Z. 222 ungeverlich] in CDE durch folgende Redaction ersetzt: mit irer hab und gut, so sy allso bringen oder füren lassen durch unser land und gebiet, mautt und zollfrey sein sollen, doch also das sy mit derselben hab und gut kainerlay hanttirung noch gewerb treiben in dhainen weg; alle die weyl sy auch in der genanten universitet Ingolstat sind und sich der bemelten universitet freyhait [so C, DE aber sich derselben freyhait] geprauchen, so sollen sy nit schuldig sein uns und unsern erben noch den von Ingolstat aynicherlay stewrn zu geben noch nachraisen zu thun. Hierauf folgt in C auch dieweil sy in derselben universitet mit wesen sein, von allen meutten zollen stewrn anlehen nachraysen dinsten und andern beschatzungen frey und ledig sein, doch also das sy auch kainerlay handtierung noch gewerb weder mit tranckh tuch noch in ander wege treiben. An Stelle dieses letzteren Beisatzes in C hat D als Rand-Zusatz es wäre dann das sy in kauff weyse oder sonst ainich haws oder aufligend gut in Ingolstat oder dem purckgeding da-

das sy auch kainerlay hanndtirung noch gewerb treyben oder hewser noch erbgüter in unser stat Ingolstat oder in dem burckding daselbst kauffen.

Würden aber der ettlich ainich hewser oder erbgut an demselben 210 ennde kauffen oder hanndtirung oder gewerb treyben, das sollt mit unser oder mit unser obgenantn erben, die alssdann regirend fürsten unsers Oberlannds wären, wissen und willen bescheen, uns unsern erben auch den unsern von Ingolstat an den freyhaiten herkomen und gerechtigkeitn unvergryffen und unschedlichen sein.

Ingolstat kumbt, sich in dreyen tagen, nachdem er dahin komen ist, lassen in der universität puch den rector einschreibn, und welicher allso eingeschriben ist, derselb sol furtter, die weyl er sein wesen in der universitet hat, und am dar und an seinem abziehn on dannen 220 und auch widerumb dahin, so offt das zuschulden kumbt, die obgemelten und hernachgeschriben freyhait haben und sich der gebrauchen und halten mögen ungeverlich.

Ob aber unser mauttner zollner oder ander vermainten, das der

oder dieselben nicht studenten wern und sich desshalben solch freyhait 225 nicht gebrauchen soln, dan der und diese, die also vermainten, studenten zu sein, wann der und dieselben von dem obgemelten rector ain urkund under dem vorberürten klainen sigl brechten, das er und sye, alls vorstet, in der universitet buch eingeschrieben zu studenten aufgenomen weren, so sollten unser mauttner zollner und ander die unsern den 230 und dieselben fürtter für studenten hallten und sy wider die obgemelten und hernachgeschrieben freyhaitn nicht fürnemen oder beswären in keinen weg; doch sol der rector kainem solch urkund gebn, er were dann bevoran in der universitet buch eingeschrieben, wie vorstet, und das sol den rector, so er erwelt und aufgenomen wirdet, 235 auch in seinem aid gegeben werden.

selbs überkomen, damit solten sy schuldig sein es zu halten, als die burger zw Ingolstat thun ungeverlich. Dieser Zusatz ist in E aufgenommen.

Z. 206 gewerb] in B am Rand beigefügt weder mit trannckh tuch noch in ander weg.

oder hewser — Z. 208 kauffen] in B durchstrichen.

Z.~209-Z.~222 in B durch "vacat" als durchstrichen bezeichnet.

Z. 224 dieselben die von der genanten universitet zugen  $DE_{-}$ 

Z. 225 dan] wan dan DE.

Z. 226 wann — dieselben] in DE weggelassen.
obgemelten] in B durchstrichen, in CDE weggelassen.
rector] rector der genanten unser universitet Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 228 zu] und zu DE. aufgenomen] aufgenomen und alsdan studenten DE.

Z. 230 fürtter] in DE wegyelassen.

Z. 234 und das — Z. 235 werden] in DE weggelassen.

Item derselb rector sol auch nymand zu studenten aufnemen noch einschreyben, der und dieselben geloben im dann zuvoran mit warn trewen an aids stat, das sy im alls rector und ainem yeden rector nach im, die weil sy allso studentn dasselbs sind, undertenig und gehorsam zesein und seinen ordenungen, gesetzen und ge- 240 boten, die er alls rector tun würde, auch die sein vordern rector getan hetten, zugewartten und ander der universitet statut und ordnung zehalltn, auch uns und unsern erben, die dann zuzeiten regiernndt fürsten in unnsrem Oberlannd wern, und derzu unnser stat Ingolstat kainen geverlichen schaden, die weyl sy studenten und daselbst mit 245 wesen sind, zuzefügen, sonnder ob die stat in derselben zeit von ymandt zubelegrn oder sonnst zuerobern oder zunötigen unnderstannden würde, das sy dann dieselben stat trulichen mit irn leyben retten hellsfen und verhütten und ir knecht und diener und die sy allssdenn bey in in irm dinsten hetten, auch dartzu halltn und vermügen, 250 and nemlich keinen diner, der nit student were, auffnemen noch haben soltn, er hette ine dann solichs zuvoran der massen voll gelobet.

So sy auch mit ainem burger oder inwoner derselben unnser stat oder mit yemand annders der unnsern, die weil sy allso studenten wern, zuschicken gewonnen von sachn wegn, die sich zu Ingolstat 255 oder in dem burckgeding daselbst begaben, das sy sich dann darumb an rechte, wie hernach stet, benüegen lassen und die sache weder durch appellation noch in annder wege an kain annder gericht ziehen noch fürnemen wellen in dhein weyss, dessgleichen solln ir obgemelte diener auch geloben und dagegen auch unser burger und innwoner 260 sich in gelübden gen einem rat und camerer daselbst auch verpflichten.

Und der wartten, das di doctores und maister solcher universitet dester ordenlicher und vleissiger lesen und annder sachn zu der universitet gehörend ausswartten und ir nutzung und gült frey und ledigklich davon gehaben mögen, so setzen und wellen wir aus rechten 265 wyssen für uns, unnser erben und nachkomen, das alle renndt, güllt und nutzung, so loblicher gedächtnuss unnser lieber vetter her Ludwig auch hertzog in Baiern und grave zu Mortani für zwelf weltlich person umb seiner und seiner erben seel hail willen geordnet hat, nw furtter zu ewigen zeiten mit allen irn zugehörn gleicher weys und in aller 270 mass dieselb ränndt und gült für die gemeltn personen fürgenomen

Z. 236 — Z. 340 in B durchgehends durch oft am Rande geschriebenes, vacat" als gestrichen bezeichnet.

Z. 236 — Z. 261 in CDE weggelassen.

Z. 262 maister] maister und ander CDE.

Z. 264 frey und ledigklich] in CDE weggelassen.

Z. 265 so setzen — Z. 340 begeben sein] in CDE durch die wenigen Zeilen ersetzt: so haben wir in krafft bäbstlicher bull und ander gerechtigkait der universitet ettwe vil güllt rennt und nutzung zugeaigent und incorperirn lassen, inmassen sonder brief darüber aussganngen, die wir ine auch in krafft diser freyhait übergebn, solichs aygentlich ausweysen.

und geschafft sind, den vorberüerten doctorn und maystern, auch der universitet frey und ledigklich volgen und zusteen sollen, der wir unsauch für uns, unnser erben, nachkomen und für die zwelff bruder, 275 auch die chorschuler, die den psalter bishero in unser frawen kirchen gelesen haben, gentzlich und gar enttäussern, entslahen, auf die gemelten doctor, maister und universitet wenden und in auch di eingeben mit kraft des briefs, alls wir dann solches aus der bullen von unnsrm heiligen vater babst Paulo dem andern uns gegeben zetun 280 vollen gewallt und macht haben, und auch zu merer und pesser sicherhait der erwirdig in got unser besonnder lieber fründt herr Johannes bischofe zu Augspurg in kraft derselben bullen nach unser sonnder ordnung darinn vermeldet den gemelten doctorn maistern und der universitet zugeaignet hat, inmassen solches alles die bebst-285 lich obgemelt bull und unsers obgenannts fründs von Augsburg gerichtsbrief darüber aussganngen, die wir hiemit den berürtn doctorn maistern und universitet zu bevestigung der dinng auch übergeben aigentlich innhaltend.

Item mer haben wir auf den pfarren zu Sand Mertein zu Lands-290 hut und zu Unser Frawn zu Lanndaw, der baider wir dann patron und lehenhere, mit verwilligung der briester, die dann yetzt derselben kirchn pfarrer sind, durch unsern heilign vatern babst Paulus obgenannt den obgemelten doctorn maistern und universitet lassen reserviren und vorbehalltn zway hundert guldein reinisch, allso das die yetzigen 295 pfarrer und ir nachkomen auf den gemeltn kirchen zu ewigen zeiten schuldig und pflichtig sein sollen ein yeder pfarrer zu Sand Mertein hundert und zw Unser Frawn obgemelt auch hundert guldein reinisch ingold, halb zu Sand Michaels tag und den andern halbn tail auf Sand Jarigen tag virtzehenten vor oder nach ungevarlich den doctorn 300 oder maystern gen Ingolstat zuantwurten, den wir sy dann nach lawtt unsers sonndern briefs zugeaignet haben, inmassen solch alles unser, auch der benannten pfarrer verwilligungbrief und innstrument und dartzu die bäbstlich bulln darüber aussgangen, die wir all der universitet hiemit auch übergeben, aigentlichn aussweyset.

Eystet, das dann der genannt unser heiliger vater der babst für ainen doctor in der offtgenanten universitet zelesen mit verwilligung unsers lieben fründs hern Wilhalmen bischoven auch des techants und capitls zw Eystet zugeaignet hat, und der universitet dabey die 310 bäbstlich bull und unsers fründts von Eystet und capitels auch unser brive und all gerechtigkait und vordrung, so wir der sachn halben an den gemelten techannt und capitel gehabt oder haben möchten, übergeben und auf sy gewenndet.

Furtter haben wir die pfarr zu Unser Lieben Frawn zw Ingol-315 stat, der wir dann auch patron und presentator sein, ainem doctor der heiligen geschrift gelihen, allso das er in derselben heiligen schrifft all gewöndlich tag ein ordenlich leczon lesen und von der

Z. 317 von der universitet] Rand-Zusatz in A.

um iversitet keinen andern sold dann die obgemelt pfarr davon haben sol. Wir versprechen auch bey unsern fürstlichen wirden für uns umser erben und nachkomen regirend fürstn und herrn zu Ingolstat, 320 wann und soofft dieselb pfarr ledig wirdet, das wir und sy die nymand verleihen sollen noch wollen, dann ainem doctor, der in der heiligen schrift ordenlich lese wie vorstet.

Item so haben wir für die genannten universitet doctor und maister ausserhalb der obgemelten gült in sonnderhait auf n stat 325 zwayhundert guldein gelts reinisch gült gekaufft und inen die zugeaigent, allss dann die kaufbrief, auch unnser zuaigenbrief, die wir in dabey übergeben, solch clarlichen aussweysen.

Item wir haben auch die ränndt gült und zinns, so die clöster parfüesser orden in unnsern stetn Lanndshut und Ingolstat, ee gere- 330 formirt person darein kommen sind, jerlichen aufzehebn hetten, die dann all in ainer summa bringent n, an die gemelt universitet doctor und maister gewenndet und in zugeaigent, auch die brief und gerechtigkeit darzu gehörn, mitsambt unnsern wilbrief übergeben.

Wir ordnen setzen und wellen auch, das all obgemelt gült 335 zinns ränt und nutzung frey und ledig sollen sein von allen stewrn schatzungen anlehen dinsten und nachraysen; doch aussgenomen die gewondlich scharberch und nachsold, so wir darauf haben; die sollen uns und unnsrn erben vorbehalltn und durch diese freyhait nich begeben sein. 340

Und auf das nw die obgemelten gült und ränndt zu gemainem nutz und notturfft der universitet gebraucht werde, so wellen wir, das albegen auff das mynst ain doctor in der heiligen schrifft, zwen in geistlichen, ainer in kayserlichen rechten, und ainer in der ertzney, die wir und nach uns unnser erben aufzenemen haben, ordenlich alls 345 sich dann gebürt lesen sollen.

Der doctor in der heiligen schrifft sol lesen in der obgemelten cappeln des haus, da sich bisher die zwölf brüder gehalltn haben, so sollen die doctor in geistlichen und kayserlichen rechtn in demselben

Z. 323 in A die Randbemerkung super illo debet etiam obtineri confirmatio ordinarii loci.

Z. 328 in A die Randbemerkung illi reditus debent emi de pecunia numerata, quae adhuc superest.

Z. 334 in A die Randbemerkung hic etiam obtinenda est confirmatio ordinarii episcopi.

Z. 340 in A die Randbemerkung bonum esset, quod collegium universitatis daret duci litteram super duobus capitulis hic pro eo reservatis, in qua profitetur, hanc reservationem de ipsius assensu factam esse.

Z. 341 nw] man ain wyssen überkäme wie Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.

Z. 343 auff das mynst] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.

Z. 347 — Z. 352 in BCDE weggelassen.

Z. 348 des haus — haben] in A durchstrichen.

350 hauss in lectorien, die in sonnderhait dartzu geordnet sind, wie vorsteet, so sol der doctor in der ertzney in ainem anndrn hauss daley, das da annuch dartzu geordnet ist, lesen, alls sich geburt.

Wir wollen auch albeg sechs maister in den freyen kunsten haben, die in dem obgemelten hauss, das der brüder gewesen ist, m 355 den obern gemachen, die wir dann dartzu geordnet han, sich ennthalten sollen, und in denselben freyen kunsten schuldig sein zelesen allwegen ein yedes halb jare ir drey den studenten in den freyen kunsten und sollen keinen solt davon nemen.

Und die obgeschriben doctor, so in geistlichen rechten lesen, 360 sollen also versoldet werden, nemlich der ordinarius in den allten rechten sol hundert und XX, und der ordinarius in den newn rechten hundert, und der ordinarius in kaiserrecht hundert und XXX, und der ordinarius in der ertzney LXXX gulden reinisch ains veden jars von der obgeschriben gült zu sold haben.

So sollen für die sechs maister, die collegiaten sind, zway hundert und virtzigk gld reinisch auch von den obgemelten gülten alle jar volgen, davon sy gemain cost aus ainem hafen in dem genannten haus samentlich miteinander habn sollen.

Item die obgemelten sold all sollen ainem veden, sovil im zuge-370 bürt, von den obgemelten güllten aussgetailt und aufzaigt werden, allso das er wiss, wo wenn und von wem er solch sein güllt aufheben soll.

Item wir wollen setzen und ordnen auch, das kain studennt von der heiligen schrifft, geistlichn und kayserlichn rechten noch 375 der ertzney zelesn den doctorn nichts zu sold zugeben schuldig sein, aber den maistern der freyen künst, die nit collegiater sind, so allso lesen würden, sollen studenten zulon und sold geben ungeverlich, was man zu Wienn davon pflegt zugeben, und dessgleichen sollen den collegiaten, so ausserhalb der obgemelten ordenung lesen würden, auch 380 sold und lone, wie vorsteet, gegeben werden.

Mer setzen und orden wir, welcher student in unser universitet Ingolstat kamm und achttag da war und in derselben zeit kain letzen hört, der sol dyser unser freyhait der universitet gegeben nicht tail-

- Z. 353 albeg] albeg and das mynst DE.
- Z. 354 hauss ist] collegio Correctur in C, in DE aufgenommen.
- Z. 357 allwegen Z. 359 nemen] Rand-Zusatz in A, in B im Texte, in C wieder durchstruhen, in DE weggelassen.
- Z. 359 Z. 387 in CDE verggelassen. — Z. 372 in B durchstrichen.
- Z. 378 wir das] es sol auch Correctur in B.
- 'Z. 375 nichts] ichts Correctur on B.
- Z. 376 die --- sind] in B durchstrichen.
- Z. 377 was -- Z. 380 werden) wie dan die ordnung derselben facultet an dem ennd innehalten Rand-Correctur in B.
- $Z.~378~\mathrm{und}~-~Z.~380~\mathrm{werden}$ ] Rand-Zusatz in A. in B autgenommen.
- Z. 381 Z. 387 in B durch gracutt als gestricken bezeichnet.

hafft sein noch sich der brauchen mögen, es wär dann, das in eehaft nott daran saumbte; die sol er dannoch dem rector der univer- 385 sitet zuerkennen geben und sein erlaubn und vergonnen darinn erlanngen.

Item so der collegiaten ainer oder mer mit tod abgieng oder sonst aus der universitet ganntz abschied, allsofft das beschichet, so sollen die ander collegiaten, die allssdann in leben wärn, albegen 390 macht haben, ainen andrn in ainem manad darnach negst volgend an des abganngen stat zuerwellen, und sollen kainen wellen umb miet gab lieb oder laid willen, sonder allain in solch wale den fürnemen, der ein frommer man, in den freyen künstn ein wolgelerter maister und zu den sachen nach der bessten verstenndtnuss tawglich sey.

Und welcher allso erwellt wirdet, der sol von in uns und unsern erben obgemelten regirnndn fürsten, die alssdann in leben wären, presentirt werden; den sollen wir und nach uns dieselben unser erben schuldig und pflichtig sein von stonndan zu ainem collegiaten aufzenemen, doch allso das er uns und denselben unsern erben 400 zuvoran mit trewn an aid stat gelob, getrew und hollt zesein, auch unser und der universitet nutz zefürdern und schaden zewenndten und den sachen seines ambts nach seiner höchsten und bessten verstanntnuss an alles geverde nachzukomen; es sol auch kein collegiat über ein monat des jars auss der universitet sein one unser oder 405 seiner mitcollegiaten und des rectors erlaubnuss.

Und welher allso zu ainem doctor ordenlich zelesen oder zu ainem collegiaten, wye vorstet, aufgenomen wirdet, der sol wider seinen willen sein lebttag davon nicht entsetzt werden, es wär dann, das er ettwas missetat tat oder verhandlte, darumb man in billichn 410 absetzt, und dasselb sollt dann zuerkanntnuss des rector und der universitet rate steen.

Z. 389 beschichet] beschehe Correctur in B.

Z. 392 abganngen] abganngen oder abgeschiden Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen. miet] Mederer druckt ainer.

Z. 396 — Z. 406 in C durchstrichen, in DE durch folgende Redaction ersetzt: Und welchen sy also erwellen werden, soofft das zu schulden kumbt, den sollen sy allmal schuldig sein denselben in ainem manat darnach uns und nach uns unsern erben und nachkomen zu presentirn, den wellen wir und unser obgemelt erben und nachkomen bestätten, und so der also dan bestätt ist, so soll er schuldig sein handeln und zethun alls der ander collegiaten ainer, der solicher mass auch bestättigt ist.

Z. 396 in in einem manet darnach nestvolgend Rand-Zusatz in B.

Z. 404 es — Z. 406 erlaubnuss] Rand-Zusatz in A, in B aufgenommen.

Z. 405 oder seiner mitcollegiaten] in B durchstrichen.

Z. 406 — Z. 422 in C durchstrichen, in DE weggelassen.

Z. 411 absetzt] absetzt oder sonst seinem ambt nit wol vor sein möcht Rand-Correctur in B.

Ob aber der doctor oder collegiaten ainer oder meer so allt würde, das er seinen stannd, dartzu er, wie vorstet, geordnet war 415 fürtter nicht mer verwesen möcht, so sollt er gewallt und mach haben, ainen anndrn doctor oder collegiatn an seiner stat, der nach erkanntnuss ains rectors und der universitet rats zu den sachen tewglich wär, an sein stat, die weil er lebt, aufzenemen, und nich lennger.

Ob aber ainer krannckhaithalben seinen stannd nicht verweser möcht, so sollt er macht haben, obgemelter mass ainen anndrn ar seiner stat aufzenemen, die weil die kranckhait were.

So aber der doctor ainer mit tod abgienng oder sonnst annder sachnhalben von seinem stannd käm, so offt das beschee, so behallter 425 wir uns und unnsern obgemelten erben albegn macht und gewallt ainen anndrn doctor derselben facultet an sein stat zuerwellen.

Und die doctor, die wir und unnser erben allso erwelln werden sollen auch zuvoran mit trewn an aids stat geloben, wie dann von den collegiaten hievor geschriben stet.

Es sollen auch dartzu die doctores in der heiligen geschrift und den rechten unnser und unnser erben räte sein und den rate geloben allss dann annder unnser und unnser erben räte pflegen zethun.

Was aber über dise ordnung gült vorhanden wär, dieselber ordinirn, schaffen und geben wir der universitet ingemain, allso da 435 sy ir gemain notturft davon ausrichten und bestellen mügen, wie si dann solchs zu yeder zeit in irm obgemeltn gemainem rate erfinnder und erkennen; doch behaltn wir uns und unnsern erben hieinne it sonnderhait bevor, ob und wann wir und sy aus unnser frawn pfar daselbst zu Ingolstat gelegen ein stifft machen und erheben würden 440 alls wir dann das von unsrm heiligen vater babst Paulus sonnde freyhait und bullen erlangt, des wir auch zethun guten willen haben das wir von den negstgemelten übertewrungen und überlauf solche güllt zu aller mynsten den halben tail an denselben stifft wennde mügen. Alle dieweil aber solcher stifft nicht erhebt würde, so so 445 die güllt alle bey der universitet beleiben, wye vorstet.

Item wir erlauben auch anndrn doctorn, die in des rector puch eingeschriben und des studiumss glieder sind, zelesen, docl nicht auf die stund, die dann den doctoren ordenlich zulesen fürge nomen wirdet.

Wir vergönnen auch, das die maister in den freien künsstel

Z. 422 die solch B.

Z. 427 — Z. 432 in B durchstrichen, in CDE weggelassen.

Z. 433 dieselben] dieselben all BCDE.

Z. 437 erben] erben und nachkomen obgemelt Rand-Correctur in C, is DE aufgenommen.

Z. 441 des — haben] in C durchstrichen, in DE weggelassen.

Z. 446 — Z. 449 in B durchstrichen, in CDE weggelassen.

Z. 446 die — Z. 447 sind] Rand-Zusatz in A.

Z. 450 — Z. 459 in B durch "vacat" als gestrichen bezeichnet.

men auf nemlich zeit, so man in den freyen künsten ordenlich nicht isste, resumirn; doch so sol kein pursse auffgericht werden, sie sei den durch der universitet rat zuvoran erlaupt und zugelassen; meer ben wir zu, das auch dieselben und ander maister der freyen künsst 455 in den lectorien, so wir in dem obgemelten universitet haus haben pawn und zelesen in den freyen künst ordinirn lassen, auf die zeit und die pucher lesen mügen, wie dann und mer solchs die facultet der künst auff ein yedes halbe jar erlaubt und ordent.

Wir vergönnen auch, das die mynnern schul, so yetz zw Unser 460 Liebn Frawn und Sand Maritzen pfarr sind, hinfür auch sollen beleiben und mit schulmeystern des solds halben auch sonnst hinfür versehen werden, alls bisher ungeverlich bescheen ist; doch so solln sich die schuler derselben schuel die vor und hernach geschriben freyhait, so wir der universitet und studenten geben haben, nicht mögen 465 gebrauchen, alle die weil sy allso schuler und nicht studenten, wie vorstet, worden sind.

Welher oder welhe aber studentn wurden, die sollen fürtter dem schulmeyster der gemeltn zwayer schul derselben schul halb nicht undertenig, sonnder dem rector und der universitet verpflicht sein, 470 wie vorstet.

Wir ordnen und wellen auch, so gemain process got zulob oder ainem bepstlichen legaten oder lanndsfürsten zu ern bescheen, das nach der briesterschaft der gemelten zwayer pfarr der rector die doctoren licentiatn maister baculari und ander studenten yglicher in 475 seiner ordnung in solch procession geen und sunnst nymand zwischen in vermischet werden sol.

Und auf das die studenten bey ruee beleibn und ungehindert der layen ir studien verbringen mügen, so wellen wir, das kain pfleger richter oder ambtman noch der knecht noch schergen einichen übel- 480 teter zujagen zusuechen oder zuvahen understee in den heusern, die die doctor maister oder studenten bestannden oder sonnst mit wonung

Z. 451 die regirn] und DE. in denselben — Z. 459 ordent] in CDE ersetzt durch: resumiren und exercitia haben mögen nach lautt der statut, so die universitet oder facultet der freyen künsten darüber machen wirdet.

Z. 453 doch — Z. 455 zu] Rand-Zusatz in A.

Z. 460 vergönnen] gedulden Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 468 welhe] welhe schuler CDE.

Z. 472 Wir — so] Und nachdem zu zeyten Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.

Z. 473 bepstlichen legaten oder] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.

das] welln und ordnen wir das Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.

Z. 478 — Z. 489 in C durchstrichen, in DE weggelassen.

inne haben, über des und derselben doctor maister oder studente willen, es beschee dan durch ein erlaubnuss des rectors. Wo abs der doctor maister oder student für sich selber nicht haus hielt, som der bey ainem layen zu Ingolstat in die cost gienng oder ettlich gemach innen hette, in dasselb hauss sol dem pfleger richter ambtma oder schergen übeltäter zesuechen oder zejagen oder zefahen in crat diser unser ordenung nicht verboten sein.

Item ob auch ein doctor maister oder studennt bey tag od **490** nacht in unser stat Ingolstat oder in dem burckgeding dartzu gehören von yemandt der unser gefanngen würde, umb was sache das besche wär dann wyssentlich den, die in vienngen, das er ein student wä so sollen sy in one all beswerung von stonndan dem richter zubri: 495 gen und überantwurtn mitsambt der hab und gut, die er bey i hette, alls er gefanngen wurde; wer es aber den, die in allso fiennge allssdann nicht wyssentlich, das er ein studennt wär, und so sich d gefanngen für ainen studennt nennet, so solltn sy ine aber mitsaml seiner hab und gut in ainer erbern gevenncknuss hallten, von de 500 selben hab und gut nichts verrucken, sonnder von stonndan solch dem rector zewyssen thun und an im lautter und aigntlich erlerne ob er in der universitet puch geschribn, wie vorstet, und ein studen Erfünde sich dann, das er ein studennt wär, s wär oder nicht. sollen sy in von stonndan darnach dem rector mitsambt seiner ha 505 und gut on weyter verpflichtung oder beswerung überantwurten. We

Zwischen Z. 489 und Z. 490 in DE als eigner Absatz eingereiht: Ite ob sich begäb, das ain lay, der nicht ain student wär, eine andern layen, der auch nit ain student wär, vom leben zum to brächt, derselb sol nyndert freyung haben, dan in der universit haws und auf der juristen leshaws; wär aber, das ain lay aine studenten vom leben zum tod brächt, der sol an den gemelte zwayen enden kainerlay freyung haben.

er dann ein geistlich geweichte person, nach dem dan der recte

Z. 490 doctor — student] doctor licentiat maister baccalari oder student D1

Z. 492 von — unser] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.

Z. 494 richter] rector Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 502 wie — student] und intituliert Rand-Correctur in B, in CD. aufgenommen.

ain student] also intituliert Rand-Correctur in B, in CDE augenommen.

Z. 505 on — beswerung Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.

Z. 505 Wer — Z. 532 dhainer weg] in D durchstrichen und am Randurch folgende Redaction ersetzt: Berürten dan die sach düberantwurtten studenten leyb und leben, so sollt derselb studen von des rectors und der universitet wegen dem bischove zw Estet, der alsdenn wäre, zurechtfertigen überantwurt werden; brürt aber die sach desselb studenten leyb und leben nicht, sollt der rector und rat der universitet gen denselben studente vor in selbs recht ergeen [Mederer druckt begeren] lassen ut

inhallt geschriber rechten über sach, die den leyb und er berürrnd und criminales haissen, terminaliter nicht zerichten hat, so sollt derselb rector solch gefanngen dem bischove zu Eystet alls ainem ordenlichn geistlichem richter der genennten universitet zurechtfertigen über-510 antwurten, und darinn sollt im unnser pfleger zu Ingolstat hillf und beystand tun. Wer aber der gefanngen nicht geweicht, so sollt der rector denselben gefanngen dem hernachgemelten weltlichn richter, so der gefanngen criminaliter beclagt und daselbst in recht erfunden wurde, das die sach den leib berürt, überantwurten; würde aber der 515 student civiliter fürgenomen, so sollt der rector in kraft seines obgemeltn gerichtsszwangs und gwallt vor im selbs fürderlich recht ergeen lassen.

Und der wartten, das die layen, die ainem studenntn umb übl und missetat zusprechen wellen von sachen wegen sein leib sein lebn 520

nit schuldig sein, den studenten alsdan weyter zeantwurten; und so die überantwurtung, als vorstet, beschicht, so sol unser pfleger alhie dem rector auf sein begern darinn hilf und beystand thun. Diess dann in E aufgenommen.

- Z. 507 und er] in A durchstrichen, in BC weggelassen, in D vor der Durchstreichung des Ganzen ersetzt durch und leben.
- Z. 509 solch gefangen] den und dieselben person BC (auch D vor der Durchstreichung des Ganzen).
- Z. 510 der universitet] des bistumbs darin die universitet gelegen ist Rand-Correctur in C, (in D vor der Streichung des Ganzen aufgenommen).
- Z. 512 tun] tun so er darumb ersucht werdet Rand-Correctur in C (in D ursprünglich aufgenommen).
- Z. 513 rector Z. 530 Ingolstat] in B mittelst Rand-Correctur durch folgende Redaction ersetst: rector mitsambt dem gantzen rat der universitet macht haben und auch in recht erkennen, ob die sach solicher fennkhnuss criminalis wäre und criminaliter fürgenomen würde, und sover sich solichs durch ir aller oder des merern tails under ine erkenntnuss erfunden würde, so sollt der rector denselben gefanngen dem pfleger zu Ingolstat, den wir und nach uns unser obgemelt erben und nachkomen daselbst ve zuzeiten haben. überantwortten, und derselb pfleger solt dan baid parthey gegeneinander in recht nach notdurfft verhörn und furtter in den sachen nach landssrecht und puchsag urtailn und sprechen; wann aber die sach civilis, oder ob sy criminalis were und doch der gefanngen student civiliter fürgenomen würde, so solt der rector den und dieselben studenten nit überantwortten, sunder auf des clagenden tails begern in den sachen ergeen lassen, was recht ist; aber sonst ausserhalb der negstgemellten underschayden solt der pfleger auch die von Ingolstat. Diess dann in C aufgenommen (desgleichen in D vor der Streichung des Ganzen).
- Z. 514 und Z. 515 berürt] Rand-Zusatz in A, in B ursprünglich aufgenommen.

oder sein er antreffend, das man criminaliter nennet, auch fürder lichs rechtns von demselbn studenten, der dann nicht briester noch geweicht wer, bekommen mügen, so wellen wir, das albeg dersell studennt vor dem rector oder dem, dem er solch sache bevelhen würde

- 525 umb dieselben clag mit recht, alls recht ist, überwunden werde; und so das bescheen ist, so sol der rector denselben studenten furtter den pfleger zu Ingolstat, den wir und nach uns unnser erben regirnne fürsten daselbst ye zuzeiten haben, überantwurtn, den furtter nach lautt des gesprochn urtails zestraffen; aber sonnst sol der pfleger, die
- 530 von Ingolstat, noch ymand annders von weltlichs gerichts wegen kainerlay obrigkeit gerichtzwanng noch macht über di students haben noch üben in dhainer weg. Was auch sach das gericht ode annder wanndlung antreffend sich begeben würden, die des rector ambt von der universitet wegen berürtten, darinn derselb rector de
- 535 pflegers und der von Ingolstat hillf notturfftig wär, dieselbn hill sollen sy, allsofft das zeschulden kumbt, im pflichtig sein zetun, so pald sy von im darumb ersucht worden, alles getreulich und unge verlich, doch nicht wider uns, unnser erben noch wider die gemain stat Ingolstat.
- Ob auch, da got vor sey, der genannten doctor licentiat

Z. 531 gerichtzwanng noch macht] noch gerichtzwang Rand-Correctur i. B, in C aufgenommen (auch in D vor der Streichung).

Z. 532 sach — Z. 533 antreffend] ander sach Rand-Correctur in D, is E aufgenommen.

Z. 534 ambt] gericht oder ambt DE.

Z. 536 das — kumbt] sy von im oder seinen wegen darumb ersucht wer den Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

sopald — Z. 537 worden] in B durchstrichen, in CDE weggelassen Z. 538 erben] obgemelt erben und nachkomen Rand-Correctur in B, is CDE aufgenommen.

Zwischen Z. 539 und Z. 540 in DE als eigner Absatz eingereiht: Item so der rector und rate der universitet ainichen studenten ode mer von der universitet excludirn und aussliessen und solchs der camrer und rate der stat Ingolstat verkünden, so sollen dersel camrer und rat den und die excludirten studenten aus der sta schaffen, also das der und dieselben über acht tag darnach ni darinn beleiben; er soll auch fürtter an des rectors und des rat der universitet verwilligung nit mer wyssentlich darinn gelasse Ob auch der rector ainichen oder mer studenten vo ambts wegen vahen lassen und die von Ingolstat, das sy de und dieselben studenten in ir gefenncknuss annemen und unge verlich verwaren sollten, ersuechen würde, so sollten sy solich auf des rectors ersuechen von stonndan schuldig sein zethun, doc also das der und die gefanngen studenten die atzung selbs aus richten oder ob sy solichs nit vermöchten, das dann von de universitet wegen solch ausrichtung geschäch nach zimliche dingen on geverde.

maister baculari oder studenten ainer oder mer von ymand, in was stannd wirde oder wesen der oder die wären, in der genannten unnser stat und burckgeding vom leben zum tod bracht würde, nach demselben, auch nach den, die im darin hillf getan hetten, soll unnser pfleger und richter, auch die burger zu Ingolstat, von stonndan 545 stellen und greyffen, in und sie zugevencknuss bringen und rechtfertign, wie dann der stat zu Ingolstat und unsers lænnds im Oberlannd recht ist. Es mag auch ein yeglicher studennt denselben übeltater und die, so im darin geholffen hetten, umb solchen tod beclagen, dem auch die unsern gen demselben übeltäter und seinen helffern 550 rechts gestatten sollen gleicher weys und in aller mass, alls ob der abganngn doctor mayster baculari oder student sein negstgesippter fründt wer und zusampt die obgemelten rechtfertigung und straff sol der übeltäter all sein lehen, die er von uns hette, uns und unsern erben ganntz, und darzu, was er eygens hette, uns und der universitet 555 halb und den andern halbentayl des negsten erben, der allso getödt war, verfallen sein.

Item ob yemandt der gemelten doctor licentiaten maister oder studentn ainen oder mer stümellt, allso das im hannd oder fuss, arm oder pain aug or oder ainicherlay ander gelid abgeslagen, und der 560

Z. 541 ymand] ymand der nit ein student Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 544 darin] dartzu DE.

Z. 549 und — hetten] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.
darin] dartzu DE.
tod] tat vor unsern gerichten darinnen er und sy betreten würden Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.

Z. 550 und seinen helffern] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen.

Z. 553 und zusampt — Z. 557 sein] in D durchstrichen, in E weggelassen.

die] der Correctur in B, in C (und in D) aufgenommen.

Z. 554 der übeltäter — Z. 557 sein] in B mittelst Rand-Correctur durch folgende Redaction ersetzt: des übeltäters eigen gut, mit namen die farend hab, halb uns unsern obgemelten erben und nachkomen und der ander halb tail der universitet zugehören, was aber aufligends guts vorhannden were, von demselben sollt der dritttail des negsten erben, der also mit tod verganngen wer, zusteen und werden; doch so soll der hawsfrauen, die an den sachen nit schuld, ob der übeltätter eine hette, solich sach an irem heyratgut widerlegung und morgengab unvergriffen und unschedlich sein. Diess in C aufgenommen (auch in D vor der Streichung des Ganzen.)

Z. 558 maister] maister baccalari Rand-Correctur in D, in E aufgenommen (Mederer lässt maister aus).

Z. 560 aug] oder aug DE. or — gelid] in C durchstrichen, in DE weggelassen.

Z. 560 abgeslagen] ab oder auss geslagen CDE.

solchs getan hett, gefanngn würde, demselben sol man auch abslahen ein solchs glid, alls er dem studentn abgeslagn hette, oder er sol macht haben, das zelösn mit hundert marckh löttigs silbers des statgewichts zw Ingolstat, davon dann der halb tail gevallen solt dem

- verletzten studentn, und der ander halb tail uns und der universitet gemainklich. Ob aber der übeltäter unsrm gericht zu Ingolstat entrunnen, wann er dann ein gesessen man wär, der ligend gut hett, was dann von uns zulehen herruret, das solt uns und unsern erben verfallen sein, was aber eygen were, dasselb solt halb uns und der
- und sollt darzw dem täter verboten sein all unser lannd herschaft gericht und gebiete, bissolanng er unser gnad, auch der universitet und des verletztn studenten huld erlanngt. Wer er aber ein ungesessen man oder ein pub oder lanndleuffer, so sollten im zw ewigen
- 575 zeiten all unser lannd herschaft und gericht verboten sein, und ein yeglicher, der in darinn beträt, macht haben in anzefallen zefahen und ein solch glid lassen abslahen, das er dann dem verletztn studenntern

Z. 563 hundert] funfzik Correctur in C, ursprünglich in D aufgenommen, aber durch Rand-Correctur achtundzwanzik, diess in E aufgenommen.

Z. 566 unsrm — Z. 572 gebiete] in D mittelst Rand-Correctur durch folgende Redaction ersetzt: aus dem genannten unserm gericht zw Ingolstat entrunne, so sollt er gleichwol schuldig sein, die obgemelten peen auszerichten, der man dan bekomen mag auf all seiner hab und gut, und darzw all unser lannde herrschaft gericht und gebiete verboten sein. Diess in E aufgenommen.

Z. 568 erben] erben und nachkomen Rand-Correctur in C (ursprünglich, d. h. vor der Aenderung, in D aufgenommen).

Z. 573 erlanngt] Hiezu Rand-Zusatz in B: Doch ist unser meynung ob derselb übeltätter hette, die an der sachen nit schuldig weren, so sollten sy die lehen und eigen gut dadurch nit verwürckht haben, sunder schuldig sein den dritten tail des übeltätterss guts halb dem beschädigten und den andern halb tail uns unsern erben und nachkomen und der universitet zugeben. In C in folgender Form in den Text aufgenommen: Doch ist unser meynung ob derselb übeltätter kind vater mueter oder geswister oder geswisterkind hette, die an den sachen nit schuldig weren, so sollten sy die lehen und eigen gut dadurch nit verwürckht haben, sunder so solt der dritt tail des übeltätterss guts halb dem beschedigten und der ander halb tail uns unsern erben und nachkomen und der universitet gleich verfallen sein. Dasselbe in D, aber durchstrichen; in E weggelassen.

er aber] aber solch übeltetter Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 574 oder ein pub] in C durchstrichen, in DE weggelassen. oder landleuffer] in DE weggelassen.

abgeslagn hette, das auch unser richter, da er allso betretn würde, unvertzogenlich thun sollt bey den pflichtn, damit er uns gewont wär.

Ob aber der obgenanten studenten ainer nicht tod geslagen 580 noch vorgemelter mass, sonnder sonnst von yemandt verwundet frävellich gestossen geslagen oder mit gewappender hannd gejagt oder mit füessen getretten oder geworffen und davon an ainichem seinem glid lam wurde, das sollen der und die, die solchs getan hetten, mit LX march silbers obgemelts gewichts abtragen, halb uns und der uni- 585 versitet gemainlich und den andern halben teyl dem verletztn studennten. Welh aber solch gellt nicht zu bezalen hetten, dem und denselbn sollt man di hanndt abslahen, mit der sy solchen frävel beganngn hetten. Ober aber der ainer oder mer entrunnen, mit den sollt es gehallten werden, alls an dem ennd hievorstet. Wurde aber 590 der verletzt student an solcher verletzung icht lam, so solt man dem täter ein messer slahen oder stechen durch sein hannd, oder er solt dafür geben XXX marght lötigs silbers egenannts gewichts, das dann getailt solt werden, wievor.

Doch ob ein studennt oder mer yemand zuvergwelltigen oder 595 zuslahen frävellich understund, und der und die, so allso understanden wär, dadurch zu der nottwer gedrungen wurden, wann sich

Z. 578 da er] in des gericht er DE.

Z. 583 davon] davon ain or oder ander mynder glid abgeslagen oder Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.

Z. 584 [am] gelamt CDE.

mit Z. 586 teyl] mit zwayunddreissigkh pfund dl. abtragen

Rand-Correctur in B, in C aufgenommen, ursprünglich auch in

D, aber dort abermalige Correctur: mit zwanzik pfundt dl. abtragen; diess in E aufgenommen.

Z. 587 hetten] in B durchstrichen, in CDE weggelassen.

Z. 588 di — frāvel] an iren leyben straffen nach gestalt der missetat die er und sy als hie vorstet an dem studenten Rand-Correctur in D, in E aufgenommen.

Z. 590 alls — ennd] als von dem puben und lanntleuffer Rand-Correctur in B; als von den unangesessen und landtlewffen C; ebenso ursprünglich D, aber durch Correctur als von den unangesessen; diess in E aufgenommen.

Z. 591 icht] nicht Correctur in B, in CDE aufgenommen.

man — Z. 594 wievor] er für solichen frävel dem beschedigten studenten zehen pfund pfening obgemelter werung geben; ob er aber solch gelt nicht vermöcht, so sollt er solchs nach gestalt des frävels an seinem leyb erarnen DE (statt erarnen druckt Mederer warnen).

Z. 598 XXX — Z. 594 werden] dem beschedigten XX pfd. der obgemelten werung Rand-Correctur in B, diess in C ursprünglich aufgenommen, aber zwantzigkh mittelst Correctur durch zehen ersetzt (letzteres in DE aufgenommen).

dann solchs erfund, alls recht ist, so sollen sy in die obgeme peen nicht gevallen sein, sunder der und die studenten, die solc 600 fravel oder vergewaltigung zutun understannden hetten, solten dar nach erkanntnuss des rectors und rats des studiums gestrafft wer wie recht were.

Würde auch ein studennt oder mer der egenannten univer bey unnser burger oder inwoner zu Ingolstat ains oder mer eel 605 weyb in unerbarkait an haimlichn arckwenigen steten betreten, gen demselbn studenten von dem eeman und dem, so er bey im h ichts fürgenomen, wie sich das begäb, darumb sollt derselb ee und auch die, so er allssdenn bei im hett, der obgemelten frey der universitet gegeben dem und den selben studenntn, so allso 610 treten wären, nichts schuldig noch pflichtig sein.

Wir wellen auch, wann yemandt in unnser stat Ingolstat in dem burckgeding daselbst ainen studennten zu der egenant universitet gehörend frevellich oder mit gewappennder hannd angrey jagen vahen oder zuslahen unndersteen wollt, das dann unnser pflogen und inwoner daselbst von stonndan, so palld sy das ir werden, zulauffen und solchs unndersteen auch getrulich hel sollen, den und die, die solchs täten, zefahen und sy darumb, vor stet, zestraffen.

Item ob ein studennt oder mer mit unnser burger oder inwe 620 zu Ingolstat oder sonnst annder der unnsrn ainem oder mer, eherwiderumb unnser burger inwoner oder unnderton ainer oder mit ainem oder mer studenten zethun gewänne von sachen wes die nicht übeltat oder missetat berürten, alls vorstet, so sollt all der clager dem antwurter nachfarn in das gericht, darein die si 625 gehört, und daselbst fürderlich und unvertzognlich recht gestatt

Z. 598 erfund – sy] das zu recht genug ist erfunde, so sollten die, sich also der notwere gebraucht hetten Rand-Correctur in B CDE aufgenommen.

Z. 599 sunder — Z. 602 were] Rand-Zusatz in A, in BCDE au nommen.

Z. 605 weyb] weib tochter oder ennklin Rand-Correctur in B, in C. aufgenommen, nur hat E eingkel statt eunklin.

Z. 606 eeman] eeman vatter anherre oder bruder Rand-Correctur in in CDE aufgenommen.

Z. 607 eeman] eeman vatter anherre oder bruder Rand-Correctur in in CDE aufgenommen.

Z. 614 wollt] wurde Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 615 innen] erinnert DE.

Z. 618 zestraffen] zustraffen alles bey den pflichtn, damit sy uns nach uns unsern obgemelten erben und nachkomen gewondt we der und dieselben, die solchen frävl understunden, sollten a gestrafft werden nach erkanntnuss des pflegers, der alssden v Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 628 oder] noch BCDE.

635

was zurecht daselbst gesprochen wurde, an vererer waygrung und auszug voltzogen und volstreckht werden.

Item es sol auch nymandt von studenten oder annder pücher in der stat Ingolstat kauffen oder verpfenntten an des rectors wyssen und erlauben; wer aber das überfür und darüber bücher in kauff oder 630 pfanndssweyss in sein gwalt bracht, so sollen solch bücher der universitet zupeen verfallen sein; doch so man ein grüntlich wyssen überkäm, das dieselben bücher gestollen oder yemandt sonnst wider seinen willen entwert wären, die sollen demselben an antgelltnuss widergeben werden.

Mer orden wir, ob ainich student in der universitet, wer der ware, an geschäft mit tod verschied, so soll all sein hab und guet, aufligends und varends, das er daselbst hett, von stonndan zu des rectors hanndn geantwurt, aigentlich in beywesen ettlicher doctor oder maister, die der rector darzu nemen solt, aufgeschreyben, des 640 zwo gleichlauttend zetl gemacht, die ain bey dem rector beleiben und die ander hinder den elltisten doctor gelegt, und von stonndan die sache des toden negsten fründen, ob man der ein wyssen hette, verkundet und in ein nemlicher gerawmer tag, der in jarsfrist erschiene, gesetzt werdn, auf den dieselben erben personlich oder durch 645 den volmächtigen anwald gen Ingolstat komen, sich understeen, mit den gelltern, ob der tod ainicherlay schuldig beliben wär, gütlichn zu vertragen oder, ob solchs nicht sein wollt, durch den rector und die, so er dartzu namb, mit recht entschaidn lassen, und was allso erkannt würde, dem solt man baiderseitt nachkomen, und was dann 650 über die schuld, oder ob der abganngn nicht schuldig, guts vorhannden wär, das sollt der rector denselben erben ungehindert volgen lassen, doch allso, das sy in und di universitet darumb zuvoran nach notturfft quittiren.

Ob aber kain erben vorhannden oder ob die vorhannden wärn 655 und sich solchs guts alls erben nicht annemen wollten, so sollt der rector zuvoran die gellter, ob man yemand schuldig wär, davon lassen entrichten und was übrig wär, das sollt er nach rate ettlicher doctor, die er dartzu namb, umb des todten seel hail willen aussgeben.

Würde aber ainich studennt zu Ingolstat mit tod abgen und 660 ein geschäfft hinder im verlassen, so sollt der rector darob sein, damit solch geschäfft, soverr es im rechten gegrünndet und ettlich studenten

Z. 628 nymandt] nymandt der nit student wer Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Ingolstat] Ingolstat und dem purting dartzu gehörend Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 634 entwert] Mederer druckt entwent.

Z. 636 orden wöllen Correctur in B, in CDE aufgenommen.

Z. 646 den] irn BCDE.

Z. 649 und was -Z. 650 nachkomen] in B durchstrichen, in CDE weggelassen.

Z. 663 berürrn] berürnd BCDE.

burger oder inwoner zu Ingolstat oder den gotzdinst berürrn were, voltzogen würde.

- Solch obgeschriben erectio der universitet freyhait gnad puncten und artigkl all und yglich haben wir den gemelten rectorn doctorn licentiaten maistern bacularien und studenntn allen und ir yedem, wie sy dann ainen yeden berürn und antreffen, auch der ganntzn universitet zu ewigen zeyten unwiderrufflich war stät und vesst zu-
- 670 hallten und den allso stracks und aufrüchtigklich nachzegeen für uns unser erben und nachkomen, die dann regirnnd fürsten und herrn zuzeiten unser stat Ingolstat sein werden, gegeben vergonnet und erlaubt, geben vergonnen und erlauben in auch die wyssentlich in krafft des briefs. Und wollen, das ein yeder pfleger zw Ingolstat,
- 675 den wir und unser obgemelt erben und nachkomen nach uns, so palld er in sein ambt daselbst eintritt, zuvoran mit trewn an aid stat dem rector, der allssdenn sein wirdet, von der universitet wegen geloben soll, all und yglich vorgeschriben artigkl alls pfleger von unser und unser gemelten erben und nachkomen wegen, sovil in der berürrn,
- 680 stracks und aufrecht hallten und den allso nachkomen sollen und wellen an all waygrung widerred und austzug trwlich und ungeverlich.
- Z. 665 erectio puncten] Rand-Zusatz in A, in BCDE aufgenommen. freyhait] auch die freyhait Correctur in B, in CDE aufgenommen.
- Z. 669 zu] hiefür zu BCDE. unwiderruflich] in B durchstrichen, in CDE weggelassen.
- Z. 674 briefs] hiezu Rand-Zusatz in D: und versprechen ine bey unsern fürstlichen wirden, sy unsern halben stät zw halten und dem also nachzekomen alles getrwlich und ungeverlich. In E aufgenommen.
  - pfleger] pfleger und richter Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.
- Z. 675 den] die CDE.

  und] und nach uns Rand-Correctur in B, in CDE aufgenommen.

  nachkomen nach uns] nachkomen daselbsthin fürnemen und
  setzen CDE.
- Z. 676 er eintritt] sy in ir ambt daselbst eintreten CDE.

  zuvoran] uns auch nach uns unsern erben und nachkomen die alssden sein werden zuvoran C; uns auch nach uns unsern erben zuvoran DE.
- dem Z. 677 wegen] in C durchstrichen, in DE weggelassen.

  Z. 678 soll in C durchstrichen in DE weggelassen.
- Z. 678 soll] in C durchstrichen, in DE weggelassen.

  pfleger] pfleger und richter Rand-Correctur in C, in DE aufgenommen.
- Z. 679 in der] ir yeden der seins ambts halben CDE.
- Z. 680 und wellen] in C durchstrichen.
- Z. 681 ungeverlich] hiezu Rand-Zusatz in C, welcher in DE mit kleinen Aenderungen aufgenommen ist: inmassen dan dargegen (DE yetz) unser pfleger und richter irnhalb und darzu die ernvesten

Und wir Jörg von gottes gnaden auch pfalzgrav bei Rein und hertzog in Nyedern und Obern Bayern bekennen, das die obgemelt erhebung der universitet, auch freyheyt gnad puncten und artickel all und ir iglicher, so unser lieben herr und vatter, wie vorstet, ge- 685 geben hat, mit unsern wiessen und guttem willen also fürgenomen und beschehen sind; darumb so versprechen wir bey unser fürstlichen wirden etc.

Und dessgleichen sollen der gegenwertig camrer und burger des rats, auch ein yeder camrer und burger des rats darnach, eins yeden 690 jars, so sy erwellt worden, dem rector auch gelobenn, es sol auch dyser gegenbürtig und darnach ein yeder zukünftiger richter zw Ingolstat solchs seins tayls auch thuen, und herwiderumb sol der nestkünnfftig und ein yeder ander rector dem gemeltn unsern pfleger camrern räten und richtern auch geloben, 695 den obgemeltn artigkl, sovil der uns unser erben und nachkomen, auch den pfleger camrer rate richter burger inwoner und unser gemaine stat Ingolstat berürrnd, nachzekomen und die allso zehallten und zuvolfürn auch an verer waygrung austzug und widerred trewlich und ungeverlich.

Der von Eystet sol die sach, sovil ine als bischov und ordenlichen richter in der geistlichen berürt, auch bestettigen.

<sup>(</sup>DE ersamen weysen) unser lieb getreuen camerer und rat unser stat Ingolstat für sich ir nachkomen und die gemain stat, sovil sy auch berürt, gelopt, und des zu urkund haben wir unser insigel an den brief thun heissen (DE henngen).

Z. 682 — Z. 688 Rand-Zusatz in A, in B aufgenommen, in C wieder durchstrichen, in DE aber aufgenommen.

Z. 685 unser] unser benannter E. vatter] vatter hertzog Ludwig E.

Z. 688 wirden etc.] wirden, sy unserhalb stät zu halltn und den also nachzukommen alles getrewlich und ungeverlich Rand-Correctur in C (aber gleichfalls wieder durchstrichen), in DE aufgenommen.

Z. 689 — Z. 693 in C durchstrichen, in DE weggelassen.

Z. 694 — Z. 700 in B durchstrichen, in CDE weggelassen.

Z. 701 u. Z. 702 Rand-Zusatz in A, in BCDE weggelassen.

Am Schlusse (d. h. da das darauffolgende weggelassen ist, nach Z. 688) in E noch hinzugefügt: und haben dess zu warer urkund unser fürstlich insigel auch an den brief gehanngen. Und bei solicher erection erhöhung und solempnitet der bemelten universitet sind mit sambt uns und dem benannten unsern son der hochgeborn fürst auch die erwirdigen wirdigen ersamen in gott wolgebornen und edln unser lieb vettern fründ rete hofgesind und lieb getruen herr Ott pfaltzgrave bei Rein herzog in Bairn etc., herr Wilhalm zw Eystet und herr Johanns zw Augspurg bischove, Johanns vom Rabenstein des stuls zw Rom prothonotarien, brobst zum Vischerat doctor, des durchleuchtigen fürsten unsers lieben herrn und frunds

# Nr. 4.

(S. Band I, S. 15.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 4, f. 1.

In nomine domini. Amen. Anno a nativitate eiusdem quadringentesimo septuagesimo secundo indictione quinta pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Sixti divina providentia papae quarti anno eius primo vigesima septima die mensis Iunii hora vesperarum vel circa in opido Ingolstat Eistetensis dioecesis ibidem in domo solitae residentiae clarissimi iuris pontificii doctoris domini Wilhelmi die Werdena ordinarii etc. in mei notarii publici testiumque infra scriptorum ad hoc vocatorum et specialiter rogatorum praesentia personaliter constituti egregu ac famosi viri domini Johannes Trost phisicus illustrissimi principis et domini Ludovici comitis palatini Rheni inferioris superiorisque Bavariae ducis, Udalricus Elpogen phisicus capituli Augustensis, et Andreas Reder conductus ad ordinarie legendum in universitate Ingolstatensi, artium ac medicinae doctores, duxerunt et exposuerunt, quomodo ipsi omnes concorditer animo et intentione constituendi et instruendi collegium venerabile seu facultatem medicinarum in felici studio novellae plantationis Ingolstatensis sese congregassent in unum et hunc in locum contulissent, quod quidem collegium ipsius facultatis medicinarum nunc et de cetero per es unanimiter constitutum et institutum ab omnibus et ubique censeri teneri

> herrn Mathias konigen zw Ungern etc. botschaft, Johanns Städler doctor vicari, Conrad vom Stain und Hainrich Barenter doctor, all thumbherrn von unser besonderlichen frunds des bischoven zw Freysing und des thumbcapitels wegen daselbs Johanns bischove \* zu Jerapolitan, suffragani Niclas von Kindsperg tumbtechant und Jörg I)rächsel doctor, bed tumbherrn von unsers besonderlichen frunds des bischoven und capitels des thumbstifts zw Regenspurg wegen, Erick von Haussheim und Sigmund von Eyb von des capitls des thumbstift zw Eystet Ulrich thumbdechant und Codenz Custer, baid von Rechperg, von des capitls des thumbstifts zw Augspurg wegen Görg zw Keyssheim, Martin zw Brentzlhausen abbte, Jörig brobst zw Herwarting, alle unser gotzhewser, Sigmund zw Schawnberg, Gundther zw Swartzpurg graven. Heinrich zw Rosenberg etc., Johanns von Heydeck herren, Michael Riedrer thumbrobst zw Regenspurg, brobst zw Altenoting, cantzler Martin Mair doctor, Fridrich Mawrkircher doctor, thumbherrn zw Freysing Regenspurg und Passaw. Wilhalm und Jörig baid von Rechperg von Hohenrechperg, Hainrich von Herttenberg hofmaister, Ulrich von Braitnstein marschalh, Christoph Dorner auch canzler, Wilhalm Schenckh, Hanns Regldorfer, Hanns Hofman rentmaister, Peter Tewffel, und vil ander trefflicher prelaten herrn doctor meyster ritter und knecht. Geben und gescheen zw Ingolstat am freytag Sand Johannsen und Pauls tag nach Christi unsers lieben herrn geburde vierzehenhundert und im zway und sibenzigisten jare.

et haberi vellent et inpraesentiarum erigerent et constituerent in vim privilegiorum apostolicorum pro institutione laudabilis universitatis studii generalis Ingolstatensis modo solemniter erectae concessorum. patris et filii et spiritus sancti. Amen. Deinde praedicti domini doctores ad electionem primordialis decani in eadem facultate sic instituta et erecta legittime processerunt elegeruntque ex eis egregium virum dominum doctorem Andream Reder praefatum in decanum, quem ita facultati supradictae in caput praesecerunt. Qui quidem dominus decanus sic electus ceterique praenominati sui collegae ordinationes et statuta pro huiusmodi facultate necessaria se condituros et confecturos asseruerunt loco et tempore congruentibus publicanda. Super quibus supradicti domini decanus et doctores facultatem eandem repraesentantes petierunt sibi a me notario publico infrascripto unum vel plura publicum seu publica fieri instrumentum et instrumenta. Acta sunt haec sub anno indictione die mense hora pontificatu et loco quibus supra praesentibus ibidem honorabilibus et discretis viris magistro Johanne Tolhopf collegiato ducalis collegii, domino Ortolfo Kalb publicano, Hemrico Nestl et Augustino Schuchmair artium liberalium baccalariis studentibus Ingolstatensibus clericis Ratisponensis, Salzburgensis et Augustensis dioecesis testibus ad praemissa vocatis et rogatis.

Et ego Johannes Altenpeck clericus Frisingensis dioecesis publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia supradictae facultatis medicinalis collegii constitutioni, institutioni ac decani electioni, capitis praefectioni, omnibusque aliis et singulis, dum sic, ut praemittitur, fierent et agerentur, una cum praenominatis testibus praesens interfui eaque omnia sic fieri vidi et audivi, ideo hoc praesens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis consignavi in fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum rogatus et requisitus.

# Statuta inclitae medicorum facultatis studii Ingolstatensis.

In laudem et gloriam omnipotentis dei eiusque intemeratae matris virginis Mariae totiusque curiae supercoelestis statuta, constitutiones et ordinamenta inclitae et praecelsae facultatis medicinae huius almi studii Ingolstatensis per clarissimos eiusdem facultatis doctores sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo et mense Junii edita et composita ac per illustrissimum et invictissimum principem et dominum Ludovicum comitem palatinum Rheni inferioris superiorisque Bavariae ducem maximum et potentissimum rite et solempniter approbata et confirmata in nomine gloriosissimae virginis Mariae praelibatae huius sanctissimi studii advocatricis feliciter incipiunt.

## De consilio facultatis.

1. In primis statuimus, quod facultas ipsa habeat commune consilium, ad quod nonnisi doctores in dicta facultate rite ac solempniter in aliquo approbato studio rigoroso examine promoti, prout inferius in statuto desuper confecto plenius continetur, recipi et admitti debeant, ita quod primo praestent ad sancta dei evangelia iuramentum illud, quod privilegio dicti

domini ducis universitati concesso de consiliariis universitatis inseritur, quodque quilibet eorum obedientiam et reverentiam decano pro tempore existenti et eius successoribus exhibeat in his, ad quae iuxta vim, formam et tenorem praesentium statutorum tenetur.

2. Deinde ordinamus, ut quidquid in actibus et causis supradictum decanum et facultatem quomodolibet concernentibus per personas praefati consilii consiliariter congregatas una cum decano eiusdem vel maiorem partem eorundem tractatum conclusum et definitum pro tempore fuerit, id ab omnibus observari debet et quemlibet eorum obligare perinde ac si expressus suus consensus accessisset.

# De archa communi et sigillo facultatis.

3. Statuimus et ordinamus, quod dicta facultas habeat archam communem et speciale sigillum, in cuius medio beata virgo et ad latus dextrum sanctus Cosmas et ad sinistrum sanctus Damianus ac subtus arma et insignia domus Bavariae sculpta, in circumferentia vero eiusdem sigilli scriptum sit: Sigillum inclytae facultatis medicorum studii Ingolstatensis.

## De electoribus decani.

4. Statuimus et ordinamus, quod dictae facultati praesit caput, decanus videlicet, cuius electores esse debent dumtaxat doctores dictae facultati incorporati personaliter in praefato studio pro tempore residentes.

#### De electione decani.

5. Statuimus et ordinamus, quod quolibet anno proxima die legibili circa festum S. Georgii unus et post circa festum S. Lucae evangelistae eiusdem anni alius ex doctoribus facultati tunc incorporatus in decanum eligatur, qui habeat residere et praeesse per medium annum, nisi eum contingat mutare domicilium extra studium; tunc facultas sibi provideat substituendo alium loco praecedentis, qui officium decani per residuam partem temporis fideliter exerceat et gubernet. Si vero eum contingat exire opidum reversurus statim uno die, tunc committat alteri doctori facultati tunc incorporato interim vices suas propter casus, qui possent contingere improvise.

#### De iuramento electi decani.

6. Statuimus et ordinamus, quod dominus decanus sic, ut praesertur, electus statim electione de se facta in manus sui processoris aut ad ipsius delationem corporale praestet iuramentum, quod in officio suo legaliter et fideliter negotia facultatis in omnibus et singulis dictam facultatem quomodolibet respicientibus seu concernentibus iuxta sui possibilitatem administrare, regere, facere et exercere curabit, iura etiam et munimenta, pecuniarum quantitates et res alias ad ipsam facultatem et coetum doctorum eiusdem spectantes et pertinentes fideliter manutenere, custodire et servare, et de singulis in fine sui officii collegio praelibatorum doctorum pro tempore rite rationem facere, residuum restituere et praesentare omni sinistra exceptione et machinatione dolosa remotis, quodque secreta facultatis non revelabit.

## De officio et potestate decani.

7. Statuimus et ordinamus, quod immediate postquam electus fuerit decanus, in omnes et singulos alios doctores, licentiatos, baccalarios et studentes eiusdem facultatis in factis et circa facta dictam facultatem quovis modo concernentia omnimodam iurisdictionem habeat eidemque in illis et circa illa praedicti de facultate parere et obedire teneantur. Contrafacientes ad arbitrium domini decani et consilii facultatis mulctentur et fisco facultatis mulctae applicentur. Possit etiam ad requisitionem cuiuscunque petentis de promotionibus baccalariorum in praefata facultate fidem facere efficacem scripto cum sigilli eiusdem facultatis appensione. Debeat etiam, secundum quod suadebit necessitas, utilitas seu commoditas, pro negotiis facultatis expediendis, et si talia fuerint ardua, etiam sub poena non contradicendi, facere congregationes doctorum per bidellum in locum deputatum, articulos proponere, vota colligere, super propositis iuxta pluralitatem votorum concludere, aliis, si opportunum fuerit, deliberata referre; si autem inter deliberantes propter varia ipsorum motiva suborta fuerit in votis discrepantia aut vota fuerint aequalia in numero, debet decanus absque dolo et fraude adhaerere parti, quae sibi videtur rationi conformior, et pro illa parte concludere aut ad ulteriorem seu maturiorem deliberationem, si sibi videbitur expediens, suspendere conclusionem. Item quod in disputationibus et aliis actibus facultatis iurgia et verba contumeliosa inter arguentes nullatenus fieri permittat, et quod habeat apud se et in sua custodia librum statutorum universitatis et facultatis et sigillum eiusdem.

## De reverentia et honore decano exhibendis.

8. Statuimus et ordinamus, quod decanus praefatae facultatis in sessionibus et processionibus et aliis conventionibus ac actibus universitatis ac etiam facultatis praedictae tam publicis quam privatis omnibus doctoribus medicinae facultatis anteferatur.

## De emolumentis decani.

9. Item decanus in promotionibus licentiandorum unum florenum Rhenensem praecipuum habere debet, in baccalariandorum vero medium; de pecuniis tamen, quae in eius manus, ut subsequetur, ab eisdem promovendis numerabuntur, inter doctores distribuendis [ausgefallen rationem det oder dgl.]; medietatem autem unius floreni, quem habere debet a volente literas testimoniales de promotione sua, pro se solo decanus retineat.

#### De lectionibus audiendis.

10. Ut cuiusque scolaris vagandi tollatur occasio et desiderium studendi ferventius inardescat, statuimus et ordinamus, quod nullus pro scholare huius facultatis reputetur, nisi diebus legibilibus ut frequenter audiat, quantum in eo est, lectiones doctorum ordinarie legentium.

## De tempore promovendorum ad gradum baccalariatus.

11. Statuimus et ordinamus, quod nullus scholaris ad gradum baccalariatus promoveatur, nisi per duos annos, si fuerit magister aut licentiatus, vel per duos annos cum dimidio, si baccalarius in artibus, alioquin per tres annos in hac aut in alia universitate in eadem facultate diligenter, ut praemissum est, frequentaverit lectiones et bis ordinarie responderit.

De praesentatione scolaris promovendi in baccalarium.

12. Statuimus et ordinamus, quod nullus ad dictum gradum promoveri valeat, nisi primo per aliquem regentem, quem pro suo doctore duxerit eligendum, fuerit facultati praesentatus et ibi de tempore requisito ac responsionibus legitime docuerit, ac deinde de vita et moribus ipsius facultas diligenter inquisierit.

## De documento per testes.

13. Statuimus et ordinamus, quod nulli de tempore vel gradu acquisito credatur, nisi doceat per legitima documenta, scilicet per testes ydoneos aut literas autenticas cum sigillo aut signo bene noto, aut proprio iuramento confirmet, se huiusmodi tempus vel gradum vere et realiter iuxta ordinem facultatis et non surreptive seu dolose acquisivisse, quodque illo tempore non acquisivit tempus in alia facultate.

De iuramento scolaris promovendi in baccalarium.

14. Statuimus et ordinamus, quod huiusmodi scolaris per suum doctorem praesentatus, cum se primum doctoribus de facultate ea de causa praesentaverit, antequam recipiatur per facultatem, iuret solemniter decano et doctoribus de facultate, quod eisdem honorem et reverentias condignas impendet, statuta facultatis, quantum eum respicient, observare et adimplere [ausgefallen volet], quodque, quae secrete tenenda sunt potissimum circa modum et formam suae examinationis et aliorum, minime revelabit, quodque, si eundem retardari, refutari aut reiici contingat, nunquam de hoc per se vel per alium seu per alios directe vel oblique quovis quaesito colore vel ingenio ullam ultionem vel vindictam faciet neque facere procurabit.

De consignatione pecuniae baccalariandorum pro decano vel doctoribus de facultate.

15. Statuimus et ordinamus, quod huiusmodi scolaris examinandus pro baccalariatu, priusquam ad examen admittatur, teneatur consignare decano facultatis florenos septem mox distribuendos inter praedictos doctores de collegio facultatis eiusdem.

De punctis baccalariando assignandis.

sibi per totum collegium doctorum aut maiorem partem eorum assignata, videlicet aut in libro amphorismorum Hypocratis aut in prima vel secunda fen primi canonis Avicennae aut prima fen quarti eiusdem, ita quod praefata puncta dictis examinandis assignentur prima die suae admissionis ad examen de sero, sequenti vero die prandio peracto per dictos examinandos in loco examinis recitentur. Quod si talis ad praefatum gradum baccalariatus admissus fuerit per omnes doctores aut maiorem partem collectis votis, eo tamen absente, quando vota colliguntur, per bidellum eius admissio nuntietur eidem.

De solutione pecuniae baccalariandorum pro fisco facultatis.

17. Statuimus et ordinamus, quod huiusmodi scolaris ad baccalariatum sic, ut praefertur, admissus, antequam ascendat cathedram, solvat receptori facultatis florenum unum Renensem iuretque ad manus decani articulos infrascriptos.

Juramentum baccalariandorum ad manus decani.

18. Item primo iurabit, quod privilegia, libertates, statuta et ordinationes suae facultatis factas et rationabiliter fiendas et consuetudines laudabiles servabit pro posse et pro ipsis defendendis stabit et laborabit pro posse et nosse, ad quemcunque statum devenerit. Item quod procurabit bonum facultatis suae ipsamque prae suis damnis, si ea perceperit, prae-Item quod inter doctores et licentiatos facultatis servabit pacem, concordiam et tranquillitatem iuxta posse et nosse ipsisque debitam reverentiam exhibebit et nequaquam alicui detrahet publice vel coculte, quodque decano et facultati in licitis et honestis parebit et obediet, prout baccalarii huius vel aliarum facultatum ad id de iure vel consuetudine obligantur. Item iurabit, quod secreta facultatis suae celanda non revelabit. quod gradum istum non resumet in alio studio. Item quod, antequam licentiatus fuerit, non practicabit infra muros oppidi Ingolstat nec infra sex miliaria prope Ingolstat secundum communem computationem patriae, nec exibit ad visitandum infirmos extra, nisi a suo vel alio doctore practicante, facultati tamen incorporato, fuerit tanquam suus vicarius seu substitutus ad hoc specialiter deputatus. Item quod non incipiet nec etiam legat in habitu suffulto pellibus variis vel doctorali, sed in alio habitu sibi per facultatem designando, et quod ante adeptionem doctoratus in ea facultate cathedram doctoralem ascendere non praesumat.

Juramentum baccalariandorum ante inceptionem, quod iurare tenentur ad manus bidelli publice in cathedra.

19. Statuimus et ordinamus, quod baccalarius incepturus non ascendat cathedram, nisi prius tradat bidello literam decani eius sigillo sigillatam, quod sibi iuravit et de praetacta summa florenorum, ut praefertur, satisfecerit. Et postquam ascenderit, priusquam incipiat, iurat publice ad manus bidelli, quod privilegia, libertates, statuta et ordinationes universitatis et suae facultatis factas et rationabiliter fiendas et consuetudines laudabiles observabit et pro ipsis defendendis stabit et laborabit et bonum universitatis procurabit pro posse et nosse sine fraude, ad quemcunque statum devenerit, et quod secreta non revelabit. Et statim tradat bidello pro salario suo medium florenum Renensem, et extunc incipiat, quando placet, in nomine domini, Amen.

De assumendis baccalariis alibi promotis.

20. Statuimus, quod decanus ad facultatem recipere possit unumquemque baccalarium medicinae facultatis in alia universitate promotum, si de hoc sufficienter constat, dummodo talis unum florenum Renensem ad fiscum facultatis persolvat et iuramentum corporale praestet secundum formam iuramenti, quod a baccalariandis nostrae universitatis praestari consuevit.

De tempore licentiandorum et doctorandorum.

21. Statuimus, quod nullus scolaris ad licentiam promoveatur, nisi per duos annos post baccalariatum in hac vel alia universitate in eadem facultate diligenter frequentaverit lectiones, quodque per unum ex dictis annis in facultate medicinae cursus sibi per decanum deputatos vel assignatos legerit, saltem tres lectiones omni septimana, hora, qua alias non ordinarie legitur in eadem facultate; volumus tamen, quod nullus in eo libro legat, in quo pro tempore ordinarios legere contingat.

De responsionibus promovendorum ad licentiam.

Statuimus et ordinamus, quod huiusmodi baccalarius, antequam ad licentiam promoveatur, teneatur ter respondere ordinarie, eo salvo, quod si responderit semel extraordinarie, ut in actu licentiae vel consimili actu, iuxta decretum doctorum per hoc poterit a tertia responsione ordinaria relevari. Item statuimus, quod in singulis huiusmodi disputationibus omnes baccalarii ad licentiam promovendi assint vel assideant iuxta invicem secundum ordinem sui gradus in habitibus decentibus, et singuli, cum tangit eos ordo, arguant respondenti, singulique singulis doctoribus et licentiatis facultatis ad unum probleuma practicae respondeant, si fuerint requisiti.

De praesentatione baccalariorum promovendorum in licentiatos et doctores et tentamine ac rigido examine eorundem-

22. Statuimus, quod baccalarius praemissis consumatis volens ad licentiam promoveri praesentetur per suum doctorem facultati ad hoc legitime convocatae, ubi de tempore, lectura ac responsionibus praedictis faciet legitima documenta, et extunc facultas de vita, moribus et conversatione illius diligenter inquiret. Et si ydoneus repertus fuerit, recipiatur ab eo iuramentum ea forma, qua supra de baccalariandis statutum existit. Et extunc diligenter a doctoribus praesentibus tam in theorica quam in practica examinetur. Deinde sequentibus diebus per singulos doctores, qui hoc facere voluerint, secrete in domibus suis examinetur. Postmodum vero singuli doctores facultatis ad hoc convocati vota sua fideliter reddant, et extunc si sufficiens conclusus et pronuntiatus fuerit, tandem domino cancellario seu eius vicegerenti ad examinandum pro licentia cum reverentia, qua decet, praesentetur. Et praesentatione sic, ut praemittitur, facta die sequenti in aurora audita missa de spiritu sancto clausis libris assignentur ei puncta, quae eodem die hora prima post meridiem in loco examinis recitet, et tunc rigide examinetur. Quod si talis in punctis recitandis suis aut dubiis sibi factis tam laudabiliter se habuerit, quod ab omnibus doctoribus praefatae facultatis vel a maiore parte eorum admissus fuerit, collectis votis, eo tamen absente, quando vota colliguntur, et per bidellum eius admissio nuntietur eidem et licentiam a domino cancellario universitatis seu eius vicegerente in forma statuta consequetur.

De solutione pecuniarum a licentiandis et doctorandis pro facultate ac decano et doctoribus eiusdem.

23. Statuimus et ordinamus, quod baccalarius, priusquam ad tentamen sic, ut praemittitur, admittatur, solvere teneatur decano pro tempore recipienti pro facultate ac se ipso et eisdem doctoribus infrascriptam summam, videlicet quod licentiandus numerabit florenos quatuordecim Renenses, doctorandus vero, qui prius non sit licentiatus, numerabit viginti florenos Renenses, si vero prius fuerit licentiatus in hac nostra universitate et ea de causa antea huiusmodi quatuordecim floreni persoluti sunt, florenos dumtaxat, ut praemittitur, numerare teneatur. Sed cum doctoralibus insigniis et dyademate insignitur, teneatur unicuique doctori de facultate elargiri unum birretum duplum rubei coloris et unum par cirotecarum, aliarum vero facultatum doctoribus unum birretum simplum et unum par cirotecarum similiter, magistris autem artium in universitate publice legentibus ac baccalariis superiorum facultatum cuilibet unum par cirotecarum. Volumus autem, quod aliqua pars pecuniae, quae de licentiandis et doctorandis, ut praefertur, cedit, pro fisco facultatis reservetur et reliqua inter doctores distribuatur.

De iuramento licentiandorum ad manus decani.

24. Statuimus et ordinamus, quod nullus sic, ut praemittitur, ad licentiam admittatur seu illam recipiat, nisi prius iuraverit ad manus decani sequentes articulos. Item primo quod privilegia, libertates, statuta et ordinationes suae facultatis factas et rationabiliter fiendas et consuetudines laudabiles servabit pro posse et pro ipsis defendendis stabit et laborabit pro posse et nosse, ad quemcunque statum devenerit. Item quod Procurabit bonum suae facultatis ipsamque prae suis damnis, si ea perceperit, praemuniet. Item quod inter doctores et licentiatos servabit pacem, concordiam et tranquillitatem iuxta posse et nosse ipsique condignam reverentiam exhibebit et nequaquam alicui detrahet publice ac occulte. Item quod secreta suae facultatis celanda non revelabit. Item quod gradum istum non resumet in alio studio [dieser Satz ist von späterer Hand durchstrichen]. Item quod insignia doctoratus non recipiet in alio studio. Item quod non recipiet insignia ab alio doctore nisi sub quo fuerit licentiatus, dummodo sit praesens aut infra distantiam duorum dietarum ipso sufficienter ad hoc requisito et ille commode poterit et voluerit praesidere absque dolo. Item quod per annum continue cum doctore vel doctoribus frequentabit practicam in studio celebri approbato.

De doctorandis ac iuramento doctorandorum.

- 25. Item statuimus et ordinamus, quod licentiatus incepturus non ascendat cathedram nisi in habitu sufforato minutis variis seu doctorali, prout doctores ordinabunt.
- 26. Item statuimus et ordinamus, quod, postquam huiusmodi licentiatus sic, ut praefertur, cathedram ascendit, priusquam incipiat, iuret publice in cathedra in manus bidelli, quod privilegia, libertates, statuta et ordinationes universitatis et suae facultatis factas et rationabiliter fiendas

et consuetudines laudabiles observabit et pro ipsis defendendis laborabit et bonum ipsius procurabit pro posse et nosse sine fraude, ad quemcunque statum devenerit, et quod secreta celanda non revelabit. Item iurabit, quod leget per annum continuum ordinarie diebus, quibus ordinarie legitur, nisi demum de licentia facultatis a decano fuerit secum dispensatum. Volumus tamen, ut nullus in eo libro vel ea hora legat, in quo vel qua pro tempore ordinarios facultatis alias legere contingat; et tandem incipiat, quando placet. In nomine domini. Amen.

De doctoribus et licentiatis alienis supervenientibus.

27. Statuimus, quod nullus doctorum vel licentiatorum admittatur ad facultatem et eius commoda in forma doctoris aut licentiati, nisi ad gradum illum in aliquo studio generali promotus sit rigorose iuxta modum et formam eiusdem studii seu universitatis, dummodo etiam talis duos florenos Renenses ad fiscum facultatis persolvat ac iuramentum corporal praestet secundum formam iuramenti, quod a doctorandis nostrae universitatis praestari consuevit. Volumus tamen, ut nulli sic, ut praefertur, de gradu acquisito credatur, nisi doceat per legitima documenta, sc. pe testes ydoneos aut litteras autenticas cum sigillo vel signo bene not quoque aut proprio iuramento tactis sacris scripturis vel ymagine crucifix confirmet, se huiusmodi gradum vere et realiter iuxta ordinationem facultatis studii eiusdem et non surreptitie seu dolose acquisivisse. Volumu= insuper, quod talis, antequam ad gremium praefatae facultatis admittatur teneatur publice in scholis medicorum unam quaestionem medicinalem sib- 3 per decanum assignandam determinare et tandem, ut moris est, opponentibus respondere.

De locationibus doctorum et licentiatorum.

28. Item ut in sessionibus, locationibus et processionibus discordiae seu controversiae evitentur, statuimus et ordinamus, quod singuli doctores ac licentiati praefatae facultatis in hac nostra universitate promoti in locationibus et aliis conventionibus et actibus facultatis praedictae tam publicis quam privatis secundum tempus receptionis sui gradus, doctores vero ac licentiati in aliis universitatibus promoti secundum tempus receptionis, quo ad facultatem praedictam in hac nostra universitate recepti sunt, locentur. Hoc idem etiam in locationibus baccalariorum hic aut alibi promotorum et ad saepefatam facultatem nostrae universitatis ante dictae receptorum volumus observari.

# De modo practicandi.

- 29. Item circa modum practicandi statuimus et ordinamus, quod inter doctores, licentiatos et baccalarios facultatis et praesertim practicantes mutuus sit amor et favor nullusque alteri detrahat publice vel occulte, contrafacientes vero puniantur secundum eorum excessum iuxta arbitrium decani et facultatis.
- 30. Statuimus et ordinamus, quod nullus eorum scienter subintret curam alterius, sic quod aliquem infirmum suum ad curam suam recipiat, qui sit vel fuerit pro illa infirmitate sub cura alterius, nisi aegrotans

priori vel satisfaciat vel cautionem et, si non poterit ydoneam, saltem nudam de salario convenienti in certo termino solvendo praestet, aut prior ad hoc suum praestiterit consensum, eo salvo, quod si prior recesserit extra opidum et nulli patientes commiserit, in quo casu usque ad reditum suum praecise alter poterit se de infirmis illius introcommittere sine fraude, quodque nullus assumat sibi curam alterius infirmi, antequam fideliter inquirat, an pro illa infirmitate sit vel fuerit sub cura alterius.

# De empericis ac iudeis practicantibus.

31. Statuimus et ordinamus, quod nullum suppositum facultatis nostrae associet se aut communicet, concurrat seu conversetur in practica cum iudeis practicantibus aut cum illiteratis viris seu mulieribus practicantibus et aliis per facultatem non approbatis seu receptis, aut ipsos seu ipsas instrueret vel dirigat aut dicta vel facta eorum quoad practicam approbet aut commendet tacite vel expresse aut medicinam ab ipsis vel eorum aliquo recipiat seu consilia medicinae inquirat, nisi in practica cirurgiae, in qua cum christianis expertis et approbatis licebit communicare.

## De salario bedelli.

32. Statuimus et ordinamus, quod quilibet doctorandus in medicinis bedello duos florenos Renenses, licentiatus unum, baccalarius vero medium solvere debeat et teneatur.

# De matricula promotorum in facultate.

33. Item decanus facultatis debet habere in sua custodia unum librum chartarum membranarum, qui matricula facultatis medicinae appelletur, et in illum conscribentur nomina omnium et singulorum promotorum et receptorum ad facultatem cum annotatione qualitatum graduum omnium, diei et mensis suae promotionis seu receptionis, et semper notarius facultatis tali matriculationi se subscribat, signum quoque cum nomine sui notariatus in principio libri apponat, ut scilicet, cum opus fuerit, unicuique fides de his efficax fieri valeat.

# De vacantiis indicendis.

34. Item ut vacantiae canicularium dierum incipiant in die sanctae Margarethae et durent usque in diem sancti Bartholemei, et alias ferias consuetas in aliis universitatibus decanus pro tempore indicere possit, quas etiam per bedellos in scholis ordinariorum publicari facere teneatur.

## De dispensationibus.

35. Item decanus et doctores praedicti in omnibus et singulis praemissis statutis ordinationibus seu constitutionibus et circa ea, secundum quod omnibus ex eis aut eorum maiori parti visum fuerit expedire, totiens, quotiens voluerint, dispensandi cum quocunque tam respectu temporum quam qualitatum personarum quam quantitatum pecuniarum et responsionum nec non aliorum quorumcunque plenam latam et omnimodam potestatem auctoritatem et facultatem semper habere debeant.



# Nr. 5.

(S. Band I. S. 65 ff.)

Archiv d. Univers. B, I, Nr. 3. f. 37.

A)

Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo die Mercurii nona mensis septembris in generali consilio universitatis fuit conclusum, quod singulis annis a festo Michaelis usque ad festum Lucae debeant esse vacantiae generales; ipsi tamen artistae, qui alias lectiones prolixas finire non possent, ad huiusmodi servandas non teneantur.

Anno praedicto vicesima die mensis septembris conclusit, quod quilibet conventor teneatur denuntiare suos bursales in bursa non iacentes, et diligenter visitare habitationes suppositorum, arma ad se recipiendo et illicita corrigendo; sub poena per consilium infligenda.

B)

## Ebend .:

Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto die lunae sexta mensis Junii fuit conclusum per consilium universitatis, quod dominus rector mandet studentibus, ne aliquis deferat crinile sub poena, quam ipse duxerit statuendam.

Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto die Saturni nona decembris fuit conclusum per consilium universitatis, quod quilibet volens uti sedilibus magnis in ecclesia beatae Mariae virginis pro licentia aut doctoratu suscipiendo importari et ordinari faciat suis expensis, et ultra hoc pro solo usu eorundem quilibet licentiandus aut doctorandus superioris facultatis det septuaginta denarios, magistrandus vero quilibet duos grossos.

C)

#### **Ebend.** f. 37. v.

Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, die vero sexta decima mensis decembris tota conclusit universitas, quod nullus studentum eiusdem hoc oppidum Ingolstatense velatus aut cugulatus, ut nosci nequeat, egrediatur aut ingrediatur aut alias in civitate die sive nocte taliter, ut praemittitur, qualitercunque velata facie incedat, sub poena carceris mox infligendi, ac postea secundum qualitatem excessus puniendus. Et si ratione incendii vel alias qualitercunque nonnullos tumultus, quod deus avertat, oriri contingeret, nullus ipsorum accurrat, sed durante huiusmodi tumultu in bursa aut habitatione sua maneat et exire non praesumat nisi evocatus per aliquem ad hoc potestatem a principe vel universitate habentem, sub poena superius expressa; et conventores huiusmodi transgressores rectori denuntiare teneantur, sub poena arbitraria.

Item cum retroactis temporibus per fide dignas personas plerumque ad rectores huius nostrae universitatis gravi cum querela delatum sit, qualiter nostri studentes homines in suis cerimonialibus nuptiarum, ubi honeste convenire solitum est, multifarie suis corruptis moribus molestent et impe-

diant, ac etiam in tabernis et alias in civitate morantes multa intolerabilia committant, introduxit universitas, per quemlibet rectorem de novo electum sub certis poenis mandari, ne aliquis studentum choreas aut tabernas publicas visitare sive absque speciali licentia impetrata extra collegium aut bursas approbatas vel doctorum domos morari praesumat, et huiusmodi mandatum usque in finem sui rectoratus manuteneri.

D)

Ebend.

Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto die lunae duodecima mensis februarii per consilium universitatis conclusum est, quod quilibet studens arma deferens pro sola ipsa delatione armorum puniatur in decem grossis irremissibiliter.

Eodem die conclusum est, quod rector non permittat, aliquem studentem non intitulatum hic morari ultra octavam, sed prohibeat lectores, ne coram talibus legant, et ne locetur et servetur a membro universitatis.

Eodem anno penultima die mensis martii universitas conclusit, quod pro reformatione campanarum collegii, quibus universitas ad mensam et lectiones utitur, ipsa universitas contribuat dimidiam partem expensarum, alteram vero dimidiam capella beatae Katherinae.

E)

Ebend. f. 38:

Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo, die vero sabbati vigesima nona mensis martii decrevit consilium universitatis praesidente-magnifico viro domino Cristoffero Menndel de Stainfels artium ac legum doctore rectore etc. quod nullus ex consiliariis alium de consilio existentem in loco publicae congregationis iniuriis afficiat nec expressa et alta voce quidquam de quacunque re dicat et proferat; sed si pro sua vel alicuius necessitate aut utilitate seu negotio velit quidquam in medium afferre, quod illud per decanum facultatis suae faciat aut per se ipsum a domino rectore licentia petita et obtenta ea, quae sibi dicenda videntur, dicat, rectori tamen qualitatem dicendorum prius exponat; et si rector noluerit decernere audientiam, quod tunc sibi a consilio audientiam impetrare possit et valeat. Si quis autem contravenerit, eo ipso poenam quatuor grossorum universitati irremissibiliter persolvere teneatur, et si qualitate pinilominus maiorem poenam consilium infligere.

Suprascriptum decretum lectum et publicatum est in congregatione totius consilii universitatis et unanimiter nemine discrepante approbatum die martis quintadecima mensis aprilis anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo.

# Nr. 6.

(8. Bd. I, S. 77.)

Archiv d. Univers. O, I, Nr. 1, f. 1.

Acta conclusa et decreta per facultatem artium viae modernae sub uniuscuiusque decanatu.

4

Primum sub decanatu magistri Urbani Klughamer de Newburga tempore aestivali anno domini 72 decretum est de ordine baccalariorum: Volumus, ut quilibet in via moderna in baccalareatum promotus statim post suam promotionem ad rotulam baccalariorum per decanum eiusdem viae inscribi ordine senii et loci, pro intitulatione qua tali decano pro tempore unum grossum dare teneatur; ut tali ex ordine quivis baccalariorum debitum sibi et in scolis, processionibus et aliis actibus publicis locum, ut merito fit, obtineat et inter se confusionis materia elidatur.

.... Sub decanatu magistri Henrici Pfeylschmid de Monaco tempore hyemali ..... sabbato post circumcisionis domini conclusum est, ammodo scolares non obligari ad audiendum tertiam partem; primam et secundam partem Alexandri debent audivisse hic aut alibi; secundum et tertium tractatum Petri Hyspani et Insolubilia ad audiendum non obligari. Anno 73.

Sabbato ante Anthonii conclusum est, scolares non obligari ad audiendum legi libros Priorum, libros de anima, libros Posteriorum; ....baccalarios non obligari ad audiendum musicam Myris, Latitudines formarum, Perspectivam communem, Proportiones breves, libros quataor Euclidis, exercitia librorum de generatione; loco illorum autem debent baccalarii audivisse libros de anima, libros Posteriorum.

Sabbato ante Mathiae apostoli conclusum est, emi per successum temporis textus et commenta in artibus per decanum et suos consiliarios pro tempore pecuniis facultatis.

Eodem die conclusum est, quod quicunque per sortem nancisciturlibrum ordinarium legendum iuxta statuti formam, etiam exercitium eidenzannexum, ut qui legit Parva logicalia, teneat exercitium eorundem, et sico de aliis libris.

#### Ebend. f. 2 v.:

Decreta sub decanatu magistri Johannis Eckental tempore aestivalī anno 73.

Volumus, ut nullus magister resumat pluribus scolaribus in artibus quam duodecim unius materiae resumptione, neque pluribus baccalariis quam octo; a quorum nullo scolari pro resumptione dietim una hora per septimanam, ut solitum est, continuata logicali ultra 12 nec pro grammatica plus quam 10 exigat denarios, a baccalario vero pro nulla resumptione ultra 14 den. una septimana exigere contendat. Baccalarius vero plus octe scolaribus in suam resumptionem non recipiat, a quorum quolibet pro una resumptione, ut supra, continuata 7 den. et non ultra exigere et capere potest.

Volumus, ut decanus facultatis artium viae modernae diligenter inquirat de diligentia conventoris ergo suos; qui si exercitium bursale per se et per alium facere neglexerit, decanus suus ab eodem conventore pro quolibet neglecto exercitio poenam unius grossi ipso effectu et requirat et accipiat, cuius una medietas eiusdem decani, altera facultatis existat, nimi rationabilis ipsum excusaverit causa.

Volumus etiam, quod quilibet et scolaris et baccalarius studens in artibus intersit post exercitium bursale hora solita publicae conversationi,

quam dominus conventor summa opera omni nocte fieri ad minus paulo ante septimam vel in tactu septimae horae curabit; sub poena 2 den. per conventorem irremissibiliter percipiendorum, quorum una medietas communitati, altera conventori cedat.

## Ebend. f. 3 v.:

Decreta sub decanatu magistri Wolfgangi Federkiel tempore hyemali. Volumus, ut decanus nostrae facultatis infra mensem primum suae electionis statuta magistros eiusdem facultatis concernentia loco et tempore oportunis legat.

Ut certus et indubitans apud magistros sit librorum qualibet mutatione distribuendorum terminus, ordinamus, quod libri tempore hyemali legendi festo Egidii, tempore vero aestivali legendi festo Gregorii loco oportuno distribuantur.

Statuimus, ut nullus magistrorum aliquem librum alteri ad legendum concessum infra primas a praescriptis terminis quinque septimanas ante sui finem legere incipiat, post vero quemlibet praeter ordinarium incipere et terminare possit.

Volumus, ut nullus ad gradum baccalariatus rite reiectus proxima suae reiectioni sequente angaria per facultatem rursus adexamen pro eodem stadu admittatur.

Volumus, ut nemo legere audeat aliquem librum, qui debito tempore licui magistro legendus sorte cesserit, infra terminum librorum distributioni deputatum et tempus eorundem inceptioni statutis descriptum.

Volumus, ut statim post electionem novi decani et suorum consiliariorum duo eligantur, qui claves habeant ad archam vel cistam facultatis
viae modernae, decanusque eiusdem tertiam habeat ad eandem; in qua
archa pecunia dictae facultatis reponatur; dicti autem claves tenentes
iurare debent, quod ante dictam archam aperiri ipsis absentibus non permittant nec aliis sine saepe dictae facultatis licentia claves tradant;
pecuniamque in eadem cista inventam et similiter relictam eorum quilibet
manu sua conscribere et scriptum tale in eadem archa relinquere teneatur.

Volumus, ut receptus ad gremium facultatis nostrae, et non ad consilium eiusdem, habeat potestatem legendi disputandi exercendi quoslibetque alios actus scolasticos habendi, promittereque teneatur pro tempore decano obedientiam in omnibus, quae spectant ad facultatem, observareque fideliter statuta et ordinationes facultatis eiusdem iuxta vim atque tenorem statutorum eiusdem.

## Ebend. f. 4 $\forall$ .:

Decreta sub decanatu magistri Johannis Kraus de Erlenbach anno 74. Die veneris 20 mensis Maii decrevit facultas, quod quilibet magister per decanum legitime ad certam horam vocatus in quartali eiusdem horae primo comparere teneatur, sub poena totiens, quotiens non parebit, 10 den. irremissibiliter persolvendorum, non decani ad usum vel facultatis fiscum, sed ad dispositionem magistrorum erogandorum, nisi forte quis ex rationabili causa, quam coram facultate exponere teneatur, se absentaret vel, ut praemittitur, non compareret; potest tamen decanus sub alia poena

maiori vocare. Quod quisque magistrorum ordinarie disputans det post finem sui actus bidello nostrae viae unum grossum, pro quo ipse interesse teneatur disputationi a principio usque ad finem, magistros suscipere, loca eis ac aliis personis congrua assignare, atque ipsi praesidenti in singulis actum istum concernentibus debitum officium administrare; et si bidellus alterius viae id ipsum in disputationibus suorum magistrorum neglexerit, nihil sibi de hoc libere donato solvere teneatur.

## Ebend. f. 5.

Die veneris 3 mensis Junii placuit magistris utriusque viae, observari vacationes a lectionibus infra scriptas: A sabbato ante palmarum ad crastinum octavarum paschae, a sabbato ante penthecostes ad crastinum octavarum, ab octavis Petri et Pauli apostolorum ad octavas sancti Laurentii inclusive, ut non disputetur ordinarie, sed extraordinarie, possunt tamen magistri legere, sed non tenentur neque regentiam amittunt; a vigilia s. Thomae apostoli usque ad crastinum epiphaniae. Placuit etiam, habere festa chori, quibus ante prandium actus scholastici fieri non debent, videlicet in diebus Marci, Lucae evangelistarum, Gregorii, Augustini, Ambrosii, Hieronymi, quatuor ecclesiae doctorum, Dorotheae, Barbarae et undecim milium virginum, specialium patronarum.

Die saturni 15 mensis Junii: Quod futuro scolares vel baccalaria promovendi circa finem examinis vel tentaminis decano nostrae viae florenum vel florenos facultati debitos praesentent, nisi forte pauper aliquis extiterit, ut suo gaudere possit privilegio; debet tamen suam paupertatena docere coram decano et quatuor examinatoribus vel temptatoribus, quibus plena in hac parte disponendi tradita est facultas, posse videlicet condescendere usque ad congregationem praesentationis, ubi dispensationem adpinquiorem fortunam a facultate et petere et obtinere debet. Si vero aliquem vel plures reiici contingeret, quod tunc eidem, cum postulaverit aflorenus suus restituatur.

Die saturni 20 mensis Augusti placuit, quod nullus patronus se bursae hospes ad suam voluntatem domum ipsius locare possit, sed solum e quem magistri de sua via duxerint approbandum. Die veneris 9 mensis Septembris placuit magistris de via antiqua, ut antea, solemnitates festi s. Catherinae virginis ac martyris facultatis artis patronae nobiscum peragere, it ut alternatis annis quaelibet via suum constituat pro collatione faciend magistrum, et si in una via abilis deesset, ad alteram recursus haberi debet; et missa sorte annus primus viam nostram respexit, et magistrum Martinus Prenninger collationem fecit.

Die martis 13 mensis Septembris placuit magistris utriusque vizze, quod futuro tempore conventionis quisque conventorum suo patrono en ut hospiti domus talem pro censu solvendo exhibeat summam, quam sine sui et bursalium suorum gravamine solvere possit; quodsi patronus contentus esse non vellet, quod tunc domum per ad hoc deputatos iuxta quandam principis Ludovici commissionem taxari faciat; nullus denique magistrorum summam exhibitam, prout praemittitur, augere audeat, sub poena inabilitatis perpetuae ad bursam regendam.

Die solis 23 mensis Octobris statuto baventi, quod magister librum ordinarie legendum recipere volens personaliter compareat, facultas addidit,

. New York

quod ipse per se, non per alium, eundem infra octavas statutas legere incipiat, nisi forte aegritudine aliqua detentus per se id facere non possit; tunc enim id fieri per alium procurare teneatur; si vero aliquis infra octavas, ut praemittitur, octavum diem includendo librum suum incipere neglexerit, quod extunc non obstante poena in statuto descripta facultas de isto libro disponere libere valeat alteri, cui voluerit, assignando.

Die veneris 28 mensis quo supra conclusum est, quod quilibet magister in alia universitate promotus volens recipi ad gremium nostrae facultatis teneatur eidem ad fiscum solvere unum florenum renensem et bidello nostro unum grossum, baccalarius vero similiter in universitate alia promotus recipi cupiens medium florenum persolvat et bidello unum grossum, si saltem baccalarii de via antiquorum suo bidello ad id faciendum sunt adstricti; quod si non, neque nostri baccalarii bidello nostro quicquam solvere teneantur. Reservavit tamen sibi facultas potestatem dispensandi ex causis rationabilibus.

## Ebend. f. 6.

Decreta sub decanatu magistri Casparis Cristelpeck de Ingolstat. 75. aestate.

Primo ordinavit et strictissime observari vult ab omnibus scolaribus sub poena non admissionis ad gradum, ut quilibet scolaris intendens promoveri primo audiat Parva logicalia et deinceps immediate mutatione sequenti Veterem artem, et postea libros Phisicorum; et idem vult observari de exercitiis librorum eorundem.

Secundo ordinavit, singulos et baccalarios et scolares obligatos et adstrictos esse ad duas resumptiones ordinarie faciendas, unam ante et alteram post prandium, quotienscunque etiam alias in die resumant, quarum prima ante prandium tempore aestivali fiat sexta et tempore hyemali hora septima, secunda vero, sc. post prandium, tempore aestivali fiat hora undecima, hyemali vero duodecima; quodque his horis nullus actus magistralis perficiatur neque publice neque alias; quicunque vero his horis resumere absque causa rationabili neglexerit, poenam incurrat duorum den. suo conventori irremissibiliter persolvendorum.

Tertio ordinavit, quod futura mutatione magister quicunque scolaribus resumere intendens in sua habeat resumptione octo scolares et non plures, baccalarius vero resumpturus quinque habeat scolares et non plures, magister vero baccalariis resumpturus habeat eorundem sex et non plures.

Quarto, quod pro futuris temporibus magistri legant Parva logicalia, Veterem artem, libros Phisicorum ac Ethicorum una eademque hora, in aestate sc. hora septima et in hyeme hora octava, et ante has lectiones nulla in publicis scholis lectio fiat; librique Methafisicae legantur ad placitum et voluntatem magistri, cui ex ordinatione cesserunt.

#### Ebend. f. 7.

Sequentur decreta sub decanatu spectabilis viri domini Martini Brenningarii Erdingensis. Hyeme 75.

Quilibet magister disputaturus ordinarie die praecedente suam disputa-

tionem ad collegium et unamquamque bursarum viae modernae cedulas mittat quaestionem et sophismata, quas disputaturus est, continentes.

23 Januarii feci congregationem facultatis artium, in qua conclusum est, quod nullus magistrorum petat recipi ad consilium facultatis nostrae nisi quatuor annos in magisterio compleverit, legerit in artibus per biennium, et tam ordinarie quam extraordinarie disputaverit sufficienter. Nec quisquam petat ad consilium nostrum recipi alio tempore quam die s. Gregorii vel Egidii. Reservat tamen facultas sibi potestatem vocandi, cum ratio persuaserit, aliquem, qui nondum quartum annum compleverit vel, ut praemissum est, disputaverit, vel alio die.

Die iovis proxima post festum s. Mathiae conclusum fuit, quod magistro volenti respondere diceretur, nos neminem prohibere a respondendo, sed qui respondere vellet, ut ad gremium nostrum reciperetur, is deberet nostro more facere, quod respondeat ad quaestiones sibi per nos propositas.

Eadem congregatione est conclusum, quod nullus receptus ad examen, sive baccalariandus sit sive magistrandus, locetur vel de promotione certificetur, nisi antea iuret, se determinaturum esse infra mensem a die admissionis ad determinandum vel incipiendum in artibus, nisi ex causa rationabili obtineat terminum longiorem a decano, infra quem postea sit admissionis ad determinandum vel incipiendum obligatus. Quod quilibet baccalariandus vellemagistrandus tunc, cum dat florenum ad facultatem, deponat etiam salarium pedello in determinatione debitum apud decanum, quod retineat, done maior pars baccalariandorum determinaverit.

Quod unusquisque baccalariandorum vel magistrandorum, cum qua facultas dispensaret super floreno facultati debito, ante determinationen vel inceptionem det facultati chirographum manu sua scriptum sub forma quae sequitur: Ego N. recognosco, me debere ac obligatum esse inclitati facultati artium viae modernorum studii Ingolstatensis florenum unum renessem, ad cuius solutionem, ut primum me amplior meliorque respexeri fortuna, me obligo chirographo praesenti manu mea exarato. Quod quilibet baccalariandus, ut primum pro examine inscriptus fuerit, det decano pro tempore 60 den., quos decanus pro prandio examinatorum erogabit; de reliqua pecunia post prandium dispositio relinquitur examinatoribus, nec assint primi quatuor baccalariandi, ut antea solitum fuit.

Quod nullus examinatorum tempore examinis quantumcunque munus recipiat ab aliquo baccalariandorum vel magistrandorum per se vel interpositam personam, non collationem, non esculentum, non potulentum vel quicquam aliud; quodsi quisquam examinatorum fuerit vel confessus vel convictus contra fecisse, suspendatur ab actibus scolasticis per integram angariam.

# Nr. 7.

(8. Bd. I., 8. 40.)

Archiv d. Univ. B. I, Na 3, f. 2 r.

In nomine domini. Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto indictione nona pontificatus sanctissimi

in Christo patris et domini nostri Sixti divina providentia papae quarti anno eius quinto, die vero undecima mensis octobris hora vesperarum vel quasi in oppido Ingolstat Eystetensis dioecesis in collegio universitatis praeclari studii ibidem in stuba habitationis inferioris spectabilis viri domini Georgii Zingel, artium ac sacrae theologiae doctoris, ipsius sacrae facultatis theologicae decani necnon in eadem lectoris ordinarii, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc vocatorum et specialiter rogatorum praesentia personaliter constitutus idem vir spectabilis dominus Georgius Zingel decanus in suis tenens et exhibens manibus quandam chartam papiri foliatam in se continentem praedictae facultatis ordinationes et statuta per dominos doctores plenum et perfectum collegium eiusdem facultatis repraesentantes rite et legitime confecta et condita atque per illustrissimum principem et dominum Ludovicum comitem palatinum Rheni inferioris superiorisque Bavariae ducem praefati studii fundatorem confirmata et approbata, ut asseruit. Quae quidem statuta per me notarium publicum infrascriptum nomine facultatis praedictae (unacum privilegiis statutis ordinationibus et decretis supradicti studii) ex quodam libro in conservatione domini rectoris praenominati studii existente sub congruis titulis et rubricis poni transsumi et transcribi debita cum instantia postulavit et requisivit. Acta sunt haec sub anno indictionis, pontificatu, die, mense, hora et loco quibus supra praesentibus ibidem discretis Hemrico Schrickel de Spallt artium liberalium baccalario et Wolfgango Plassing de Ingolstat studentibus Ingolstatensibus praedictae dioecesis testibus ad praemissa vocatis et rogatis.

Et ego Johannes Altenbeck clericus Frisingensis dioecesis publicus sacra imperiali auctoritate ac studii Ingolstatensis notarius iuratus, quia praedictorum, ordinationum et statutorum, exhibitionis atque eorundem ac etiam privilegiorum, statutorum, ordinationum et decretorum praelibati studii transsumptionis et transcriptionis petitioni omnibusque aliis et singulis. dum sic, ut praemittitur, flerent et agerentur, una cum praenominatis testibus praesens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, idcirco hoc praesens publicum instrumentum manu mea scriptum exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi praementionataque statuta et ordinationes coram me, ut praefertur, exhibitas unacum privilegiis, statutis et decretis eiusdem studii ex quodam libro cum originalibus bullis et litteris omnino concordanter transsumpsi et transscripsi, sub congruisque titulis et rubricis debito ordine infra posui. evidens hoc instrumentum signo et nomine meis solitis et consuetis consignavi in fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum rogatus et requisitus.

# Hierauf (f. 4 ff.) die Statuten selbst:

In nomine sanctae ac individuae trinitatis. Amen. Cum et ius commune permittat et quae ab illustrissimo principe et domino Ludovico comite Palatino Rheni bassae altaeque Bavariae duce huius nostrae universitatis et fundatore et erectore munificentissimo sunt eidem universitati privilegia concessa, indulgeant, ut unaquaeque facultas concilium sibi constituat, quod super his, quae ad ipsam facultatem pertinent, statuta edere

possit; ita enim est ad dissentiendum prona natura hominum, ut, nisi privatis quibusdam legibus domita, quid agendum, quid contra omittendum esset, erudiatur, vel nunquam vel saltem admodum raro sit in rebus agendis ordinem decoremque servatura: harum itaque rerum contemplatione meti nos Georgius Zingl de Slierstat decanus, Johannes de Adorf et Kilianus Pfluger de Windsheim, omnes theologiae professores et regentes in eadem et totam facultatem repraesentantes convenientes in unum animo condendi statuta facultatem nostram concernentia matura deliberatione praemissa una (ut ita dicamus) voce subscripta statuta confecimus et per dictum illustrissimum principem nostrum confirmari fecimus, quorum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:

Titulus de his, quae ad dei laudem et cultum divinum pertinent immediate.

In primis de his, quae ad dei laudem et cultum pertinent immediate, ut sunt sermones et missae, solliciti a cultu divino incipimus, ad quem theologica facultas immediate ordinatur, disponentes, quod omni anno in die sancti Johannis Evangelistae in ecclesia parochiali beatae virginis vellula alia cantetur de eodem missa solemniter, ad quam singuli doctores in theologia, baccalarei, cursores ceterique graduati cum copiosa multitudine suorum studentum conveniant, doctores quidem et omnes baccalarei in habitibus honestis; et completo evangelio vel alia hora competenti, si potesti haberi praedicator, fiat oratio devota de illo altissimae speculationis theologo introducendo commendationem sacrae scripturae et depurationem conscientiarum debentium in sacra pagina studere vel docere.

#### De anniversario facultatis.

Considerantes, deo esse laudi, pium quoque et salubre, exorare prodefunctis, ut a peccatis solvantur, omni anno die sabbati quatuor tempo rum post festum penthecostes pro redemptione animarum magistrorum, baccalariorum et omnium facultati theologicae incorporatorum ubicunque terrarum defunctorum atque omnium in Christo quiescentium memoriam peragi volumus cum missa, vigiliis et ea solempnitate, quae in talibus devote fieri consuevit. Horam, locum et ordinationem relinquimus arbitricadecani, qui die praecedente singula nostrae facultatis supposita ad interesse publico mandato astringat.

## Titulus de decano et eius officio.

Ordinamus, quod decanus facultatis theologicae sit unus de magistrision theologia in hoc studio regentibus, qui per electionem maioris partificultatis, ut sonat privilegium ducale, habeatur per medietatem annumansurus. Cuius officium est, congregationes facultatis facere et alimit quae pertinent ad decanum iuxta statuta et privilegia universitatis. No lumus enim, per ipsum ad congregationem facultatis vocari licentiato baccalarios vel scholares, nisi in casu paucitatis vel alteri necessitatifacultas decreverit aliquos tales vocandos.

# De dispositione sermonum et qualiter sermones fieri debeant.

Ordinamus, quod decanus cum facultate habeat disponere de personis, locis et temporibus, ut debita fiant, prout decet, diligentia sermones vel collationes ad clerum universitatis Ingolstatensis. Item quod praedicaturus vel collationem aliquam pro principio vel alias facturus pro themate accipiat de biblia aliquam perfecti et pertinentis sensus orationem et non dictionem unam aut sylbam perfectae orationi expresse non aequivalentem. Vitari etiam volumus in talibus verborum fictiones inconsuetorum atque ritmorum sterilium coacervationes vanas et curiosas ad rem non pertinentes allegari, quia disponimus in sermonibus auctoritates et concordantias de biblia reales et non solum vocales, quae nec probant nec pronotant, sed magis sua impertinentia praedicantem vituperant et audientium aures turbant, cum audiunt allegari aut distorte exponi aliquid verbi gratia de Christo, quod natum est de dyabolo dici, et similia.

# De moribus in generali suppositorum theologicae facultatis.

Cum sacrae scripturae intelligentia et scientia, ad quam studio et exercitio theologicae facultatis pervenitur, sit regula morum et totius vitae honestatis forma, indecorum valde et indecentissimum iudicamus, eos, qui huic student facultati, prae ceteris virtutum ornatibus non decorari; nec potest huius scientiae obiecta dignissima intueri nisi intellectualis oculus a vitiis purgatissimus atque mundissimus, ipsa dicente "Solum mundi corde deum videbunt" et alibi "In malevolam animam non introibit sapientia nec habitabit in corpore subjecto peccatis". Hinc est, ut eorum, qui in bac scientia laborant, conversatio et vita demonstrent, quod sint vere et realiter de schola theologica, et conditionis spiritualis conscientia exprimat dispositionem religiosae vitae. Ordinamus, quod theologicae facultatis doctores et discipuli prae omnibus morum praefulgeant honestate et ubique clareant virtutum indiciis et habitu religiositatis. Igitur deponentes omnium vitiorum deformitatem sint graves et modesti in verbis, sint compositi in gestu corporis, sint ubique in vestimentis religiosi et honesti, non bibuli, non fornicarii, non brigosi inter se aut ad alias declinent vanitates, vitent malas societates, caveant loca suspecta, non currant passim ad vana spectacula. Volumus autem, ante omnia graduatos et graduandos his non esse notatos vitiis, atque eos, qui in scholis legunt aut opponunt aut respondent, exemplaribus agi moribus in verbo, in gestu et in omni actu, ut scholae theologorum, sicut dignum est, non tantum sint scholae scientiarum, sed magis scholae virtutum et laudabilium morum. Volumus ergo, scholares nostrae facultatis praecipue pacificos et morigeratos esse in audiendis lectionibus, disputationibus et sermonibus et omnino non dissolutos; scholarium aut baccalariorum clamores aut strepitus, risus, cachinos in nostris scholis et actibus audiri nolumus.

# Titulus de dispositione lectionum et actuum et de modis et horis legendi.

In primis ordinamus seu disponimus, quod lectiones et actus magistrorum et baccalariorum per totum annum disponi et ordinari habeant iuxta deliberationem decani et facultatis, singulariter autem, quod facultas iuxta merita et sufficientias personarum et statum earundem ex fama et aliis possibilibus, prout constare poterunt, deliberata iuxta qualitatem temporis, utilitatem scholae et studii et honorem facultatis et totius universitatis libros vel passum scripturae pro cursibus assignare habeat pro certis temporibus legendos et complendos et lectiones quantificare atque sermones baccalariis distribuere.

Item ordinamus, quod omnes magistri, baccalarii, cursores de horis principiandi legendi atque de modis legendi specialiter in casu discordiae stabunt ordinationi facultatis.

Item ordinamus, quod omni die legibili mane post ortum solis, prout tempori magis congruit, siat ab aliquo stipendiato vel stipendiatis pro theologia doctoribus lectio doctoralis egregia in eadem, quae quidem lectio ordinaria vocetur solis doctoribus deputata, ita quod nulli pro ea quempiam substituere liceat nisi sacrae theologiae doctorem.

Doctores vero non hic facti vel ab aliis universitatibus recepti legant secundum dispositionem facultatis, prout horis et locis convenientius visum fuerit eidem.

Rubrica de ordine et locis in disputatione theologica arguere volentium.

Item, quod magister in disputatione praesidens distribuat secundum aetatem vel prioritatem loca ordinarie in theologicis scholis opponere vellarguere debentibus, qui sunt baccalarii formati et sententiarii et cursore seu biblici. Si vero rectori universitatis vel doctori iuris vel mediciname vel licentiato in eisdem vel decano facultatis artium vel alteri honest status viro in nostris scholis quandoque arguere placeat, magister praesidens honorare poterit eos praeponendo vel interponendo vel postponendo nostris, prout decentius fieri poterit.

De sigillo, libro statutorum, archa et registro suppositorum facultatis theologicae.

Item habeat facultas sigillum, habeat et registrum, in quo scribendi sunt omnes, qui in hac facultate intitulantur, habeat et cistam vel scrinium quoddam duabus clavibus seratam, quarum unam teneat decanus, alteram senior regens. In hoc scrinio ponantur sigillum, registrum et pecuniae facultatis et alia si quae fuerint; liber vero statutorum semper sit apud eum, qui decanus fuerit, qui et pecunias ad cistam facultatis ponendas recipere habeat a graduandis et de receptis in resignatione sui officii reddere computum facultati.

# De quantitate sermonum.

Item in sermonibus prolixitatem vitare volumus decernentes horam vel ad maximum horam cum quartali, quod tempus nemini liceat excedere.

De ordine doctorum facultatis theologicae.

Item ut simus conformes aliis facultatibus tribus huius universitatie in ordine magistrorum seu doctorum, ordinamus, ut inter doctores nostrae facultatis sit ordo secundum antiquitatem promotionis vel receptionis eorum in hac universitate, non prohibentes ees, qui alios quacunque causa sine aliorum praeiudicio sibi praehonorare voluerint. Volumus nihilominus, doctores nostrae facultatis praehonorari ob praerogativas speciales, quotiens et quando facultas hoc expedire decreverit.

De vacationibus magnis facultatis theologicae.

Item, quod vacationes magnae aestivales quantum ad lectiones ordinarias doctorum sint iuxta ritum aliarum universitatum a vigilia apostolorum Petri et Pauli usque ad crastinum sancti Bartholomei apostoli inclusive, et sequenti die resumant magistri lectiones suas, et lectionibus primis magistrorum factis faciant immediate, vel prout facultas de tempore inceptionis disposuerit, sua principia baccalarii egregie in horis suis, primo sententiarii, consequenter ordinarii biblici vel cursores; volentes tamen quacunque causa in dictis vacationibus legere non intendimus prohibere.

# De vacationibus specialibus.

Dies vero alii, in quibus specialiter in hac facultate legendum non esset, ultra dies, in quibus statuta primitiva universitatis legere prohibent, sunt isti: dies sancti Bernhardi, sancti Lucae evangelistae; item diebus rogationum, in quibus doctores non legant, sed cursores et sententiarii lectiones suas non omittant; item in festis quatuor doctorum ecclesiae, scilicet Iheronimi, Augustini, Gregorii et Ambrosii, item in die Cinerum, cathedra Petri, et quodcunque est festum fori, nolumus aliquem legere in theologia; item in quacunque die fiet sermo ad clerum universitatis Ingolstatensis ex dispositione facultatis theologicae eo tempore non legatur; item diebus, quibus actus celebris in theologia tenebitur, ut cum quis magistrorum disputaverit, aulam vel vesperias pro aliquo vel aliquibus tenuerit, aut cum principia prima per cursores aut sententiarios fiunt, nullus legere praesumat. (Von späterer Hand ist am Rande beigefügt: Praescriptis quoque vacationum diebus decrevimus addi festa beatorum Johannis Evangelistae ante portam latinam, Dionisii et Benedicti, corporis Christi per octavam, praesentationis beatae Mariae virginis, Sebastiani, Blasii, Barbarae, undecim milium virginum et Elizabeth).

# De protestationibus in disputationibus et principiis et aliis actibus fiendis.

Ordinamus, quod in decisione quaestionum in disputationibus et in principiis Sententiarum in aula ac in aliis actibus praemitti debeant protestationes laudabiles, quibus protestentur dictos actus facturi, quod non intendent dicere, ymo intendetur non dicere aliquid, quod sit contra fidem, contra determinationem sanctae matris ecclesiae aut quod cedat in favorem articulorum vel articuli hic vel ubicunque condemnatorum vel condemnati rationabiliter, aut quod sit contra sanam doctrinam doctorum ab ecclesia approbatorum vel contra bonos mores aut quovis modo offendat pias aures; et si aliquid istorum contingeret lapsu linguae vel inadvertentia aut vi argumentorum aut alia quacunque occasione seu causa, quod dicent ex illo nunc pro tunc revocare, retractare, exponere et declarare velle.

Quod audientes bibliam vel sententias in lectione textus suos primis tribus annis habeant.

Item quod scholares incipientes noviter audire theologiam, si ad gradus tendant, in primis tribus annis portent vel portari facient ad scholas textus Sententiarum et bibliae, prout lectiones requirunt.

Quod in disputationibus magistralibus et aularibus baccalarii sint et arguant.

Item volumus ad profectum scholarium et probationem baccalariorum, omnes baccalarios arguere in disputationibus generalibus facultatis, nisi quandoque causa vitandae prolixitatis vel alia a praesidente decernatur de quorundam argumentis supersedendum, sicut maxime in vesperiis et resumptis fieri solet.

Quod doctores in sermonibus, in lectionibus et aliis actibus contra invicem non inhonestis verbis invehantur.

Item scandalis et levitatibus theologico doctoratui indecentibus occursuri nolumus, doctores in theologia in suis lectionibus, sermonibus aut
determinationibus contra se invehi aut mutuo se pungere aut publice reprobare, hortantes magistros, doctores et lectores, ut sint in omnibus suis
actibus sic graves, maturi et circumspecti, ut ex eorum verbis, moribus
et factis nullus scandalizetur; exceptis collationibus aulae et novorum magistrorum in primis eorum lectionibus et excepto, si quis doctorum publice
katholicae fidei dissonam undecunque seminare, quod absit, inciperet doctrinam, contra quam iustae katholicae doctrinae zelo omnes se opponere
debebunt.

De quaestionibus et conclusionibus quot et quales esse debeant in disputationibus.

Ordinamus, quod quaestiones in theologica facultate disputandae sint rationabiles, seriosae et utiles materias practicas vel speculativas tangentes, et quod corum tituli sint clari, breves, decenter formati sine superflus rigmis [zu lesen rytmis] et verbis fictis seu peregrinis inepte conculcatis. Idem intelligimus de conclusionibus et propositionibus quaestionum decisivis, quas conclusiones ternarium numerum in publicis disputationibus excedere non permittimus, cuilibet duas vel tres propositiones annecti volentes.

Titulus de promotionibus et temporibus graduandorum et qualitate corum et primo de cursoribus ordinationes.

Item quod nemo recipiatur in magistrum, licentiatum vel baccalarium facultatis theologicae, nisi prius constiterit, ipsum esse in registro universitatis scriptum et eidem iuratum.

De tempore praesentandi ad cursum vel Sententias.

Ordinamus, quod nullus ad Sententias vel cursum nisi in mense septembri praesentetur vel recipiatur, nisi facultas ex causa rationabili aliter decreverit agendum.

# De qualitate cursorum.

Ordinamus, quod promovendi ad cursus in theologica facultate ad minus sint accoliti et infra biennium subdyaconi, nisi interveniente speciali dispensatione facultatis.

De responsionibus et sermonibus cursorum.

Volens admitti ad cursus tenetur ad minus unum sermonem ad clerum universitatis Ingolstatensis fecisse et bis respondisse doctoribus vel aliis a facultate deputandis. Item attendentes, quod ad gradus in theologia in aliis universitatibus non admittuntur nisi de legittimo thoro procreati et non turpiter in corpore vitiati, idem intendimus in hoc studio observari, nisi super hoc cum eis per facultatem fuerit dispensatum.

# De tempore auditionis lectionum.

Ordinamus, quod ad cursum nullus admittatur, nisi ad minus lectiones magistrales per quinquennium et duos cursus, unum in novo alterum in veteri testamento, omnesque libros Sententiarum diligenter audiverit, nisi magistri facultatis propter abilitatem personae assumendae aliter decreverint agendum. Nolumus etiam, quantumcunque tempus sufficere pro gradu in theologica facultate, nisi subsit sufficiens scientia, nec quantamcunque scientiam sufficere ad gradus in hac facultate volumus, si perversis moribus aut notis vitiorum maculis diffamatus fuerit.

Quod nemo promoveatur nisi sit magister artium, doctor in iure canonico vel medicina aut licentiatus in aliqua illarum facultatum; hoc statutum cum tribus sequentibus legatur doctoribus in admissione cursorum.

Ordinamus, quod nemo promoveatur ad gradum in dicta facultate, nisi sit magister in artibus vel saltem quocunque modo ita doctus, quod sufficienter sciat in theologis scholis et opponere et respondere; quod si ante eius promotionem non constat facultati, debet pro examine responsionem publicam facere uni magistro, quem facultas ad hoc deputaverit recepto iuramento, cui de hoc fidele testimonium perhibeat.

# De admissione promovendorum.

Ordinamus, quod nec magister nec magistri promoveant aliquem ad gradum baccalariatus vel licentiae in theologia, nisi a tota facultate super promovendis talibus congregata fuerit concorditer ab omnibus vel a maiori parte iudicatus ad talem gradum promovendus et pro eodem a quolibet magistrorum dignus et sufficiens in scientia, moribus et singulis ad talem gradum requisitis habitus.

# De libris cursoribus assignandis.

Volumus, quod semper passus bibliae prius non lecti assignentur cursoribus per facultatem, donec biblia sit in hoc studio tota lecta, quodque quilibet cursorum aliquem passum in veteri et aliquem in novo testamento legere teneatur iuxta assignationem sibi per facultatem factam.

## Quod petitiones non audiantur.

Si forte quandoque petitiones principum vel quorumque pro non meritorum promotione fuerint porrectae, allegationes fiant statutorum et iuramentorum praestitorum de eisdem servandis; etiam nolumus, eos, qui ante legerunt, postergari et minores eis praeponi ad preces importunas.

Quid debeant facere promovendi ad cursus.

Volentes incipere cursus in theologia habeant se praesentare facultati supplicaturi, ut per eandem ad cursus admittantur. Idem intendimus de sententiariis.

De prandiis per cursores et sententiarios habendis.

Ordinamus insuper, quod cursores et sententiarii, cum primum principium in cursus vel sententias fecerint, ad faciendum prandium pro doctoribus in eadem facultate promotis more aliarum universitatum sint obligati.

De habitibus habendis in actibus publicis.

Item quod scholares, baccalarii, licentiati, doctores seculares in principiis, lectionibus suis, responsionibus et sermonibus faciendis propriis non accomodatis utantur cappis secundum modum aliarum universitatum.

De electione patris.

Quilibet de novo cursum incipiens eligere habeat magistrum in theologia in studio Ingolstatensi regentem, sub quo incipiat primum cursum ac alios actus consequenter, si continuare contingat eiusdem consilio mediante.

De baccalariis supervenientibus ex aliis universitatibus.

Ordinamus, quod nullus in hac universitate tanquam baccalarius recipiatur, nisi constet facultati, ipsum legisse in alia universitate ea, quae talem gradum concernunt, vel nisi sufficienter facultate informata de assumptione eius in alia universitate facta se obligaverit ista in hac universitate secundum modum baccalariorum lecturum.

Quomodo cursor et sententiarius debeant facere principia.

Item cursor pro quolibet cursu facere habeat collationem praeambulam (sine quaestione) ad recommendationem sacrae scripturae, principians vero in quemcunque librum Sententiarum collatione brevi praemissa subiungere habet quaestionem, in qua conferre debet cum aliis secum Sententias legentibus virtuose et honeste sine verbis quocunque modo sociorum suorum offensivis, et in ultima lectione quilibet pulcre et honeste recommandet socios more aliarum universitatum.

Quomodo cursores debeant legere.

Item baccalarii biblici et cursores legendo cursus suos aut bibliam inter alia ordinate et solide textum exponant et glosas notabiles declarent qualibet lectione unum capitulum finiendo secundum cursorie legendi modum in aliis universitatibus observatum. Deinde volumus, quod cursor

legens in principio studii post sententiarios, si qui sunt, incipiat et lectiones suas usque ad vigiliam nativitatis Mariae virginis, etiam tempore vacantiarum aestivalium, continuet. Idem volumus de his, qui duos libros Sententiarum legunt alternis diebus; alii vero, quorum quilibet quotidie legit, finem habeant in vigilia apostolorum Petri et Pauli duos libros, ita quod regulariter tres lectiones fiant in die, scilicet magistralis et sententiarii ante prandium et lectio cursorum post prandium immediate vel hora vesperorum, prout facultas ordinaverit.

Quod baccalarii, sententiarii et licentiati habeant propria loca in scholis nostris.

Volumus, quod in disputationibus et aliis actibus scholae theologicae baccalarii sedeant in scamnis graduatorum secundum ordinem suum, nt puto cursores in tertio scamno, sententiarii secundo, in primo, quod est ad pulpetum, licentiandi vel eodem anno habentes tempus pro licentia. Nemo ergo scholarium theologiae, nisi sit rector universitatis vel praelatus vel illustris aut doctor in iure canonico, civili vel in medicina, sedeat in theologicis scholis in scamnis graduatorum, nisi sit ex speciali licentia et dispositione magistri praesidentis.

Quod baccalarii et licentiati ostendant sua facta magistris suis.

Ordinamus, quod baccalarii et licentiati suas positiones, determinationes, collationes et sermones ostendant decano facultatis vel magistro suo et stent consilio eius moderationi. Nec volumus quemquam de licentiatis, baccalariis aut scholaribus in nostra facultate publicum actum facere de praedictis, nisi ea, quae determinaturus aut praedicaturus est, prius examinata fuerint per aliquem de magistris nostris regentibus.

Quod omnes baccalarii, scholares et licentiati visitent disputationes facultatis et sermones.

Volumus, quod omnes baccalarii et qui legunt et legerunt Sententias et licentiati intersint disputationi cuiuslibet magistri, nisi rationabilem causam absentiae habeant, quam magistro disputaturo significare teneantur vel decano facultatis. Idem intelligimus de sermonibus, vesperiis et aulis. Item quod baccalarii procurent nec directe nec indirecte, quod tali vel tali die non legant, nisi super hoc favorem decani habeant.

De transgressoribus ordinationum facultatis theologicae, et quomodo supposita eiusdem ob inobedientiam, protervitatem vel superbiam per facultatem arceantur.

Volumus et ordinamus, quod volentes ad aliquem gradum in theologica facultate promoveri obedire decano et facultati in licitis et honestis sint astricti, quodque transgressores ordinationum facultatis vel alias inobedientes contra magistrum vel magistros, protervi vel superbi non proveantur, nisi emendaverint se ad beneplacitum facultatis.

# De his, quae a promovendis in facultate theologica solvi debent.

Ordinamus, quod promovendi facultati fideliter solvant pro oportunitatibus generalibus exponenda, et idem de sallario bidelli vel bidellorum intelligimus, sub poena a facultate infligenda, si fraus fuerit comperta. Ad id [su lesen idem] teneantur sententiarii et cursores, qui hic non inceperunt, sed ab alia universitate supervenerunt, si recipi voluerint a facultate et eos recipere placuerit facultati. Ita videlicet, quod cursor solvat duos florenos Renenses facultati et unum florenum bidello vel bidellis einsdem, sententiarius vero duos florenos Renenses facultati et unum florenum Renensem bidello vel bidellis, licentiatus autem in theologia solvat facultati tres florenos Renenses, bidellum vero vel bidellos honeste vestiat, dum inceperit, secundum facultatem suam vel eidem aut eisdem quatuor florenos Renenses det.

Titulus de sententiariis, quomodo debeant procedere.

Ubi in primis ordinamus, quod incepturi Sententias in congregatione facultatis petant promoveri ad gradum sententiariorum post cursus suos in studio Ingolstatensi aut alio studio generali facultatis theologicae progradu licentiae et magisterii debite peractos.

Quantum temporis exigitur, ut quis post cursum ad Sententias admittatur.

Volumus etiam, quod qui cursum finivit, ad unum annum exspectet, in quo ad legendum Sententias se diligenter praeparet, nichilominus lectiones magistrales et actus publicos visitet, nisi facultas aliud decreverit agendum.

Quid praesentandus ad Sententias debuit fecisse.

Item quod talis ante praesentationem ad Sententias post assumptionen suam ad cursum ad minus bis responderit in scholis studii huius. Item quod unum vel plures sermones post assumptionem ad cursus fecerit ac clerum universitatis Ingolstatensis pro exercitio sermocionandi, antequam ad Sententias admittatur, nisi in praemissis facultas ex certis causis aliter dispensando vel differendo duxerit circà hoc ordinandum. Item si nor elegerunt magistrum vel careant electo, in studio isto eligere habean magistrum regentem, ut de cursoribus supra scriptum est, sub quo si contingat eos continuare usque ad licentiam et magisterium incipere habean et facta sua peragere et non sub alio, nisi de licentia prioris magistri, vel nisi ipse prior magister fuerit absens, ut infra tempus congruum haberi non possit.

De modo faciendi principia in Sententias.

Item ordinamus, quod in quolibet librorum Sententiarum faciat sententiarius egregium principium praemissa recommendatione sacrae scripturae per thema de biblia; in quaestionibus vero, quae subiunguntur in eisdem principiis, cum suis collegentibus honeste conferat sine verbis offensivis

honorem sibi mutuo deferentes more aliorum studiorum. Item quolibet die legibili, si concurrentem non habuerit vel in ordine suo, si habuerit, post lectionem magistralem unam distinctionem integram et non plus legere tenetur, nisi partem longioris adderet breviori et econverso, textum diligenter legendo et exponendo.

Quando sententiarius dicatur formatus baccalarius.

Ordinamus, quod facto tertio principio legens Sententias baccalarius formatus habeatur et sit; si vero finitis duobus libris in eo non steterit, quod tertium principium non fecit, ut in casu suspensionis lectionum ab universitate causa iniuriae vel alias, baccalarius formatus habeatur, etiam si suspensio duret per totum residuum tempus, per quod legere debuit; nec tenebitur postea illud tempus supplere, nisi causa exercitii hoc facere voluerit.

Nullus lecturam suam Sententiarum publicet.

Item quod nullus lecturam suam Sententiarum publicet aut communicet tradendo stationariis aut publice pronunciare faciat, nisi per facultatem examinata vel approbata fuerit.

De religiosis, quomodo admittantur ad gradus.

Item antequam aliquis religiosus admittatur ad lecturam, cursum bibliae, semel respondere habeat uni magistrorum publice, bis vero ante Sententias, et habita licentia a suo ordine, si petierit, in studio Ingolstatensi admitti et ad gradus promoveri potest, servatis saltem aliis, sicut seculares servare debent.

De baccalariis aliarum universitatum.

Item si aliquando baccalarius in hac universitate ignotus petierit se admitti in alia universitate ad Sententias admissus vel formatus, videantur litterae testimoniales et quomodo recesserit de sua universitate et quare; et iuret servare statuta et alia facere, quae sunt per noviter receptos facienda. Ac si in nostra universitate fuisset admissus, nolumus etiam propter talem aliquem de baccalariis, qui hic legerunt, postergari.

Titulus de licentiandis, quantum temporis exigitur, ut quis post finem Sententiarum ad licentiam admittatur.

Disponimus, quod illi, qui Sententias legerunt, antequam ordinarie de rigore tempus praesentandi ad licentiam habeant, duos annos ad minus teneantur in studio Ingolstatensi se exercere in opponendo, respondendo et sermocionando atque disputationes et lectiones magistrorum et principia baccalariorum visitando, prout tales actus ex dispositione facultatis requirunt, ut eorum scientia et mores certius comprobentur; et post qui ydonei comperti fuerint communi iudicio facultatis, ad gradum licentiae praesentari poterunt obtinendum, nisi ex specialibus meritis facultas duxerit super dicto tempore dispensandum.

Item quilibet baccalarius, cursor vel sententiarius quolibet anno baccalariatus usque ad licentiam suam semel respondere teneatur uni magistro actu regenti in hoc studio vel tempore vacationum in collegio domini duci secundum consuetudinem aliarum universitatum.

Item quod nemo ad licentiam praesentetur, nisi quater responderinisto studio, bis ante Sententias et bis post principium factum in Sententias, semel in aula magisterii, si locum habere potuerit, et alias seme Item decrevimus, neminem promovendum esse ad gradum licentiae vomagisterii in theologica facultate in studio Ingolstatensi, nisi quatuor libro Sententiarum ibidem aut alibi in universitate privilegiati studii complever pro forma.

Item ordinamus, quod tempore, quo aliquis examinatur ad licentian non fiat aliqua solemnitas aut conventus magistrorum aut quorumcunqu ad domum cancellarii; nec fiat ibidem finito examine aliqua potatio i communi, sed habito signeto consuetum est in aliis universitatibus, i licentiandus iam de recipienda licentia certificatus det de vino ytalico e speciebus doctoribus aliarum facultatum amicis et sociis venientibus a congratulandum ei in loco ameno vel in domo sua.

Item volumus, quod licentiatus determinationem suam, quam in ver periis facere habet, non legat per quaternum, sed ex corde prompte a profectum audientium et honorem facultatis pronuntiet; potest nihilomina propter memoriae labilitatem et facti prolixitatem quaternum pro memoria coram se in pulpito retinere.

Item quod in licentia et vesperiis et in doctoratu conformet se il actibus scholasticis facultati theologicae aliorum studiorum secundum for mam infrascriptam.

Item qui gradum licentiae in theologia hic contra praesentes ordina tiones eiusdem facultatis fuerit adeptus, non recipietur ad consortium facultatis.

Item si contingat baccalarios vel licentiatos ad deliberationem facul tatis vocari, deliberabunt ad honorem dei et facultatis nostrae, persona deliberantes in casibus odiosis aut alia quaecunque secreta facultati nostrae nullatenus revelando.

## Juramenta specialia cursorum, antequam promoveantur.

Ordinamus, quod cursores per quinque annos audierint theologiam i isto studio vel studiis generalibus; hoc intelligimus, quod sine fraud audierint magistrum sententiarium et biblicum per maiorem partem ordinarii, nisi rationabili de causa super his fuerit per facultatem dispensatui iniuncto tempore adhuc audiendi, vel aliquo tali in recompensam auditic nis neglectae, ita tamen quod audierint omnes libros Sententiarum et duc cursus, unum in veteri testamento ad minus et alium in novo.

Item quod servent honorem et reverentiam facultatis theologicae a magistrorum eiusdem ad quemcunque statum pervenerint. Item quod contingat ipsos gradum adipisci baccalariatus, cursores sive biblici incipant lecturam suam infra tempus a facultate sibi assignandum, et quo duos cursus de biblia quilibet eorum legat infra annum secundum assignationem librorum vel passuum a facultate faciendam. Item quod cursor seculares sive religiosi ad minus unum capitulum legant pro una lection

Juramenta sententiariorum specialia antequam promoveantur facultati praesentanda.

Primo quod audierint theologiam septem annis, nisi per facultatem de tempore dispensetur sufficientia in scientia et moribus tempus recompensante. Item si contingat illos gradum adipisci sententiariorum, incipiant Sententias legere infra tempus a facultate cuilibet eorum assignandum, et quod infra annum aut duos, prout facultas cum eorum quolibet disposuerit, finient quatuor libros Sententiarum cum quatuor consuetis principiis et collationibus, et non faciat aliquis secundum, tertium vel quartum principium, nisi librum praecedentem ordinate legendo finiverit; ita quod, qui prius fecit primum principium, prius faciat secundum; quod si neglexerit, sequens poterit principiare.

Item si quis in statu cursoris praedicta iuramenta communia cursoribus et sententiariis et observationem ordinationum facultatis non iuraverit, iurare habet omnia, quae nostri cursores et sententiarii iuraverunt.

# De iuramentis graduandorum.

Iuramenta communia cursoribus et sententiariis, antequam promoveantur: primo iurent, reverentiam et honorem exhibere decano, secundo sin-Sulis magistris facultatis theologicae studii Ingolstatensis, tertio et bonum Procurare facultatis, et quarto, quod iura, libertates, ordinationes, consuedines laudabiles facultatis nostrae defendant, ad quemcunque statum per-Venerint. Item iurent, statuta et statuenda fideliter pro posse et nosse Observare. Item, cursum et Sententias in nulla alia universitate pro forma resumere. Item quod et attigerint vicesimum quintum annum suae aetatis. Item quod pacem et tranquillitatem inter seculares et religiosos et inter facultates conservent et procurent. Item quod doctrinas suspectas aut ab ecclesia prohibitas aut contra bonos mores aut piarum aurium offensivas non dogmatisabunt, et si quas audierint tales, infra decem dies episcopo ordinario aut decano facultatis revelabunt. Item si contingat aliquem eorum ex quacunque causa dicere aliqua in scholis aut aliis actibus publicis contra determinationes ecclesiae aut alias suspecta aut piarum aurium offensiva, quod in retractando, revocando et exponendo stabunt rationabili ordinationi facultatis.

# Juramenta praestanda facultati ante praesentationem licentiae.

Ordinamus, quod licentiandi iurent, quod in hoc studio Ingolstatensi in facultate theologica ibidem incipient infra certum tempus per facultatem assignandum et sub magistris, quos elegerunt, nisi per dispensationem facultatis aliud obtinuerint.

# Juramenta licentiand or um praesentanda ante reception em licentiae.

Statuimus et ordinamus, quod licentiandi ante receptionem licentiae iurare teneantur primo sacrae romanae ecclesiae obedientiam, secundo quod cancellario universitatis Ingolstatensis magistrisque singulis theologicae

facultatis reverentiam et honorem deferent condecentem; tertio quod promotioni facultatis eiusdem ibidem, ad quemcunque statum venerint, fideliter intendant; quarto quod servabunt pacem et tranquillitatem praedictae universitatis, praecipue unionis inter quatuor facultates et religiosos et seculares; quinto quod gradum licentiae hic receptum alibi non reiterabunt neque resument; sexto quod aetatem triginta annorum ad minus compleverint; septimo quod in aula sua seu in festo magisterii theologicae facultatis non expendent ultra tria milia thuronensium argenteorum iuxta decretalis tenorem in clementina de hoc iuramento mentionem facientem; octavo quod nonnisi in hac universitate incipient actus magistrales theologicos cum receptione insignium magistralium, et quod post receptionem per unum annum in hac eadem universitate manebunt regentes exercendo magistrales actus, nisi ex causa legittima per dominum cancellarium et facultatem theologicam fuerit super hoc cum eis dispensatum. quis indigeat dispensatione de aliquo praemissorum, dicat; et dispensabunt sub illa forma: Ego auctoritate Petri et Pauli apostolorum etc.

#### De iuramento aulandi.

Ordinamus, quod licentiatus aulandus in principio actus aulae in locadad hoc deputato flexis genibus iuret, se reverentiam cancellario et magistris theologiae exhibiturum. Item iuret, quod cancellario praedicti studici fidele testimonium perhibebit de promovendis in facultate theological quando debite super hoc pro tempore apto per eundem fuerit requisiture es Item iuret, bonum universitatis istius et facultatis theologicae, ad quen cunque statum devenerit, procuraturum. Item iuret, quod gradum magistrario in facultatis in facultatis theologicae, ad quen cunque statum devenerit, procuraturum. Item iuret, quod gradum magistrario in facultatis in facultatis theologicae, ad quen cunque statum devenerit, procuraturum. Item iuret, quod gradum magistrario in facultatis in facultatis theologicae, ad quen cunque statum devenerit, procuraturum. Item iuret, quod gradum magistrario in facultatis in facultatis theologicae, ad quen cunque statum devenerit, procuraturum. Item iuret, quod gradum magistrario in facultatis in

# Juramenta magistrorum facultati praestanda.

Ordinamus, quod non recipiatur aliquis magister alterius universitatura di facultatem theologiae studii Ingolstatensis, nisi iuret, se servatura statuta dictae facultatis ibidem publicata in congregatione magistrorum in theologia. Item quilibet novus magister vel qui hoc alias non iura it, in primo introitu facultatis habet iurare quatuor infra scripta: primo recentiam, honorem et bonum universitatis et facultatis; secundo quod si contingat ipsum audire a quocunque aliquid, quod sit contra sanam decentinam et bonos mores, referre debeat infra decem dies decano vel locum eius tenenti; tertio quod fideliter deliberet et consulat secundum bon conscientiam in factis suae facultatis, et secreta eiusdem, quae proponuntur celanda, non revelet nec deliberantes prodat. Item quilibet no magister facta prima lectione eius post aulam teneatur disputare de resumpta, antequam disputet ordinarie.

### Declaratio iuramentorum.

Item saluti animarum providentes declaramus, quod transgresso ordinationum facultatis, si ex contemptu aliqui eas fecerint aut monoriorestiterint, periurii rei et non alias habeantur; sed alias [su lesen alternationes iuxta dispositionem facultatis cum indignatione eiusdem incurrantes

Reservatur potestas condendi et mutandi statuta facultati theologicae.

In suprascriptis vero statutis nostrae facultatis reservamus potestatem, absque requisitione universitatis ex causis rationabilibus, ubi oportunum eidem concorditer videbitur, dispensandi. Si autem ex circumstantiis rerum et varietate temporum in praedictis statutis quicquam variandum visum fuerit aut eisdem aliquid de novo addendum, facultas circa huiusmodi ordinare et statuere habeat, prout ei expediens videbitur; ita tamen quod ea, quae in additionibus, deminutionibus seu quibuscunque variationibus per facultatem decreta fuerint, non habeant vigorem statutorum, nisi per principem vel suos heredes, ut cavetur in privilegiis universitatis studii Ingolstatensis, sunt confirmata et approbata.

#### Confirmatio statutorum.

Statuimus et ordinamus, quod qui praeter vel contra tenorem statutorum facultatis theologiae in hoc studio approbatorum ad aliquem gradum dictae facultatis promotus fuerit, pro tali gradu ad actus theologicos publicos nec ad consilia universitatis vel facultatis tanquam membrum theologicae facultatis nullatenus ab universitate Ingolstatensi admittatur.

Titulus de modis procedendi ad licentiam in theologica facultate et deinceps ad magisterium.

Iste est ergo processus in promotione ad gradum licentiae in facultate theologica studii Ingolstatensis. Primo licentiandus accedat congregationem facultatis in habitu magistrorum facultatis artium supplicans, ut de voluntate magistrorum sit, quod praesentetur cancellario pro gradu licentiae examinandus; quo facto si magistri decreverint ipsum praesentandum, tunc praestitis iuramentis subscriptis praesentetur cancellario per magistrum suum regentem, ut cancellarius assignet diem examinis; qua assignata cancellarius habet committere uni de magistris in theologia, ut proponat ei puncta, scilicet duas distinctiones die duobus libris Sententiarum; una die, scilicet hora duodecima, et sequente die immediate iterum hora duodecima convocatis per cancellarium omnibus magistris regentibus facultatis proponantur coram cancellario et eis, omnibus aliis exclusis, examinanda puncta a magistro, qui habet ea proponere. Et lecta distinctione una a licentiando moveat magister proponens quaestionem circa materiam distinctionis et arguat ad utramque partem. Et responsione facta ad istam per licentiandum arguat magister proponens contra positionem suam et teneat ipsum, quamdiu voluerit. Consequenter arguat decanus facultatis, deinde alii magistri secundum senium suum. Et sic expedito primo puncto simili modo procedatur in puncto secundo; quo peracto cedat foras examinatus et statim eadem hora cancellarius audiat dispositionem cuiuslibet magistri super quatuor punctis examinis, quae sunt vita, scientia, eloquentia et spes proficiendi. Hoc supplicet magister examinati cancellario, quod si invenerit depositiones magistrorum pro ipso, quod velit in aliquo die convenienti ei mittere signetum, cuius tenor est: Magister vel frater N. veniatis die crastina tali vel tali hora ad ecclesiam beatae virginis ad

recipiendum licentiam in facultate theologica. Deinceps die et hora per dominum cancellarium deputatis pro licentia conveniant idem dominus cancellarius, magistri et licentiandus vel licentiandi ceterique domini baccalarii et scholares solemniter ad locum pro licentia assignatum, ubi facticollatione recommendatoria per cancellarium vel unum de magistris in theologia, cui cancellarius commisit, et receptis a licentiando vel licentiandis suprascriptis iuramentis dominus cancellarius per se vel per magistrum, qui collationem fecit, ipsi vel ipsis ob reverentiam dei et sedi apostolicae genu flectentibus det licentiam in hac forma: Ego auctoritat dei omnipotentis et apostolorum Petri et Pauli et apostolicae sedis, qui fungor in hac parte, do tibi vel vobis licentiam in theologica facultat legendi, regendi, disputandi et praedicandi atque alios omnes actus magistrales in eadem facultate exercendi hic et ubique terrarum in nomin patris et filii et spiritus sancti. Amen.

### De vesperiis.

Post haec vesperiae licentiati sic fiant, quod per aliquot dies ante scilicet decem vel citra, licentiatus vesperiandus vadat una cum bidello pe domos omnium magistrorum portando eis titulos quaestionum quatuor, qua rum duae disputandae sunt in vesperiis et duae in aula, et tunc peta etiam unum de senioribus magistris, qui quaestionem suam ei proponat e etiam arguat contra eum. In vesperiis vero magister, sub quo vesperian dus incipiet, disputet quaestionem primam, ad quam respondeat unus curso vel baccalarius; et post magistrum arguant omnes baccalarii, sed tantur ad argumentum primi baccalarii respondetur sine replicatione. Et interiv magistri in theologia ibidem congregantur. Deinde senior magister pro ponat quaestionem secundam vesperiando et declaret terminos in tital positos et arguat ad partes. Dehinc vesperiandus resumat quaestioner cum argumentis hincinde factis et per longam determinationem pluriui articulorum et conclusionum ad eam respondeat. Deinde idem magiste contra eum arguat et replicet pluries; et eodem modo alius magister d senioribus primum sequens arguat et replicet, et vesperiandus respondea Quo facto magister praesidens faciat collationem pro recommendatione ve periandi. Et sic erit finis illius actus.

#### De aula.

Die vero aulae omnibus congregatis cancellarius vel magister, su quo vesperiatus incipit, birretum ei imponat in signum magistralis statu et honoris dicens ei: Incipiatis in nomine patris et filii et spiritus sanct Ipseque statim ascendat cathedram, quo ad primum actum magistralei collationem faciat recommendando sacram scripturam. Et post hoc propenatur prima quaestio per ipsum disputanda per unum magistrum in art bus, qui scholaris sit in theologia in habitu magistrali, ad quam respondeat unus baccalarius formatus in theologia, contra quem primo argumagister incipiens, secundo magister, sub quo incipit. Post hoc unus esenioribus magistris proponat quaestionem secundam, cuius terminos declar dans intellectum quaestionis et arguat ad partes, ad quam respondeat magister simpliciter iunior inter omnes, etiam magister proponens contra em

arguat et replicet; post iterum alius de senioribus, si dici debet plena aula, eandem quaestionem proponat declarans alio modo terminos eius et improbans declarationes datas a priore quantum potest, ad quam respondeat penultimus magister quoad minores, qui etiam contradicat dictis prioris magistri respondentis quantum potest vel assertive vel arguitive, et contra eum non instetur; sed cum ipse posuit conclusiones suas, totus actus finitus est, sed magister de novo incipiens dicat grates omnibus praesentibus, et sic vadunt ad prandium et sic est finis. Sequenti vero die immediate vel mediate novus magister legat primam lectionem suam, et tunc assumpto priori themate iterum proponat quaestionem, ad quam ipse respondit in vesperiis, et si instant aliquae rationes solvendae factae per aliquem vel aliquos praecedentes vel sequentes, illas solvat et contra eos replicet sua dicta confirmando. Post hoc deo et toti curiae coelesti omnibusque suis benefactoribus vivis et defunctis agat gratiarum actiones. Dehinc post principium studii sequentis anni vel quandoque prius disputet quaestionem de resumpta, et tunc ad eandem quaestionem, quam in aula disputavit, ei respondeat unus cursor vel baccalarius, contra quem post eum arguant omnes baccalarii formati; sed tantum primo respondetur. Post hoc idem magister eandem quaestionem per conclusiones et propositiones deteraliorum secum concurrentium, si quae minet et resolvat objectiones Et sic est complete finis, et ipse novellus magister dicitur magister resumptus.

# Nr. 8.

(8. Band I. S. 67.)

Archiv d. Univers. B, III. Ende Juni 1475.

Ludwig von gottes genadn pfaltzgrave bey Rein hertzoge in Nidern und Obern Bairn.

Unsrn grus zuvor, wirdiger und ersamen lieben getreuen. Alls ytz der ersam hochgelert unser rat und lieber getrüer doctor Fridrich Mawrkircher aus dem bäbstlichen hof zu uns anhaim komen ist, sein wir under anderm von im bericht, wie er sich sovil erkundt hab, das die drey bulln den conservator, die absentz und leges zuhörn antreffend bey den 200 Ducaten zuerlangen, wann nw solh bullen gemeiner universitet wol dienten, auch üch gut nutzlich und erlich waren, so wollt uns gut bedunckhen, das umb solh gellt gedacht und damit bemellt bullen zuwegen brächt; so ir dann das gellt hettet, sind wir geneigt, üch mit weyter fürdrung zuerspriessen, dieselb bullen umb mynder gellts oder aufs leychtist zuerlanngen. Datum Landshut an mitwochen vor Johannis Baptistä, anno 75.

## Nr. 9.

(S. Band I, S. 60.)

Archiv d. Univ. D, III, Nr. 1, f. 91 v.

Die Jovis ultima mensis Julii [1475].

Coram magnifico domino Nicolao de Ratisbona almae universitatuIngolstatensis rectore comparuit magister Jo. Tolhopf decanus artium vue
realistarum pro se ac nomine totius facultatis dictae. Coram praefato demino rectore proposuit per venerabilem virum magistrum Kilianum in
theologia licentiatum: Quia in universitate Ingolstatensi facultas artium
habet unum votum, sed quia magistri modernorum plures sunt numere,
quam viae realistarum, quare id, quod promovere volunt, promovent, qued
abiicere volunt, abiiciunt, quia de suis votis concludunt propter pluralitatem votorum suorum et exinde censetur factum, ac si per totam facultatem
artium fuisset conclusum.

Item secundo dicit, quod maximo in consilio artium praciudicius patientur, quia illi non ad honores nec ad lucra suscipiuntur, ut exemplificat in causa, quia nullus est ex eis electus in electorem rectoris.

Item quod ipsi de via moderna possunt promovere doctores, prost promovent apud principium, et sic eos allicere atque favores acquiren plurimorum.

Item posuit, quod etiam ille modus sit honerosus ceteris facultatibus, cum plures in consilio inutiles tardent quandoque vota sua, de quo et odium recipiunt doctores aliarum facultatum. Item ponit, quod etiam su nocivus universitati, quod ita deduxit, quia cum de correctione scolarius tractatum fuit, pluries antequam oriretur exierit consilium id.

Item ponit, quod etiam sit nocivus scolaribus, quia saepe continent, quod plures in hebdomade fiunt consilia universitatis et consequenter «e-lares interim carent exercitiis. .

Ex adverso eodem die comparuit coram praesato domino rectore magister Henricus Hopsenstat vicedecanus artium viae modernorum, qui se ac vice et nomine totius facultatis petivit sic, articulos et monita magistrorum de via antiqua per venerabilem virum magistrum Kilianum vice ac nomine facultatis eorum proposita in scriptis tradi; secundo protestati sunt, quod se per illam vel quamcunque comparitionem eorum non submittant ampliori dominorum doctorum potestati, quam eis in literis principis est concessa sive commissa.

Insuper eodem durante auditorio comparuit magister Kilianus vice et nomine quibus supra; respondet, se quidem non velle contradicere copue.

Decretum est, quod a tempore praesentationis copiae propositorum per magistrum Kilianum nomine facultatis propositorum ipsi de via mederna infra quindenam in scriptis respondeant.

## Nr. 10.

(S. Bd. I, S. 80.)

Archiv d. Univ. 0, I, Nr. 1, f. 8.

Item anno 76 die Viti martyris vel prope baccalarii viae modernae fere 50 proposuerunt apud serenissimum dominum principem Ludovicum ad minus sex articulos contra Carolum Fromont tunc vicecancellarium . . . Et sunt in summa hi: Primus, quod fuerit seminator discordiae; secundus, quod locaverit magistrandos aliter, quam debuit, et minatus fuit, se velle eos magistrandos futuro iniquius locare; tertius, quod Carolus distulerit locationem plus debito et coegit licentiandos ad plus dandum, quam 1 fl. renensem; quartus, quod recepit iuramentum a licentiandis iniuste et inique, ut velint esse contenti in locis, quae ipse illis assignabit; quintus, quod ipse velit eligere examinatores et illis deferre iuramentum secundum sui placitum; sextus, quod nominatus sit fur. Omnibus articulis auditis et probatis dominus cancellarius dicti principis in praesentia doctoris Kiliani [d. h. Pflueger] tunc rectoris, domini doctorum Johannis Parreut, Reglsdorffer et reddituarii in Alta Bavaria, iniunxit Carolo et mandavit eidem nomine principis, ut nec viae nostrae nec alicui de via nostra detrahat unquam, nec locabit licentiandos aliter quam ante per examinatores sunt locati, nec quemquam stringet iuramento ad aliquid, quod esset contra statuta nostra, non debet differre locationem plus debito ultra petitionem licentiandorum nec exigere sive directe sive indirecte nec recipere plus medio fl. ren. ab aliquo magistrando, non licet eligere examinatores vel temptatores nec electos ad quicquam faciendum stringere. Item non attemptet vindictam neque iure neque sine iure nec directe nec indirecte cum omnibus clausulis communibus contra aliquem baccalarium scolarem magistrum aut quempiam alium illius accusationis occasione. Quodsi contravenerit alicui eorum, deponetur Carolus a lectura et officio vicecancellariatus nobis saltem conquerentibus, prout dominus princeps promisit. Statuta vero, contra quae prohibitus est agere vicecancellarius, ego dictus Wolfgang Federkiel tunc decanus tria praesentavi ipsi Carolo in octava factae querelae, praesentibus magistro Johanne Eysteter, Friderico Prantsteter de Divite Hallis baccalario et quibusdam aliis scolaribus et item domino doctore medicinae Erhardo de Basilea.

# Nr. 11.

(8. Bd. I, S. 81.)

Archiv d. Univ. 0, I, Nr, 1, f. 8:

Acta et decreta facultatis viae modernae sub secundo decanatu Wolfgangi Federkiel. Aestate 76. Quarta die angaria penthecostes facta prima congregatione facultatis conclusum fuit ab eadem, quod statuantur duomagistri lectores textuum ad beneficium calami, quibus dabitur pastus et a facultate et ab audientibus scriptoribus secundum dispositionem decani et suorum assessorum; quibus duobus libris finitis statuantur iterum et totiens iidem vel alii secundum dispositionem decani et suorum assessorum,

quousque omnes textus ad gradum baccalariatus et magisterii audier fuerint sufficienter pronuntiati.

Item ut ad proximam futuram mutationem cogantur scolares baccalarii ad minus tres habere unum textum in qualibet eorum lection quod ita se complevisse iurabit quisque in congregatione facultatis ar admissionem ad examen.

Item pro legendis textibus fuerunt primi electi magister Wolfga Oeder pro Veteri arte, Petrus Kesching pro Parvis naturalibus, post magister Johannes Engel pro Phisicorum, Cristofferus Heilmair de Mopurg pro Posteriorum, postea magister Hainricus de Crewtznach pro Elechorum, Egidius de Aybling pro quaestionibus Methaphisicae.

Ebend. f. 9:

His itaque supradictis omnibus conclusis hanc primam, ut infra por tur, decretorum pronuntiationem fecit et publicavit die Colomanni ei temporis decanus [Wolfg. Federkiel] per singulas bursas.

Primo vult nostra facultas ex consensu et beneplacito serenissimi d mini principis Ludovici huius universitatis Ingolstatensis fundatoris, que quilibet scolaris volens studere in artibus habeat omni die non festo du resumptiones a magistro vel a magistris, unam in grammatica hora 1 die vero jejunii hora 10, et alteram in logica hora 7 mutatione hyems Quotienscunque vero aliquis resumptionem de praedict et 6 aestivali. neglexerit, cogetur dare poenam 4 den. suo resumptori et non admittet ad examen pro gradu baccalariatus nec magisterii, nisi sufficienter in facu tate docuerit, se dictas resumptiones diligenter continuasse ad minus p tres mutationes vel quamdiu hic steterit intitulatus a tempore denunti tionis harum constitutionum. Obtulerunt autem se ultro magistri resum tores scolaribus pro hac instanti mutatione hyemali, videlicet Hainric Hopfenstat, Joh. Erlpach, Georgius de Salzburga, Egidius de Ayblin Hainricus Krewtznach, Joh. Morgenstern, Joh. Engel, Petrus de Keschin Leonhardus Swenber, Caspar Krewspeck, Joh. Ramlspach de Frisinga. quorum quolibet iam primo 7 scolares ex integro soluturi possent cape resumptiones et non plures, quousque quilibet dictorum magistrorum ha buerit 7 audientes; tunc primum, si plures aderunt scolares, sese ad d versos magistros adiungent ita, quod nunquam unus magister excedat aliu numero audientium plus quam in uno.

Secundo vult eadem artium facultas ex consilio dicti domini princ pis, quod quilibet baccalarius dans operam artibus habeat omni die no festo unam resumptionem in philosophia naturali a magistro hora 7 muti tione hyemali, 6 in aestivali, sub poenis supradictis. Et sunt magist sex, qui volunt resumere baccalariis pro hac mutatione, sc. Paulus Rulandt de Novoforo, Wolfgangus Oeder, Leonhardus Wind, Jeronimus Perne Hainricus Nestl, Cristofferus Heilmair de Mospurg, quorum quilibet pote primo capere 9 baccalarios solventes eo pacto, quo supra dictum est d 7 scolaribus. Sed ut ad maiorem commoditatem audientium omnes dicts resumptiones fiant et sine intermissione, posita est etiam poena ipsi magistr resumptori, qui pro qualibet resumptione neglecta in hora statuta dabit grossos facultati, quos accipiet decanus de eisdem facultati rationem facturus; et nullus magister admittetur ad resumendum his statutis horis

nisi antea praestet fidem decano, quod velit diligenter pro utilitate audientium resumere et recipere poenas negligentium in effectu. Pastus vero pro his resumptionibus magistris debitus determinabitur a decano et suis consiliariis primum in fine mutationis, ubi verius cognosci potest, quantum cuique debeatur, ne vel auditorem vel doctorem contingat adgravari; potestis enim elaborare omnes ex utraque parte, ut auditores sint tot, quod satis erit  $\beta$  dl. dari pro una resumptione per totam mutationom, et eo ipso dato magistros resumptores longe magis esse contentos, quam si nunc in ea paucitate, qua estis. daretis  $\beta$  dl.; observabit ideirco resumptor quisque suos auditores, ut sciat, ubi pro laboribus praemium fine mutationis sit accepturus. Incipient itaque omnes dictae resumptiones simul, mutatione quidem hyemali die Colomanni vel proxima; . . . tempore vero aestivali incipient proxima die post Johannis ante Portam, h. e. 14 die post Georgii vel die immediate sequenti.

Tertio ordinat serenissimus dominus princeps et artium facultas antedictu, ut saepenominati auditores has institutas resumptiones suis magistris facilius persolvant et publicas lectiones commodius audiant, absoluti et liberati sunt scolares futuro ab auditione trium ordinariorum exercitiorum a solutione pastuum eorundem; et dabitur futuro pro lectione Parvorum logicalium tantum 1 fl. ren., de Veteri arte 3  $\beta$  dl., pro Phisicorum similiter 1 fl. ren.; sed de prima parte, ut utilius auditoribus legatur, dabuntur 40 dl.; ab exercitio autem Priorum depositi sunt 4 grossi, et habebit futuro pastum dumtaxat 6 gross., cui additum est aliud exercitium audiendum, sc. Elenchorum pro eodem pastu, sc. 48 dl., ut scolares magis fundamentales et textuales in solvendis paralogismis et ad ipsa scripta dialectica discenda efficiantur. Ceteri vero libri et legentur et solitum tenebunt pastum, quem Prius habere consueverunt. Baccalarios vero non oportebit futuro ad gradum magisterii audire libros de Coelo et Mundo, Theoricas planetarum, Arithmeticam generalem, ulteriores libros Topicorum et exercitium Ethicorum nec eorum solvere pastus; dabunturque pro primis quatuor libris Topicorum solum 4 grossi et pro exercitio Posteriorum tantum 8 gr., quod antea exquirebat 10. Ut autem domini baccalarii textibus magis adhaereant et ipsi scientiae divinae, ordinatum est, ut audiant omnes decem libros Ethicorum legi et totam Methaphisicam Aristotelis, quae legi consuevit, exercitari; de lectionibus vero omnium decem Ethicorum pastus erit 1 fl. ren., de exercitio Methaphisicae 1 fl.; ceterum vero libri tam Metha-Phisicae quam alii, qui pro baccalariis legi et exercitari consueverunt, solitum priorem habebunt pastum.

Quarto placuit praefato domino principi et nostrae facultati, ut artium discipuli huius universitatis quietius copiosiusque litterarum studio insistere possint et minus confuse debitas ipsis publicas lectiones et exercitia audire, tribus dumtaxat in die horis et hoc ordine omnes lectiones et exercitia fiant: In mutatione hyemali hora 8 legentur pro scolaribus diligenter et commode per declarationem textuum simul Parva logicalia, Vetus ars et Phisicorum, mutatione vero aestivali identidem sit hora 7. Pro baccalariis vero horis eisdem mutatione hyemali hora 8 leguntur omnes decem libri Etbicorum, in aestivali libri Methaphisicae, qui et exercitabuntur hora 3. Hora vero 11, quae die ieiunii commutata est in 3, emni

mutatione semel legetur pro scolaribus primo prima pars Alexandri per 16 septimanas et postea eadem hora secunda pars Alexandri per 8 septimanas. Sed pro baccalariis eadem hora, sc. 11, primo legentur libri Posteriorum per 6 septimanas, post primi 4 Topicorum per 6 septimanas, et ultimo libri Metheororum per 12 septimanas. Tertia vero et ultima hora legendi est hora 1 post meridiem, in qua legentur pro scolaribus primo libri Elenchorum per 8 septimanas, postea Obligatoria per 2 septimanas, deinde Algorismus per 2 septimanas, tum Euclidis primus per 2 septimanas, insuper Sphaera materialis per 6 septimanas, ultimo libellus de arte epistolandi per 4 septimanas. Sed pro baccalariis eadem hora 1 primo legentur libri de Generatione et Corruptione per 8 septimanas, postea de Anima per 10 septimanas, ultimo Parva naturalia per 6 septimanas. Exercitia vero scolarium solum duo sunt, sc. Priorum et Elenchorum, quae publice, ut antea mos fuit, hora 5 aut in ieiunio hora 4 disputabuntur. Baccalarii sua priora servabunt exercitia Posteriorum et de Anima solitis horis disputanda praeter deletum exercitium Ethicorum, loco cuius audietur exercitium Methaphisicae hora 3, ut aute praemisimus.

Ne itaque in his audiendis lectionibus ipsi auditores vane tempus, impensam et operam perdant neve ipsorum lectores minus utiliter legant, additum est ultimo per saepedictos serenissimum dominum principem et nostram facultatem, ut omnes auditores lectionum, baccalarii et scolares, in qualibet earum lectionum semper ad minus tres unum habeant textum eiusdem lectionis, in quo diligenter attendant, ut ex eo fructum lectionis capere possint, quod quidem se ita complevisse iurabunt in congregatione facultatis, antequam ad aliquem gradum in artibus admittentur, praesertim in his libris, qui ante eorum submissionem sunt ad calami beneficium pronuntiati. Quodsi qui comperientur illud non ita, ut iubetur complevisse, non admittentur ad examen pro aliquo in artibus gradu.

# Nr. 12.

(8. B. I, 8. 71.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 3, f. 16 r.

Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, die vero vigesima quarta mensis Aprilis dominus decanus ceterique domini doctores concilii facultatis theologicae praeclari studii Ingolstatensis legittime et consiliariter congregati in aula magna collegii universitatis attendentes multiplices labores tempore receptionis magistralium insigniorum ipsis dominis doctoribus in vesperiis et aula in eorum facultate promovendorum incumbentes, quodque eis huiusmodi labores irrepensos subire grave sit. ergo doctores ipsi circa easdem solemnitates requisitas labores suos impendere benevolentiores reddantur gratitudinemque condignam consequantur concorditer unanimique voto duxerunt decerni et concludi decreverantque et concluserunt in modum sequentem.

Primo quod de cetero quilibet doctor facultatis theologicae quaestima in vesperiis cum declaratione terminorum proponens unum a vesperando habere debeat florenum Renensem.



Item decreverunt et concluserunt, quod quilibet doctor praesatae facultatis in vesperiis arguens ab ipso vesperando medium habeat florenum Renensem.

Item decreverunt et concluserunt, quod quilibet doctor praedictae facultatis in aula proponens vel respondens ad quaestionem contradictionis a quolibet aulandorum unum habeat florenum Renensem.

Item decreverunt et concluserunt, quod doctori patri vel promotori ab ipso promovendo ad minus tres cedant floreni Renenses; nulli tamen manus praecludetur, secundum exigentiam honestatis eius plus elargiendi.

# Nr. 13.

(8. Bd. I., 8. 82.)

Archiv d. Univers. B, I, Nr. 12, p. 67.

Sequentur articuli ordinationis cuiusdam per illustrissimum principem universitatis nostrae fundatorem factae, qua diversas vias, realium videlicet et modernorum, in facultate artium pacificavit et controversias sedando in unum redegit.

Ludwig von gottes genaden hertzoge in Nidern und Obern Bayern etc. Nachdem sich bisher zwischen den maistern des alten und newen wegs der artisten facultet irrung gehalten, die wir vormals hinzulegen unterstanden auch ettliche gescheffte und ordnung an sy lanngen lassen, die sy aber bisher nit angenomen noch zu fortgangk bracht haben, so nu soliche irrung zwischen ir uns gantz unleidenlich sein wil, und wo wir die in gedult setzten, möcht unser universitet, die wir doch mit grosser müe und costung zu wegen bracht haben, gantze zu rüttung bringen auch sonst in ander wege vil unrats darauss erwachsen, darumb uns gebürt, weitter in die ding zu sehen und ein bestenndelich wesen zu bringen,

Also setzen und ordnen wir, das es hinfür gehalten werde wie hernachvolget,

Nemlich das der alt und new wege der artisten hinfür ain facultet sein und beleiben sol und das sich die maister von einander nicht sündern allain gantz ains ainigen wesens halltn und kain weg mer dann den andern loben noch fürdern, auch kain maister dem andern understeen sein schuler zu entziehen weder haimlich noch offennlich, sunder es sol in ains yglichen freyen willen steen welichen wege er lernen wolle.

Item die gantz facultet beder wege soll ainen dechant ainen rate und ain gellt, auch yeglicher maister sein aigne stym haben, und so sy ainen dechant erwelen wollen das sol auf ir yglichs aide den tauglichsten zuerweln geschehen. Welicher dann also durch sy all oder dy maisten zu dechant erwellt wirdet, der sol alsdann die nagstvolgenden mutation das ist ain halbs jar dechant sein und beleiben, auch macht habn all sachen zu hanndln und zutun das ainem dechant zugehört.

Item es sollen ain [am Rande steht zway] mal im jar maister und vier mal baccalarien und alleweg auf sein geordnete zeit gemacht und damit in alle wege gehalltn werden nach lautt der statut, auch zu ainer

yglichen zeit in sunderhait vier ungeverlich und die tuglichesten maister durch der gantzen facultet maister erwelt werden die tentamina und examina zuvolbringen, Und welche vier maister sy sein des alten oder newer wegs durch die maister all oder den merern tail erwellt werden, die sollr also dann mitsambt dem dechant macht habn die schuler zuverhörn und zuversuchen und fürtter zu ir yglichs stande mit inen hallten und hanndeln wie sich dann nach ordnung der statut geburt, und kainerlay geverlichkeit darinnen suchen.

Item yeglicher maister darzu geordent mag seinen wege lesen und disputiren ungeirret der andern.

Item wir wollen das alle andre stuck gehalltn werden nach lautt und anzaigung der vorausgegangen statut. Actum Ingolstat am montag nach sontag Reminiscere Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo.

Johannes Altenbeck notarius publicus.

## Nr. 14.

(8, Bd. I, 8. 82.)

Archiv d. Univers. B, I, Nr. 12, unpaginirtes Blatt vor pag. 1.

In nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo qua dringentesimo septuagesimo octavo indictione undecima pontificatus sanctis simi in christo patris ac domini nostri Sixti divina providentia papae quart anno octavo, die vero vicesima prima mensis novembris in notarii public testiumque infrascriptorum ad hoc vocatorum et specialiter rogatorum prae sentia personaliter constitutus venerabilis vir dominus Georgius Hiltman sperger de Salisburga artium liberalium magister inclitae facultatis artiur almi studii Ingolstatensis decanus in medium exhibuit quandam papir chartam foliatam ipsius facultatis ordinationes et statuta per candem fa cultatem condita et maturo consilio facta per illustrissmumque principer et dominum Ludovicum comitem palatinum Rheni bassae altaeque Bavaria ducem praedicti studii fundatorem magnificum secundum continentiam eius dem studii privilegiorum approbata et confirmata, ut asseruit, in se conti nentem, petens et requirens me notarium publicum infrascriptum facultati nomine, quatenus eadem statuta in ordine quodammodo confuse postoa su congruis rubricis seu titulis, quibus singuli articuli corundem statutorus in tractatibus facultatis rempublicam concernentibus suo ordine facilius « expeditius inveniri possent, transsumerem et in formam autenticam orns tius redigerem, ad quod faciendum eadem statuta mihi tradidit. Ingolstat Eystetensis dioecesis ibidem in bursa solis nuncupata in postriore stubella habitationis praefati domini decani sub anno, indictiona pontificatu, die et mense, quibus supra, praesentibus ibidem honorabiliba et scientificis viris dominis Henrico Nestel et Leonardo Swenckner artica magistris Eystetensis et Augustanae dioecesis testibus vocatis et rogatis.

Et ego Johannes Altenbeck clericus Frisingensis dyoecesis publicasacra imperiali auctoritate ac celeberrimi studii Ingolstatensis notar i

titioni ac traditioni omnibusque aliis et singulis, dum sic ut praemittitur fierent et agerentur, unacum praenominatis fide dignis testibus praesens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Idcirco hoc praesens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, publicavi, ipsaque statuta diligenter et fideliter transscriptione transsumpta absque eorundem substantiae seu intellectus penitus variatione in octuaginta septem articulos cum suis aptis rubricis infra positos in autenticam formam redegi ipsumque evidens instrumentum signo meo solito unacum nominis mei subsriptione apposito signavi. In fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum rogatus et specialiter requisitus.

Hierauf folgen (von pag. 1 an) die Statuten selbst. Ein Wiederabdruck ist überstüssig, da sie im Ganzen mit den bei Mederer (Cod. dipl. p. 69-94) abgedruckten älteren Statuten übereinstimmen; nur ist in der neueren Redaction einerseits die Reihenfolge der einzelnen Paragraphen eine weit planmässigere, und andrerseits ist in Folge der vom Herzog Ludwig angeordneten Vereinigung der bis dahin gespaltenen Facultät (s. Urk. Nr. 13) überall sorgfältigst das Wort "facultas artium", gesetzt, wo in den früheren Statuten von "via antiqua et moderna" oder von "utraque via" u. dgl. die Rede gewesen war.

Ich beschränke mich daher auf eine Parallel-Gegenüberstellung der beiden Redactionen, wobei ich die Reihenfolge der Paragraphen beider angebe und, um das einer jeden Eigenthümliche hervorzuheben, auch dasjenige mittheile, was der späteren Redaction allein angehört, und ausserdem jene Paragraphen, in welchen die erwähnte Wort-Aenderung erscheint, mit [†] bezeichne.

#### Statuten

- v. 1472 bei Mederer p. 69-94.
- (P. 69) Kurze Vorrede (= Cod. p. 1, Nro. 1)

  De his, quae ad laudem dei et cultum divinum noscuntur pertinere (= Cod. p. 1, Nro. 2)
- (P. 70) De anniversario suppositorum

  (= Cod. p. 2, Nro. 3 [†])

  De duobus consiliis habendis

  (ist in Cod. p. 3, Nro. 6

  durch einen anderen Paragraphen ersetzt.)

  De conclusis observandis
- (= Cod. p. 4, Nro. 8 [†])
  De arca et qualitate sigilli
  (ist völlig verschieden im
  Cod. p. 5, Nro. 10.)

#### Statuten

- v. 1478 im genannten Cod. d. Univ.-Arch. p. 1-34.
- (p. 1) 1. Kurze Vorrede (= Mederer p. 69.)
  2. De his, quae ad laudem dei omnipotentis et cultum
  - eius dignoscuntur pertinere (= Med. p. 69.)
- (p. 2) 3. De anniversario suppositorum (= Med. p. 70 [+])
- (p. 3) 4. De suppositis facultatis artium intitulandis (= Med. p. 81 [†])
  - 5. De studio et lectione die festo fiendis (= Med. p. 89)
    6. De uno concilio habendo (vgl. Med. p. 70). Lautet:
    Verum cum supradicta facultas quaedam conciliariter

De electoribus decanorum et officio ac potestate eorundem (= Cod. p. 6, Nro. 11 [†]). De officio decani (= Cod. p. 7, Nro. 16 [†]).

(p. 72) De tempore electionis decanorum (= Cod. p. 6, Nro. 12 [†]).

De poena electi non assumentis decanatum (= Cod. p. 6, Nro. 13 [†]).

De iuramento decani (= Cod. p. 6, Nro. 14).

De diligentia decani (= Cod. p. 8, Nro. 17).

(p. 73) Ad quid quilibet decanorum teneatur (unter verändertem Ti $tel = Cod. p. 7, Nro. 15 [\dagger],$ auch ist gegen das Ende dieses Paragraphen Mederer's Abdruck aus dem Cod. folgendermassen zu ergänzen und zu berichtigen: .....requirere et sublevare, in quo concilium praedictum etiam tota facultas, si necessitas exegerit, cum officio sibi assistere debet etc.) De modo concludendi (= Cod. p. 5, Nro. 9). De poena decanorum (= Cod. p. 8, .Nro. 19 [†], es ist nemlich am Anfange Paragraphen im Cod. der Wochen-Wechsel der beiden viae und auch der letzte Satz des Paragraphen gestrichen.)

p. 8. Nro. 18).

(p. 74) De salario a promovendis debito (= Cod.p.9, Nro. 20 [†].)

De receptore pecuniarum (= Cod. p. 9, Nro. 21 [†]).

De locis decanorum (erscheint im Cod. nicht mehr, da ja die Zwei-Zahl der Decane aufgegeben ist).

De habitu decanorum (= Cod.

tractare habeat negotial lumus, quod facultas habeat unum conciliur quod magistri eiusder cultatis universitatique porati et nulli alii rectur, praestitis tamen ab eisdem iuramentis, in privilegio dicti coducis universitati code consiliariis univer inseruntur, quodque que eorum obedientiam cosuo pro tempore et eiu cessoribus exhibeat.

(p. 4) 7. Forma iuramenti mendi ad concilium schieden von Med. p. Lautet: Ego N. promi iuro vobis decano fac artium et vestris succ bus canonice intrantib verentiam et obedienti licitis et honestis et s statuta et statuenda fa eiusdem pro nosse. Item iuro, quoc tienscunque in decann examinatorem promo' rum in artibus vel a gisterium vel baccalai electus fuero, velim adı eos, qui mihi secundun scientiam meam vide digni, et eiicere eos, qu secundum conscientiae dictamen videbuntur is Item promitto et iuro, ipsi decano vocatus ab causis facultatem tar bus fideliter consulam e opportunum extiterit, cı cano in iudicio sede sententias secundum intelligentiam meliore vabo promulgare, et secreta consilii faculti ea, quae in consilio fac

**..**:

De examinibus (= Cod. p. 10,  $Nro. 24 [\dagger]$ ).

De bursis solemniter visitandis (= Cod. p. 9,  $Nro. 23 [\dagger]$ ).

- p. 75) De promovendorum excedentium denuntiatione (= Cod. p. 11, Nro. 26).

  De locis magistrorum (= Cod. p. 21 Nro. 55).

  De disputatione ordinaria (= Cod. p. 22, Nro. 57 [†]).
- (= Cod. p. 22, Nro. 58 [†]).

  De habitu familiari magistrorum (= Cod. p. 21, Nro. 56).

  Ne magister actum scholasticum sine habitu faciat (= Cod. p. 23, Nro. 62).

  De inchoatione disputationis ordinariae (in Cod. p. 22, Nro. 59 durch einen anders lautenden Paragraphen ersetzt).

De regentia magistrorum (in die spätere Redaction nicht aufgenommen).

- (p.77) De novellis magistris in artibus (= Cod. p. 23, Nro. 61).

  De visitandis disputationibus (in die neue Rédaction nicht aufgenommen).

  De librorum legendorum distributione (ebenso).
  - (p. 78) De pronuntiationibus et resumptionibus publicis (= Cod. p. 23, Nro. 60 [†]).

    De qualitate bursam regentis (= Cod. p. 25, Nro. 65).

Prantl, Geschichte der Universität shem II.

celanda proponuntur, non revelabo.

8. De conclusis observandis (= Med. p. 70 [+]).

- (p. 5) 9. concludendi De modo (= Med. p. 73).10. De archa et qualitate sigilli (völlig verschieden von Mederer p. 71). Lautet: Deinde ordinamus, quod praedictum concilium archam communem et speciale sigillum, in cuius medietate sit imago invictae virginis Katherinae, ad cuius pedes arma domus Bavariae ponantur; in circumferentia autem eiusdem sigilli scriptum sit: Sigillum facultatis Studii artisticae Ingolstatensis.
- (p. 6) 11. Statuta concernentia electionem, iurisdictionem et potestatem decani (= Med. p. 71 [†]).

  12. De tempore eligendi decanum (= Med. p. 72 [†]).

  13. De poena electi decanatum non assumentis (= Med. p. 72 [†]).

  14. De iuramento decani electi (= Med. p. 72).
- (p. 7) 15. Infra quod tempus decanus statuta publicare teneatur (unter anderem Titel = Med. p. 73 [†]).

  16. De congregationibus per decanum faciendis (ebenso = Med. p. 71 [†]).
- (p. 8) 17. De diligentia decani circa cultum divinum et actus scholasticos ornate fiendos (= Med. p. 72).

  18. De habitu per decanum deferendo (= Med. p. 73).

  19. De poena decani disputationem ordinariam negligentis (= Med. p. 73 [†]).

De modo regendi bursam (= Cod. p. 25, Nro. 66; nur ist hier weggelassen, dass der Vorstand, so oft er wolle, die Zinmer der Bursalen visitiren könne).

- (p. 79) De bursa claudenda (= Cod. p. 27, Nro. 68 [†]). Ad quid examinatores teneantur (= Cod. p. 10, Nro. 25).
- (p. 80) Sub quo magistro determinare debent promovendi (= Cod. p. 17, Nro. 47 [†]). Iuramentum recipiendi in consilium facultatis artium (eine hievon abweichende Redaction mit Unterscheidung des ,,consilium" und des ,,gremium" der Facultät im Cod. p. 4, Nro. 7 und p. 25, Nro. 64). De moribus promovendorum (= Cod. p. 11, Nro. 27).
- (p. 81) De vigilantia conventorum erga ludentes (= Cod. p. 32, Nro. 79).

  De conclusionibus concludendis per conventorem (= Cod. p. 32, Nro. 80).

  De suppositis viae modernae intitulandis (unter nothwendiger Aenderung des Titels und mit Wegglassung desjenigen, was die Doppelheit der viae betrifft, = Cod. p. 3, Nro. 4).
- (p. 82) Quod pauperes non spolientur in non possessis (unter Aenderung des Titels = Cod. p. 15, Nro. 40 [†]).

- (p. 9) 20. De salario concilio decano a promovendo debi (= Med. p. 74 [†]).
  21. De receptore pecuni rum et conservatore earunde (= Med. p. 74 [†]).
  22. De citatis coram deca et poena contumacium (Med. p. 90).
  23. De bursis solemniter sitandis (= Med. p. 74 [†]
- (p. 10) 24. Statuta concernentia e :
  mina promovendorum,
  primo quibus temporibus for
  debeant (= Med. p. 74 [25. Ad quid examinator
  teneantur (= Med. p. 7
- (p. 11) 26. De promovendorum ex dentium denuntiatione (
  Med. p. 75).

  27. De moribus promovedorum (= Med. p. 80).
- (p. 12) 28. Quod decanus promoved dum de nulla responsie certificet, et quid ipsi p movendi ante admission ad examen vel tentamen rare tenentur (= zicei Theil des kürzer betitel Paragraphen b. Med. p. 9
  29. De his, quae promoved dus coram facultate se complevisse iurare tenetur (un anderem Titel = Med. 91 [†]).
- (p. 13) 30. De complemento tom
  ris promovendorum (= ers
  Theil des verschieden
  titelten Paragr. Med. p.
  [†]).
  31. De his, qui ex a
  universitatibus adveniunt (
  Med. p. 90).
  32. Ubi promovendi debe
- (p. 14) 33. De habitu promover rum (= Med. p. 88).

habitare (= Med. p. 8

De disputationibus in quadragesima (= Cod. p. 20, Nro. 53 [†]; am Schlusse fügt die neue Redaction noch hinzu: possuntque neglecta in canicularibus adimplere.

De his, quae promovendos respiciunt ad licentiam (unter verändertem Titel = Cod. p. 18, Nro. 49; der letzte Absatz der alten Redaction ist in der neuen ein eigener Paragraph, nemlich Cod. p. 21, Nro. 54).

- 3) Statuta bursales concernentia, d. h. Vorrede (= Cod. p. 27, Nrq. 67).

  De exeuntibus bursa per exitus prohibitos (= Cod. p. 28, Nro. 69 [†]).

  De manentibus extra bursam (= Cod. p. 28, Nro. 70).
- t) De armis apud rectorem bursae deponendis (= Cod. p. 28, Nro. 71).

  Nomina armorum (= Cod. p. 29, Nro. 72).

  Alieni non teneantur in bursa (= Cod. p. 29, Nro. 73).

  De pace et disciplina suppositorum (= Cod. p. 30, Nro. 74).
- 5) Ne bursales se mutuo laedant (= Cod. p. 30, Nro. 75).

  De silentio imponendo (= Cod. p. 31. Nro. 76).

  De instrumentis musicalibus (= Cod. p. 31, Nro. 77).
- be ludentibus (= Cod. p. 31,
   Nro. 78).

- 34. De transgressoribus ad examen vel tentamen non admittendis (erster Theil des verschieden betitelten Paragr. Med. p. 88).
- 35. De intimationibus non rumpendis (zweiter Theil des-selben ebend.)
- (p. 15) 36. De famosis libellis non affigendis (dritter Theil desselben).
  - 37. Ne scholae a suppositis deturpentur (vierter Theil desselben).
  - 38. De responsionibus ordinariis et extraordinariis et disputationibus a scholaribus visitandis, de quibus quaeratur tempore submissionis articulusque huiusmodi ipsis legatur (= zweiter Theil des Paragr. De promovendis Med. p. 90).
  - 39. De solutione pastuum (= Med. p. 89).
  - 40. Ne pauperes solvere cogantur (unter anderem Titel = Med. p. 82 [†]).
- (p. 16) 41. De admisso ad examen (der erste Theil des Paragr. Med. p. 91).
  - 42. De pecunia promotorum ad fiscum danda (= Med. p. 92 [+]).
  - 43. De recipiendis florenis pro facultate ante finem examinis (kommt neu hinzu), Lautet: Ordinamus, ut decanus recipiat cum effectu et a baccalariandis et magistrandis ante eorum admissionem florenos debitos fuerit aliter facultati. nisi per facultatem in perpetuum vel ad tempus florenus remissus, sic tamen quod unicuique reiecto e converso reddatur.

De conspirationibus (= Cod. p. 32, Nro. 81).

De poena hebdomadali (= Cod. p. 33, Nro. 82).

bursam exentis (= Cod. p. 33, Nrv. 83).

De mulieribus suspectis vitandis (= Cod. p. 33, Nro. 84).

Ne bursales sese impediant tempore mutationum (= Cod. p. 34, Nro. 85).

De lectione audienda infra quindenam (= Cod. p. 34, Nro. 86).

De exercitiis visitandis (= Cod. p. 34, Nro. 86).

(p. 88) Ubi supposita debeant habitare (= Cod. p. 13, Nro. 32).

De conventione habitationum (in die neue Redaction nicht aufgenommen.)

De habitu promovendorum (= Cod. p. 14, Nro. 33).

De qualitate eorundum (ist in vier Paragraphen zertheilt, nemlich: Cod. p. 14, Nro. 34 und Nro. 35, und p. 15, Nro. 36, Nro. 37).

(p. 89) De solutione pastuum (= Cod. p. 15, Nro. 39, am Schlusse mit dem Zusatze exceptis pauperibus).

De disciplina in disputationibus (= Cod. p. 23, Nro. 63; gegen Ende dieses Paragraphen, graviorem poenam' an Stelle des sinnlosen, communiorem poenam' acclches Mederer gibt).

De studio et lectione die festo (= Cod. p. 3, Nro. 5).

44. De prandio examinatoribus dando (= Med. p. 91)

45. De salario bidelli tempore promotionis (= Mec. p. 94).

46. Iuramentum admissoru (p. 17) baccalariatum praesta dum in praesentatione (kom neu hinzu). Lautet: E ==== N. iuro vobis domino facultatis cano artium vestris successoribus ro rentiam et obedientiam Ĭ curare bonum universita tis huius et facultatis arti un un pro posse et nosse ad que micunque statum devenero. Item iuro, quod infra mendeterminabo secundum ordinationem facultatis, misi mecum fuerit per eandem dispensatum.

47. Sub quo magistro determinare debent vel inc ipere promovendi (= Me-el.
p. 80 [†]).

48. De non determinantil as ante finem sequentis examination in the sequentis examination in the sequential examination in the sequential examination in the sequential examination is a sequential examination in the sequential examination examination is a sequential examination examination examination examination examination examination examination examination ex

(p. 18) 49. Statuta baccalarios concernentia. Et primo de letentibus se admitti ad tentibus secutione et de quibus cultas artium ab eis cert cultas artium artium artium artium ab eis cert cultas artium ar

(p. 19) 50. Quid vocatus ad example pro licentia in artibus visco cancellario et quid bide llo dare teneatur (verschied ne Fassung der ersten Hollenstein des Paragr. Quid manife strandis observandum

- poena contumacium (= Cod. p. 9, Nro. 22).

  De his, qui ex aliis universitatibus adveniunt (= Cod. p. 13, Nro. 31).

  De mutatione viae ad alteram (fällt natürlich in der neuen Redaction weg).

  De promovendis tempore submissionis (ist in zwei Paragraphen zertheilt, nemlich Cod. p. 13, Nro. 30 [†] und p. 15, Nro. 38).
- 91) Concernentia generaliter promovendos (unter anderem Titel = Cod. p. 12, Nro. 29 [†]).

  De examinibus promovendorum (in zwei Paragraphen zertheilt, nemlich Cod. p. 16, Nro. 41 und p. 12, Nro. 28).

  De prandio examinatoribus dando (= Cod. p. 16, Nro. 44).
- .92) Quid magistrandis observandum (nur die erste Hälfte und auch diese in schiedener Fassung Cod. p. 19, Nro. 50; auch gibt Med. dabci einen kleinen Zusatz v. J. 1493; jedoch auch hier hat die Handschrift des Univ. - Archivs deutlichst 1473, vgl. Bd. I, Cap. 8, Anm. 1). De pecuniis promotorum (= Cod. p. 16, Nro. 42  $[\dagger]$ ). De locatione promovendorum (fällt mit der Doppelheit der viae weg). Quae iurare debeant promoti (ist in zwei Paragraphen zertheilt, nemlich Cod. p. 19,

- p. 92). Lautet: Placuit, ut quilibet admissus ad examen pro licentia in artibus det vicecancellario medium florenum Renensem, tempore vero praesentationis cedulae hidello viginti quatuor denarios dare teneatur; ex liberalitate tamen facultatem habeat plus tradendi.
- 51. Iuramentum magistrandorum in praesentatione (kommt neu hinzu). Lautet: Ego N. iuro, quod si me hic contingat legere, regere aut exercere, quod legam regam exercebo secundum ordinationem et statuta facultatis artium.
- 52. Quae iurare debeant et baccalariandi et magistrandi admissi (= erster Theil des Paragr. Quae iurare debeant promoti Med. p. 92).
- (p. 20) 53. Quot disputationes baccalarius in quadragesima facere teneatur (= Med. p. 82 [†]).
- (p. 21) 54. De ordine baccalariorum in processionibus (= letzter Absatz des Paragr. De his quae promovendos etc. Med. p. 82).
  - 56 (verschrieben statt 55). Statuta magistros respicientia. Et primo de locis eorundem in sessionibus publicis et stationibus habendis (= Med. p. 75).
  - 57 (verschrieben statt 56).

    De habitu familiari magistrorum (= Med. p. 76).
- (p. 22) 57. De disputatione ordinaria

  (= Med. p. 75 [†]).

  58. Quis obligatus sit disputare (= Med. p. 76 [†]).

  59. De inchoatione disputationis ordinariae (verschieden von Med. p. 76). Lautet:

- Nro. 52 [†] und p. 17, Nro. 48).
- (p.93) Anyabe der zum Baccalaureat und Magisterium obligaten Vorlesungen nebst für
  dieselben zu entrichtendem
  Honorare (in die neue Redaction nicht aufgenommen).
- (p.94) De salario pedelli tempore promotionis (= Cod. p. 16, Nro. 45).
- Ordinariae disputationes ae
  state incipiantur hora quinta
  hyeme hora sexta, et ma
  gister praesidens non cesse
  ante decimam; quod si ar
  guentes habuerit, continue
  usque ad undecimam disputare.
- (p. 23) 60. De pronuntiationibus

  resumptionibus publicis tempore lectionum et exerciti

  rum praetermittendis (

  Med. p. 78 [+]).

  61. De novellis magistris

  artibus corumque actibus
  - artibus eorumque actibus et disputationibus (= Mart.).
    p. 77).
    62. Ne magister actum schau-
  - praesumat (= Med. p. 76).
    63. De disciplina in disputationibus et aliis actibut sobservanda (= Med. p. 89).
- (p. 24) 64. Forma iuramenti prace sentandi per magistros a gremium facultatis recipier dos (verschieden von Mecal. Lautet: Ego N. p. 80). decan\_\_\_0 iuro vobis domino facultatis artium et vestr successoribus reverentiam obedientiam in licitis et he nestis et procurare bonu universitatis et facultatis a tium pro posse et nosse, quod secreta concilii facult tis et ea, quae in concilcelan eiusdem facultatis proponuntur, non revelabo-
- (p. 25) 65. Statuta bursarum rectores respicientia. Et prince de qualitate bursam aliquemm regere volentis (= Main d. p. 78).
  - 66. De modo regendi barrsam (mit einer kleinen Wassung = Med. p. 78)
- (p. 27) 67. Statuta et ordination

- pro universitatis et facultatis artium honore bursaliumque utilitate edita. Et primo infra sequentium praefatio (= Med. p. 83).

  68. De bursa claudenda (= Med. p. 79 [†]).
- (p. 28) 69. De exeuntibus bursam per exitus prohibitos (= Med. p. 83 [†]).
  70. De manentibus extra bursam (= Med. p. 83).
  71. De armis apud rectorem bursae deponendis (= Med. p. 84).
- (p. 29) 72. Quae veniant appellatione armorum (= Med. p. 84).
  73. Quod alieni in bursis non teneantur (= Med. p. 84).
- (p. 30) 74. Quod supposita sint pacifici et disciplinati (= Med. p. 84).
  75. Ne bursales se mutuo laedant (= Med. p. 85).
- (p. 31) 76. De silentio bursalibus per conventorem imponendo (= Mcd. p. 85).

  77. De instrumentis musicalibus (= Mcd. p. 85).

  78. De ludentibus (= Mcd. p. 86).
- (p. 32) 79. De vigilantia conventorum circa ludentes (= Med. p. 81).
  80. De conclusionibus concludendis per conventorem (= Med. p. 81).
  81. De conspirationibus praetermittendis (= Med. p. 86).
- (p. 33) 82. De poena ebdomali (= Med. p. 86).
  83. De substituendo in locum bursam exeuntis (= Med. p. 87).
  84. De mulieribus suspectis vitandis (= Med. p. 87).
- (p. 34) 85. Ne bursales sese impe-

diant temporibus mutationum (= Med. p 87).

86. De lectione audience infra quindenam (= Med. p. 87).

87. De exercitiis visitand (= Med. p. 87).

# Nr. 15.

(S. Bd. I, S. 82.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 12, p. 43 ff. (und dem Sinne nac gleichlautend ebend. O, I. Nr. 2, f. 1 f.)

#### Decreta facultatis artium.

Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, di vero antepenultima mensis maii decrevit facultas artium in generali eit concilio collegialiter congregato, magistrum de cetero ex alia universita advenientem debere respondere ad facultatem; alioquin non recipietur a gremium; dabitque 1 fl. Rh. ad facultatem.

Eadem die facultas conciliariter decrevit, magistrum nonnisi quaturannorum ad petendum ad concilium facultatis admitti. Reservavit tame facultas ipsa eam libertatem, ut possit eum etiam, qui minorum annoru existat, recipere, si facultati conducere videbitur, suorum morum gravita et consilii maturitate attentis.

Anno quo supra nona die mensis septembris facultas consiliariter decrevi ut de cetero nullus magistrorum incedat in solo loripipio, sed capuc magistrali utatur, sub poena privationis omnium emolumentorum facult tis artium.

Eodem die facultas artium decrevit, ut magistri de cetero non utanti golleriis fibulatis aut rostris calceorum indecentibus; si admonitus no destiterit, privetur omnibus commodis et honoribus facultatis, pro admontione tamen debet decano prima duos grossos, secunda tamen quatuor, tertia facultati poenam decreto adiectam in praecedenti.

Eodem die decrevit artium facultas, quod quilibet magister haben aut obtinens futuro ordinarium habere debeat proprium atque decente habitum magistralem, sub poena privationis eiusdem.

Eodem die placuit facultati artium, ut nulli magistrorum non hab tuato donetur locus arguendi sextis feriis, quibus consueverunt fieri disputationes ordinariae magistrorum, nisi hospes aut advena existat, cui locu proponendi dabitur, non autem deducendi.

Eodem die facultas artium conclusit, ut omnes magistri facilius ent triantur, de cetero quilibet magistrorum non nisi decem vel scholares ve baccalarios in resumtione ordinaria, ad quam et scholares et baccalarii tribu mutationibus obligantur, habere; qui vero plures habuerit, poena unit floreni facultati debiti mulctabitur et pastu sic excedente numerum dens

rium; non debet etiam talem numerum excedere in personis pauperum sine licentia speciali decani facultatis artium.

Utque inter magistros et scholares facultatis artium circa libros legendos bona concordia et unio habeatur, decrevit et conclusit generaliter facultas, ut libri pro utraque via legendi generaliter distribuantur per totam facultatem non segregando ymitatorem huius doctrinae ab ymitatore alterius doctrinae, et quod quilibet lector recipiat textum libri recepti pro se commentando iuxta intelligentiam suam et possibilitatem ingenii eiusdem.

Anno domini ut supra prima die mensis septembris ordinavit ad communem scholasticorum utilitatem facultas artium, ut de cetero generaliter legantur libri tres ordinarii, videlicet Parva logicalia, quae sunt primus et quartus Petri Hyspani, Suppositiones Marsilii cum prima parte Consequentiarum vel loco Suppositionum quintus et septimus Petri Hyspani; secundo Veterem artem, quae est Ysagoge Porphirii, Praedicamenta Arestotelis cum duobus libris Periarmenias; tertio libri Physicorum octo Arestotelis.

Der hierauf folgende Stundenplan ist übersichtlicher in O, I,  $N_{r}$ . 2, f. 2 v.:

Exercitia hora quinta vel die ieiunii quarta:

pro scolaribus:

pro waccalariis:

Priorum. 6 hebdom. 6 gr. Elenchorum. 6 hebd. 6 gr. Posteriorum. 6 hebd. 6 gr. De anima. 8 hebd. 8 gr.

Habere autem debent waccalarii et exercitium 12 librorum Metha-Phisices Aristotelis hora tertia, de quo disputator eorundem 1 H dl. exigere Potest, mutatione aestivali.

Pro ordinariis lectionibus horae statutae:

Aestate hora octava, hyeme nona;

pro scolaribus:

pro waccalariis:

Parva logicalia. per mutationem. 1 fl. Aestate Methaphisicae. per mutat. Vetus ars. per mutationem 3  $\beta$ . Phisicorum. per mutat. 1 fl.

72 den.

Hyeme Ethicorum. per mut. 1 fl.

Hora undecima, quae die ieiunii commutata est in tertiam:

pro scolaribus:

pro waccalariis:

Maius volumen Prisciani. 14 hebd. 40 den. Minus volumen Prisciani. 10 hebd. 3 gr:

Posteriorum. 6 hebd. 3 gr. Topicorum primi quatuor. 6 hebd. 4 gr. Meteororum 10 hebd. 5 gr. Musica Muris 2 hebd. 2 gr. Theoricae planetarum 2 hebd. 2 gr.

# Hora prima post praudium:

pro scolaribus:

Elenchorum. 6 hebd. 3 gr.
Priorum. 6 hebd. 3 gr.
Obligatoria. 8 dies. 1 gr.
Algorismus. 8 dies. 1 gr.
Primus Euclidis 8 dies. 1 gr.
Sphaera materialis. 6 hebd. 3 gr.
Libellus epistolaris. 3 hebd. 5 gr.

pro waccalariis:

De gener. et corr., de coelo et mundo 6 hebd. 3 gr. De anima 10 hebd. 5 gr. Parva naturalia 5 hebd. 3 gr. II—V Euclidis 3 hebd. 3 gr.

In B, I, Nr. 12 lautet dann die weitere Fortsetzung der Facu täts-Beschlüsse:

Ordinavit decreto facultas, ut quilibet scholaris volens studere artibonini die non festo duas resumtiones a magistro vel magistris, unam grammatica et hora duodecima, die jejunii decima, aliam in dyalecti hora sexta mutatione hyemali, estivali quinta [das Verbum habeat ode dyl. fehlt]; nonque ad examen admittatur pro gradu baccalariatus nusse sufficienter in facultate docuerit, se dictas resumptiones diligenter continuasse ad minus per tres mutationes. Quilibet etiam baccalarius data soperam artibus habeat omni die non festo unam resumtionem, quam ali i exercitium vocant, in philosophia naturali aut Metaphizica a magistro eisedem horis. Debetque denique et scholaris et baccalarius quotienscunqualiquam resumtionem neglexerit, poenam quatuor denariorum suo resumtori.

Anno quo supra septima die mensis octobris decrevit facultas artium, ut quilibet conventorum statim post coenam exercitium bursale diebus, quibus fieri consuevit, habeat in ea materia, quam bursalium pluralitationis delegerit.

Volumus, ut in singulis bursis a nostris scholasticis fiant conversationes generales inter se hora septima vel circa post coenam, ad quapulsus fiat, et quisque absens poena duorum denariorum conventori persovendorum mulctetur.

# Nr. 16.

(8. Bd. I, S. 84.)

Archiv d. Univers. O, I, Nr. 2, f. 5 v.

Anno 1479 prima die mensis Maii tota artium facultas conciliaricer congregata considerans, quod plerique magistri ob causas facultatis recessario tractandas ad consilium vocati et ad votandum requisiti vota suspendunt, quo aliquando processus causarum facultatis expeditum finem exposcentium retardatur utilitasque negligitur, decrevit et conclusit, quo od de cetero quilibet magister causa tractanda per decanum in consultation posita prima secunda et tertia vicibus sub iuramento de sui voto requisitation quod sibi expedire videatur, votum suum omni suspensione semota descreteneatur; quodsi supenderit, de post ab eo minime recipiatur neque suis votantium votis connumeretur.

F. 7.: Septima die mensis Julii. Quoniam retroactis tempori

compertum est, nonnullos magistros nostrae facultatis plerumque nulla legitima ratione habita se ad externa loca recepisse et suis alumnis pariter occasionem discurrendi et a resumptionibus se alienandi per eorum negligentiam praestitisse, idcirco decrevit facultas artium, ut quisque magistrorum resumens baccalariis aut scholaribus non exeat nisi ex causa rationabili decano nostrae facultatis exponenda ac consensu eius super hoc obtento, substituat denique in locum suum resumptorem, qui aliunde non resumat, sub poena arbitraria per decanum et suos assessores infligenda.

# Nr. 17.

(8. Bd. I, S. 74.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 4, f. 8.

Sub decanatu domini doctoris Erhardi Ventimontani anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono die vigesima octava mensis novembris consiliariter congregatis doctoribus de consilio praeclarae facultatis medicorum domino Erhardo Ventimontano decano et ordinario et domino Johanne de Bairreut phisico illustrissimi principis ac domini nostri ducis Georgii ac domino Conrado Weigant ordinario diffinitum fuit et concordi voto conclusum ac decretum iuxta tenorem et vim statutorum, privilegiorum ac ordinationum facultatis ab illustrissimo principe solemniter ac rite confirmatorum et approbatorum, prout subsequitur.

Decrevit inclyta medicorum facultas, quod nullus ex scholaribus medicinae practicare praesumat neque de practica medicinae diiudicandis urinis ordinandisque medicaminibus ac receptis seu visitandis aegrotis intra muros opidi Ingolstatensis aut infra sex miliaria prope Ingolstat quoquo modo se ausit intromittere, sub poena trium florenorum facultatis aerario irremissibiliter persolvendorum toties, quoties sic, ut praefertur, de practica se intromisisse quispiam fuerit deprehensus.

Decrevit insuper facultas, quod nullus pro scholare huius facultatis ac tempus promotionis acquirere in eadem reputetur, nisi decreto huic obedisse et lectiones amborum doctorum ordinarie legentium frequenter audisse comperiatur.

Quodque praesentia decreta inter cetera statuta et ordinationes factas ac rationabiliter fiendas ab omnibus doctoribus, licentiatis, baccalariis ac scholaribus facultatis observari debent eosque perinde obligare, ac si expressus eorum consensus accessisset.

# Nr. 18.

(S. Bd. I, S. 74.)

Ebend. f. 8 v.:

Sub decanatu domini doctoris Erhardi Ventimontani anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono die sexta mensis februarii Prohibiti fuerunt a practica medicinali et ab opido Ingolstat proscripti de mandato iudicis nomine principis Ludovici et consensu senatus civium In-

golstatensium praetensi emperici Willibaldus Castner et uxor eiusdem Vortalerin nominata Castnerin, decrevitque totus consulatus in praesentia iudicis et facultatis medicorum ad hoc consiliariter per cives vocatae et identidem decernentis, quod neque illi iam praenominati neque quicunque alii emperici vel tales empericae seu quivis alii per facultatem medicinae ad practicam non admissi et approbati de cetero tollerari debeant aut ullam practicam quovis modo admitti. Quod utile senatus et facultatis nostrae decreturillustrissimus princeps ac dominus noster dominus dux Georgius ad informationem ac petitionem ipsorum civium, iudicis et facultatis ratificavit estatim executioni demandari iussit.

# Nr. 19.

(S. Bd I, S. 74.)

### Ebend. f. 9:

Sub decanatu domini doctoris Conradi Weygandi Herbipolensis are domini millesimo quadringentesimo octogesimo primo, die vero penulti mana mensis augusti facultas dominorum medicorum inclita animadvertit, qui plerique promovendi in eadem tempore receptionis graduum sive insigniu prandiorum impensas inutiliter exuberare nituntur, unde nonnulli scholares. quibus multarum rerum non suppetit usus, se ab huiusmodi graduum receptione retrahendi occasionem recipiunt. Ne ergo quispiam scholar is honore dignus in praedictaque facultate laureandus pro gradibus capesse dis huiusce exuberationis impensarum inutilium timore examen subeundu In fugiat, ipsa facultas matura deliberatione prachabita conciliariter decrewit et conclusit, quod amplius nullus pro baccalariatus gradu in eadem rec-ipiendo examinatus et admissus in prandio eiusdem festi, gradus videlicet assecutionis, ultra sedecim personas invitatas reficiat, sub poena per facualtatem fisco ipsius applicanda arbitrarie sibi infligenda; licentiandus ve ro sive doctorandus sub talis modi poena ad prandium die festiva gradus sa ve insignium suorum receptionis elargiendum ultra triginta duas personas in Titare nequaquam praesumat.

Supradicta quoque die ipsa facultas alumnos suos in eadem gradutos aliis quadam praerogativa speciali praelustrare dignum fore arbitrans consiliariter decrevit et conclusit, quod amplius nullus doctorum in cura aliquem nisi baccalarium, si eius copia haberi possit in praemerata facultate, substituat aut vices suas deleget, ipsi quoque baccal rii habeant facultatem pro eorum et scholarium utilitate lectiones librorum de decani consensu recipiendorum faciendi, nulli autem alteri scholarium hu susmodi sit permissa facultas.

# Nr. 20.

(S. Bd. I, S. 92.)

Archiv d. Univ. O. I. Nr. 2, f. 12:
Anno domini 82....26 die Januarii.... statuit facultas artium, and



magister nunc existens de consilio facultatis donet pro una clave librariae 1 gr., magistris quoque extra consilium existentibus duobus dumtaxat temporibus anni, quibus ad consilium petitur recipi, pro dictae librariae clave liceat petere, pro qua 4 gr. eam obtenturus tribuat; quisque etiam ante eius receptionem promittat, quod diligenter velit librariam post se claudere quotienscunque eam ingreditur sive exeundo sive ineundo nullum introducturus non habentem clavem ex licentia facultatis, nisi eum iterum educeret et pro eo respondeat, quodque non velit committere dolum neque falsificare aliquem librum, habere quoque clavem sub fideli custodia, ne ea fieri aliam contingat, neque alteri accommodare vel vendere, sed eo abeunte in fideles manus decani reddere accepturus iterum eandem gratis, si redierit.

# Nr. 21.

(S. Bd. I, S. 85.)

Archiv d. Univ. O, I, Nr. 2, f. 18 v.:

Anno domini 1487....11 die Augusti conclusit facultas artium, quod quicunque exiverit universitatem animo non redeundi in uno medio anno manseritque tanto temporis absens, maxime si abierit cum rebus suis aut maiore parte earum, non habeat amplius libertatem ingrediendi consilium eiusdem facultatis de novo super hoc consensu non obtento.

Statuit item eadem die facultas artium, nullum illegitimum de cetero fore assumendum ad suum consilium.

f. 19:

- 29 die Augusti placuit, .... quod nullus de consilio tempore, quo negotia consiliariter tractantur, alteri convicia aut iniurias dicat aut votum alterius sine consensu decani interrumpat vel quocunque alio modo impedimento sit, quominus negotia facultatis exequantur et super propositis vota colligi valeant, sub poena unius grossi mox solvendi sine contradictione ad iussum sive requisitionem decani et maioris partis facultatis; quem si quis solvere renuerit, tam diu voto suo careat, quousque eundem solvat; poterit tamen facultas secundum excessus qualitatem pro arbitrio poenam maiorem infligere.
- 30 die Augusti propter nimiam concurrentiam variasque practicas legentium propositis variis modis, quibus melius utilitati audientium honorique facultatis atque legentium provideretur tollerenturque plura inconvenientia et subordinationes antea factae, elegit ex omnibus aliis modum in lectionibus et exercitiis subscriptum ad tempus observandum et approbandum: primum quod pro tribus ordinariis lectionibus, sc. Parvis loycalibus, Veteri arte et libris Phisicorum, eligantur omni mutatione duo legentes, si saltem tam pingues fuerint, distribuanturque electione magistris de gremio facultatis iuxta votorum pluralitatem eiusdem consilii, sic tamen, quod omnes pro tunc de consilio eligentes iurent, quod pro tali electione non velint facere conspirationes practicas brigas aut subordinationes aliquas nec uti eisdem, sed secundum suae conscientiae dictamen sine dolo et fraude ydoneos eligere, Ethicorum vero et Methaphisica ab exercitio non dividantur; similiter et aliae lectiones vel exercitia baccalariorum; distri-

buantur etiam electione Ethicorum et Methaphisica ut alii ordinarii libri: minores vero libri alii distribuantur sorte; inter quos tamen potiores, videlicet exercitium Priorum et Elenchorum, similiter maius volumen Priscani duplicentur.

Eadem die conclusit et voluit facultas artium, quod omnes magistr, promittant ad manus decani, quatenus nullum discipulum vel scolarem inducere velint directe vel indirecte, ut potius adeat unum lectorem quani alium, sed omnes baccalaru vel scolares sint liberi adeundi quemcunque lectorem eis placentem; si tamen discipulus a magistro quaerat, quem legentem in aliquo libro audire debeat, respondere potest discipulo, quod ille sit bonus et similiter etiam alius et quod sit liber ad audiendum, quemcunque ex eis eligere voluerit; super quo si quis convictus fuerit, proxima sequenti mutatione sit suspensus ab ommbus lectionibus et exercitiis.

Conclusit iterum facultas 1 die Septembris, quod futuro excedentes et negligentes repellantur a sorte, quodque sorte obtmentes aliquem librum eundem legant personaliter et non per substitutos sine consensu decani aut facultatis artium.

# Nr. 22.

(8. Bd. I. 8. 85.)

Archiv d. Univ. O, I. Nr. 2, f. 19 v.:

Licentiati et magistri deputati a facultate 11 die Augusti anno 87 decreverunt hunc modum et ordinem in libris legendis futuro observandum.....

f. 20:

#### Hora undecima:

| Maius volumen Prisciani: | Minus volumen Prisciani:           |
|--------------------------|------------------------------------|
| in hyeme usque 3 Febr.   | 3 Febr. usque ad finem mutationis. |
| in aestate usque 6 Aug.  | 6 Aug. usque ad finem mutationis.  |

### Eadem hora pro waccalariis:

| l'osteriora :                                       | Торіса :    | Meteora:                              |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| in hyeme usque 13 Dec.<br>in aestate usque 27 Juni. |             | 7 Febr. ad finem.<br>8 Aug. ad finem. |
|                                                     | Hora prima: |                                       |

| Priora.                   | Elenchorum:            |  |
|---------------------------|------------------------|--|
| in hyeme usque 13 Dec.    | 13 1lec 7 Febr.        |  |
| in aestate usque 27 Juni. | 27 Jun 8 Aug.          |  |
| Sphaera materialis:       | Labellus rethoricalis: |  |
| 7 Febr. 21 Mart.          | 21 Mart. ad finem.     |  |
| 8 Aug 17 Sept.            | 17 Sept. ad finem.     |  |

# Eadem hora pro waccalariis:

De gener. et corr: De coelo et mundo: De anima: in hyeme usque 30 Nov. 30 Nov.—10 Febr. 10 Febr. ad finem. in aestate usque 24 Juni. 24 Juni—19 Aug. 19 Aug. ad finem.

Item quilibet liber legendus ad 8 septimanas sive pro scholaribus sive waccalariis dabit pro pastu 4 gross.

Item minores tres libri legendi pro scholaribus, sc. Obligatoria Algorismus et Euclidis, amplius legentur qualibet mutatione post Veterem artem, quilibet eorum ad 14 dies. Exercitium Priorum ad 7 septimanas pro 7 gr., Exercitium Elenchorum ad 5 septimanas pro 5 gr., Exercitium Posteriorum ad 6 septimanas pro 8 gr., Exercitium de anima ad 8 septimanas pro 8 gr.

Hora secunda (aut undecima vel prima, si aliqui alii libri pro waccalariis illis horis forte pro tunc non legerentur):

Parva naturalia:

٧.

Musica Muris:

in hyeme 3 Febr. — 9 Mart.

ad tres septimanas.

Theorica planetarum: ad tres septimanas.

Euclides:

in fine mutationis.

# Nr. 23.

(8. Bd. I, 8. 70 u. 73.)

Reichs-Archiv, Neub.-Copialb., Bd. X, f. 192;

Edler vester herr ränntmaister, euer anbringen den doctoren nechst gethan, auch ir antwort wisst ir wol; dem nach habt ir etlich untterrichtung derselben antwort, die nit rechtlich, nützlich zu auffnemmen der universitet und versehung erber leut chinder gethon ist; darumb ir alhie habt weitter untterrichtung, die vast zu auffnemen der universitet, ordenlichem wesen und zuversehen erber leut chinder dienen mögen, als ir daraus wol mügt vermerken und unserm gn. hn. etc. der universitet und gemainer stat Ingolstat vil gutz und nutzes möget schaffen, wo auch in der hanndlung, so man haben soll in der universitet zu eer und nutz der christlichen kirchen, als wol als des ränntmaisterampts bericht weret, kain zweifel war, ir würdet euch darein schicken, so es zeit stat und fueg hette, bei den die unpartheisch wären und unser gn. hn. nutz eere und gross verdinen bei got und der welt schaffen wolten, das es alles nach dem erlichsten und nützlichsten würd geordnet, und ob es möcht gesein, das unser gn. h. etlich seiner räte unpartheisch in die universitet schicket und die liesse visitiren, so möcht der warhait innen werden, wie es vast sammlich unordenlich mit schaden und schanden in vil sachen gehanndelt wiret wider got eer und recht, dadurch vil frommer leut chinder werden versaumpt und chumme in gross gevärlikait, dardurch die universitet an der meinung abnympt, dan niemandt weyser plut und fleisch wil zuverderben schicken, wan doch die leut müssen mit solchem schaden und verderben irer chinder witzig werden, offenbar und wissentlich ist, was zucht und vleis geschicht durch die, so soldt darumb einnemen; doch ist niemandt, der sich darumb gethar annemen, damit die leut nit als unrechtlich umb das ir chämen und die jugent nit also verlassen würd an zucht und übung zu guten sitten lernung und ander sachen, darumb sy als die unschuldigen in die universitet geschickt werden und manigmal mit schanden und verzerung irer elter gut von dan widerumb ziehen allain aus lässigkeit der, so solt nemmen und durch iren vleis mit lesen und zucht wenden solten.

#### Ebend. f. 193:

In anefang der universitet ist doctor Wilhalm von Werden\*) zu lesen in den geistlichen rechten bestelt worden järlich umb 125 fl. reinisch und angehebt nach gewonhait ander universitet zu morgens frue nach der seelmessen lesendt bei 2 stunden und solchs 5 jar angetriben.

Item doctor Derring ist erstlich bestelt gewesen und nach im doctor Snicher und Mendl in den kayserlichen rechten zu lesen umb 120 fl. r., die auch albeg, wie oben gemelt ist, nach der seelenmess 2 stund lesendt verstreckt haben.

Item Sixt Tucher verwist itzund doctor von Werdens lection in den geistlichen rechten, dem geben wirt 130 fl. r. und doch nit die zeit noch alslanng, sonnder im summer umb achte im winder umb die 9 und nitz-volkomenlich 1 stundt.

Item Gabriel Baumgartner ist chumen an doctor Mendls stat, hat auch seinen solt, doch list er itzundt nit alslanng sein vorfodern und e selbs im anefang gelesen hat.

Item die nächstgemelten zwen, die man nennt fruelesende ordinarhaben darumb mer soldes dan die andern doctor in der selben facultet, desie lennger als 2 stundt all leestag zu lesen schuldig sind, das sie abenit thun und doch den solde ir vorfodern on abganngkh nemen, mit desimein gn. hr. betrogen, gmaine universitet in dem gelt beraubt und schuler merklich und schedlich versaumt werden; wer aber solchen abganngkh mangel und notturfft meldet oder fürbringet, er sei was stannder well, den hassen und durchachten sy mit worten und werkhen, da durch die gerechtigkait zucht und eer gekrennkt wirt und genannt unversitet in nämlich schmelerung und abnemen chumbt, so auch die andelesendt doctores den unvleis der ordinari sehen, werden sy durch pebenpild auch zu unvleis geursacht.

Item sy reden auch, sie lesen wie ir vorfodern; wer hat sie gemeite die stundt der fruezeit zuvercheren oder in erlaubt nur ein stundt zu lese Gisberthus als ein schläffringer und der nit gern frue auffstundt, hat wie den willen der schuler die stundt verwandelt, dan sy ir notturfft wie iniemantz gethüren offenlich sagen, sie wöllen dan der doctor ungunst

sich laden, mit dem sy machen durch gewalt und betriegnus, das niemands in der universitet wider ir fürnemen hanndlen gethar.

Item sy melden, ir vorfodern haben den schulern zu gut und auffnemen nit disputirt, wellen sy desgleichen auch nit thun, mit dem sie sich und ir vorfodern übel verantworten, dan chainer damit entschuldigt wiret, das ein ander auch unrecht thut oder thun hat, dan wissentlich ist, das di disputation in allen universiteten welscher und teutscher nation den schulern zu gut übung behertzigkait zu reden und lesen gehalten wirt.

Item die gemelt doctores aus eine decret von in gemacht, doch weder von unserm gn. hn. noch gemainer universitet zugelassen oder bekrefftigt wöllen haben von dem baccalariat in den rechten 10 r. fl., damit die schüler beschwärt und geursacht werden, in ander universitet zu ziehen und gradus zu nemen, da man vil mynder geit und mit merern eren nach der menig und gstalt der doctorn gefüdert werde.

Item die ursach schmelerung und abnemung der universitet ist anderss nichts, dan der doctor unnvleis mit lesen und andern iren sachen, beschwärnus des gelts, so die schuler gradus nemen, und böse zucht, wo die edlleut oder ander, so ir kinder zu Inglstat haben, merken die unnutzlich verzerung irs gelts und der zeit, raytzen und anlayten die andern, das di ir chinder zu uns nit schiken, damit in desgleich auch nit beschech, dan gut ist fürsichtig zuwerden mit ander leut schaden.

Vermerkt etlich untterrichtung zu gemeiner universitet erfunden.

Von erst das ein gmain hauss für die schüler baider recht auffgericht würde, das man nennen möcht ein hauss oder bursen der edlleut oder juristen, und demselben fürsetzte ein erbern gelerten meister oder licentiat, dabei die edlleut oder juristen stunden, gemaine tavel, und in der speis etwas pessers hetten dan in andern bursen, da lernten sie samentlich und ainer gäb dem andern ursach zu studiren, also würden sy mer behütt, mynder verzerten, leib und gut bass versehen, hetten auch also nit ursach zu umbschaiffen tag und nacht, wären nit in manicherlai winkl also zu sträet behaust und bewirtet, dadurch sy durch böss frawn und gesellschafft verfürt und in grosse müe leibs zu zeiten und kostung chumen, sie verzeren bei den wirten wochenlich ze zeiten 40 ze zeiten 50 ze zeiten 60 dl. und werden doch chaum bass gespeist dan in den gemainen bursen, da man wochenlich nur 32 dl. gibt, würden auch damit entzogen von vil übls und sonnderlich das sie nit von morgens biss zum abent in den wirtsheusern ir gut und jugent mitsambt der zeit nit als verderblich und schenntlich nit allain in selbs, sonnder gmainer universitet verzerten, das den doctoren und maistern bei unserm gn. hn. und andern auswendigen nit unbillich nachtayl schannt und chrankh bringet, auch die von Ingolstat uns mermalen verargen.

Item das all studenten aller facultet erberlich geklait giengen und nit also mit getailten varben mit kurtzen mäntln und röbln mit klain kapplein und zu zeiten in chränntzen, das alles zu anfanng der universitet verpoten ist gewesen, und durch sölchs unter jungen leuten manigveltig üppikait und unordnung erwachset, das ir durch neu klaidung und fünd anweren, dan die studenten den frawen gleich thun, die was sy neues

sehen auch wellen haben, als wir schwerlich an den frawen von Ingolstat sehen, wer sie vor 16 jarn und itzundt gegeneinander schätzte, gleichen sich als menschen und affen.

Item das in den obern dreien faculteten die schuler offenlich in gegenwart irer doctor zu den fragen yglich facultet gemäs antworteten, lesen auch zu den zeiten, so die doctores vacantz hetten, als in andern universiteten gewön ist, durch sölchs die schuler zu lernung gröslich geursacht zu lesen antworten widerparth halten geübt behertzendt beredt und von umbschaiffen entzogen würden. Sölchs aber di doctor baider recht nit zugeben, dan sieselbs zu antworten und widerpart zu halten nit geübt sind noch die argument oder widerpart zu entschaiden wissen. Item das auch zu zeiten ein geübter schuler in solchen sachen möcht für sie gelobt werden, das sie in kain wege nit woltn. Item die schuler der myndern faculteten möcht sy auch mermaln zum zil unwidersprechlicher antwort ziehen aus den grünten irer chunst, darumb das die selben doctores gest\*) sind der freyen künst, aus den all ander kunst als aus einem erbprunne fliessendt, doch von den doctoren veracht allain darumb das sy der nit chünnen, wo man aber sölchs, wie oben gemelt ist, hielte, würd nit also nott thun allmal in ander universitet nach leess doctorn zuschicken, sunder unser universitet gäb den andern universiteten gelert zu lesen geübt und fürnem doctores, dadurch unser universitet in einen grossen und guten ruem kame und sonnderlich in der juristen facultet, die vil leess doctores hat und mer dan halben tayl der universitet gült einnemen, doch wenig berüemt gelert und geübt leut bei inen bisher, als wissentlich ist, und doch in den anderen faculteten namhafft und gelert männer wachsendt\_ als sich in gmaine ruff und den personen täglich ervindet.

Item in allen andern universiteten hat man ein gemain kalennder \_\_\_ wenn man in einer yden facultet lesen soll oder vacantz halten. Aber i unser universitet hört ein yder auff, wenn es im gevelt. Die juristeren haben allwochen, so kain besonder feyrtag gevelt, ausserhalb der vaste den pfintztag zu feyren, den freytag in der vasten, welch tag darumb n zu lesen erfünden sind, das man daran disputiren und die schuler repetir solln, damit sy an übung nit sein. Zu vasnacht feyrten die ersten dometores nit lennger dan 5 tag, die jetzigen aber nemen für sich zu feyrenn beileuffig 3 wochen oder auffsminst 14 tag. Item wen sie haben d\_\_\_ je lanngen feyr Margrethe Michaelis Weihennacht Vasnacht Ostern Pfingste-un hören sy vor der rechten zeit auff gmainiglich 1 oder 2 tag, heben auch wider an nach geordneter zeit 1 oder 2 tag, mit dem die schuler chau thut bei 18 wochen an die tag, so sy sunst all wochen haben und i \_\_\_\_\_\_nselbs an ursach machen, dan sie gmainiglich die gschäfft unsers gn. hann. und der universitet an den leesstag ausszerichten unterfahen und g selten, so man sunst feyrt. Sy erwelen auch rectores, welche die same mlung machen, wen es den doctoren gevelt, damit sie des lesens frey semin. Und sölch unordnung macht die universitet abnemen und merklichen === abganngk in der lerung.

<sup>\*)</sup> D. h. haspites, fremd.

Item das man verordnet, damit die statut und ordnung gemacht und, die gemacht sollen werden, krefftiglich gehalten wurd und die straffmässig gepüst. Item das man auch tapfer erfarn und erbrig person, die man wol vindet, zu rectores erkiese und nit ainfeltig, die durch ander geregirt werden und an derselben willen nichts thüren thun; sind auch zu zeiten mer straffwirdig dan die studenten; durch solchs mein gn. hr. und universitet in vil stukhen betrogen werden, unwirdig smaichler und vorhenngerer der andern missetat zu eren gefüdert, frum aber gelert und wolverdient versäumt werden; das alles zu erstorung und abnemung dienet der universitet.

Item das die studenten nit all mal an gelt gepüst würden, das sie als jung und unverständig wenig achten oder fürchten, dan allein ir eltern die straff dulden; darumb wäre vast fruchtper, das man nach gstalt der person die misshandlung püste, also das die jungen knaben durch die, den sie bevolhen sind, oder ein andern mit ruten gestrafft würden, oder das mans fännklich dester herter hielt und nit also an unterschaid sie in dem gelt straffte, dan böss ist die universitet mit solchem gelt reych zu werden, das mer zu abnemen und schannt der universitet, dan zu füdrung und auffnemen diennt.

Item das obgemelt ordnung dester füderlicher gehalten würd, wär gut, das zwen auffmerker, einer der pfleger oder sunst meins gn. hn. amptman und ein doctor oder maister nach ordnung der facultetten erwelt von der universitet, gesetzt würden; die zwen oder ir ainer merkten auff, damit ein yglich facultet zimlich und ordenlich sich mit lesen und andern zugehörenden hänndeln hielte, die seumigen nach zal der zeit ires soldes entwerte, und das kaim sein sold geben würd, er hette dan vor zeugnus von seinem dechant, das er die lection disputation und anders nach ordnung der universitet und seiner facultet volbracht het, mit dem versaumten die lesendt nit alls gmainiglich ir lection, zügen nit nach vermutung auss, wen sie wolten, läsen nit was in, sonnder was den auffmerkern und schuler derselben facultet geviele; also wurden die hänndl gmainer schul an unterlass volbracht. Die ordnung zu machen het für sich genomen mein herr von Bassau bischoff Friderich löblicher gedächtnus, doch durch sein sterben unverstrekt beliben.

Vermerkt etlich männgl der chamer. Die besteelbrieff eines yglichen besoldeten sollen nach alter ordnung in ein buch samentlich geschriben werden, das bei den chamern nit geschicht, sonnder sie allain nemen an die besteelbrieve, das vor nie gewon ist gewesen, dan eins yglichen auffgenomen doctors besteelbrieve offenlich in gmainer universitet verlesen sind worden, der chains itzundt gschicht, mit dem unser gn. hr. die universitet und ander betrogen mügen werden; des Tuchers, Rose, Rammelspachs baider ärtzt und Fridrichs besteelbrieve waiss die universitet nicht, damit betriegnus mag gschehen, sonnderlich bei den, in der besteelbrieff chain summa wirt ausgedruckt, und nemen doch, als ins der chamerer gibt, und macht freundt auss der chamer gut.

Item der soldt der doctor hebt sich an an dem tag, so einer die erst lection thut, als vormals die chamer beschlossen hat; derselb tag wirt auch nit eingeschriben, darin aber betriegnus mag geschehen.

Item all besöldent und ein yglicher in sonnderhait soll all jar die chamer mit seiner aigen hanndt quietirn in die rechnung eins chamerers, und voran wen er von der universitet will ziehen, das itzundt nit gehalten wirt und deshalb die universitet merklichen grossen schaden erleidet, als mit dem Ventimontano gechehen und in unsers gn. hn. hove kündig ist.

Item doctor Peter Baumgartner und ander haben etlich statut und ordnung gemacht, die nit bei diesen chamern angenomen noch ve gehalten sind worden biss auff heutigen tag, villeicht darumb das dieselben iren fürnemen und hänndln widerwart sind gewesen, als man das an der universitet unwiderbringlich schäden täglich und ve lennger ve pass merket.

### Nr. 24.

(8 Bd. I, S 86.)

Archie d. Univ. O, I, Nr. 3. f. 6.

Gorig von gottes genaden pfalltzgrave bey Rein hertzoge in Nidera und Obern Beirn etc.

Unsern grus zuvor, wirdigen und ersamen in gotte lieben getrüen Wir haben ewr schreiben und underrichttung uns vtz gethan mitsambt ettlichen eingelegten schriften die irrung der artisten facultet unser universitet zu Ingolstat und meister Micheln Putersass antreffende vernomen und an solcher ewr handlung gut gevallen. Ist darauf unser ernstlich meynung, das es bey dem mittel durch üch in den sachen fürgenomen beleibe, nomlichen das meister Michel die straff der aussliessung des rats auf ain monat, als im der in anfang der irrung versagt ist, gedulde und auch darzw ein halben gulden gebe und das damit die sach gericht sey: und wofüre einich irrung zwischen derselben facultet und iren meistern entstet, darumb sy sich selbs miteinander gütlich nit verainen möchten. das alsdenn ein veder rector und rate unser universitet zu Ingolstat als ir geordent richter nach laut ir statut und freiheit macht habe, sy darumb gütlich und rechtlich zuentscheiden; welicher teil aber das nit annemen und die ding verrer ziehen wolt, das derselb aus seinem pewtl und nit von gemeinem gellt der facultet kriege, als bisher geschehen ist. Und nachdem wir gelewblich bericht sind, das bisher in derselben facultet ettwovil gellts gesamelt und eingenomen und dasselb gellt unnützlich angelegt und ausgeben, so ist unser bevelh, so dieselb facultet negst rechnung hallten werden, das ir rector und pfleger von unsern wegen bey solicher trer rechnung und darob seit, was gellts vorhannden beleibet und füro gefellt. das das alles in ein gemeine behaltnuss gelegt und weiter nit anders dann zu der facultet nutz und notdurft auch mit wissen ausgeben werde und uns nichtsmynder solcher rechnung in schrift berichtet. Dann als in der bemelten facultet ettwovil conspiration unordnung und heimlich practiken geschehen sollen, dardurch die in merkhlich abnemung komen ist. so schaffen wir, das ir üch ab den meistern und andern darumb wissend solcher unordnung conspiration und practiken eigentlich erkundet, wer dieselben person und was die practiken und unordnung sind, und uns aldann des alles und dabey ewr gutbedunkhen in schrift grüntlich berichtet, vorrer darnach wissen zuhallten. An dem allen thut ir unser heissen und gevallen.

Datum Lanndshut am sambstag nach Oswaldi anno domini etc. 88.

# Nr. 25.

(8. Bd. I, S. 87.)

Archiv. d. Univ. B, I, Nr. 12, p. 48:

Universitas rationabili de causa mota decrevit approbante illustrissimo domino nostro principe duce Georgio, quod de cetero doctores trium facultatum superiorum non occupent se de causis et negotiis facultatis artium electiones et examina respicientibus. Et de eisdem practicas omnino evitent, ne aliquis eorum pro admittendis vel locandis promovendis quovis modo intercedat seu precibus eosdem promoveat, sub debito iuramenti tempore immatriculationis suae praestiti. Actum 28 Januarii anno 1492.

Ebend. O, I, Nr. 2, f. 49 v.:

12 Martii anno 94. Placuit venerabili collegio artistarum, quod decretum universitatis, quo doctores superiorum facultatum prohibentur se intromittere negotiis facultatis artisticae, confectum in praesentia domini doctoris Petri Paumgartner tunc principis nostri ambasiatoris et etiam in Praesentia Ludovici de Hagsper, inscribatur et inseratur libris statutorum et decretorum nostrorum.

# Nr. 26.

(8. Bd. I, S. 87.)

Archiv d. Univ. O, I, Nr. 2, f. 42:

7 Julii ao 92: .... Conclusit facultas artistica, quod decanus sin
Bula et omnia decreta, quae sparsim hinc inde conscripta sunt in actis

facultatis, extrahere debeat separatim, quae concernunt singulos, sc. de
canum magistros conventores baccalarios scolares et bidellos, et eadem de
ferre ad consilium magistrorum, ut approbentur et redigantur in mundum

et debitam formam. Et hoc factum est in tribus congregationibus habitis

in eo negotio, sc. 20 et 27 Julii, in quibus consilium facultatis praedicta

decreta audivit, aliqua correxit, et approbavit, quae commisit redigi in

mundum.

Die Zusammenstellung selbst findet sich ebend. B, I, Nr. 13, 1 ff.:

Licet insigne artium ingenuarum collegium celeberrimo hoc Ingolstatensi gymnasio erecto laudabiliter institutum pro sui conservatione necessarias condiderit leges statutarias easdemque confirmatas et approbatas in Viridi tenuerit observantia, nichilominus tamen temporis vicissitudo ob nesotiorum occurrentium varietatem nonnulla rationabiliter depoposcit huiusce statutariis ordinationibus conciliaria successive addere decreta in subsidium

statutorum eorundem instar practicanda. Quae quidem decreta in copiosa multidudine ordineque confuso collocata per memorati collegii venerabilisconcilium mature initum reformata, digesta, emendata et luculento ordine posita sub decanali praesidentia excllentis magistri sacraeque paginae lacentiati domini Johannis Pluemel lingolstatensis supradicti gymnasii collegiat, michi Johanni Altenbeck clerico Frisingensi, publico sacris apostolica et imperiali auctoritatibus notario praefati gimnasii, schribae iurato, in formam dilucidam sub congruis rubricalibus titulis redigenda fecit tradi Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, die vereseptima mensis Augusti, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Alexandri divina providentia papae sexti anno primo. Quas quidem ordinationes decretales ego praedictus subsequenti descrips forma et in evidentiorem rei fidem mei tabellionatus officii signum solutum et consuetum huic praesenti subimposui prohemio rogatus et requisitus.

Decreta venerabilis collegii artistarum studii Ingolstatensis officium decanatus tanquam potissimae partis eiusdem respicientia.

De collationibus tempore examinum per decanum elargiendi-

Venerabile artistarum collegium in eius concilio deliberans super competentia collationum temporibus examinum per decanum et examinatores faciendarum decrevit, quod quilibet decanus eiusdem collegii pro se et examinatoribus quottidianas collationes tali moderatione procuret, ut ipsae expensae qualibet septimana unum florenum non excedant; aliequin decanus ipso summam excessivam de propriis solvere cogatur.

Quibus temporibus magistris statuta et decreta publicanda sint.

Venerabile artium collegium decrevit, ne quispiam ignorantiae praetextu excusare so possit, ut decanus statuta et decreta magistres concernentia ipsis in festis sancti Gregorii et Egolii promulgare non praetermittat

De expensis faciendis in festo S. Katherinac.

Venerabile artium collegium decrevit, quod decanus in die sanctie Katherinae nullum prandium expensis einsdem collegii faciat, praedicantitamen pro collatione triginta duos denarios clargiatur.

De dispensatione promovendorum non statuto tempore determinantium obtinenda.

Venerabile artisticum collegium decrevit, quod decanus eiusdem cam assessoribus facultatem habeat dispensandi cum baccalaureando promotosuper determinatione facienda infra meusem iuxta praestitum iuramentum ad alium meusem immediate sequentem; si vero longius tempus obtincre in terit, decanus ad concilium referat, quod latius dispensare habeat.

ei videbitur expedire.

De poena infligenda vexatoribus novellorum studentum.

Venerabile nostrum collegium decrevit, quod decanus potestatem habeat, vexatores et tribulatores novellorum studentum, quos beanos vocant, arbitraria poena mulctare poenamque sic inflictam in suos convertere usus [Am Rande steht: Ubi reperitur omne positum signum, istud decretum debet legi in aula].

Cui cedant poenae per ipsum concilium inflictae.

Nostrum decrevit collegium, quod arbitrariae poenae per ipsum collegium conciliariter inflictae, de quibus alias statutis et decretis non cavetur specialiter, eidem applicari debeant, de quibus nichil decano cedat.

De ratione per decanum in libro collegii rationum conscribenda.

Artium ingenuarum collegium decrevit, quod quilibet decanus pro tempore existens obligatus sit, conscribere omnia in suo officio percepta, exposita ac debita, in librum rationum specialiter ad hoc factum.

De singulis actis conscribendis.

Venerabile nostrum collegium decrevit, ut de singulis in ipso collegio actis et gestis remaneat memoria, quod decanus singula acta, conclusa, decreta, dispensationes baccalaureandorum, baccalaureorum et magistrorum, et specialiter examinatores et tentatores promotorum, qui circa quodque examen fuerint, apud eosdem promotos diligenter describat.

Qua poena decanus convocare habeat magistros ad concilium.

Venerabile nostrum collegium decrevit, quod decanus consiliarios suos vocare habeat ad concilium sub poena pecuniaria maiori vel minori iuxta negotii tractandi qualitatem, nisi causae arduitas latiorem, ut puta obedientiae seu iuramenti praestiti, exposcat, poenamque vocationi adiectam irremissibiliter exigere sub eadem poena sit asstrictus.

De publicatione vacationis regiminis bursarum.

Nostrum collegium decrevit, quod quotienscunque alicuius bursae regentiam vacare contigerit, extunc decanus eandem vacationem singulis magistris de gremio collegii existentibus publicare teneatur.

De vacantiis in collegio artistarum observandis et per scholas publicandis.

Decrevit venerabile nostrum collegium, observari vacantias a lectionibus temporibus subscriptis: A sabbato videlicet palmarum ad crastinum octavarum paschae, a sabbato penthecosten ad crastinum octavarum eiusdem, ab octavis Petri et Pauli apostolorum ad octavas sancti Laurentii inclusive, ut non disputetur ordinarie, sed extraordinarie nemo prohibetur, a vigilia S. Thomae apostoli usque ad crastinum epiphaniae; placuit denique celebrari festa chori, quibus ante prandium actus scholastici fieri non debent, videlicet in diebus Marci et Lucae evangelistarum atque rogationum sanctorum Sebastiani martiris, Gregorii, Augustini, Ambrosii, Jeronimi, quatuor ecclesiae doctorum, ac Barbarae virginis.

(f. 6.) Decreta concernentia magistros, et primo de recipiendis ad concilium nostri collegii.

Venerabile artistarum collegium decrevit, magistrum nonnisi quatuor annorum ad petendum ad concilium collegii nostri admitti, reservata nichilominus libertate de minorum annorum magistro ex causa collegium ipsum movente ad concilium recipiendo vel vocando.

De votis in concilio non suspendendis.

Collegium nostrum considerans, quod plerique magistri ob causas necessario tractandas ad concilium vocati et ad consulendum requisiti in causarum expeditum finem exposcentium retardationem frustra quandoque sua suspendunt vota, decrevit, quod quilibet magister causa tractanda per decanum in consultationem posita, prima, secunda et tertia vicibus, sub iuramento de sui voto dando requisitus, quid sibi videatur expedire, votum suum suspensione semota exprimere teneatur, quodque, si suspenderit, depost ab eo minime recipiatur neque aliis consulentium votis connumeretur

De discedentibus ab universitate, qualiter reversi venian ad concilium seu gremium admittendi.

Venerabile artistarum collegium decrevit, quod quicunque consiliarius eiusdem universitatem animo in medio anno non redeundi exiverit manserius que tanto temporis absens, maxime suis secum devectis rebus aut maio earundem parte, non habeat amplius reversus libertatem ingrediendi concilium memorati collegii sine novo super hoc obtento consensu; idemquel vult observari de magistris existentibus de gremio, qui post reditum ipsurum petere necesse habebunt admissionem ad regentiam.

De illegittime nato ad concilium non assumendo.

Venerabile nostrum collegium volens servare honestatem more aliar un honorificarum communitatum nonnisi honestos ad earum communionem and mittentium decrevit, quod de cetero quilibet assumendus ad concilium nostrum faciat iuramentum credulitatis, quod sit natus de legittimo matrimonio; alioquin non recipiatur. Si vero vox vel fama de aliquo fuerit, ad probandum se legittimo thoro procreatum sit asstrictus.

De votis in concilio non interrumpendis.

Nostrum collegium decrevit, quod nullus de concilio tempore tractationis negotiorum conciliariter alterum conviciis offendat aut iniurias inferat votumve alterius sine decani consensu interrumpat vel quocunque alio modo impedimento sit, quominus negotia collegii exequantur et super propositis vota colligi valeant, sub poena unius grossi solvendi sine contradictione ad iussum sive requisitienem decani vel maioris partis concilii, quem si solvere renuerit, tamdin voto suo carcat, quousque eundem solvat; poterit tamen collegium secundum excessus qualitatem pro arbitrio poenam maiorem infligere.

Promissio praestanda a recipiendo ad gremium.

Venerabile collegium artium decrevit, quod quilibet magister assumendus ad gremium ad manus decani promittat de non inducendo aliquem discipulum vel auditorem directe vel indirecte ad potius eligendum unum praeter alium lectorem audiendum; si tamen quempiam discipulum a magistro praeceptore suo quaerere contigerit, quem ex lectoribus sui suasu audire debeat, extunc praeceptor idem sua suasione utrumque abilem et ydoneum asserat, et liberum esse ad audiendum quem eligere voluerit; si quis vero secus fecerit, proxima sequenti mutatione a lectionibus et exercitiis publicis sit suspensus.

Qualiter alterius universitatis magister ad nostri collegii gremium assumendus sit.

Venerabile artisticum nostrum collegium decrevit, quod magister alterius universitatis pro tempore in nostram achademiam venturus post eius conversationem hic probatam ad consortium nostrum assumi cupiens teneatur antea publice respondere ad materiam quaestionum sibi assignandam per concilium collegii nostri iuxta consuetudinem hactenus introductam; alioquin petiturus non recipiatur. Et si eius petitioni collegium duxerit annuendum, dabit unum florenum renensem [am Rande ist von späterer Hand geschrieben: 3 fl.] pro sui receptione ipsi collegio, bidellis vero sexuaginta quatuor denarios more filiorum nostrorum hic promotorum ad magisterium, ut maiori eius actui et responsioni diligentia et honestate inserviant. In sessione etiam magistralis coetus post omnes in nostro collegio promotos habere locum sit contentus.

## De clavis librariae impetratione.

Nostrum insigne collegium decrevit, quod duobus dumtaxat temporibus anni, in festis videlicet Gregorii et Egidii, quibus etiam ad concilium nostri collegii petere licet, magister ad librariae ingressum clavem petere possit, pro cuius impetratione quatuor tribuat grossos. Ante vero illius receptionem subsequentia decano promittat puncta.

Forma promissionis clavem obtinentis.

Ego N. promitto vobis domino decano vice iuramenti, quod diligenter librariam claudam, quotienscunque eam ingrediar, nullum introducturus non habentem clavem ex licentia collegii artistarum, nisi eum iterum educam et pro eo respondeam, quodque non velim committere dolum vel fraudem neque falsificare aliquem librum aut signaturam, clavem denique habebo sub fideli custodia, ne ea fieri aliam contingat, neque alteri accommodabo vel vendam, sed me abeunte in fideles manus decani reddam, ut eandem rediturus gratis recuperare valeam.

Quod examinator vel tentator nullum examinis tempore recipiat munus.

Venerabile collegium nostrum decrevit, quod nullus examinatorum aut tentatorum examinis tempore quantumcunque ab aliquo promovendorum aut

١

quopiam ipsorum nomine per se vel interpositam personam recipere praesumat munus, ut puta collationem, esculenta, poculenta, cyrographum [d. h. chirographum] aut promissionem pro futuro dono consequendo, ne quidquam aliud. Quod si quispiam corundem super hoc fuerit vel confessus vel convictus contravenisse, per integrum annum ab actibus schoolasticis sit suspensus.

Quod praesidens promovendorum neminem redarguat.

Nostrum decrevit collegium, quod magister in promovendorum actipraesidens decanum, collegium nostrum, examinatores aut tentatores, de spsorum examinatione, promotione, locatione aut qualitercunque alias redarguens poena arbitraria puniatur.

Quis alteri praesidentium in promovendorum actibus ventat praerogandus.

Venerabile collegium nostrum decrevit, quod praesidens senior inneri in actibus celebrandis tam pro baccalaureis quam pro magistris novellis praeferatur, nisi senior nimis tarde petiturus venerit.

De habitibus magistrorum in lectionibus et actibus scholasticis habendis.

Decrevit celebre nostrum collegium, quod quilibet magister habenaut obtinens ordinariam lectionem, ut puta parvorum logicalium et Methaphizicae, habere teneatur proprium integrum atque decentem habitum magistralem, sub poema privationis eiusdem. Similiter vero alius magiste: volens gaudere emolumentis et lectionibus collegii nostri habeat ad minualas magistrales eiusdem coloris cum tunica serico subductas.

Quod magistri utantur capuciis magistralibus.

Venerabile artisticum collegium decrevit, quod nullus magistrorum solo liripipio incedat, sed capucio magistrali utatur, sub poena privationis omnium emolumentorum eiusdem nostri collegii.

De golleriis fibulatis et rostratis calceis evitandis.

Artistarum collegium decrevit, ut magistri non utantur golleriis tibalatis aut rostratis calceis indecentibus; et si admonitus non destiterit, privetur omnibus commodis et honoribus nostri collegii; pro admonitione tamen prima debet decano duos grossos, secunda quatuor, et tertia collegio poenam decreto adiectam.

Decreta concernentia disputationes, et primo quod nulli nis:
habituato locus detur arguendi.

Decrevit nostrum collegium, ut nulli magistrorum non habituato locus arguendi donetur sextis feriis, quibus consueverunt fieri disputationes ordinaruse magistrorum, nisi hospes aut advena existat, cui locus proponendi, non autem deducendi dabitur.



De numero sophizmatum et quaestionum in disputatione ordinaria.

Venerabile collegium nostrum decrevit, quod magister disputans ordinarie dumtaxat quatuor sophizmata nec plures quam duas quaestiones recipiat. Idem de baccalaureis disputantibus intelligere volumus.

De disputationibus extraordinariis a magistris ante petitionem ad concilium explendis.

Decrevit artisticum nostrum collegium, quod magister volens gaudere emolumentis eiusdem teneatur complere omnes disputationes extraordinarias secundum statutariam ordinationem alias de hoc factam ante petitionem et receptionem eius ad concilium nostrum; alioquin non recipiatur. Et necessitate exigente quilibet per decanum requisitus extraordinarie similiter disputare non contradicat, sub poena arbitraria, in quibus quidem disputationibus praesidens ad minus unum habeat baccalaureum.

Quod nullus magistrorum ad disputandum pro se alium substituat.

Nostrum collegium decrevit, quod nullus magistrorum, qui disputare tenetur secundum statutum de hoc alias editum, sine rationabili causa alium loco sui ad disputandum substituat, sub poena decem grossorum; de rationabilitate autem causae iudicare habeat decanus cum suis assessoribus.

Quot disputationes ordinarias magister in qualibet mutatione visitare teneatur.

Ut scholares nostri ad visitandum disputationes magistrorum diligentiores constituantur, quod factum iri collegium nostrum credit, dum actus ipse cum maiori celebritate agatur pluresque magistri, quam ante soliti sunt, arguant, decrevit venerabilis noster collegialis coetus, quod quilibet magister emolumentis collegarum gaudere volens ad quinquies arguendum in mutatione ad minus teneatur; alias nequaquam ad distributionem libroram admittatur. Poterit tamen quamlibet negligentiam duobus purgare grossis. Bidellus denique sexta feria qualibet arguentes notare notatosque decano praesentare sit asstrictus.

Decreta respicientia resumptiones et lectiones magistrorum ordinarias in ordine sequentia; primo quot scholares vel baccalaureos magister ad resumptionem assumere possit.

Venerabile nostrum collegium decrevit pro aequali magistrorum sustentatione, quemlibet resumptorem nonnnisi decem vel scholares vel baccalaureos pastibiles in resumptionem ordinariam ab initio eiusdem assumere; quam et scholares et baccalaurei tribus mutationibus integris ante ipsorum promotionem habere et audire obligantur. Qui vero plures in prima vel alia sequente resumptione habere comprobatus fuerit, de unoquoque supernumerario solvente collegio nostro unum renensem solvat florenum privabiturque pastu excedente vel excedentium numerum denarium. Non debet

etiam talem numerum in personis pauperum excedere speciali super hoc decani licentia non obtenta.

Poena negligentiae resumptionum ordinariarum.

Nostrum collegium decrevit, quod magister resumptionem ordinarian negligens det duos grossos collegio nostro, quos decanus pro tempore recipiat de eis rationem facturus.

Quod ordinarie resumens a loco non discedat nec alium substituat sine decani licentia.

Venerabile nostrum collegium reperit, nonnullos plerumque magistro nulla subsistente causa legitima ad externa se transferre loca et suis alumnis pariter discurrendi et a resumptionibus se alienandi praebere occasionem, ideoque conciliariter decrevit, ut quisque magistrorum resumens baccalaureis aut scholaribus sine rationabili causa decano exponenda et eius consensu obtento exire non praesumat, substituat denique in locum suum resumptorem aliunde non resumentem, sub poena arbitraria per decanum et assessores suos imponenda.

Quot lectiones ordinarias resumens substitutus pro alio impunis facere possit.

Decrevit collegium nostrum, quod nullus ordinarie resumens bacca laureis aut scholaribus plures lectiones in aliquo quinque principalium or dinariorum pro alio facere audeat, quam tres, sine decani licentia, su poena arbitraria.

Quibus libri legendi sint distribuendi.

Venerabile collegium artistarum decrevit, quod libri et pro baccalau reatus et pro magisterii gradu legendi per totum collegium nostrum distabuantur non segregando imitatorem huius doctrinae ab imitatore alteri recipiatque quilibet lector textum libri recepti pro se in lectione commentando eundem iuxta intelligentiam suam atque sui ingenii facultatem.

Quod legens ordinarium non resumat.

Collegium nostrum decrevit, quod magister legens aliquem de quaque principalioribus libris, quos ordinarios appellant, pro eadem mutatica a resumptione ordinaria abstineat.

Quod legens ordinarium pro eadem mutatione non habean regressum ad resumendum.

Insigne artistarum collegium decrevit, quod magistro legenti ulteres lectiones alicuius ordinarii libri principalis non liceat amplius habe regressum ad resumendum ordinarie neque facultatem vendendi eunde librum, sub poena arbitrarie infligenda.

Quantum temporis habens ordinarium postea ab huiusmo (
lectione abstinere debeat.

Nostrum decrevit collegium, quod magister legens lectionem ordina

riam alicuius libri principalis postea uno anno integro ab huiusmodi lectione abstinere teneatur demptis libris Methaphizicae et Ethicorum. Idem vult observari de eo, qui electus est ad lectionem aliquam ordinariam, si electioni consentit, sive eandem legat sive non.

Qui non sint admittendi ad librorum distributionem.

Venerabile collegium artium decrevit, quod magister moribus excessivus, in actibus scholasticis negligens, aut ab universitate, antequam lectiones in cipiantur, discessurus, ad librorum distributionem non admittatur, quod obtinens aliquem librum personaliter et non per substitutum sit obliguatus, nisi decani aut nostri collegii accesserit consensus.

De modo legendi in collegio artistarum.

Celebre collegium artisticum reformare volens inconvenientia exorta ca modum legendi providereque honori et utilitati ipsius collegii nostri audientium decrevit modum infra descriptum in lectionibus et exercitiis Dervandum. Primo quod pro tribus lectionibus ordinariis, videlicet parvis logicalibus, veteri arte et libris phizicorum, eligantur iuxta votorum Pluralitatem per concilium nostrum omni mutatione ex magistris nostri collegii habentibus regentiam duo legentes, si saltem ordinarii ipsi tam crativi fuerint, quibus lectoribus electis collegium nostrum permittit, ut comcordare valeant de impensione laboris aequalis inter eos dividendi parirque commodi recipiendi; secundo quod pro lectione librorum ethicorum ad mutationem hyemalem, similiter pro librorum methaphizicae, quae ab ercitio non dividatur, ad mutationem aestivalem, eligatur per concilium us lector; tertio vero omnes alii libri legendi pro qualibet mutatione distribuantur inter magistros habentes regentiam sorte, inter quos tamen Pro libris potioribus, ut puta maiori volumine Prisciani, exercitio librorum Priorum et exercitio Elencorum, duae cedulae imponantur.

Ordo et tempus librorum legendorum in collegio artistarum mutatione aestivali cum eorundem pastus designatione.

### Hora octava in mane:

Pastus.

fl. Parva logicalia, continuantur per integram mutationem.

Vetus ars, legitur ad sedecim septimanas non computatis vacantiis penthecostae, hoc est usque ad festum sancti Egidii [1. Septbr.]

Br. Elencorum, legitur post finem veteris artis usque ad finem mutationis, hoc est usque ad festum sancti Galli [16. Octor.]

fl. Phizicorum, legitur per integram mutationem.

a. Methaphisica, legitur per mutationem totam.

Hora undecima, quae diebusieiuniorum propter resumptionem mutata est in tertiam:

5 gr. Maius volumen Prisciani, legitur in principio mutationis usque ad festum sancti Sixti, quod est sexta die Augusti.

Br. Minus volumen Prisciani, legitur a festo sancti Sixti usque ad finem mutationis.

#### Partus.

- 4 gr. Posteriorum liber, legitur a principio mutationis usque ad fetum Petri et Pauli [29. Juni.]
- 4 gr Thopicorum, a festo Petri et Pauli usque ad festum Laurenta [10. Aug.]
- 5 gr. Metheororum, a festo sancti Laurentii in finem mutationis.

### Hora prima:

- 4 gr. Priorum, a principio mutationis usque ad festum Petri et Pauli.
- 1 gr. Obligatoria, a festo Petri et Pauli ad festum S. Margarethae [20. Juli.]
- 1 gr. Algorismus, a festo S. Margarethae ad festum S. Annae [26, Juli] inclusive.
- 1 gr. Euclidis, a festo S. Annae usque ad festum S. Laurentii.
- 3 gr. Spera materialis, a festo Laurentii usque ad vigiliam S. Mathei [21. Sept.]
- 2 gr. Libellus rhetoricalis, a festo S. Mathei usque ad festum S. Galli.
- 3 gr. De generatione et corruptione, a principio usque ad festum S. Johannis Baptistae [24 Juni] propter vacantias penthecostae.
- 4 gr. De coelo et mundo, a festo Johannis Baptistae usque ad Azapitha martyris, quod est XVIII Augusti.
- 4 gr. De anima, a festo S. Agapithi usque in finem mutationis.

# Hora secunda aut alia vacante ordinarie dispositione decani:

- 3 gr. Parva naturalia, legantur ad quinque ebdomadas.
- 2 gr. Musica Muris, legatur ad tres ebdomadas.
- 2 gr. Theorice planetarum, legatur ad tres ebdomadas.
- 3 gr. Euclidis libri 29, 34 4 ti et 7 timi, per tres ebdomadas.

### Hora tertia, die ieiunii commutata in quartam:

- 7 gr. Exercitium Priorum, a principio mutationis usque ad festum Petri et Pauli.
- 1 fl. Exercitium Methaphisicae, continuatur per totam mutationem.

### Hora quinta post coenam:

- 8 gr. Exercitium Posteriorum, a principio mutationis usque Johannis Baptistae propter vacantias penthecostae.
- 8 gr. Exercitium de anima, a festo Johannis Baptistae usque Bartholomenm apostolum [24. Aug.]

## Ordo librorum legendorum mutatione hiemali.

## Hora nona ante prandium:

1 fl Parva logicalia, legantur a festo S. Lucae [18. Oct.] usque ad festum S. Georgii [24. Apr.]

#### Pastus.

- 3 \$\beta\$ Vetus ars, a festo Lucae usque ad festum Mathiae [24. Febr.]
- 3 gr. Elencorum, a festo Mathiae in finem mutationis.
- 1 fl. Phizicorum libri, per integram mutationem.
- 1 fl. Ethicorum a festo Lucae usque Georgii.

Hora undecima ieiunii diebus propter ordinariam resumptionem in tertiam commutata.

- 7 gr. Maius volumen Prisciani; a principio mutatonis ad visitationem [sicher zu lesen purificationem] Mariae [2. Febr.]
- 3 gr. Minus volumen Prisciani, a festo purificationis Mariae [2. Febr.] usque Georgii.
- 3 gr. Posteriorum, a festo Lucae usque Luciae virginis [13. Decbr.]
- 4 gr. Thopicorum, a festo Luciae usque Richardi [7. Febr.]
- 7 gr. Metheororum a festo Richardi usque Georgii.

### Hora prima:

- 4 gr. Priorum, a principio mutationis usque Luciae virginis.
- 1 gr. Obligatoria, a festo Luciae usque epiphania domini [6. Jan.] propter vacantias.
- 1 gr. Algorismus, ab epiphania usque conversionem Pauli [25. Jan.]
- 1 gr. Euclidis liber primus, a conversione Pauli usque Richardi.
- 3 gr. Spera materialis, a festo Richardi usque ad festum Benedicti [21. Maerz.]
- 2 gr. Libellus rethoricalis, a festo Benedicti usque Georgii.
- 3 gr. De generatione et corruptione, a festo Lucae usque Andreae apostoli [30. Nov.]
- 4 gr. De coelo et mundo, a festo Andreae usque Scholasticae virginis [10. Febr.]
- 4 gr. De anima, a festo Scholasticae usque Georgii.

## Hora tertia die ieiunii in quartam commutata.

- 7 gr. Exercitium Priorum, a principio mutationis usque conceptionem Mariae [8. Dec.]
- 7 gr. Exercitium Elencorum, a conceptione Mariae usque conversionem Pauli propter vacantias nativitatis Christi.
- 8 gr. Exercitium Posteriorum, a principio mutationis usque Andreae apostoli.
- 8 gr. Exercitium de anima, a festo Andreae usque purificationem Mariae propter vacantias nativitatis Christi.
- 3 gr. Parva naturalia, a festo purificationis usque Gregorii [12. Macrz.]
- 2 gr. Musica Muris, a Gregorii usque ad ultimum Martii.
- 2 gr. Theorice planetarum, a prima Aprilis usque Georgii.
- 3 gr. Euclidis libri, per tres ebdomadas dispositione decani.

# (fol. 17.) Decreta conventores concernentia, et primo de bursali exercitio habendo.

Venerabile artistarum collegium decrevit, ut quilibet conventorum statim coena peracta exercitium bursale diebus, quibus fieri consuevit, habeat in ea materia, quam bursalium pluralitas initio mutationis delegerit.

Qualiter et ubi cibaria bursalia sint sumenda.

Collegium nostrum decrevit, nullum conventorem dare cibaria extra bursam, sed si quis velit uti eisdem, intret bursam et in loco publico communitatis cum aliis sumat; neque alicui condonetur, quotidie comedere extra bursam sine licentia obtinenda a concilio nostri collegii. Si vero aliquando propter hospites vel infirmitatem aliquis extra communem locum cibum sumere rationem habere putaret, faciat illud ad biduum vel triduum de conventoris consensu obtento; neque alicui se absentanti a communatabula sine conventoris licentia cibi serventur, et in hoc rebelles decana ad puniendum arbitrarie denuntientur.

De tempore resignationum bursarum.

Celebre collegium decrevit, quod conventor bursam relinquere volenante mutationem duobus ad minus mensibus candem resignet, ne ob tardam resignationem bursas desolari contingat, sub poena privationis omnium emolumentorum nostri collegii, nisi rationabili causa subsistente tanti temporis spatium per concilium nostrum abbreviatum fuerit.

De structuris in domibus nostri collegii faciendis.

Venerabile artium collegium decrevit, quod nullus inhabitatorum ipenus domorum quicquam reformet, construat, aedificet aut reficiat in eadem domo sine scitu et consensu decani pro tempore existentis, apud quem omnia et singula per eum exposita in rationem ponat, et nequaquam in sequentem differat decanatum; alioquin nichil sibi per nostrum collegium de expositis desalcetur.

(fol. 30). Decreta generalia baccalaureos et scholares in communi concernentia, et primo de conversatione serotina.

Venerabile artistarum collegium decrevit, ut in singulis bursis a nostras scholasticis fiant generales conversationes inter se et ad invicem hora septima vel circa post coenam repetituris, quae die resumpserint, ad quam conversationem pulsus fiat, et quilibet absens poena duorum denariorum conventori solvendorum mulctetur.

De textibus in lectionibus habendis.

Insigne nostrum collegium decrevit, ut in lectionibus baccalaureatuet magisterii gradum concernentibus nostri alumni uberiorem fructum consequantur, ad minus tres baccalaurei et scholares unum textum habeant. et ita quisque ante sui admissionem se complevisse inrabit.

De pecunia a promovendis pro prandio examinatorum danda

Nostrum venerabile collegium decrevit, quod quisque baccalaureandorum donet sevaginta denarios, magistrandus vero medium florenum renensem suis examinatoribus aut tentatoribus ante finem examinis vel tentaminis pro prandio ipsis ex quodam statuto collegii nostri debito, pro qua pecunia competens prandium habere teneantur, de residua autem pecunia dominis examinatoribus seu tentatoribus dispositio relinquitur; non debent vel rejectis quiquam restituere, ne promores ad promovendum indignos iudicentur.

#### De testimoniis venientium ex aliis studiis.

Decrevit nostrum collegium, ut nullus baccalaureorum aut scholarium de alia universitate adveniens ad gradum aliquem admittatur, nisi prius de auditis ibidem lectionibus et exercitiis, aliis denique actibus talem gradum concernentibus per litteras sigillo collegii eiusdem roboratas vel per testes nostrum collegium sufficienter informaverit.

### De litteris testimonialibus completionis impetrandis.

Quoniam complures collegii nostri alumni timentes tempore submissionis et ad baccalaureatum et magisterium se a sua promotione retardari suis de meritis exiguis petunt sibi a decano litteras completionis dari, aliasque ingrediuntur universitates, ubi conversatio eorum penitus ignota existit, idcirco nostrum decrevit collegium, ut de cetero nulli huiusmodi testimoniales dentur litterae, nisi eas a concilio obtenuerit praesentibus etiam iunioribus magistris de gremio existentibus. Et qui demum huiusmodi litteras obtinuerit, det pro eisdem unum florenum renensem, de quo notario quatuor grossi cedent.

# Declaratio statuti de satisfaciendo ante finem lectionum auditarum.

Ut collegium nostrum certioretur, si auditor se statuto de satisfaciendo ante finem lectionum confirmaverit, decrevit, quod magister scribens de satisfactione testimoniales litteras distincte scribat "satisfecit" cum clausula "ante finem" nec alteri, qui non, ut praefertur, sic satisfecit, eandem clausulam adiiciat, sub poena integri pastus, quem esset recepturus. Ipse vero scholaris, cum sibi non sint pecuniae, ut nichilominus eandem clausulam scribi possit obtinere ac poenam evitet, terminum solutionis longiorem ex consensu legentis obtineat aut aliunde lectori sufficienter caveat vel pignore vel fideiussore; debet tamen lector in fine lectionis aut exercitii suos quandoque auditores commonefacere de modo satisfaciendi ac poena, ne se quisquam praetextu ignorantiae valeat excusare.

### De birretis a baccalariis et scholaribus non deferendis.

Nostrum collegium decrevit, ne aliquis baccalaureorum aut scholarium in bursis birretum deferre praesumat, nisi alicui superiorum facultatum studendo publice operam det, sub poena retardationis.

# Qui pauperes admittendi sint in resumptionem magistrorum.

Venerabile artistarum collegium decrevit, nullum pauperem ad resumptionem magistrorum. fore admittendum, nisi se habitu, moribus, scientia et aliis statutis collegii nostri confirmaverit.

# De fontoniis et corruptis bachantum moribus in festo divisionis apostolorum evitandis.

Quia supposita nostri collegii retroactis temporibus nimium frequentare coeperint exitus cumulatos ad loca nemorosa, quos exitus appellant fontonia, et per huiusmodi ludos a studio multum distrahuntur aliasque

varia damna et mala incurrunt, ideireo ipsum collegium nostrum decrevo talismodi ludos artius fore prohibendos, quos et praesenti decreto prohibent sub poena retardationis, ita quod huiusmodi fontonia nedum extra, sont etiam in bursis nonnisi semel in canicularibus a nostris suppositis habeantur cum decani licentia petita et obtenta. Sub eadem quoque poena nostrum collegium prohibet, ne supposita in festo divisionis apostolorum [15. Juli] in bursis insolentias et clamores suscitare nec magistros reclodere, ligare aut quovismodo molestare attemptent, quemadmodum hactenus plerumque factum habetur compertum.

Declaratio statuti, ne pauperes pro scholasticis discipliniin facultate artium pastus solvere teneantur.

Decanus moderatoresque incliti collegii artistarum proinde attendentes plerosque ipsius nostrae facultatis alumnos pauperum privilegio gaudere v... lentes, tales tamen re minime existentes, sed fraudem et dolum committentes, pecuniam magistris pro corum laboribus impensis debitam corruptemoribus et lascivosis conversationibus perperam infructuoseque consumer. non erubescunt, quapropter matura deliberatione praehabita huiusmodi fraudi et dolo aptum antidotum adhibentes conciliari collegialique decreto ordinamus, quod de cetero nullus pauperum privilegio gaudere aut potiri praesumat, sed pro cuncta eruditione magistris et praeceptoribus iuxta statutarias et decretales ordinationes pastibilis sit et obligatus ad satisfaciendum. nisi, qui contra hanc nostram declarationem paupertatis praetextu immunitatis praerogativa uti speraverit, sufficientes et ydoneas attulerit litteraapprobatis et indubitatis sigillis in loco suo nativo testimonialiter munitaquibus fides adhibenda foret, de vera eius paupertate, qua pressus magistripro suis laboribus et operis locandis satisfacere nequeat, unde postea resumptiones et lectiones ordinarias a singulis nostri collegii magistris grat. sine pastus solutione audire permittatur, adiecto denique quod eius conversationem scholastico more honeste ornet atque alicui aut quibusdam corundem vel alias qualitercunque ad famulatum sese offerat aut inopia enucognita famuletur. Alioquin de librorum lectionibus et resumptionibuauditis integrum teneatur persolvere pastum.

(fol. 20). Decreta concernentia baccalaureos, et primo de resumptione in philosophia audienda.

Venerabile nostrum artisticum collegium decrevit, quod quilibet baccalaureus dans operam artibus per tres integras mutationes quolibet die non testo unam resumptionem in philosophia naturali aut methaphizica a magistro einsdem collegii audire teneatur, aestate sexta, hyeme septima hora, sufficienter ipsum collegium, cum admitti petierit, de hoc edocturus. Debetque quilibet baccalaureus, quotienscunque aliquam neglexerit resumptionem, poenam quatuor denariorum suo resumptori.

De poena baccalaurer negligentis disputationum.

Nostrum ceiebre decrevit collegium, ut baccalaureus negligens dispuordinariam debito tempore requisitus et avisatus det poenam decem [wahrscheinlich duodecim zu lesen] grossorum, quorum tertia pars cedat decano pro tempore existenti.

Quot licentiati in artibus simul insigniri possint.

Decrevit insigne artisticum collegium, quod ad honorem eiusdem et dignitatis magistralis non plures quam quatuor licentiati simul insignia magistralia recipere debeant, minor tamen numerus non prohibetur.

De cyrotecis et cultellis in receptione magistralium insigniorum distribuendis.

Collegium artium decrevit, ut magistrandi in artibus in actibus suae inceptionis observent pristinas solemnitates distribuantque secundum exigentiam seu qualitatem personae et facultatem eorundem cyrothecas atque cultellos decentes pro doctoribus decano et tentatoribus, pro singulis vero aliis magistris non sint asstricti nisi ad cyrothecas non viles, sed decentes et bene valentes.

# (fol. 29.) Decreta scholares concernentia, et primo de resumptione eorundem.

Venerabile artistarum collegium [ausgefallen decrevit], quod quilibet scholaris volens studere artibus omni die non festo duas resumptiones a magistro vel magistris habere teneatur, unam in dyalectica, aestate mane et ante prandium hora sexta, hyeme vero septima, aliam post prandium in grammatica hora duodecima, quae die ieiunii commutata est in decimam horam, nullusque ad examen baccalaureatus admittatur, nisi sufficienter docuerit in collegio nostro, se dictas resumptiones diligenter continuasse per tres mutationes. Debetque quilibet scholarium, quotienscunque aliquam resumptionem neglexerit, poenam quatuor denariorum suo resumptori.

# De disputationibus baccalaureorum complendis.

Nostrum celebre collegium decrevit ad maiorem scholarium profectum, quemlibet scholarium volentem in artibus promoveri debere ante sui submissionem complevisse triginta disputationes ordinarias baccalaureorum.

De lectionibus et resumptionibus integre complendis et quod retardandis propter tempus reservandi sint excessus.

Insigne collegium artium decrevit, quod quilibet scholaris volens promoveri baccalaureus in artibus compleat et audiat in universitate tribus integris mutationibus ab intitulatione integre omnes lectiones hunc gradum concernentes ac tres completas resumptiones ordinarias, in quo tempore extra angariam [d. h. Quatember] penthecostes cum nullo fiat aliqua dispensatio etiam unius diei, in quo denique nullum absentiae tempus quacunque de causa computetur, retardatis quoque propter temporis defectum reserventur nichilominus ad sequentem submissionem excessus et defectus notabiles, qui alias retardationem merentur.

De poena baccalaureandi post promotionem discincte incedentis.

Nostrum venerabile collegium decrevit, quod quilibet baccalaureandupost locationem et ante praesentationem discinctus incedens mulctetur
poena retardationis; si vero post praesentationem iverit discinctus, poena
quatuor grossorum puniatur, nisi decanus propter diuturnitatem discinctionis decreverit ipsum denuntiandum concilio collegii nostri pro poena maiori
sibi infligenda.

Quod scholaris volens promoveri debeat respondisse baccalaureis denominatis diebus.

Decrevit venerabile artistarum collegium, quod quilibet scholaris voleupromoveri ultra responsiones statuto signatas teneatur ad minus ter baccalaureis respondisse denominatis diebus, sub poena non admissionis.

### (fol. 22.) Decreta officium bidellatus concernentia

Nostrum venerabile collegium decrevit, quod bidellus assumptus promittat decano vice iuramenti praestiti fidelitatem et obedientiam in licitis et honestis causis et se pro posse procuraturum bonum et aversurum damnum collegii artistarum.

Quod bidellus decanum visitare teneatur.

Venerabile collegium artistarum decrevit, ut bidellus quolibet de decanum semel visitare sit asstrictus, sibi denique incumbat, quod magistrorum et baccalaureorum disputationes ordinariae diligenter perficiantur curetque, ne torpore eius aliqua negligatur, sub poena decem grozorum irremissibiliter solvendorum.

De bidelli praesentia in magistrali disputatione.

Decrevit collegium nostrum, quod bidellus pro honore solemnis actumagistralis disputationis sextis feriis perficiendae, quantum sibi peribibe foret, eidem serviturus intersit, et praecipue horis decani et magistrorum argumentationum, et si a magistro praesidente grossi dationem consequivoluerit, conducere et reducere non praetermittat.

#### Ut bidellus sine licentia decani non exeat.

Artisticum collegium decrevit, bidellum non fore liberum sine decami licentia obtenta ad proficiscendum extra urbem Ingolstatensem, sub poena quatuor grossorum quolibet die absentiae snae solvendorum; et huinsmodi decretum de ambobus intelligi vult bidellis; et si quis ipsorum aliquando ad talismodi profectionem a decamo consensum obtinuerit, sit nichilominus aliquem alium praeter consocium suum eius in locum substituere arctatus, sub memorata persolvenda poena.

Ebend, fol, 39 v. findet sich ein Kalender (gleichfalls in den Schriftungen Altenbeck's), welcher sicher ebensosehr officielle (ieltung hatte, aldie vorhergehenden Facultuts-Beschlüsse. Dort nun sind als Feiertoge mit rother Tinte geschrieben: Circumcisio domini (1. Jan.), Epiphaniae

domini (6. Jan.), Conversio S. Pauli (25. Jan.), Purificationis Mariae (2. Febr.), Richardi regis (7. Febr.), Mathiae apostoli (24. Febr.), Annunciatio Mariae (25. Maerz), Georgii martyris (24. Apr.), Philippi Jacobi (1. Mai), Inventio S. crucis (3. Mai). Bonifacii (5. Juni), Viti, Modesti, Crescentiae (15. Juni), Joh. Bapt. (24. Juni), Petri et Pauli (29. Juni), Visitatio Mariae (2. Juli), Willibaldi (der Stadt - Heilige Eichstädt's, 7. Juli), Margarethae virginis (13. Juli), Mariae Magdalenae (22. Juli), Jacobi apostoli (25. Juli), Laurentii martyris (10. Aug.), Assumptio Mariae (15. Aug.), Bartolomei apostoli (24. Aug.), Nativitatis Mariae (8. Sept.), Mathei apostoli (21. Sept.), Michaelis (29. Sept.), Synodus Eistetensis (13. Oct.), Simonis et Judae (28. Oct.), Omnium Sanctorum (1. Nov.), Martini (11. Nov.), Katherinae virginis (25. Nov.), Andreae apostoli (30. Nov.), Sole confessoris (d. h. Franc. Xav., 3. Dec.), Nicolai episcopi (6. Dec.), Conceptionis Mariae (8. Dec.), Wunibaldi confessoris (18. Dec.), Thomae apostoli (21. Dec.), Nativitatis Christi (25. Decbr.), Stephani (26. Dec.), Johannis apostoli (27. Dec.), Innocentum puerorum (28. Dec.), Thomae episcopi Cantuarensis (29. Dec.) Zusammen 41 Tage, vovon heutzutage ongefähr noch 15 als Kirchen- oder Schul-Feiertage gelten.

# Nr. 27.

(8. Bd. I, 8. 97.)

Archiv des Georgianums (eine Copie im Archiv d. Univ. B, I, Nr. 14, f. 1, desgleichen im Münchner Arch.-Conserv., Tom. I, f. 37, im Reichs-Archiv, Ingolst. Ger. I, 38, 16, f. 138 u. 159, und noch fünfmal ebend. Ingolst. Univ. Coll. Georg. Fasc. 1, ferner im Neuburger Archiv-Conserv. Nr. 3350 und auch im Landshuter Archiv-Conserv.)

Im Namen der heiligen Drivaltigkeit bekennen wir Georig von gottes genaden pfaltzgrave bey Rein hertzoge in Nidernn und Obernn Bairn etc. offennlich und thun kunt allermenigelich mit disem unserm stifftbrive für uns all unser eriben und nachkomen, das wir in unserm gemüet mermals betracht und zuhertzen genomen haben das eytl wesen und zergengelich leben diser wellt, auch das keinem menschen zw seiner seel heilwertigkeit ichts mer nachvollget dann was er mit seiner andacht und guten werchen hie auf erden volbracht hat. So wir dann bedenncken, das got der allmechtig durch sein götliche parmherzikeit und gnad unser vorfaren und uns vor lannger zeit in furstlich ere und wirde erhöhet, auch seines volgks und erdtrichs ainstails zuregiren bevolhen hat, das wir billich danckpar sein. Darumb aus andechtiger bewegnuss obberürter und ander ursachen so haben wir aus freyem gueten willen fürgenomen, got dem allmechtigen und der hochgelobten junckfrawen Marie, auch allem himelischen here zw lob und ere, darzu den armen dürfftigen mennschen zw hilff und trost, auch uns und unser vorfoeren und nachkomen der fürsten von Bairnn seelen zu hailbertigkeit von unserm aigen guet, so des merern tails in der zeit unsers regiments an uns komen ist und wir erkaufft haben, mit begierlichem andechtigen willen ain stifftung zuthun. Dieweil wir dann

erkennen, das die hailbertigkeit aller mennschen sellen auf den christenlichen gelauben gewidmet ist, so aber derselb heilig gelauben und der wege aines gotförchtigen seligelichen leben am maissten durch der schriftgelerten kunst und lere mit predigen und disputation ausgeprait und gepflanntzet wirdet, auch sonderlich so ketzerey und missgelauben ersteer. die mögen am statlichisten mit der schriftgelerten kunst widersprocher und ausgereut werden, zusambt dem, das vil gotsdinst des gebets und andechtig gesanng got dem allmechtigen, seiner werden mueter Marie und allen heiligen zu lob und ere durch die gelerten volbracht, damit sy ungezweifit allen cristen menschen vil nutz und guts erberben mogen, un: darzu wissentlich ist, das durch lere und kunst mennschlich vernünfft erloucht und zu tugenthafften erhern sitten gewendt wirdet, damit die schriff. gelerten auch gemainen nutz und die gerechtigkeit wol fürdern mögendeshalb in ansehung obberütter ursachen ungezweiftt gar loblich und bes got ein annemblich werch und gemeiner cristenheit nutz ist. die armen. so des sonnst unvermöglich sein, zw bewerter kunst und verstenndnuss der heiligen geschrift getlicher lere zu färdern, darumb zu becrefftigung dechristenlichen heiligen gelauben, auch uns und umern lannden und leuter zu guet, so durch der geleiten kunst lere und predig merer underrichtung der gerechtigkeit tugenndhaffter sitten und verstenndtnuss der heiligen geschrift gotlicher lere und cristenlich gotsdinst ersprüesslichen nutz empfaher mögen, auch sonnderlich der wirdigen unser universitet, so weillennd unwe lieber herr und vatter hertzog Ludwig löblicher und seliger gedechtnuin unser stat Innulstat löblich aufgericht und gestifft hat, zw mererm aufnemen, darzu den armen dürfftigen schuelern zw nutz und gut, auch damit wir uns und unsern vorfoern des gebets, andacht und gueter werche so aus ursichen nachvollgeender stifflung volbracht werden, taihäfitik machen, das dann, all- wir ungezweifflt zw got dem allmechtigen verhoffen, zw unser, auch unser vorfoern und nachkomen seelen hailbertigkeit gar wol dienen mag, so haben wir nach manigfelltiger vorbetrachtung und zeittigem rate der erwirdigen in gotte unser besonnder lieben freuntbe herrn Wilhalmen zw Eystet und herrn Sixten zw Freysingen bischoven. auch nach rate unser rete und landtlüt, so wir trefflich darzw ervordert haben, fürgenomen geordent und von newen gestifft ain collegium in uner obgemellten universitet unser stat zw. Innglstat, aufrichten stifften und ordnen auch solch collegium für uns unser eriben und nachkomen mit begabung der rennth zinss und güllt, auch mit der collegiaten alle mwonern solchs collegium gesatzen statuten und ordnung, wiesentlich in crafft diss unsers stifftbriefs inmassen wie hernachvollget.

Von erst unser behausung an dem egke entgegen unser universitet grossem collegium bey der Enngelbursen und an der Swaigergassen gelegen hinden an des Eyringers und Planncken hofsteten stossende, so wir anfenngelich hofstatweise umb unser aigen gellt erkaufft und darnach mitsambt der cappellen dabey liegennd, auch darauf die liberey, alles von newem erpauen und wich behausung alls ein collegium zu füegsamer inwonung aines maisters alls regennten und ettlicher collegiaten zuerichter haben lassen. Dieselb behausung und cappellen mit aller irer zugehörung und gerechtigkniten wir obgenannter hertzog Georig zw vorgemelltem unsern

collegium verordnen geben und zuaignen. Auch in crafft dieser unser begabung und stifftung die gedacht behausung gegen menigclich für alle steuer scharwerch wacht und raiss in ewig zeit freyen und hertzog Georigen collegium gehaissen werden sol. Verrer so stifften dotiren und begaben wir vorgemellt unser collegium und collegiaten, so darinne sein und zu ainer yeden zeit künftigclich darinne sein werden, mit den nachgeschriben unsern güetren zinnsen zehennden gründten und güllten.

Nemblich unsern grossen und kleinen zehenndt zusambt der hofstat zehenndtstadl und aller zugehörung zw Megkenhausen in unserm gericht Hiltpoltstain gelegen, wie den weillennd unser herr und vatter hertzog Ludwig löblicher gedechtnuss von weillennd Cunradten herrn zu Haideck erkaufft hat, der zw gemainen jaren nach geringem geleichen anslag 130 fl. reinisch zu güllt ertragen mag. Mer so geben und zuaignen wir vorgedachtem unserm collegium unser stügkh und güeter zw Stamheim im gericht doselbs gelegen, nemblich den mairhof, den obgemellter unser lieber herr und vatter seliger von unserm freunth herrn Wilhalmen bischoven zw Eystet erkauft hat, so Hanns Praun ytz pawet und jerlich davon zu güllt dienet 5 schaff kornn und 5 schaf habern, auch 14 schilling pfennig zw wisgüllt und 2 fasnacht hennen oder dafür 12 pfennig, darzw den hofgarten, so vorgedachter Braun auch zw eribrecht innehat und jerlich zw rechter gattergüllt davon 8 fl. reinisch zinnset. Mer unser zwo hueben auch zw Stamheim gelegen, so ytz Georig Otinger pawet und jerlich davon dinet 1/2 schaf korn und 1/2 schaff habernn, auch 3  $\mathcal{H}$ pfenning für wisgüllt und zw Ostern 24 air oder dafür 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> pfenning. Mer unser zwo hueben doselbs gelegen, die ytz Chuntz Hainlin pawet und geleich sovil an getraid und gellt von yetzgedachten zwayen hueben jerlich dienet, als Otinger von den nechst vorgeschriben zwaien hueben. Mer zwo ander hueben auch zw Stamheim gelegen, die ytz Linhart Pifang pawet und gibt jerlich davon zw güllt 1/2 schaf kornn und 1/2 schaf habern, zu wisgüllt 3 H pfenning und zw Osternn 24 ayr oder dafür 41/2 pfenning. Item mer unser stügkh und güeter zw Käsen in unserm gericht Kösching gelegen, so wir von Wilhalm Salldorffer erkauft haben. nemblich ainen hof, den ytz Hanns Prugl pawet und jerlich zu rechter gattergüllt davon dinet 1 viertl waitzen,  $2^{1/2}$  schaf kornn und  $2^{1/2}$  schaf habernn, auch 3 weisat oder dafür 72 pfenning, 4 genns oder ye für aine 10 pfenning, darzw gibt er für ain ganntze nachtzil 4 schilling pfenning. Mer ainen hof, so ytz Michel Bernndl doselbs pawet und jerlich davon dinet  $\frac{1}{2}$  schaf waitzen, 2 schaff kornn,  $\frac{1}{2}$  schaf gersten und 2 schaf habern, zw wisgüllt 10 schilling pfenning, 3 weisat oder 72 pfenning, und 6 genns oder für aine 10 pfenning, darzu gibt benannter Wernndl von dem hof für ain ganntze nachtzil 4 schilling pfenning. Mer ain hueben doselbs, die Georig Heiligmair ytz pauet und davon jerlich dienet 1/2 schaf kornn und 1/2 schaf habern, auch 1 H pfenning wisgüllt und 1 vasnacht hennen oder dafür 6 pfenning, mer 2 7 pfenning jerlicher güllt aus dem Mertzenhof und seiner zuegehörung doselbs zw Käsen gelegen, die obgeschriben zinnss und güllt all und yglich verfallen sich jerlich auf ainen veden St. Michelstag und das getraid an Innglsteter mas zw bezallen. Item mer unsern hof zw Rornfeld in unserm gericht Neuburg

und in Weicheringer pfarr gelegen, den wir von der Leberskircherin erkaufft haben und yetz Hanns Holltzner pawet und davon jerlich auf Michaelis für all sachen zw güllt gibt 6 7 6 pfenning und 6 metzen hanif Neuburger mas. Item mer die hernach geschriben unser güeter zw Weiheringen in unserm gericht Neuburg gelegen, nemblich ainen hof. den ytz Thoman Tolbegkh pawet und zw rechter güllt davon jerlich dienet 2 schaf und 4 metzen korn, 1 schaf und 2 metzen gersten, auch 25 viertl habernn, darzw für may und herbststeuer 10 schilling pfenning, 2 genns oder für aine 8 pfenning, und 5 herbsthüner oder für aine 3 pfenning, 100 ayr oder 12 pfenning, 5 kass oder für ainen 3 pfenning, 12 stifftpfenning, 1 vasnacht hennen oder 6 pfenning, 12 pfenning für ain weisat und 4 schilling pfenning für ain nachtzil. Mer ain hueben doselbs, die ytz Georig Gonnther pauet und jerlich davon dinet 2 schaf kornn und 4 metzen, auch 10 viertl habern, alles in Neuburger mass, darzw für may und herbststeuer 60 pfenning, 6 pfenning weisat, 1 vasnacht hennen oder 6 pfenning, auch 60 pfenning für ain halbe nachtzill und 6 stifftpfenning. Item die innhaber aller vorgeschriben güeter haben darauf eribrecht, yedoch alls offt sich damit durch die innhaber sollicher güeterain verännderung begibt, solichs geschee durch todfall übergab verkausen verheiraten oder in ander weg, dardurch ain verkerung des innhabers geschicht, allsdann ist derselb, so sich des verennderten guts understeet.......... nach alltem herkomen schulldig, sollich gut mit ainem hanndtlanng nach genaden widerumb zw empfahen. Item mer den halben tail ansers grosser 1 und klainen zehennts zw Weihering, Rornfelld, Hag, Schornreut und auetlichen güetern zw Brugkh gelegen, wie dann der pfarrer zw Weihering den andern halben tail einnymbt, solicher zehenndt zw gemeinen jaren ir geringem geleichem anschlag umb 12 schaf Neuburger allerlay getraid und umb 3 fl. reinisch hingelassen wirdet.

Die obgeschriben stügk zehenndt güeter jerlich güllt und gründt mi aller irer zugehörung besucht und unbesucht mit grunth und poden, auch allen fruchten nutzungen und zuestennden nichts ausgenomen wir obgeuannter hertzog Georig als unser frey aigenhafft gut mit dem vorgemellten unserm collegium und collegiaten, so ytz darinne sein und zw ainer veden zeit künfftigelich darinne sein werden, mit völliger gerechtigkeit für uns alle unser eriben und nachkomen durch gotswillen genntzlich geben und völligklich zueaignen, der wir uns auch aller und yeglicher hiemit genntzlich verzeihen und aus unser gewaltsam in ir rechte nutz und gewer alls ain unwiderrueflich gab ad pias causas in crafft des gegenwürtigen unsers stifftbriefs wissentlich ein und überantwurten, dermassen das hinfüran alle obberürte stügkh güetter zinnss und güllt für tegliche gemaine scharwerch und nachtzil gefreyt und bey obgemelltem unserm collegium ungeschmölert naversetzt, auch in allweg unverkaufft in ewig zeit beleiben sollen, und mit den früchten zinnsen güllten zuestenndten und aller nutzung, so jerlich von allen obberürten stügken gevallen und einbracht werden, sol es alle jar nachgeschribner massen gehanndlt werden.

Darauf so wellen und ordnen wir, das in offtgedacht collegium ain maister als regirer des collegium, auch durch gotswillen aindlif arm schueler, so collegiati minores genennt werden sullen, die der schicklich-



keit und sitten sein, zu ainer yeden zeit erwellt presentirt und eingenomen werden, wie hernachvollget.

So wir auch erkennen, das die güte und wirde unser stifftung vil an ordenlichem volziehen und rechtem gebrauch diser stifftung gelegen wil sein. dieweil wir aber nichts zeitlichs darinn suchen, sonder allain begeren, das sollich unser stifftung got dem allmechtigen annemlich und den armen menschen in lanngwerendt zeit wol ersprüeslich sey, und so wir betrachten, das ain stifftung, die ainer merern anzal auszurichten und zu exequiren bevolhen wirdet, mit merer vernunfft schicklichkeit und fleiss geschehen mag, dann wo solh volziehung allein ainer person bevolhen wirdet, angesehen, das in merer anzal aines seumigkeit und unverstenndtnuss durch der andern fleiss und vernunfft erstatet mögen werden, so dann in unsern steten gemeinclich aus unsern burgern die schicklichisten und stathaftisten an vernunfft sitten und vermögen in die innern rete der stete fürgenomen und erwellt werden, und gemeinclich die inwoner der stete in was wesen armut und siten disem am pessten erkennen und erfaren mögen, darumb aus bewegnuss obberürter ursachen unser stifftung zugut, damit die in lanngwerendt zeit verfenngelich und mit getreuem fleiss und vernunftiger ordnung volzogen werden, auch den nachgeschriben unsern aindlefen steten, so wir mit sonndern genaden wolgenaigt sein, zu genaden nutz und gut, so haben wir völlig gerechtigkait der wale und praesentation der vorberurtn aindlif armen schueler in unser obgemellt gestifft collegium ytz und zu künftigen ewigen zeiten, so offt solh collegiatur müessig und vaciren werden, zuthun den aindlif nachgeschriben unsern steten genutzlich zuegeaignet und übergeben, zuaignen und übergeben ine auch solh gerechtigkait der vorberürten wale und presentation ytz alls dann und dann alls ytz in crafft diss unsers stifftbriefs; nemblich der gestallt, das die erst collegiatur die Lanndshueterin genennt werde, die ander Innglsteterin, die drit Laugingerin, die vierd collegiatur sol haissen die Wasserburgerin, die fünfft Burckhauserin, die sechst Scherdingerin, die sybennt Braunauerin, die acht Oetingerin, die neunt Wembdingerin, die zehennd Hilpoltstainerin, und die aindleft collegiatur sol die Weissenhornerin genennt, und mit den ledigen collegiaturen sol es dermassen gehallten werden, das die innern rete vorgeschribner aindlef stete all obgemellt collegiatur mit irer wale der collegiaten zuversehen haben. Nemblich soofft ein yede vorberürte collegiatur vaciren und ledig wirdet, solhs geschehe durch verscheinung der fünf jare, so ain yeder collegiat und nicht lennger in dem collegium zuwonen hat, oder durch absterben aines collegiaten oder durch renunciation und aufsagung oder durch verwürchung solher collegiatur oder in was ander gestallt ain yede collegiatur müessig und vaciren würde, alsdann sol in crafft dieser unser stifftung und begabung ein inner rat derselben stat, welher dann solich vacierend collegiatur mit obgemellter anzal und sonndern namen vorgedachter gestallt zugezignet ist, völlig gerechtigkeit haben, zw ainer yeden zeit die vacirend collegiatur mit irer wal zuversehen, und darzu einen collegiaten nachvollgeennder massen zuerwelen und zu presentiren haben. Allso wann die erst collegiatur die Lanndshueterin müessig wirdt in was gestallt und wie offt solhs geschicht, so hat zw einer yeden zeit ein inner rate zw Lanndshut ainen armen schueler oder

studenten darzu zuerwelen, und so offt die ander collegiatur die Inngisteterir genannt vacirt und ledig wirt, allsdann hat ain inner rate zw Inngistat solich collegiatur mit seiner wal zuversehen, desgeleichen haben auch zuthun die rete aller andern vorgeschriben stete zw ainer yeden zeit. • die collegiatur einer veden in sonnderhait zugeaignet vacirn wirdt, dermassen das die vorgeschriben aindlef unser stete und ir yede aine sovi alls die ander völlig gerechtigkeit haben, am vede stat zw der collegiatur und collegiatenstannd, so ir yeder vorgeschribner massen durch die anzal. und mit seinem aignen namen bestimbt und zugeaignet ist, so offt und in was gestalt solh collegiatur ledig und vaciren würde, darzu ainer armen schueler fürzunemen zuerwelen und zupresentiren, doch dergestalt das die innern rete der vorgeschriben stete all und yglich, so ytz sein oder zw künftigen zeiten doselbs werden, bey der pflicht, damit sy uns unsern eriben und nachkomen verwont sein und werden, schuldig sein. alsofft ein collegiatur wissenntlich müessig wirt, alledenn guten getreuen fleiss fürkeren, ainen armen gotforchtigen schueler oder studenten, der aines frombklichen wesen erberger siten und zw der lernung geschickt. auch aufs minst sechzehen jar allt sey und das khorgesanng ettlicher massen sinngen könne, zu einer yeden zeit der vacanntz obberürter irer collegiatur zuerwelen on underschid, ob solher schueler in derselben stat geboren sey oder nit.

Auch so ist unser meinung, das eine yede obgeschribne stat zw amer yeden zeit, soofft sy einen schueler zu irer collegiatur erwelen, alledann dem erwelten schueler die statut gesatz und ordnung des berürten unsercollegium innhalt diss unsers stifftbriefs vorsagen und erinnern, damit er aigentlich bericht werde, was er in crafft unser stifftung nach laut gedachter statut und ordnung ezuthun pflichtig sey, sich wisse darnach zu-Nachvollgendt sol ain veder rat den erwellten schueler mit urkundt eines briefs solher irer wale unter gemeiner stat innsigt ausgeend an den maister und ander collegiaten lauttend in unser obgemellt collegium gen Innglstat presentiren; yedoch so ist unser will und meinung. das kain schueler oder student, der vorberürter massen von unser stat ainer erwellt und präsentirt ist, lennger in unserm collegium zu wonen oder sich des zugebrauchen gerechtigkait habe dann fünff ganntze jar von dem tage, so er in obgemellt unser collegium eingenomen ist, zurechen. sonnder ein veder collegiat sol nach verscheinung der gedachten fünff jare fürderlich sein stat in dem gedachten collegium räumen und darnach on widersprechen daraus ziehen.

Dieweil auch die maister unser wirdigen universitet zw Inngistat au pessten selbs aneinander erkennen und wol wissen mögen, wölher aus ur zw gueter regirung des digkgedachten unsers collegium am tuglichisten und schicklichisten sein möge, auch aus den sonndern genaden, damit wur gemellter unser universitet genangt sein, so haben wir die wale des mausten alls regenten unsers collegium einem rate der artistenn facultet in obgedachter universitet zugenignet und verordnet, zunagen und geben auch in crafft diss unsers stifftbriefs die obgemellt wale des maisters der vorberürten facultet rate, der ytz ist und kunfftigklich zu einer veden zeit gemellter facultet sein wirdet, allso das solher rate völlige gerechtigkait und macht

habe zw ainer yeden zeit, soofft der gedacht maisterstanndt unsers collegium müessig und vaciren wurde, solhs geschee durch absterben oder renunciation und aufsagung des regirenden maisters oder in ander gestallt wie dann vorberürter maisterstannd ledig würd, alsdann einen andern maister aus gedachter facultet zw einem regenndten des offtgemellten unsers collegium zuerwelen, yedoch so sol ein yeder maister des rats gedachter facultet bey der pflicht, damit er unser universitet verwont ist, in solher wal nach seinem bessten versteen trülich geflissen sein, ainen maister oder baccalarius der heiligen geschrifft auch aines gotferchtigen wesen und erberger siten darzu fleissig und zw solher regirung nutz und tuglich sey zuerwelen, auch das der erwellt maister ein briester sey oder sich verpflicht, in jarsfrist nach solicher wale die briesterlich weich zunemen und in mitler zeit die mess des collegium und nachgeschriben gotsdienst dem regennten innhallt diess stifftbriefs auferlegt durch einen andern erbern briester zuverwesen.

Und welher maister durch einen ganntzen rate der artisten facultet oder durch den merern tail aus ine obberürter massen erwellt wirt. den sol die bemellt facultet in unser collegium presentiren und einsetzen, auch im die regierung solhs collegium nach laut seiner statut und ordnung mit getreuem fleiss döblich zw regiren eigenntlich bevelhen, solhs auch der maister alls regenndt des collegium pflichtig sein sol zuthun, und sonnderlich sol er mit ernnstlichem fleiss darob sein, das in dem collegium ein gotförchtigs erbers und züchtigs wesen gehallten werde und das die studenten des collegium ir aufgesetzt bete und gotzdinst innhallt diss unsers stifftbriefs andechtigelich volbringen, auch das die collegiaten ires studium und lernung, darzu erbers wesens und tugenndthaffter siten wol geflissen Dann unser meinung ist, das der regennt unsers collegium embsig sei, die statut und ordnung solhs collegium zuhanndthaben, auch all oberkeit straff und regirung in dem collegium habe, die ein conventor nach gewondlichem gebrauch unser universitet in den burssen im bevolhen hat, darzw sol auch obgemellter regennt pflichtig sein, den collegiaten in unserm collegium ain exercitium in artibus bey einer stund lanng zuthun, nemblich all werchtag so man pflegt in den burssen unser universität zu-So aber der erwellt maister alls regennt in der regirung unsers collegium seummig ungeschickht oder unfleissig erfunden würde oder solicher regirung nicht nützlich vorsein kunde, möcht oder wollt. und solhs obgemellter rate der artisten facultet warlich bericht würde, so mag allsdann solicher rate aus den bemellten oder andern gnugsamen ursachen sy darzu bewegent den regenten frey absetzen und ainen andern regenten obgemellter massen erwelen, des sol der abgesetzt regennth kain gerechtikait haben zuwidersprechen; aber ein yeder erwellter regent mag seinen stanndt und regirung unsers collegium, wann im solhs gemeint ist, wol renunciren, yedoch solhs einem rate der artisten faultet vierzehen tag vor seinem absteen aufsagen, damit sy wissen ainen andern regennten zuerwelen.

Wir haben auch verfüeget, das unser heiliger vater der babst auf unser fleissig ersuchen und bete von unser lehenschaft juris patronatus der pfarren zw Parr in unserm gericht Reichertzhoven gelegen 40 fl. reinisch jerlicher pension ainem jeden regennten des dickgemellten unsers collegium all jar zugeben eingeleibt incorperirt und zugeaigent hat innhallt der bäbstlichen bullen darinns verhannden, dieselben 40 fl. sollen jerlich dem regenndten umb sein mue und fleiss obberurter regirung zusteen und von dem jhenen, der zw ainer veden zeit pfarrer zu Parr sein wirt, aines yeden jars in unser collegium dem regenten zw seinen hannden geantwurt werden, die mag er allsdann zw seinem nutz und notturst alls sein aigen gut gebrauchen. So aber der regent vor verscheinung des ganntzen jares von der regirung aus unserm collegium kame, solichs geschee durch absterben oder durch begebung und renunciation oder durch absetzung seiner regierung, allsdann sol demselben regennten von den obberürten 40 fl. nicht mer zuesteen dann sich nach anzal verschiner zeit desselben jares zurechen verfallen hat; aber der ander tail vorgemellter 40 fl. pension sol allsdann dem nachkomenden regennten zuesteen und beleiben. Item dieweil wir einem rat der artisten facultet unser universitet zw Inngistat die wale des maisters alls regirer unsers collegium vorberürter massen zugezignet haben, und in das collegium allain arm schuler durch gotswillen genomen werden, so sollen auch dieselben unser collegiaten umb hörung der letzen in artibus nicht pflichtig sein den lesmeistern belonung zugeben. aber der resumption halben sullen sy wie ander studenten die meister benügig machen.

So wir auch obgemellt stifftung durch gotswillen alls ein allmüesen thun, darumb sich gepurt, das die collegiaten, so des gestifften allmossen teglich niessen, solichs zw vordrist gegen got dem allmechtigen und uns alls stiffter dannekpar sein und mit irer andacht widerlegung thun sullen. deshalben so ordnen wir und ist unser meinung, das ein veder collegiat unsers vorberürten collegium schuldig sey, got dem allmechtigen und seiner werden mueter der lobsamen junckfrawen Marie zu lobe alle tag ainer curse beate Marie virginis auf ein nemblich stund vor mittag, so deshalben durch den regenten, der zw ainer veden zeit sein, in sonderhait bestimbt wirdet, in obgedachter unser capellen andechticglich zubeten, es wer danz ob ein collegiat aus krannckhait oder andern redlichen ursachen derselben zeit in obgemellte capellen zukomen verhindert würde, so sol nichtsmynnder derselb collegiat pflichtig sein, den vorberürten curss ausserhalb der capellen zubeten. Ob aber ein collegiat durch krannckheit oder aus andern billichen ursachen ainen tag oder mer solhen curss zubetten nicht volbringen möchte, allsdann sol er zw andern nachvollgenden tegen solk bette, sovil er des versäumbt bette, erstatten, ansgenomen, so ainer über yway monat in swerer krannckhait ligerhaft wurde, so sol derselb collegiat das bete der zeit nach solhen zwaien moneten verscheinent zuerstaten nicht pflichtig sein. Dieweil auch der regent unsers collegium, alls vorstet, ain briester win sol, deshalben er dann die syben tagzeit seins briesterlichen ambts teglich zubeten schulldig ist, darumb sol der regennt an den werchtegen den vorgedachten eurs nicht pflichtig sein zubeten. aber einen veden fevertag sol auch regenndt wie ander collegiaten unsers collegium schuldig sein, den gemellten cursum zuheten, desgleichen sullen es auch die collegiaten, so dvacon subdvacon briester oder beneficiaten

weren, so dann die heiligen siben tagzeit teglich zubeten schulldig sein, allain an den feyertagen den gemellten curss zw betten pflichtig sein.

Mer so haben wir ein andechtig gebete ainer collectum lassen machen, darinne für uns alls stiffter und ander fürsten von Bairnn gesundthait und löblich gelückselig regiment auch für unser und unser vorfaren selen heilwertigkait gebeten wirdet, solh collectum sol der regennt und ein yeder collegiat unsers collegium, in was wirden oder stanndt der were, schuldig sein alle tag, dieweil er in obgemelltem unserm collegium wonet, bey dem beschlus ainer yeden tagzeit des briesterlichen ambts oder des gemellten curss andechtigclichen zubettenn.

Auch so wellen und ordnen wir, das der maister alls regennt und all studenten des dickgedachten unsers collegium all und yglich feyerabendt ain vesper und salve, auch all feyertag ein ambt, darzw aines yeden monntags ain vigili und darnach am erichtag ain selambt got dem allmechtigen und seinem himelischen here zu lob und ere in der capellen des gedachten collegium andechtigelich singen, allso das der maister die mess des ambt und requiem mitsambt obberürter collectum, wie sich nach geistlicher ordnung gebüret, singen sol; so aber der meister aines tags nicht geschickt were, solich ambt oder requiem zuvolbringen, so sol er einen andern briester an seiner stat darzu bestellen, auch sollen solich ambt requiem vesper und salve aines yeden tags vor dem lesten ambt und rechter vesperzeit der pfarrkirchen gesungen und volbracht werden.

Fürtter so ist unser wil und meinung, das die studenten unsers collegium nicht allain in kunst und lere, sonnder auch in tugenthaften siteu und erbergen wesen aufnemen und durch den regenndten unsers collegium mit ernnstlichem fleiss darzu gehallten werden, deshalben wir nachvollgendt statut und gesetz zuverordnen fürgenomen haben, damit die gedachten studenten auch durch vermeidung und peenfal der straff solher statut von leichtfertigkait und untugend gezogen und zu fleissigem studium frombklichen wesen und erbern siten gewenndt werden, demnach so wellen wir, das der regennt unsers collegium sein embsig aufmercken habe, damit obgeschribner gotsdinst des gebets und gesänge andechtiklich volbracht werde, und so er ainen collegiaten in dem gotsdinst im vorgeschribner massen auferlegt seumig vindet, den sol der regennt nach gestallt seines unfleiss und verschuldnuss straffen, nemblich dermassen, so ain collegiat on enntschuldigung redlicher ursachen aines tags den curss nicht betet oder in der capellen unsers collegium bey vorgedachtem gesungen ambt vesper salve oder vigili nicht were, demselben collegiaten sol der regennt umb ein yede vorberürt unbillich versäumnuss des gebets oder gesanngs zwen tag die speiss des collegium zuniessen verbieten. Ob aber ain collegiat solh straff verachten und mermalls den berürten gotsdinst muetwilligdlich versäumen würde, so sol der regennt demselben collegiaten bei verliesung seiner gerechtigkheit des collegium solichen gotsdinst zuvolbringen gebieten, und wo er dann on enntschuldigung redlicher ursachen nach solhem gebot dreymal den gedachten gotsdinst versäumet, so sol er damit aller seiner gerechtigkait unsers collegium verlusstig sein.

Wir wellen auch, das in unserm collegium frid und ainigkait gehallten werde, darumb welher collegiat sich understünde, den regennten zu:

rauffen oder zuslahen oder andern gewalltsamen frevel an seiner person begienng oder ainen andern collegiaten verwundet, derselb collegiat sol mit der tat solhs frevels all sein gerechtigkeit des collegium verwürcht Darzw so ordnen und setzen wir, wellicher collegiat in unsern collegium bey einer verdechtlichen frauen oder ob ainem würffle oder karten spil im collegium betreten oder zu nachtlicher zeit mit waffen auf der gassen gefunden wurde, derselb collegiat sol umb solhen frevel zwen tag und zwo nacht in dem turn unser universitet gefenncknuss mit geringer speiss enthallten werden. So aber derselb collegiat darnach abermals obberürten frevel ainen hanndlt, so sol er darumb drey tag und nacht vorberürter massen mit gefanncknuss gestrafft werden. Wo dann derselb collegiat der obberürten frevel ainen zum drittenmal oder vorgeschribner excess drey beganngen het, so sol derselb collegiat damit all sein genad und gerechtigkait unsers collegium vonstundan genntzlich verwürcht haben. Desgleichen ob ein collegiat einen andern frevel dann die obgemellten verhanndlet, der aber mit verschulldnus vorgeschriben excessen geleich were, so sol solher frevel auch gleichförmig vorberürten peenen gestrafft werden. Wo aber ain student unsers collegium einen grössern frevel, dann vorgeschriben sein, oder ein malefitz begienng, der sol seiner gerechtigkeit des collegium damit verlustig sein und nichtsminder durch den rector unseruniversitet und die geistlich oberkeit, wie sich innhallt der universitet freyhait und dem rechten gemes geburet, nach gestalt seiner mishanndlung gestrafft werden, dann unser meinung ist, das der regent und studentern unsers collegium dem rector und dechannten der universitet nichtsminder gehorsam irem gerichtszwanng und oberkeit underworffen sein sullen wie ander studenten in gemellter unser universitet wonent.

Item wir wellen auch, so ain collegiat on urlaub und vergonnen des meisters alls regennten des obgemellten collegium übernacht aus dem collegium were, denselben sol der regennt nach gestallt seiner verschuldnus straffen oder, ob er ime ungehorsam were, dem rector der universitet anbringen zu straffen. Wo aber ain collegiat drey nächt in einem jare, es geschehe nacheinander oder underschidlicher zeit, on zugeben und vergonnen des maisters aus dem collegium were, derselb sol die gerechtigkeit seiner collegiatur damit genntzlich verwürcht haben; desgeleichen so ainem collegiaten aus ursachen ettlich zeit durch erlaubnuss des maisters vergonnt wurde aus dem collegium zusein und aber derselbig collegiat lennger dann ein monat über dieselb zeit, so im vergonnt were, on verhinderung eehaffter not aussen belib, so sol er damit die genad und gerechtigkait seiner collegiatur auch verwürcht haben und verlustig sein. Item so ain collegiat aines excess und frevels, der nicht offenbar wissen ist, angezogen und beschuldigt wurde, des der collegiat nicht gestunde, allsdann sol die sachen vor dem rector der universitet mitsambt den vier dechannten der faculteten enntlich und nachvollgennder massen entschiden werden, nemblich das der meister alls regirer des collegium solh übertretung wider den collegiaten vor dem rector und dechannten ausserhalb rechtens fürbringe, dagegen sol der beschulldigt collegiat auch gehöret werden; und was darnach der rector mitsambt den vier dechannten oder der merer tail aus ine in der güetikait enntschaiden, dabey sol es on all

verrer waigerung enntlich beleiben und von beden tailen nachganngen und innhallt solhs enntschids volzogen werden, dann der rector unser universitet mitsambt den dechannten sullen in obberürten und dergleichen sachen die excess der collegiaten berürend bed bartheien ausserhalb rechtens in irem fürbringen genugsamlich hören und darinn summarie procediren und sy sollen nicht schulldig sein sonnder solemnitet und figuram judicy des geschriben rechtens in solhem process zuhallten; yedoch sullen rector und techant iren enntschid den statuten des collegium und der billigkeit gemess thun.

Dieweil aber ain statut wenigen nutz würchet, es werde dann mit den werchen volzogen, darumb zu hanndthabung bemelter statut wellen wir, das ein yeder collegiat, der durch sein verschalldnuss vorberürter massen die collegiatur verwürcht hett, fürderlich sein stat räume und aus dem collegium ziehe; wo er aber darinn widerspennig wer, so sol der regennt solhs dem rector unser universitet anbringen, der sol allsdann bei dem gedachten collegiaten darob sein, damit solhs geschee. Würde dann der collegiat dem rector auch ungehorsam sein, allsdann mag der rector, so zw einer yeden zeit in gemelter unser universitet sein wirdet, unser und unser erben und nachkomen ambtleut, so zw ainer yeden zeit in unser stat zw Innglstat sein werden, deshalben ersuchen und an sy oder ir ainen begeren, ime darinn hillslich und beystenndig zu sein, das auch dieselben ambtleut in craft dieser unser stifftung zu thun verpflicht sein sollen.

Mer so wellen wir, das einem yeden schueler, der von den vorgeschriben unsern steten obberürter massen erwellt und in unser collegium presentirt wirdt, durch den regennten anfengelich die obgedachten statut gelesen und eigenntlich vorgesagt werden, und das darauf der presentirt schueler dem regennten mit hanndtgebenden treuen an aidesstat gelobe, die statut und ordnung des collegium trewlich zehallten, darzw dem regennten zuvoran in sachen die regirung statut und ordnung des collegium, auch underrichtung der collegiaten, lernung und gueter siten berürend und in andern zimlichen sachen gehorsam zusein.

Nachdem auch der regennt mitsambt ainem rate der artisten facultet am bessten wissen mögen, durch was ordnung und schickligkeit unser collegium zw ainer yeden zeit am loblichisten regirt mag werden, darumb so geben wir in crafft diss briefs einem regennten macht und gewallt, nach gutbeduncken der artisten facultet rate merer statut und ordnung unsers collegium zumachen, alls man dann gewonndlich in den bursen unser gedachten universitet pflegt zu haben, nemblich solh ordnung, die ze loblicher regirung und aufnemen unsers collegium, auch zw underrichtung gueter lere und tugenndhaffter siten der collegiaten dinstlich sein, yedoch das durch solch ordnung die obgeschriben unser gesatz und statut in albeg unverletzt und unabgenomen, sonnder vorgeschribner massen in ewig zeit beleiben; aber wir behalten uns unsern erben und nachkomen bevor, die obberürten ordnung, so der regennt auch durch gutbeduncken der artisten facultet rate machet, aus ursachen zuwiderrueffen.

Item ein yeder collegiat des obberürten collegium sol macht haben, sein collegiatur zw welher zeit er wil ainem rate der stat, so in darzw erwellt hat, aufzesagen oder aufzeschreiben und sich der genntzlich zuver-

zeihen, aber er mag die gerechtigkait seiner collegiatur kainem andern übergeben oder cediren, dann in was gestallt oder wege solh übergab und cession geschee, die sol ein nichtlikeit und craftlos sein, und welher collegiat sich understannden hette, sein collegiatur einem andern überzugeben, der sol damit sein gerechtigkeit der collegiatur verwürcht haben, und solch übergab sol auch einem rate derselben stat an irer wale ganntz unvergriffen sein. Es sol auch weder dem regennten noch einichen collegiaten, wer der were, keinerley zeit absenntz der zynns frucht oder nutzung des collegium geben werden, sonnder allain den jhenen zuegebrauchen und niessen zusteen, die persondlich in dem collegium wonend.

Item wir wellen auch, das der regennt unsers collegium, soofft ein collegiatur wissenntlich vaciren und müessig wirdet, solhes geschee durch verscheinung der fünff jare, so ain collegiat in unserm collegium gewonet het, oder durch absterben aines collegiaten oder durch aufsagung und renunciation oder durch vorberürt verwürchung der collegiatur oder in ander wege, wie dann ein collegiatur ledig wurde, allsdann sol der regennt die vacanz sollicher collegiatur ainem rate der stat, der dieselb collegiatur vorgeschribner massen mit wale zuversehen zugeaignet ist, geschriftlich verkunden und eigentlich berichten, damit derselb rate die vacirenndt collegiatur mit wale und presentation aines andern armen schueler, wie sich gebüret, zuversehen wisse.

Item die studenten unsers collegium sullen anfenngklich in artibus die syben künst lernen, bis sy maister werden, und sovil zeit der fünff jar, so ain yeder collegiat in unserm collegium zuwonen hat, ime noch vorhannden wer, dieselb zeit sol er in der heiligen geschrifft der theologia studirn, auch dannoch nichts mynder verpflicht sein, dieweil ein yeder in unserm collegium wonedt, den obgeschriben statuten underworffen und dem regennten des collegium gehorsam zu sein.

Item damit wir auch andern ursach und fügsam stat geben, eines andechtigen werchs und dergeleichen stifftung auch zuthun, so setzen und wellen wir, geben auch hiemit urkundt in craft diss briefs ytz alls dann und dann alls ytz ainem yeden, der ainen oder mer collegiaten in unser offtgedacht collegium stifften wollt, ganntz macht gonnst und willig gerechtigkait, solhs zuthun, yedoch nachvollgender massen, das derselb stiffter für ainen studenten, so er in gedacht collegium stifften wollt, aufs mynst 20 fl. reinisch gueter jerlicher gewisser güllt, die freis aigen sind, dem bemelltem unserm collegium und collegiaten vorberürter massen, alls wir gethan haben, genntzlich gebe und mit völliger gerechtigkait unwiderrueflich zuaigne und einantwurt. Allsdann so mag der stiffter ainen schueler oder studenten der vorberürten statuten gemess in obgedacht collegium presentiren und die wale seins gestifften collegiaten zw ainer yeden zeit zuthun ime und seinen eriben behallten oder nach seinem gevallen einem andern die gerechtigkait solcher wale zuaignen. Es mag auch allsdann solher stiffter seinem collegiaten ain bete teglich zuthun nach seinem willen auflegen, aber die irrung der ungleichnuss zuvermeiden, so sol nichtsmynder sollicher collegiat das gesanng in der capellen des collegium mitsambt andern unsern gestifften collegiaten vorgeschribner massen volbringen, auch pflichtig sein, die obgeschriben statut und gesatz, sevil sy

der collegiaten lernung gut siten und zucht berürend, bey den vorgedachten peenfällen zuhallten. Es sollen auch die collegiaten, so von andern in unser collegium vorberürter massen gestifft werden, allsdann nichtsmynder, sonder geleich sovil freihait und gerechtigkait haben in bemelltem collegium zuwonen, auch der zynns frücht nutzung und gülltn, so wir unserm collegium geben und in der gemein den collegiaten zugeaignet, haben zu niessen und zuegebrauchen, wie die andern collegiaten, so wir selbs gestifft haben. Es sol auch der meister seines regiments halben einem collegiaten sovil zuthun schulldig sein alls dem andern on underschaid, ob derselb collegiat von uns oder andern vorberürter massen in unser collegium gestifft were.

Item es sollen auch der regennt mitsambt den gestifften collegiaten macht und gewallt haben, ob in solhs gemeint sein würde, ainen oder mer ander studenten, die in berürtem collegium bei ine wonhafft zu sein und daselbs zustudiren begerten, umb ain nemblich summa gellts, so zw gemeiner ausgab der bursen gedachts collegium gebraucht würde, der sy sich mit denselben studenten vertragen möchten, auf ein bestimbt zeit in das collegium aufzunemen, yedoch dermassen das auch dieselben eingenomen studenten verpflicht sein sollen, in der capellen des collegium das gesanng wie die gestifften collegiaten vorberürter massen zevolbringen, darzw dem regennten gehorsam, auch die vorberürten statut und ordnungen zuhallten schulldig sein, und in was gestallt sich der regennt und collegiaten deshalben mit dem eingenomen studenten vertragen würden, das allsdann künftig irrung zuverkomen solhs vertrags ein geschrift aufgericht werde.

Weiter der obgeschriben stügk güeter zynss und güllt halben, so wir digkgemelltem unserm collegium geben und zugeaignet haben, ist unser will und meinung, das fürter der regennt ainer yeden zeit des gedachten collegium und darzu ain fleissiger maister, so im deshalb aus dem rate der artisten facultet zugeordnet sol werden, mitsambt zwayen geschickten collegiaten unsers collegium solh stügkh güllt zinss und güeter verwallten stifften und stören besetzen und entsetzen auch alles das damit zuthun macht haben sullen, das zu nutz und gut hanndthabung und aufnemung solher stifftung und güeter und zu gemeinem des collegium nutz und gerechtigkeit dinet. Aber weder sy noch yemants ander sullen gewallt noch macht haben, von den berürten güllten stügkhen und güetern ichts zuverkauffen zuversetzen noch in ainicherley wege zuverkomern, dann unser will und meinung ist, das die obgeschriben stugkh zynns und güeter in ewig zeit digkgemelltem unserm collegium beleiben und die zynns renndt güllt zuestenndt und nutzung all und yeglich, so jerlich davon gevallen, gemaynem unserm collegium zuesten, dermassen das sy aines yeden jares zw gemaynem nutzen und fromen des regennten und aller collegiaten unsers collegium gebraucht werden, nemblich darumb die notturfft der speis holtz und anders, so man gewondlich pflegt von gemeiner bursen wegen auszugeben, zubestellen kauffen und zubezallen; was aber nach verschinem jar über obberürt gemein des collegium nodturfftig ausgab überbeleiben würde, das sol gemaines collegium auf künftigs jar fleissigklich behallten und wol bewaren zw ainem vorat, damit sy aufs mynst ob einicherlay ungefell der frücht, so durch krieg oder ungewitter verderbt oder sonnst nit einbracht möchten werden, erstünde einzubiessen zuerstaten und dannoch vor obberürtem vorrat solh zeit die notdurfft haben möchten. So aber das collegium ainen vorrat dreyer hundert gulden reinisch werdt an paren gellt oder an gueten früchten über die ausgab des verschinen jars gesamme i und erobert hette, was allsdann zu künfftigen jaren nach ausgab der notdurft gemeines collegium an zynnsen güllten und nutzungen überbeleiter würde, das alles sol in sovil geleich tail gesonndert, alls derseltigen zeit die anzall unser oder ander gestifften collegiaten berürtes unsers collegium mitsambt dem regennten sein wirdet, und allsdann sol ir vedem dave sein tail zw seinen hannden geantwurt werden, darumb mag im ein veder collegiat püecher klaider und ander sein notdurft voraus zw dem studiogehörig bestellen, auch seinen tail ime selbs zw nutz und gut gebrau bei

Item wir wellen auch, das der regennt und der maister ime aus der artisten facultet deshalb vorberürter mass zugeordnet mitsambt den zwaver collegiaten alls die vier verwallter obberürter güeter zwass und güllt aller ir einnemen an zynnsen güllten früchten zuestennden und nutzungen des gedachten collegium, auch alle ire ausgab, die sy von gemeines collegium wegen gethan hetten, aigentlich aufschreiben und aines yeden jars dem rector unser universitet und den zwayen techannten der theologisten und artisten faculteten auch in gegenwürtigkait aller collegiaten des obgemellten unsers collegium ein lauter genugsam und ganntze rechnung then, auch das restat, so über solh ausgab an früchten und gellt verhannden were, anzaigen und bezallen. Darzw sol auch der rector unser universitet die obgemellten vier verwallter der zynnss und güllt hallten und mit ernnstlichem fleis darob sein, damit jerlich rechnung und bezallung oberürter massen gescheen.

Dem allen nach so wellen wir des digkgemellten unsers gestifften collegium, des regennten und der collegiaten zw einer yeden zeit darinnen wonendt, auch ir stugkh grund und güeter freihalten und gerechtigkaiten genediger beschützer schirmer und hanndthaber sein, und gebieten dara:: allen unsern pflegern renutmeistern lanndtvogten richtern und andern unsern ambtleuten und unnderthonen, das sy all mid ir yeder das obgemellt uncollegium den regennten und collegiaten bey allen und veglichen vorgeschriben freihaiten und gerechtigkaiten irer gründe stugkh zynns güster und güllte unbekomert und unbeswert beleiben lassen bey swerer unser straff und ungenad zuvermeiden. Darzu so ist unser will und meynung. wann die bemelten unser ambtieut amer oder mer von dem oftgedachten regenuten oder sein gewällthaber in sachen hanndthabung unsers collegio: stugk und güter freihalt und gerechtigkait berürend ersucht werden, dasy und ir yeder unser ambtman, so wir ytz haben oder wir und unerben künftigklich gewinnen, pflichtig sein, auf des regennten begeren, sot. sy ans billigkait und dem rechten gemess thun mögen, darinn dem digkgemeliten unsern regenten und collegiaten fleissig hillff rechtmessig fürdrung, auch getreue hanndthabung thun.

So wir dann, wie vorstet, oftgemelte stiftung aus andechtiger bewegnuss vorgeschribner ursichen zuvordrist got dem allmechtigen zulob zu: damperkait, auch den armen durfftigen mennschen zw. hilff und trost und auser bemellten universitet, auch unsern lannden und leuten zu ere

und nutz fürgenomen haben und deshalben verhoffen, das der gotsdinst und andechtig gebete, auch andere gute werch, so durch lere kunst und andacht der offtgedachten collegiaten aus ursachen diser stifftung volbracht werden, nicht allain unser selbs, sonnder auch unser vorfaren und nachkomen der fürsten von Bairnn seelen zu hailbertigkait und guetem nutz erspriessen werden, darumb wir auch uns genutzlich versehen, unser erben und nachkomen werden in ansehung der wirde und güte diser loblichen stifftung und vil gotforchtiger werche, so dardurch gescheen, auch aus güte irer angebornen fürstlichen tugenndten selbs wolgenaigt sein, vorgeschriben unser stifftung, wann solhs zukünftigen zeiten, so wir mit tod verganngen sein, das gott lanng verhüeten welle, not thun wirdet, treulich beschützen fürdern und hanndthaben, solhs auch iren ambtleuten und underthanen fleissigklich zuthun bevelhen, das wir sy all und ir yglichen unsern erben und nachkomen ytz gegenwürtigklich alls dann und dann künftigklich alls yetz in crafft und mit urkunt diss unsers stifftbriefs mit unserm höchsten fleiss aufs freuntlichist und treulichist biten und gebeten haben wellen zusambt dem, das sy all und ir yeder für sich selbs in crafft solher unser stifftung und begabung des digkgemellten unsers collegium von recht und billigkait wegen schulldig sein, das alles, so wir obgemelltem unserm collegium zugeaignet und geben haben, vorberürter mass dabey unbeswärt zulassen, auch was nach innhallt des gegenwärtigen unsern stifftbriefs zw volziehung obgemellter unser stifftung dinet, nit zuverhindern bei vermeidung des allmeichtigen gots ungenad und straff, so die swerlichen verwurchen, die den armen mennschen ir gestifft almuesen smelern oder verhindern, dann es ist in albeg unser völliger will ernnstlich begern und enndtlich meinung, das all obgeschriben unser begabung stiftung genade und freyhaiten zw ewigen zeiten bey wirden und krefften beleiben.

Wir wellen auch all und yglich vorgeschriben gab stifftung und freihaiten in der aller pessten gestallt mass und form gethan haben, wie dann solh begabung stiftung und freiheiten vor got dem allmechtigen und bey aller menigklichen am aller verfenncklichisten rechtlichisten und bessten gescheen sullen und mögen, und damit offtgemellt unser stifftung in namen des allmechtigen gottes, seiner werden mueter der lobsamen junckfrawen Marie und aller heiligen seligklich beslossen haben. Amen.

Und zw mer urkundt alles obgeschribens haben wir obgenannter hertzog Georig disen unsern stifftbrief mit unsern fürstlichen anhanngendem innsigel besigelt und mit unser aigen hannde underschriben; auch zw noch merer gezeugknuss und verfengklicheit vorgemellter unser stifftung so haben wir die hochgebornen fürsten unser lieb vettern und swagern herren Philipsen des heiligen römischen reichs ertzdrugsessen und churfürsten und herren Albrechten bede pfalltzgraven bei Rein und hertzogen in Bairnn mit freuntlichem gutem fleiss gebeten, das ir yeder sein innsigel auch an disen unsern stifftbrief gehenngt, das sy dann umb derselben unser bette willen gethan haben. Geschehen zu Lanndshut am montag nach sannd Lucien der heiligen junckfrawen tag nach Cristi unsers lieben herren geburde alls man zallt tausent vierhundert und in dem vierundnewntzigisten jare.

### Nr. 28.

S. Bd. I, S. 104.

Reichs-Archiv, Neuh, Cop. Bucher Bd. 10. f. 130.

Vermerckt die erfarung der gebruch und manugel der umverstet in Inglstat, so auf meins gnedigen hern hertzog Georigen iste, beveihe Girt doctor Petren Crafft, Heinrichen Ebron [d. b. Ebran] und Urrehen Albersdorff in beywesen doctor Adorffs rector verheit worden, und augetauger am erichtag nach exaltationis sancta erneis anno LXXXXVII sich am trestag darnach geendet und autgeschilben, wie hernachvoligt.

Item am ersten doctor Adorth rector hat georgt, wann die greet it heder wege gehallten worden war, allso das der allt wege sein rector dechant und rector hetten haben mogen, so war vil studenten biden, it allso wegkhgezogen, und wann der widerumben aufgericht, wurden is herwider komen, und sonnderlich das vom allten wege drey collegater, wie der new, haben solft; aber vetz haben die collegaten den dechat und das gellt, und wann etwas waler sy gehanndelt werden will, so habes vanszuschenneken, die andern mitessen in avgen gellt geben.

Item zum andern die grosst vacultet sein die artisten, die trazer gürttl auf wienisch art, aber dieweil sy dieselben gurtt tragen moasser, ziehen sy gen Leybz und ander eindt; es warn auf ein zeit sechzehen zu Nürmberg gewesen, wollten unternander gen linigistat zogen sein, da sigehört hetten, die gürttel zetragen, wärn sy all gen Leybz gezogen, mit wär sein rat, dieselben abzethna.

Item zum dritten, wann man die stat geb. Wacculari oder ich i zemachen, so beschochs mit aus der kunst, sonnder aus gunst und voll miet wegen, and sonnderlich welche des newen wegs son, die werden i stat und sitz erhöhert und die des allten wegs verhindert und ob sy son gelerter sein, alls sich biskere offenlich erfunden habe.

Item weyter so gee es auch allse zu zeyten, das man practier in te den schulern, was sy geben wellen, so woll derselb maister promoviren und wellt das maist gellt geben, die erlangen iren willen des sitzs, de kunst werde mit angesehen, sonnder verhandert. Sey sem rate, das mar ainen yeden setz nach der zeyt alls er inntitulirt und eingeschriben worder, sey mit den wacularien, und die setzung der maister, der der eltist wacustari wär worden, soll die hochsten stat haben und nichtsminder die tuglie wärn, angeen liess, wellt nit jugach und geleit wärn, dieselben verwart, unangesehen anneheiler miet und gab.

Item so man die verherer erwei, examinatoren der waccalaureinde und maigistranden, so wellen dieseiben mit iren stymmen des newen wege und wann schon amer des ailten wegs dabey sey, so haben die des newer wegs mit dem dechant die traysten stynde, dann der am kan amig nichts schicken. Und ist sein rate, das man zettl leg in ein parret, mid wei der vier zettel, darant examinator geschrieben stett, welcher dieselbe zettel erweichet, der wers; damit gienng es en vortad zu, dann sonst ettwan amer zwen dies vier schuler hab, die ant dieselben zext wacze fanreanden oder mag stranden weiden worlen, und tede mit dem anderi, das er im sein schuler pronovir, dergleichen welle er im hinwiderunden das er im sein schuler pronovir, dergleichen welle er im hinwiderundet

auch thun und sein stymb geben; solch practickh werden mit den zetteln, wie obgemellt, verkhomen.

Item wann man waccalaureanden oder magistranden machen wollt, so sey ain gebrauch, das ettwan die doctores bitten, das dieselben promovirt und hoch ane gesetzt und nit verworffen werden, sei vormalls ein ordnung durch die gesanndten rät gemacht, das furter kein doctor bitten, sonnder die examinatores mit umbgeen lassen; werde nit gehallten; ist sein rat, zuverfüegen, das der rät obgemelt ordnung gehallten und für keinen gebetten werde, uff das keiner, der nit kunst hab, der universitet zu uneeren promoviret werde.

Item nach dem die collegiaten sollde einnemen und nichts darumben lesen, wär sein rate, dieweyl arm gsellen ettwan sein, die kein gellt zugeben vermogen, das dieselben letzen umbsonnst mochten haben von collegiaten, doch so sy recognition von collegiaten haben wollten, das ein yeder zwantzigkh pfenning zu eerung geben sollten, und alle exercitia sollen in den burschen und nit in collegium, aber die disputation sollen in burschen auch gehallten werden, ausgenomen die gemein disputation soll im collegium bescheen.

Item das auch mein gnediger herr in seiner gnaden lannde ein gmein mandat ausgeen liess, welch ire kinder studiren lassen wollten, das keiner kein annderswo schicket dann gen Innglstat, ausgenomen in wellische lannde, oder ob einer nit gellt hette und durch dinste studiren wollt, der sich zu Innglstat nit behelffen mocht, die mochten anderswo studiren.

Item das kein maister und schuler eines wegs den andern wege aneinannder schmächten, allain zu disputiren, und sonnst yeder des andern wege ungerechtfertigt für gut bleyben liessen.

Item das keiner verpflicht sein soll, der maister werden will, dann zween gulden, ain wacculauri ain gulden, zegeben, es hette dann der maister, so ine promovirt hett, sovil müe mit ime gehabt, das er ime ain eerung thun wollt, das stet in aines gueten willen.

Item welher schuler in ain burschen kombt, darinnen soll er bleyben und von keinem angenomen werden, es wurde dann durch rector und dechant der artisten erkennt, das derselb gnugsam ursach hette, in ein andere burschen zekomen.

Item das die schuler nit so lanng in prima und secunda parte und in parvis loycalibus stunden, sonnder das sy in der loycam Petro Hispano und Arestoteles lerten.

Item so man ein newen collegiaten erwelen will, das sy ainen bequemlichen nemen mögen und nit allwegen in ain facultet gegriffen, doch das in gleicher zal beder weg, wie obgemelt, gehallten werde.

Item so ein maister von eins knaben wegen gellt innen hat, soll keiner zu seiner nutz gebrauchen, besonnder zu des knabs nutz sein schulld zubezalen usgeben und die schulldner damit nit verziehen.

Item das kein doctor kein letzen, so man zulesen schulldig ist, versaumen soll, es wär dann aus krannckhait oder sunsten gescheen, er bestellte dann einen andren für sich zulesen, bey der peen, so ainem von ainer letzen seins sollds gebürte, ausgenomen ein theologus und juristen zehen tag mogen sy im jare versaumen und ein medicus zwaintzig tag,

es wollt dann amer sem versaumbnuss widerbringen, so man somest nit les, und so am camier amem sem sollde zu quottember bezalet, so soll er ime auf den ayd, so er der universitet gethan hat, sagen, der ime allsdann die obgemeliten peen abziehen soll.

Item wann ain jurist will ein licentiat werden, so machen sy keneen, wo derselb schon gnugsam ist, er sey dann vor wacculari worden oder geb zehen gulden rh. Das kumb der universitet zuschaden, das dasse'b abgethan werde. Ob aber ein jurist wacculari würde, so soll er gesetzt werden under die maister nach zeit seiner promotion.

Item es soll alle quottember von den doctores der juristen am deputation, dergleichen die facultet der ertzney zwue im jare, gehallten werden. Item das die juristen kein licentiaten oder doctor in geystlichem rechten machen sollen, er hab dann vor das vierdt puch decretalium gelesen.

Item das den burgern und hannatwerchsleuten wer zetragen verhitten sem soll, wie den studenten, ausgenomen ambtleute und die des rats mozen die tragen.

Item mit den vischern zehanndlen, das sy die stat mit vischen versehn und nit verfürn. Item mit dem brott, das die frembden pecken am ganntzen tag mochten fayl haben.

Item das ein klainer rate zusambt einem grossen der univers. tet gemacht werde. — sei alles sein rat zu aufnemung der schull.

#### Doctor Georg Zingel.

ersten, das in den faculteten der juristen und ertzney mer schuler mod noch dann nye gewesen sein, und das mayst regiment lig an einem recter hye; wann die rector redlich gsellen wären und straffen, wer zustraffen wär, wer nichts tet, unbekombert hessen; das mag mit sein, dann die doctores haben vasst alle weyber und achten der ler mit, dergleichen die doctor der ertzney; so haben die schuler mit sowil außehen auf sy, der heiligen schrifft und artisten, alls obs ein doctor der juristen wer.

Item mer ursach, das in vierzehn jaren zwen sterben gewesen, eh hundert studenten gestorben, gee zw Freyberg auch abe, und die viele der universitet in sibenunddreissig jarn aufkemen, Freyberg, Basel, Tübingen und Haydelburg, und sein nech bev draihunderten schulern da.

Item das verkert ordnung und mass, das man nit ordnung hallt, we man lernen solle.

Item die stat und burger antreffent sey die gemein satzung, wen brot und andre pfenbert mecht amer amem studenten umb am kreutzer geben, das zwayer pfennig werdt sey; tat man gern, wann das korn geltt 3 R dl. und darnach widerumben abslach, so wellen pecken am brot dannocht nit abslahen. Und sey gar kein ordnung in irer facultet.

Item die studenten der juristen sein ungezogen, tragen fuessknecht klaider, und ir wirtt sein on alle sorg und straft, und wann dasselb mit straff und anderm gewendet wurde, so wers verkhomen. Item sein rat ist, das die gurtt mit abgethan werden sollen.

ltem er sagt, der allt und new wege sein vor concordirt, das kein tayl sagen soll, was wegs er sey, und sollen einig sein, dabey bleybs billich.

Item uff die frag, wann man promoviret, das man gelt neme, dergleichen mit dem sitz, sagt, er hallt die examinatoren für frumb leut,
swern all ayd, darumben, wiss nit, red keinem in sein aydt, hallt nichts
davon, und man sols per juramentum welen, wie vor bescheen sey. Item
so man bitt zu promoviren, hallt er nichts von, das bescheen sey.

Item der collegiaten halben sagt, sey vor auch gestritten, aber im pessten, bey dem bleiben, dann die andern magister wurden sonnst getruckt.

Item er widerrat das mandat, das man die schueler im lannde dahin schicken solle, sey kein nutz.

Item die wacculari und maister, so die promovirt werden, rat er, wie Adorff davon gesagt hat, das ist ein wacculari ain gulden, ain maister zwen zugeben.

Item das keiner aus keiner wursen ziehn soll, sey ein statut umb gemacht, und rat auch wie Adorff. Item die doctor, so nit lesen, stee in statuten continuirt. Item die zehen gulden, so ein jurist nit wacculari wirdet, sey nit abzeschaffen.

Item die doctores, so nit lesen, zu verpenen, doch rat er, das man ainen superinntenden hett.

Item die satz pier brot vleysch zu Inglstat sey notturfft einzesehen.

Item den rat der universitet lässt er bleyben wie ytz, ine fürhallten, welch in einer facultet rat sein, das sy in der universitet auch rat werden, aber die andern entweichen lassen; so aber der rat geoffnet sey, das sy widerumben kämen, damit sy dest geschickter werden.

Item in die conventor zusehen, das sy mit den procuratorisch darob sein, das die schuler nit beswert werden.

## Nr. 29.

(S. Bd. I, S. 74.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 4, f. 24.

Ordo tentaminis.

Primo decanus ad petitionem doctorandi convocat facultatem, quo facto doctorandus brevi admodum oratione a doctoribus contendit, quo ad tentamen atque examen pro doctoreis nanciscendis insigniis admittatur.

Secundo facta expostulatione decanus doctorandum exire iubet, quo egresso doctores de eiusdem admissione deliberant; deinde doctorandus revocatur, atque decanus, quod unanimis votis doctores eundem ad subeundam censuram admiserint, dummodo statutis iamiam legendis satisfecerit, edicit.

Tertio legatur per decanum ilico statutum decimum in ordine huius libri de lectionibus audiendis, et si advena fuerit, legatur posthac decretum edcimum tertium in ordine de documento per testes.

Quarto iis lectis decanus doctorando dicat, quod sibi ex doctorum albo patrem atque promotorem eligat, cum quo deliberet cuique suos defectus exponat; et electo stubam egrediuntur simul promotor atque doctorandus et deliberatione habita rursus ingrediuntur, promotorque defectus expositos recenset petens, ut cum doctorando, si qua neglexerit, dispensetur.

Quinto istis peractis iterum egicdi dectorandum decanus infot, solique interea ipsi deliberant; fota deliberatione, si diguns, cum quo dispensotir, visus fuerit, vecatur ruisus, et decanus mente dectorum exposita sociam nomine facultatis dispersati.

Sexto facta dispensatione lezat decann- statutum decimum quartum: de juramento promovendorum.

Septimo infamento praestito legatur statutum vicesimum tertuma de pecuniis exhibendis, vel solum dicat decanus, at iam pecunias dependit Quibus depositis doctorandus exeat, queusque invia statuti fermam peculiise distribuantur.

Octavo pecunas distributis vecetur dectorandus et tentetur mata statum in ordine 22 de tentemme rigide. Nono tentamme complete, qual ad minus per horam unam diret, decamis egredi dectorandum inheat atque interim doctores de caisdem admissione deliberent. Quod si concerd tas suffragus admissis tuert, vecetur, et id sibi per decamin manifestetur.

Decimo istis crimibus expeditis doctores cum doctorando atque religio comitatu pedello cum sceptro prazcidente dominum vicecameellarium azgrediuntur juxta statutum 22, quem docanus nomine medici collegii, quoi an dignum doctorandum offenderint, orat, ut eidem examinis cepiam faciat.

#### Ordo examinis.

Primo dio examini deputato mene sub aurera apud divinae voga - Mariae aedem primo veteri more legitur officium de sancto spirita et dos torandus oblationis pecuniam exhibet doctoribus per pedellum.

Securdo completo officio praedicto itur ad sacratium, ilialemque dectorando inxta statutum 22 edictium proponintur duo puneta, anum praeticum ex Rasio [direter geschreden vel Avicenna], alterum vero theile cum ex divi Hippocratis aphetismis, ad quae hora prima pemeridiana tesspondelut.

Tertio dectorandus praeposita puncta ratione et auctoritate firmata a schedis mana propria exalict atque cuilibet dectori unam ex ris ad betam undecamam per suum familiam transmittat. Qued si ob pocula neglexerit, poenam iuxta dectorum votum exsolvat; proinde consilium erit, ut care laboris partem ante poculorum aditum absolvat.

Quarto licea prima doctores atque doctorandus una cum reliquo cemitatu collegium adeunt pedello cum sceptro praceunte, ac cum perveneriut, stubam magnam tapets ornatam doctores ingrediuntur doctorando foris exspectante.

Quinto vecato posthae dectorando decanus examen incipiat praesent - bus aliquot volumendois, maxime Hippocrate atque Rasio [duruber essente ben Avicenna]. Premum it ique id junctum theorieum respendeat, quo expedito dectorandies, ut respiret, exeat ad tempus et deimo vocetur et ad secundum junctum practicum respendeat.

Sexto expedito adque fineto examine dectorandus exit et decaras interim sur expedito adque torio dectorano. Qued si concordibus connidem suffragus fuerat advessus, vecatir denno doctorandus, et enndem de admissione decanus certarem facit; dende ingressis omnibus exspectantibus pedellus

doctorandum admissum proclamat, quo facto doctorandus breviuscula oratione doctoribus gratias agit.

Septimo istis omnibus peractis propinatur saccharum vinumque dulce ac panis tostus vino maceratus. Istis absumptis itur ad vicecancellarium, ac decanus nomine collegii medici orat, quo die competenti exhibeat doctorando copiam petendi pro doctoreis nanciscendis insignibus licentiam.

#### Ordo actus doctorei.

Primo licentiandus in stuba collegii maioris praestat iuramentum solitum ad manus rectoris. Secundo exitur in lectorium canonistarum et stans licentiandus alloquitur oratione brevi vicecancellarium petens sibi conferre licentiam.

Tertio vicecancellarius cathedram ascendens oratione praemissa dat Petenti licentiam rursus iuramento solito antea praestito.

Nacta licentia licentiatus egreditur cum doctoribus suae facultatis, et stubam magnam ingredientes doctores omnes se cappis induunt, licentiatus vero non. Deinde redeunt in lectorium praedictum praecedente patre cum licentiato et reliquis sequentibus, ubi pater ilico cathedram ascendit, licentiatus vero circa foris loco ad hoc instructo stans patrem pro insignibus conferendis petit rursus oratione brevi, qua habita pater licentiatum cathedram ascendere iubet atque hunc ad latus sinistrum statuit coronandum.

Quo facto doctor pater et ipse oratione habita in commendationem filii licentiati ad insignitionem pergit primo eundem auctoritate doctorea doctorem creando et creatum pronuntiando, deinde illum cappa doctorali induit, pirreto rubeo tegit, annulo aureo ornat, osculum tribuit, librum clausum et apertum adsignat, omnia verbis ad hoc aptis et consuetis.

Post quae rursus solitum quoddam praestatur iuramentum, deinde facit doctor novellus principium legendo et quaestionem cuidam suo condiscipulo adsignando, qua quam brevissime absoluta gratiae aguntur praesentibus, et itur tandem ad aedem deiparae virginis Mariae et ad prandium dominis exhibendum.

## Nr. 30.

(S. Band I, S. 106.)

Univ.-Archiv, D, III, Nro. 2, p. 126.

Domino doctori Rosa placet, quod universitas aliter et ad melius ordinet de illis pecuniis, quas in bursis residentes possent bene cum honestate consumere et honesta solatia habere; sed ultra illas pecunias multa inutiliter consumere vel ludere vel alia consimilia inhonesta seu indiscreta practicare videtur absurdum et non bonum esse, similiter de choreis, quas artistae solent habere praesertim in festo S. Joannis Baptistae extra bursam, videtur hoc idem prohibendum et moderandum ..... [Andere geben ibre Meinung dahin ab], quod extra civitatem non habeant fontanea, similiter quod in festo S. Joannis Baptistae non habeantur ita famosae choreae ante bursas; hae ante omnia prohibeantur ..... [Andere],

quod ad minus extra civitatem non habeant fontanea et quod scolaribus prohibeatur illa solemnitas in festo S. Joannis Baptistae. ..... Placet dominis unanimiter ita, quod pauperes illi habendi sunt, qui serviunt et alienis vivint expensis; qui non serviunt, etiamsi alienis viverent expensis, non sunt humismodi pro pauperibus habendi seu aestimandi; absurdum enim est, ut magistro merces sua subtrahatur; ubi dubium esset, deberet fides fieri mramento, et miniominus, si probaretur, aliquem vino et ludis vel similibus deditum in tabernis vel alias, non obstante mramento praca praestito debet perdere privilegium paupertatis.....

.... Domino doctori Rosa placet, prout in scriptis obtulit de verboad verbum sonans, quod, postquam magistrandi sunt ad examen admissi explete examine, ut tunc ipsi magistrandi omnes simul habeant selembe prandium, quale in altis universitatibus habetur, quod vocatur prandium Aristotelis, ita iit omnes doctores licentiatos magistros huius universitat.» et aliquos honestrores laicos gerentes hic magistratum invitent, et qued de cetero non habeant prandium divisum, ut hactenus factum est, quia, dum simul seu communiter habetur, minoribus expensis fit estque magis honrificum et conforme alus universitatibus. Attamen convenientius visum est praesato doctori Rosa, quod tale prandium Aristotelis differretur et habeatur in die illo, quo omnes magistrandi licentiam a vicecancellario publice capiunt, quia iste dies est ipsis solemnis et tali actui licentiae doctores magistri etc. intersunt, qui hactenus ipso actu perfecto non sunt refecti prandio aliquo tali die, quo a publicis lectionibus cessatur. utile esset ipsis licentiatis, quia possent codem die etiam insignia magistraha recipere et sic uno contextu uno prandio una solemnitate se expedire. curandum enim magnopere esse, ne graventur in humsmodi prandiorum pluralitate, ne victum longi temporis brevis hora consumat, sicque providetur pauperibus. Insuper non putat ipsos licentiates cogendos, licet expediret, ut uno contextu licentiam et insignia percipiant, sed licitum «.t eis, postea comunctim vel divisim insignia capere. Ut tamen caveant, ne in prandits excedant. Quin imo non sunt vel esse debent adstricti aliquaalias personas, quam promotorem et examinatores suos invitare, et super hoc diligenter, he excedatur, decanus facultatis artium superintendere delet. Placuit eidem doctors prout et ceteris, ut illa balnea, quae per abusum quendam in seu circa receptionem baccalariatus et magisterii invaluerunt in hac universitate, omuno cessant et interdicuntur, quia mala oriuntur ex ipsis. Similiter placuit, ut ludi chartarum et taxillorum in fontanis prohibeantur acrius, in quorum observantia nullatenus magistri et scolareextra civitatem permetent..... Domini concorditer concluserunt de balners habendis post promotiones tam ad baccalauriatum quam ad magisterium, amplius non habeantur sub peena per facultatem adiungenda [dalec aber zwei eigenthumliche Raudhemerkungen spaterer Hand, nemlich einerseits de balneis non deliberandum est und andererseits non observatur odl.

Ehend. p. 140:

Dominus doctor Rosa obtuht votum sunm in scriptis.... Quod balma, quae hacteurs expensis nonnullorum baccalauriorum habita sunt, videtu: iterum mihi, quod prohibeantur, ne per zedulas praecipue laici et feminae

vocentur; imo nullatenus habenda sunt, quia in vino et confectionibus et subsequentibus impensis nimis gravantur et aliquando minus honesta perpetrantur. Et hoc idem videtur prohibendum novellis magistris aut magistrandis pari ratione, absurdum enim videtur, quod in baccalariatu ita graventur; attamen promoto non est prohibendum, quin cum magistris et aliquibus sociis suis balneet. Quoad fontanea nunquam visum mihi fuit, ut prohibeantur fontanea; imo recreationis causa possunt observari; sed ludi cartarum et taxillorum omnino prohibendi sunt, similiter ne, ut fieri solitum est, pravium aliquod in stagneis scutellis aut similibus proponatur, ut lusores in globo et piramidibus simbolum tradant, quia inutiles et excessivae fiunt expensae. Item prohibendum est, ne, dum fontanea habentur, pernoctent extra civitatem; item praecipiendum est, quod huiusmodi fontaneis intersunt conventores et magistri seu praeceptores eorundem, ut grex diligentius custodiatur. Quoad coream videtur omnino prohibendum, ne in festo S. Joannis Baptistae, ut proxime factum est, coreae habeantur ante bursas, úbi immiscent se laici nostris, et eo rogavi et iterum rogo magistrum dominum rectorem, ut omnino interdicat, ne quicunque scolares huius universitatis intersint coreis in diebus festis sanctorum vel nuptiarum aut similibus, experientia enim didicimus, multa mala orta esse ex tali ludo et mixtura nostrorum et laicorum....

Quoad resumptiones placuit et placet, ut in bursis aut collegiis fiant extra lectoria publica et mane illa hora proxima ante vel post quam ordinarius iuris canonici leget, ut bonum augeatur, sc. ut magistri artium liberalium possint ad superiores facultates et in iure, si volunt, ascendere et proficere.....

Sed quia a quibusdam obiicitur, non posse fieri, ut nimis severe cum scolaribus in bursis stantibus agatur, quia quamprimum conventores aut magistri volunt statuta exequi aut rigidi esse, occasione sumpta scolares exeunt bursas, abiiciunt vestes vel habitum artistarum, deserunt bireta, fingunt se iuristas et abiiciunt iugum scolasticum, vendicant se in pessimam libertatem, super hoc videretur mihi ita statuendum in universitate nostra, videlicet nulli scolari facultatis artium licere, postquam bursam semel intravit et pro baccalariatu studere coepit audiendo lectiones resumptiones et exercitia baccalariatum respicientia, antequam baccalariatum acceperit vel plene compleverit ea, quae ad baccalariatum secundum statuta facultatis artium requiruntur, exire bursam, ut extra pro scolari iuris vel medicinae se gerat, absque licentia conventoris seu rectoris bursae, nisi rationabilis causa subesset etc. etc.

## Nr. 31.

(S. Bd. I., S. 117.)

Archiv d. Univers. D, III, Nr. 2, p. 108:

Domino doctori Johanni Rosa placuit, prout votum suum in scriptis obtulit, cuius tenor est de verbo ad verbum: Magnifice domine rector, quia in consilio nostro ab aliquibus dominis consiliariis nobis iuristis obiectum

est, quod proniores simus ad vertendum seu reformandum aliarum facultatum quam nostrae facultatis defectus, quod ex eo dicebant apparere, quod iam nedum facultatis theologicae, sed et medicinalis facultatis statuta et alia has duas facultates respicientia absoluta essent, in nostra nihil perfectum, quanquam receperimus terminum ad deliberandum in toga, unde non conveniret, ut interim in facultate artistica seu statutis et negotiis eiusdem procederemus, nisi antea servato debito ordine nostra, sc. iuridica Quibus dominis bono, ut credo, animo motis nedum contradicere non potui, imo assentiebam motus, quod haec facultas iuris nonminima pars huius inclitae universitatis nostrae existit, quae quondam sua fama amplissima ipsam totam universitatem exornavit et gloriosam fecit \_\_\_ eius igitur amore et urgente conscientia atque iuramento, quo ad bonunz 🔁 universitatis promovendum astringor, tunc verba quaedam dixi, quae 🚐 antea dominis meis doctoribus et collegis communiter et divisim proposui denuntiavi, ut potui, quae quidem in consilio nostro repetita quidam de \_\_\_\_\_\_\_ mini acceptarunt, auxerunt et, ut meam sententiam in scriptis darem, postur labant, ut sic ad acta consilii redigerentur. Quare sic faciendum cens et in primis deum invoco in testem, quod non invidia aut malo anime infrascripta trado, sed, ut si quid boni inest, vel per consilium nostrum an vel illustrissimum principem recipiatur.

Dico igitur, non esse mirum, si nostra facultas iuridica minor and su debilior effecta sit, quia iam per longum tempus visi sumus magis privaquam publica curare; clarum enim, esse diligentiam doctorum in legen---de admodum necessariam et utilem, cuius rei gratia scolares aliunde adveneru ut sc. sub doctoribus et praeceptoribus suis discerent; verum imo notis-simum est, quotiens nos temporibus, quibus legere debebamus, absentaves rimus non per unum aut alterum diem, sed et per septimanas, in nost ris privatis ac nostrorum amicorum et clientulorum causis. Non est mer tis meae, quemquam incusare, sed hoc dixi, ut magis futuris prospiciatur, si super hoc tam princeps quam nos ordinationes fecerimus, attamen ex pediret, ut acrius superintenderetur, ne ficta causa vel infirmitatis vel licen iae principis vel alia occasione lectiones desererentur. Specialius tamen maihi videtur, quod domini ordinarii matutini, sc. doctor Jeronimus et dec tor Theodoricus\*) non legant suo tempore. Nam ut a doctore Jeronimo cipiam, cum lectio iuris canonici praecipua communior utilior, imo mægis necessaria sit talisque non solum hic, sed in omnibus universitatibus i unter lectiones iuris habita et reputata et adhuc talis habetur reputatur et de nominatur, videlicet lectio ordinaria matutina, deberet utique mane et quam matutinali tempore peragi, quemadmodum in Italia, ubi studium iuris est florentissimum, observatur, imo et hic olim per bonae memoriae doctorem de Werdena observatum est, qui summa sua diligentia solertia et doc tina non parvum fructum scolaribus suis, quos magno in numero habuit, pe-Sed cum quidam alius doctor ex successoribus illius doctoris Werdenae Giswatus \*\*), vir quidem et si in iuris scientia doctissimus et tissimus, singularium tamen morum, ut plerumque excelsa ingenia ferunt,

ta

nt,

<sup>\*)</sup> D. h. Croaria und Reisach.

<sup>\*\*)</sup> D. h. Gisbert v. Stolzenburg.

praeesset tali lecturae, ipse tanquam oraculum saepissime consultus ut consulentibus satisfaceret, noctem cogebatur addere diei, unde ne naturali somno defraudaretur, cum tarde se quieti dedisset, tardius a stratis seu lectis surgebat, tandem motu proprio transtulit lectionem suam in aliud tempus et eam horam, quae commune est proxima ante prandium; nam quia exceptis diebus ieiunii in aestate hora nona prandetur, ipse hora octava legebat, in hyeme vero, cum prandium hora decima sumitur, ipse hora nona legebat, unde factum est, ut hunc morem successores sui usque in praesens tempus secuti sint tanquam ipsis faciliorem et minus oneris in se habentem. Nam cum saltem per horam integram legendum sit, ipsi iam vix legunt per tres quartas horae, quia prima quarta horae frequentius in pulsu campanae doctoris et scolarium adventu consumitur, et dum adpropinquat hora nona in aestate vel decima in hyeme, fit alius pulsus ad prandium, tunc scolares famelici exibunt et abeunt hora lectione incompleta, qui tamen ipsum doctorem scientia et singulari peritia praeditum longius audire mallent. Similiter et sua hora dominus doctor Theodoricus vix legere incipit, nisi longiuscule campana pulsata sit scolaresque advenerint, interea quarta pars horae labitur, et dum iterum hora signatur, cessat, unde et alius vix tres quartas horae peragit. Praeterea idem dominus doctor domi memoriae mandat textum et glosas, ut de verbo ad verbum in scolis eos recitet suis auditoribus, cuius memoria magis, quam studium seu talem docendi modum laudo minusque ab aliis bonis viris laudari scio ex his, quas subnecto, rationibus. Nam, obsecro, quomodo quis proprie dicitur legere legens sine libro; equidem, ut simile adducam hominem equo carentem equitare non vidi unquam scitum esse, et apud graecos vulgatum: "fur aurum, virgo flores, clericus legit librum;" videtur itaque contra substantiam actus, ut quis dicatur legere sine libro; item et secundo, cum liber sit insigne doctoris, qui quidem liber sibi in promotione sua non tantum clausus, sed et apertus traditur quibusdam inter alia expressis, verbis, sc. ne nimis memoriae confidat; decet igitur, ut tanquam miles armatae militiae in campum sine armis et suis insignibus non prodeat seu kathedrae praesideat; tertio firmissime credo et quibusdam rerum argumentis colligo, magnis viribus opus esse ut textus et glosas nonnunquam longissimas et intricatas praedicto modo memoriae commendet; unde fit, ut vix pauca doceat, quae si tempus in locatione illorum ad memoriam non deduceretur, plurima investigare et explanare posset; ex hoc sequitur, quod naturam suam, ubi non oportet, gravet et materiam textus et glosarum in dies et longius tempus, si saltem plene declarare vult, rem ipsam protrahat. Quarto quia et hoc est contrarium consuetudini omnium universitatum et praecipue facultatis iuridicae; esto, quod, ut quidam allegat, Barbacia doctor Bononiensis sic legerit vel alius quispiam; quia quod illi propter senectutem et caecitatem et maximam scientiam, quam longissimo tempore legendo acquisivit, indultum forte fuit, non est trahendum in consequentiam, quia singularia non faciunt legem com-Obsecro igitur, ut ipse doctor Theodoricus librum saltem pro decore actus secum habeat, textum et glosas legat, nam sic liberiori animo et securius ambulabit; proverbium quidem est, itineranti bonum esse, penes se habere equum vel vehiculum, quod defessus ascendere possit, et spero, ubi nune paucos, extune plurimos habebit auditores, qui eius exemplo secur libros portabunt, ipseque minus fatigabitur.

Sed redeundo ad horam debitam, qua puto d. doctorem Jerosaman et successores suos legere debere, haec quidem est hora quinta in aestate et hora sexta in hyeme, nam sie poterit per integram horam absque dispedimento legere, quia sic in aestate hora sexta satis libera erit a pris eis lectionibus et hora septima in hveme similiter libera est sna hora aliquantulum tardius in aestate vel hyeme inceperit, nil imp-imenti habebit, quin paulo pest tactum sequentis horae legat; item - ... artium liberalium magistri in aestate hora sexta, in hveme hora septical privatas resumptiones faciant, poterant semper hora praecedente lect reordinariam iuris canonici audire; item et sic poterint scolaios iuris, itteunam et alteram lectronem respirare, nec movet, si quispiam diceret, qui i grave crit scolaribus, aestivali tempore tam mane mollibus et stratis sirgere, quia respondeo, quod in Italia magis mane, sc. hora quarta surger: imo antea ad lectionem ordinariam se praeparant; non est umiversitas ; desidiosis instituta, diligentes non compuerentur, desides vero, ut viden -. etiam hora octava non visitant lectiones. Quodsi de presbiteris et clerquispiam opponeret eo, quod la horis canonicis dicendis mancipat: - : \* dicerem, hanc singularem rationem non posse attendi, sed ca hora at . accipienda, quae communior convenientior est quibuslibet; surgant, ut que dam episcopus respondit in simili casu, manius et orent devotius; aloiq : transferenda esset lectio theologorum, qui hora septima vel octava legent quo tempore sacerdotes et scolares ipsorum saepissme missas celebrant et Videmus etiam, quod pueri hora quinta particulares scolas intrare compelluntur; quare adolescentibus et maioris aetatis scolaribus haec nota quinta nums praeceps seu cita videatur, non video.

Et licet in ceteris universitatibus Italiae realiter praedictae duae .estiones ordinariae matutinae simul eadem hora expediantur, attenta tame: pancitate doctorum luc existentium (respecto illorum, qui in praefatis Italieuniversitatibus existunt, ubi fere per totam diem omni hora lectiones the bentur), et ut scolares nostri aliquantulum profecti et in inre abbetat. utrosque doctores audire possent, praeterea ne successu temporis unos dostorum alterum incuset, qued practicaverit aut seduverit sild sues scolares. videtur nicht, quod ordinarius in legibus alia hora legere debeat, se 🦿 aestate hora septima, in hyeme vero hora octava, ut et ipse integram heram legendo consumat; sic enim per pulsum ad prandium non impedietat. nec obstat, si diceretur, quod elolem hora theologi legunt; quia enstudium sacrae theologiae et studium iuris civilis non sic fraternisent et conveniant sout aus canomoum et civile, une videntur valde distare, erzqui canonista est, potest et esse legista, et qui legista est, bene facit, s talis perseveret, non como conna pessumus connes, et certi per trita stello pergere debent, et piuribus pracipue omnino diversis intentus minor est at singula sensus; quedsi argumentum contradictoris, qui forte vult thesiogiaet leges samul discendas, haberet lecum, no sa diverse hera lectiones theologia et aire civili heri debetent, ego arguerem, quiol pari ratote illa hora, qua theologi legunt, non deberent medic: legere, prout legunt ut sie pro conservatione samtatis et spe languentium curandorum que 2

medicina etiam proficere posset, quod quam absurdum sit, patet et confutatum est paulo ante. Si vero diceretur, theologos turbari, si eadem hora in scolis legistarum legeretur, quia vicinae sunt huiusmodi scolae et vox unius facile audiatur per alterum legentem, iam dudum responsum est, quia legista poterit semper in scolis canonistarum legere libere.

Praeterea omnino placet, ut quicunque doctores quarumcunque facultatum per eam horam, qua legere adstricti sunt, non protrahant et deducant istud breve tempus in pronuntiando ad pennas vel calamum; cum multitudo librorum et scribentium nunc sit, tum hora exacta potest doctor, si vult, in scriptis tradere ipse vel per alium. Insuper prohibendum censeo, ne more repetentium doctores legant in uno capitulo vel littera stando per septimanam vel longius tempus. Item vellem, ut libri ordinarii vel verius tituli ordinarii describerentur et observarentur ut in Italia. Valde honorificum esset, quod doctores iuris in almuciis seu cappis vario subfoderatis legerent, quia decoraret actum et nonnihil auctoritatis conferret, quemadmodum theologi et artistae in suis habitibus legunt.

## Nr. 32.

(S. Bd. I, S. 118.)

Archiv. d. Univ. D, III, Nr. 2, f. 115:

..... Haec infra taxa in scriptis oblata, quam domini in futurum approbant esse servandam, prout de verbo ad verbum sonat.

Primo placuit toto consilio, ut in iure ad licentiae vel doctoratus gradum promovendus prius fiat baccalarius in eodem, ut sic gradatim honorem quis assequatur. Si itaque aliquis idoneus ipsum baccalariatum recipere velit, is in primis aerario facultatis unum florenum renensem et doctoribus consilii eiusdem facultatis examinatoribus suis quatuor florenos det, item pedellis 1 fl. et doctoribus ac licentiatis atque baccalariis eiusdem facultatis similiter et omnibus aliis, qui sunt de consilio universitatis, confectionem secundum determinationem facultatis atque vinum duplex, vel si promoto magis placuerit, prandium pro omnibus secundum discretionem et liberalitatem suam praestare debet. Quodsi in utroque quis baccalauriari velit, is facultati duos et doctoribus octo, pedellis unum assignare debet florenum, quoad confectionem vel prandium nil amplius, quam si in altero tantum iurium baccalariatum reciperet.

Licentiandus in altero iurium, si prius est baccalarius, assignare debet ante omnia, sc. tempore suae praesentationis, quae fieri solet pridie quam examinetur, collegio doctorum eiusdem facultatis florenos renenses 18 tantum, si vero non sit baccalarius et secum ex causa contingat dispensari, superaddere debet ad praedictos 18 fl. alios sex, nisi sit magister artium liberalium, quem in tituli dispensatione super baccalariatu facultas iuridica honorare debet, ut ab solutione 6 fl. ren. liber sit; quare baccalaureos iuris in sessionibus et processionibus ac quibuslibet actibus universitatis habendis seu gerendis decrevit consilium similiter honorandos, ut sc. praecedant

magistros artium post illorum adeptum baccalariatum promotos, magistro vero prins seu ante adeptionem baccalariatus promotus in magistrum minis e praecedat baccalarium iuris post promotum, salvo misi magister in al. e e to conventus praesedisset vel principalis reputaretur.

Praeterea praedictus licentiandus in altero infinim suo patri seu permotori 2 et procancellario 2 et pedellis 2 dare debet fl., et hoc sta pr cedit, si pro ca vice licentiandus sola licentia contentus esse velit. Quels. simil eodem tempore sen contextu licentiam et doctoratum recipere vellt tune 30 fl. ren. assignari sufficit eo modo, ut supra tactum, sc. in praesentatione sua, nisi antea baccalarius esset in illo iure, quo promover desiderat; hoc enim casu tantum 24 fl. ren, persolvere adstringitur, et s. sit magister artium, etiam si non sit baccalarius et secum dispensatum super baccalariati fuerit, 24 fl. ren. debebit persolvere et non jous, et ratione praefata, ut sic magistris in aliquo deferatur. Si autem contingeret, quod aliquis solum licentiae gradum suscepisset et post interva....... tempores deliberasset et vellet insigma doctoralia percipere, is debet ad et ultra praedictam summam supra taxatam 12 fl. ren. doctoribus collezt. facultatis iuridicae prius addere deponere et dare et pedellis alies 2 f. similiter et aliud praudium secundum ordinationem et consuetudiuem facutatis similiter et promotori suo orationem habenti I fl., si idem in mentia pater sins ment; sin alius iam esset promotor vel pater, ei 2 fl. rendare delect.

Licentiandus vero in utroque iure modo supra posito ante omo consignabit in prima praesentatione fl. ren. 35, dum cum ipso super baccitariatu dispensatum fuerit; si autem antea baccalarius esset, tanto manis dabit, quanto plus in baccalariatu doctoribus et facultati solvit, quematimodum supra tactum est, et similiter in hac causa ratio habenda est, d'artium liberalium magistris deferatur, unde, si cum ipsis desiderantitus in utroque iure licentiam adipisci dispensatum fuerit super baccalariatu, tuadastringuntur tantum 27 fl. ren. assignare in sua praesentatione collegio facultatis.

Doctorandus vero in utroque iure, qui simul eodem tempore et un contextu licentiam et insignia doctoralia capit et cum quo forte super baccalariatu dispensatum fuerit, in praesentatione sua 50 fl. ren. cancellario 2, promotoribus sen patribus suis 2 fl. et pedellis 6 fl. ren. persolvere debet, et ut supra proximo quoad magistros statutum est, hoc idem hic locum habet, sc. ut 8 fl. minus tribuere teneantur.

Si vero antea in utroque iure licentiam quis recepisset, sive magister artium liberalium fuerit sive non, ex quo super baccalariatu transactum est, postea dum ex intervallo insigma doctoralia recipere volunt, 15 fl. ren addere et doctorabus tradere sen consignare tenentur.

Sciendum est, quod facultatis incidicae aerarium non recipit plas, quam unus ex doctoribus percipit.

#### Nr. 33.

(8. Bd. I, S. 127.)

Archiv d. Univ. O, I, Nr. 3, f. 17:

Der artisten sach haben wir in der creuzwochen vacanz, weil partheien lang bedacht genomen, nicht verrichten mögen; aber jüngst nach langer verhör, weil sy die vom neuen weg beclagten des ungleichs, so innen durch die neu ordination auferlegt wurd, in crafft wellicher itz aus dennen vom alten weg ain dechant und zwen examinatores solten gewelt werden der facultet und nachmals der universitet zu abnemen, dieweil man sicht, das die vom alten weg, wie wol sy vil freihait hetten, nit aufnemen, haben wir zu milterung gedachter ordination nachvolgends mittel fürgeschlagen, das jetzt ain dechant alten wegs und nur ain examinator und drew examinatores neuen wegs erwelt, und solt solchs noch ain jar solcher mainung versucht werden, ob die vom alten weg an schülern und maistern zunemen, darnach wir uns zu endt des jars hetten zurichten. mittel hat bey den vom neuen weg erwunden, das zw frid und ainikait sy sich bewilligt, das fürohin der dechant von dem eltisten bis auf den jüngsten in der facultet rat (so würden die vom alten weg itz zway jar nach ainander das decanat haben, dieweil zween aus inen die eltisten in der facultet weren) und die examinatores mit ungeverlichem los erwelt solten werden mit aufhebung location und determination, darob sy die vom alten weg beschweren. Solchs haben wir dennen vom alten weg fürgehalten, ist aber von inen nit angenomen worden. Gnediger fürst, ist unser gut bedunck, wo je euer fürstliche gnaden die neu ordination deshalben noch lenger versuechen wellen, das das erst mittel angenomen werd; wo aber e. f. g. die sach entlich vertragen und nit auf der vom alten weg aufnemen, das zweyflich ist, verharren wellen, bedunckt uns das letzer mittel gut und annemlich. [Hierauf folgt noch eine kurze Erwiderung darauf, dass der Herzog den Magister Joh. Pettendorfer zur Frauenpfarre präsentirt hatte.]

## Nr. 34.

(8. Bd. I, S. 127.)

Archiv d. Univ. O, I, Nr. 3. f. 18:

Von gottes genaden Wolfganng hertzog in Obern und Nidern Bairn etc. unsers lieben vettern hertzog Wilhelms etc. sampt andern verordenter vormünder. Unsern grus zuvor, wirdig hochgelert und ersamlichen getrewen. Wir schicken euch hiebei den vertrag zwischen ewr an ainem, auch burgermeister und rat zu Ingolstat anders tails mit ewr baider tail vorwissen und bewilligen aufgericht\*).... Auch wisset, das uns die irrung zwischen den artisten bey euch der zwayr wege halben, so sy gegen einauder in zwitrecht halten und sich der nit vergleichen wöllen, intlieb ist, wiewol

<sup>\*)</sup> Nemlich den Vertrag betreffs der Steuerfreiheit der Universitäts-Angehörigen, s. Bd. I, S. 109.

wir hören, das die widerwertigkeit an ir selb nit sonder gross sen, anch wol in ainhelige maynung zebringen war, wo anders schidlich und inpartheysch davon gehandelt würde, wann wir nit genaigt sind, amen w... für den andern zefürdern, dann weylennt unser lieber bruder hesta z Albrecht etc. die laid weg gleich zegedulden in seiner aufzerichten er:nung fürgenomen und bleiblich zehallten gesetzt hat, auf das uns n.º gemeint ist, ainich ändrung darinn zemachen. Wann wir aber vernomen, das ir hievor angeregt baid weg miteinander zuverainen übung gelait. auch des ainen vertrag in schrift gestellt, uns des ein copei in unser vormundschaft canczlei geschickt habt, darnach wir dann suchen haben lasses, aber die under andern schriften also verlegt, das sy bisher nit gefunden. demnach ist unser meynung, ir schicket uns desselben abgeredten vertrags, wo anders der von baiden tailen zehalten bewilligt und des kein irrung mer vorhanden ist, nochmals ain copei zu. So wollten wir mit genaden darein sehen, damit unsern halben sollich irrung nit gefürdert werden soll, oder wo ainich irrung zwischen den tailen sich noch darira hielt, war unser maynung, auf news durch euch vleis zegescheen, gemelle irrung mit güetlicher handlung aus dem weg zeheben und in solch a.s. muetige maynung zestellen, dadurch baid wege in übung bliben und ainer von dem andern nit verdruckt würde; das käm uns zu guetem gefaller und der universitet nit zu klainer fürdrung. Darinn wöllet euch hallten. als ir zethun schuldig seit. Das stet uns gegen euch in sondern genaden zubedencken. Datum München an mitichen nach Augustini anno etc. 9.

## Nr. 35.

(S. Bd. I, S. 135.)

Landshuter Archiv Conserv., eine Pergament Handschrift, welche eine Copie der Stiftungs-Urkunde des Georgianums enthalt, f. 22:

Anno a nativitate domini millesimo quingentesimo decimo die Venez-19. mensis Julii facta computatione regentis novi collegii de singulis perceptis et per eum expositis magnificus dominus vicerector Johannes Pettendorffer sacrae theologiae doctor cum suis assessoribus, videlicet clarissum. ac venerabilibus viris dominis Wolfgango Peisser medicinae doctore, Engelhardo Künhofer et Georgio Schwebermair artium magistris sacrae theo! giae baccalaureis formatis ac collegiatis, propter evitandas suspiciones atque damna, quae ex computationis seu calculi dilationibus dicto collegio quomodolibet exeriri possent, perpetue edicto observari statuit et ordinavit. quod quilibet regens ducalis collegii pro tempore existens teneatur et sit astrictus, quolibet anno in mense Maji de singulis expositis et perceptis domino rectori pro tempore existenti et suis assessoribus in fundatione contentis sufficientem et integram facere rationem aut computationem et in cadem expresse et probabiliter assignare omne restat et remanet, sub poena decem florenorum renensium irremissibiliter persolvendorum, quorum medietas una domino rectori pro tempore existenti, altera vero dicto collegio novo cedat.

Georgius Schönlöner notarius publicus.

#### Nr. 36.

(8. Bd. I, 8. 128.)

Archiv d. Univ. 0, I, Nr. 3, f. 21.

Durchleuchtiger hochgeborner fürst, gnediger her. Nachdem weilend der durchleuchtig hochgeboren fürst unser gnediger her hertzog Albrecht euer fürstlichen gnaden her und vatter hochloblicher gedechtnuss verschiner jaren ein versuechung einer ordnung gemeiner e. f. gn. universitet zu Inglstatt aus gnediger meynung zu gut aufnemen und erwachsen fürgenomen und gegeben hatt, die wir dann in underthenigkait angenomen und der nun im sechsten jar gelebt und volg getan haben, wiewol dieselb von andern obern faculteten in vil weg und artigkl nie gehalten, sunder uns artisten in nachthailigen fellen zehalten damit bezwungen, und als in derselben newen ordnung betracht ist, das die facultet der syben freyen künst einen dechant wie der höhern facultet aine von einem jar zu dem andern erwelen soll. Es hatt aber mitler zeit aus vil ursachen nemlich der grossen mue und labores eins dechands auch der ungleichen ere und austailung der personen vil unratt irrung und widerwillen auch abpruch und abnemen gemeiner universitet daraus ervolgt, des wir dann mermals an e. f. g. langen haben lassen inhalt der copey, so wir e. f. g. zuvernemen hiemit einlegen; darauf uns dann genedig vertröstung gegeben, e. f. g. wolle darein genedigklich lassen sehen. Jedoch so ist solchs villeicht merer gescheft halben bisher underlassen. Dieweil wir dann aus angezeigten ursachen bewegt sein und Philippi und Jacobi vergangen jar ein dechant auf ein halb jar elegirt haben und nit lenger, wie denn in der erwelung eins rectors davor Georgii derselb new erwelt rector auch protestirt hatt, nit lenger dann ein halb jar rector zusein aus beswernus eines gantzen jars, und als wir durch denselben dechant Symonis und Judā negstverschinen in der election wider berueft sein, also das die facultet, wie von anfang der universitet beschehen, auf denselben tag inhalt der statut und gewondlichen declaration (uns von weilend dem durchleuchtigen fürsten hertzog Ludwigen hochlöblicher gedechtnus mit vil dapfern bischofen und prälaten sambt mercklicher costung geben, der wir lange zeit aufrichtigklichen gelebt, darinn gute ainikait gehalten und die universitet dismals in gross aufnemen erwachsen ist) einen dechaut erwelen wöllen, haben sich etlich, so sich antiquisten nennen, desselben tags angemast und hierein geslagen, auch die facultet an derselben election verhindert und bei den doctorn und rector daselbs verfügt, das deshalb mandat bei 10 gulden sein ausgangen, den alten dechand noch des halb jar für ein dechand zuerkennen, das doch wider alt ordnung und statut, darinn kein facultet sich in der andern sachen vermischen soll, bescheen, auch deshalb kein dechant erwölt worden ist, dardurch künftigs examen und tentamen verhindert und merckliche zerrüttung und zerstörung der universitet und solcher promotion halben einfallen, auch deshalben zu maistern und halben maistern zweifl erwachsen, ob dieselben maister sein oder nit, wie vor zeitten auch bescheen, die nie für maister bei uns noch andern universiteten erkent sein worden.

Hierumb rueffen wir zu e. f. g. als unserm gnedigsten herrn patron

und landsfürsten, uns so genedig zusein und in jetzangebracht mengl zenedigklichen und fürderlichen zusehen, damit wir bei unsern ordenlichen
wale eines dechands in der election eins halben jars zuverhüetten jetzgemelten irrthumbs beleiben, auf das sich niemand darein zuslahen understewie wir sunst statut haben, und das sich ander facultet doctor in unser
sachen mit vermischen sollen; das wollen wir underthenigs viers um e. t. z.
regiment gegen gott zebitten nit vergessen genecht ausrichtung pittend.

E. f. g. underthenig regent des newen collegiumbs maister Johann Zaler und maister Georg Beham conventor der englbursen zu Ingistatt als gesandten von den meistern der facultet.

#### Nr. 37.

(S. Bd. I, S. 125.)

Archav d. Univ. O. I. Nr. 3, f. 24:

Durchleuchtiger hochgeborner fürst und her. E. fstl. gn. sein unsei-Anf e. fstl. gr underthenig willig dinst allzeit zuvoran. Gnediger her schrifftlichen bevelch sambt einer inligenden supplication uns durch ettlemayster des newen wegs der artisten facultet alhie in verruckten tagen behendigt fuegen wir hierauf e. f. g. zu clarer underricht warhaffter maynung underthenigs viers zuvernemen. Als weilend der durchleuchtig hockgeborn fürst unser gnediger her hertzog Albrecht hochlöblicher gedeckt nus E. f. g. her und vatter under andern uns gegeben ordnungen, s durch sem fürstlich gnaden mit zeittigem und vil verstendiger auch etfarn personen ratte zu lob er und nutz gemeiner universitet fürgenenet. und aufgericht ist, eingeleybt hatt, das der artisten facultet decharat sein ambt bis in jarsfrist gleichförmig einem rector und andern der obern faculteten dechanten verwesen soll, darüber haben sich ale: ettlich obbedacht des newen wegs mayster, aus was bewegung und ursachen uns verborgen, unangesehen obbemelt e. f. g. vätterlichen ordnung unersnecht unsers rectors noch unser auss aigem fürnemen augemast und Philippi und Jacobi verschinen iren jetzigen dechandt in seinem abweset. allein auf ein halb jar gewelt und nachvolgend Symonis und Juda einandern welen wollen, jedoch solch election nit fürgang gehabt, darauf sy demselben dechant mit schuldige gehorsam beweisen wöllen, alles zu erstörung gedachter e. f. g. ordnung, die sy alls wol als wir und all ander obrer facultet angenemen und gesworen haben. Dem allen nach haben wir auf anrueffung des dechants zu handthabung gedachter ordnung, bewelicher wir jetz ein gute zeitt zu gutter aufnemung der universitet fricsamlich gelebt, etlichen aus obbenannten maistern bey euer gnaden straf gelt dem decant zimliche schuldige gehorsam in craft der newen ordnutz zutun gehotten unsers bedunckens nach gestalt jetzerzelter erganger geschicht genug miltsamlich. Dess sy sich aber lautt irer supplication bee f. g. gresiich beswert und uns zerücklichte, f. g. zetragen understatden, als solten war solch ordning in vil weg und artigkl nie gehalten haben, das sich doch dermassen nit, wie fürgetragen ist, erfindet, dans

wir solch ordnung, sovil der von uns angenomen, treulich und ungeverlich in gemein gehalten haben, und ob gleich wol, als noch in disem vall, zu zeitten sunderlich person dawider thetten, als auch in andern geschriben rechten und gesetzten teglich geschicht und dawider gehandelt wirdet, nichts minder die gesetzte und geschriben recht an im selbs bestendig, aber die verbrecher derselbigen sträflich sein, volgt auch nit, das darumb solch gesetzt und ordnung aufgehebt solt werden, wo sy gleich zu zeitten nit gantz gehalten weren, angesehen, das sy nit on mercklich ursach gemacht sein. Wir möchten auch wol leiden, wo solchs zeitt und statt gebe, das e. f. g. oder wer die weren, in die und ander notturft gebrechen und ordnung der universitet sehen und hierinn verholfen weren, das die und all ander zwitracht zu guttem bestendigen frid und ainikeit wider gestellt würden.

So hatt auch, guediger her, durch solch e. f. g. herren und vatter ordnung smelerung und abpruch gemeiner universitet noch nit ervolgt, dann war ist, das in vil langen jaren undter den oberen und anderen verleibten personen der universitet besste ainikait und frid nit gewesen; es sein auch in mercklicher anzal vil erwer dopfer person alhie, das uns zu zeitten wundert angesehen etlich mengl, so wir tragen, wie dann e. f. g. solchem nachfragen mag und ungezweifelt dermassen erfinden, wiewol das widerspil e. f. g. fürgetragen ist; und verhoffen auch, wo e. f. g. genedigklich, wie sy angefangen, darein sehen, wir wolten mit hilf e.f. g. und derselben e. g. ambtleut auch euren ersamen rett allhie dise e. f. g. universitet in vil grössers aufnemen wirden und stand bringen e. f. g. land und leutt zu eren und nutze. Und wiewol auch, gnediger her, die supplication durch maister Hansen Zaler regenten des newen collegiumbs, so ein gesworner unsers rats ist, e. f. g. behendigt in gemein der meyster offtgedachter facultet namen undterschriben, so hatt sich doch nach besunder eines jeden erforschung, so wir darum gehebt, e. f. g. dester leuttere underricht wissen zugeben, warlich erfunden, das ettwovil und der merer tail aus den maistern der facultet nicht allain in solche supplication nit verwilligt, sunder gantz nichts darum gewist. Mügen e. f. g. dabei abnemen, in was gestalt solche supplication gestelt. Hierauf, gnediger her, so senden wir hierin verslossen e. f. g. abschrift der ordnung weilend durch hertzog Ludwigen etc. der facultet gegeben, di uns von den vorernenten maistern also angezaigt, auch eines andern statuts oder decrets, so sy sich zu end irer supplication zubehelfen vermeinen, das doch dermassen, als sy vermeinen, nit verstanden mag werden, sunder allain von dem examiniren und lociren weist, wie dann solchs e. f. g. hiemit vernemen mag, zusambt der angeregten irer supplication; auch haben wir disem botten aufgeben ein abschrift der newen hertzog Albrechts ordnung, ob di e. f. g. nit beyhendig hett, bei dem potten wisste zefinden.

Des alles haben wir e. f. g. auf angeregt schreiben underthenigs vleis nit verhalten wollen der ungezweifelt zuversicht, e. f. g. werden dickgemelte ordnung, so zu lob nutz und aufnemen gemeiner universitet wolbedechtlich fürgenomen, in dem und andern artigkln handthaben; uns hiemit in aller underthenikeit gehorsamlich befelchen. Datum Inglstatt suntags an unser frawn tag präsentationis anno duodecimo.

Onediger her, ob gleich, darfür wir es nit achten, die new ordnung und statut on ursach gemacht weren, so sy aber augenomen und nun in das sechst jar, als vil sy die wale der dechant betreffend, von allen und jeclichen faculteten gehalten, auch diser dechant nicht clagt, das er ainicherlai beswert habe, ob er gleich das gantz jar aus dechant beide, erkennen wir nit anders dann das di maister, so solch ordnung übertreten, sträflich sein; sollten billich kein neuerung und aufrur an e. f. g. wissen und willen oder ein ander ordnung fürgenomen gemacht haben. Wo e f. g also linde zuschen, das ir ungehoisam verachtung und übertretung also ungestraft hingee, wissen wir auch ander gesetzte statut und ordnung nit handzuhaben; woll e. f. g. genedigklich und wol bedencken.

#### Nr. 38.

(S. Band I. S. 125.)

Archiv d. Univ. O, I, Nr. 3, f. 26:

Von gottes genaden Wilhelm hertzog in Obern und Nidern Bairn etc Unsern gunstlichen grus zuvor, wirdigen, ersamen und hochgelert-n lieben getrewen. Wir haben ewr schreiben und untterrichtung un- vu auf das schriftlich anbringen, so regent des newen collegium mause: Johann Zaler und meister Jörg Beham conventor der engl bursen zu Ing :stat alls gesanndten von den meistern der facultet an uns gethan, von üch zukhumben alles inhallts vernomen und ist darauf unser bevelh und metnung, das techant der artisten facultet noch bis auf verrer unser handlung beleibe und das ir die straff, so ir gegen etlichen maistern fürznomen habt, bis auf solich unser handlung in rue anstellet; dann unser fürnemen stet von wegen der newen ordnung und andern sachen derhalben, alls wir bericht werden, etwovil irrung sein sollen, durch etlich aus unsern reten zum fürderlichisten weitter erfarung zuthun, nachmalls die sachen in rat zuerwegen und darauf ordnung und mass fürzenemen, so unser universitet, alls wir uns versehen, zu ere nutz und aufnemen erspriessen sil Haben wir üch gnedige meynung nit wellen verhalltten. Datum Lanad⊬ hut am Erctag nach präsentationis Maria anno etc. 12.

## Nr. 39.

(8. Bd. I, 8. 110 u. 125.)

Ebend. f. 27:

Von gottes genaden Wilhelm hertzog in Obern und Nidern Bayren etc. Unsern gönstlichen grus zuvor, wirdigen ersamen hochgelerten lieben getrüen. Wir haben von wegen der gebrechen sich in unser universitet zu Ingelstat halltent, auch der statut halben daselbs dem wirdigen und hochgelerten unsem rhat doctor Sebastianen Illsing thumbherrn zu Freynag. Johann Schatzger der myndern brüeder sanned Franciscenordens von der

observantz lector, und unsers lieben jüngern brueders lermaister Hansen Aventino sambt und sonder zehandln und euch unser meynung zueröffen und zuerkennen zugeben, auch in all gebrechen der universitet, so vil diser zeit not thut, zusehen und derohalben nottürfftig inquisition und erfarung, auch enntlich handlung darin fürzunemen bevolhen, und in sonderheit von wegen des dechants der artisten facultet, auch des examen und tentamen halben, so itz gehallten sol, wo dy sach gütlich nit mag hingelegt werden, allsdann darin aus sonderm unserm bevelh mass und ordnung fürzenemen und zugeben, alls ir von inen vernemen werdet. Darauf schaffen wir in ernst mit euch allen sambt und sonder, ir wellet gedachten unsern verordenten von unsrn wegen volkumen glauben geben und irem bevelh fürnemen und handlung gehorsame volziehung thun und euch dermassen hallten, alls beschäch solch handlung von uns in aigner Wellen wir uns bey der pflicht, damit ir uns und der universitet verwonnt seiet, zu euch allen und yedem in gantzem ernst verlassen. Datum Lanndshut a. 5. tag des monats decembris anno etc. 12.

## Nr. 40.

(8. Bd. I, S. 129.)

Archiv d. Univ. O, I, Nr. 3, f. 29:

Von gottes genaden Wilhelm und Ludwig gebrüder hertzogen in Obern und Nidern Bayren.

Unsern gönstlichen grus zuvor, wirdigen hochgelerten und ersamen lieben getrewen. Wir haben ewr schreyben und anzaygen der irrung sich zwischen der arttisten baider wege, des alten und newens als sy sich nennen, haltend, was ir auch zwischen inen gehandelt, und sy sich bayder sevt auf unser geschefft, des im handel zegewartten, gezogen, und uns die von dem alten wege irer notturfft und wie durch die, so sich des newen wegs nennen, mit inen wider die ordnung durch weylendt den hochgeborn fürsten unsern lieben herren und vattern aufgericht gehandelt werde, bericht das aller haben wir aus ewrem schreyben und irer anbringzettl uns in vergangen tagen zukomen, darauff wir euch ander geschefft halben nit ehe antwort haben geben mögen, mit befrembden vernomen. Und dieweyl wir befinden, das wider angeregte weylendt unsers herrn und vatters lobliche ordenung, so weylendt sein lieb mit ratt aller lesenden doctorn angeregter universitet ir und allen glidern derselben zu gut und auffnemung aus hoher betrachtung fürgenomen und von gantzer universitet gelobt und in weylend seiner lieb leben für und für unwidersprechenlich gehalten ist, so können wir bey uns selb noch unsern rätten keins wegs finden, das solch ordnung nw erst bey uns verdruckht und nit gehalten werden soll weylend unserm herrn und vattern zu schimpff und seiner getrewen handlung zu abbruch. Und ist darauf unser ernstlich maynung hayssen und geschefft, das ir die gelider baider angeregter weg für euch beschaidet und in von unsern wegen in ernst saget, dieweyl offenbar ist, das der new der artisten weg vorgemelte ordenung mer dann zu ainem mal mit

den walen des dechants auch in andern fällen on unser und der universitet rats bewilligen überfarn und nit gehalten hab, des wir weylendt unserm herrn und vattern zu eren gar kein gefallen haben und pilien mit straffen dogegen gehandelt wurde, noch dann wöllen wir als jung und gnedig fürsten die scherff und ungenad ditzmals unterlassen und inen zenedigklich zugeben, das sy denselben erwelten dechant ir fürgenomen zest vol aus bleyben lassen und der durch euch in rate angenomen werde, dasy auch in diser quottember ir examen nach irem newen gebrauch ditzmals auch halten mögen, wie ir begern steet. Doch also das sy euch als der universitet rate ytz bey glauben zusagen, das sy füran nach lau! solcher ordenung ir dechant welen und sich in all ander wege der-iben ordnung gemäss halten sollen und wollen, dann ye unser gemüett will und maynung ist, das angeregte ordnung gestracks gehalten und wie die mit guettem zeitigem rate aufgericht ist unzerbrochen pleyben sell; emögen dann von men new zugefallen irrung und ursach, der wir bericht begern, in abwesen des andern glaublich angeziggt, darauf soll weytter die billigkeyt gehandelt werden. Wolten wir euch auf ewr schreyben und der von den baiden wegen clag und anruffen in gnaden mit verhalten. mit ernstlichem bevelhe, ir wollet also, wie obsteet, von unsern wegen getrewlich und ernstlich handeln und was euch begegnet uns aigentlich :z schrifft berichten. Datum München an mittichen in den heyligen pfings:feyrn anno etc. 14.

## Nr. 41.

(8. Bd. I, S. 129.)

Ebend. f. 30:

Von gottes genaden Wilhelm und Ludwig gebrüder hertzogen in Obern und Nidern Bayren.

Unsern grus zuvor, wirdigen ersamen hochgelerten lieben getrewen. Wir haben ewr widerschrifft die zwen der artisten weg berürende inhalts vernomen und daraus gemerckht, das die von dem newen wege sich ver euch erpotten haben, sy wollen angeregte ordenung füran getrewlich halten. bissolang sy uns irer anligender beschwerung genugsam unterrichten; und was nachvelgend wir mit men schaffen, dem wollen sy getrewlich nachkomen, und ob sy dazwischen, ehe sy uns der irrung underrichten, wider solch ordenung in amigen weg handleten, das ir alssdann sy nach irem verhandeln wol darumb straffen mögt; solchs irs erpiettens sy uns in ainer supplication auf vorgemelte maynung auch berichten und daran hengen. so wir ir beswerdt genugsam untterricht gehört haben; was wir dann darnach ordnen und machen, dem wöllen sy gehorsamklich und in untterthenigkeyt geleben. Solch ir erbieten ir von inen nit habt annemen wöllen, dardurch sy an irem examen und ander irer notturfft verhindert werden, das in und iren schüllern zu mereklichem nachtayl kome. weyl sy sich dann des vor euch erpotten haben und durch ir supplication des ytz vor uns auch erpietten und sy dabey pleyben zelassen untterthenigklich bitten, so finden wir in rate solch ir erbieten von inen diser zeyt

anzenemen bis auf ir weitter genugsam unterricht und unser konfftige billiche handlung, darinn der vom alten wege notturfft auch gehört und erwegen soll werden. Darauff euch bevelchend, das ir sy auf solch ir erpieten ditzmals dabey bleyben und sy fürfaren lasset laut unsers vordern schreibens euch desshalb jarigst gescheen; als ir aber in ewrm schreyben begert, euch von der artisten sachen genntzlich zu absolvirn angesehen das ir ausserhalb ir mit der universitet sachen und ewren lecturn vil zeschaffen habt, damit irer nachrede und zeihens gar vertragen sein mögt, verstet ir selb wol, so in ewr verwaltung, darüber ir als der universitet rate gesetzt seit, recht erwegt, das ewr pittung in dem nit stat haben möge, sonder ir seit nit allein über sy, sonder über die gantz universitet gesetzt, die in guttem wesen zehalten und die, so gegen ainem rate oder des rats personen sich frävelich hielten, als in dem handel, wie wir bericht werden, zegen etlichen des rats gescheen sey, mit gebürlichen straffen laut ewr statut die notturfft zehandeln und aus den ungehorsamen gehorsam zemachen, als sy sich dann selb ewr straff, wo sy in disem handel irem erbieten nit nachkämen, untterwerffen und billich der von euch gewartten. wir euch gnediger maynung nit verhalten, euch darnach haben zerichten. Datum München montags nach Corporis Christi anno etc. 14.

## Nr. 42.

(S. Bd. I, S. 139.)

Archiv d. Univ. D, III, Nr. 4, S. 24:

Von gottes genaden Wilhelm hertzog in Obern und Nidern Bayern. Unsern gonstlichen grus zuvor, wirdigen ersamen hochgelerten lieben zetreuen. Wir haben von eingang unser fürstlichen regirung untzhere vilfeltigklichen nachgedacht und beratslagt, wie unser universitet in unser stat Ingolstat in guten sitten kunst und andern tugentlichen wercken gepessert und gelert personen erzogen werden, darauss uns unsern nachkhomen auch gemeinem unserm fürstenhaus nit allain scheinparlicher nutz, sonder auch lob und ere erfollgen mechte; und haben bey uns selbs auch andern unsern treffenlichen und erfarnen räten ersprislich sein erfunden, wo in allen faculteten und künsten mer doctores und vorgeend personen zehallten, dardurch die schueler wol underwisen und in vleissigem obligen res fürnemens und lernung geursacht und gezogen würden, und daraut lem allmechtigen zu lob, uns unserm fürstenthumb und universitet zu ere nutz und wollfart fürgenomen, alls wir üch auch hiemit dermassen, wie remachvollgt, ewigklich und unzerbrochen zehallten bey vermeidung unser ind aller unser nachkomen swerer ungenad und straff gebieten, nemlich ils in unserm alten collegium sechs collegiaten auss der universitet camer esoldet und zu solichen collegiaturen merertails personen der fundation ingemess gefürdert und angenomen werden, soliches alles ab und zu unser miversitet heherem gemainen nutz zewenden, wollen wir, das hinfür, so rst und offt sich der fal begeben und aine oder mer collegiatur ledig verden, die geschicktisten und gelertisten maister, zwen in der heiligen

schrift, ainer in den rechten, der viert in der ertznei uns zu collegiaten presentiff und angezaigt, dieselben obenangezaigten vier personen und o liegraten sollen, so palld die von uns und unsern nachkomen angenomen und confirming sein, von stundan doctores werden, und also die theologies yegklicher über den andern tag ordinarie, dessgleichen der dritt in dir geistlichen oder weltlichen rechten und der viert in der ertznei, wie ihre dann auferlegt und angezaigt werden soll, an den tagen, so man ordinar zelesen nit pflegt und vacanzen gehallten werden, ain stund lesen; dargegen solle den zwaien theologen und dem juristen ir yegklichem sechalik und deme in der artznet funffzigk gulden auss unser universitet camer bezalt werden; verrer sollen zu der fünften und sechsten collegiaturen augenomen und uns obgemelter massen presentirt werden zwen geschicktmagistri, dieselbigen sollen alle gewondlich und ordinari lesstag ainer in mathematica, der ander in oratoria oder dergleichen künsten, es -y : lateinischer oder kriechischer sprach lesen und sich der allten besoldung vierzigkh gulden und der gewondlichen behausung begnüegen lasser Selhs alles haben wir üch zu ewiger und stäter volziehung genediger matnung nit verhalten wöllen. Datum München an montag inventioni- sancta crucis anno 18.

#### Nr. 43.

68. Bd. I. S. 199.

Archa der Univers. B. I. Nr. 18.

Das Ganze abzudrucken, ist unnothig, da die Statuten von 147zu Grund gelegt sind (s. die selben oben S. 79 ft.), in weiche Einiges zus
der i. J. 1492 veranstalteten Zusammenstellung aufgenommen ist (s. & en
S. 102 ff.). Seben wir von unbedeutenden Acnderungen, welche bloss im
Wortlaute oder in der Satzstellung berühen, ab. so ist das Verhaltniss
dieser neuen Redaction zu ihrem Vorbilde folgendes.

In Nr. 2 ist die Verweisung auf Plato durch eine allgemeinschristliche Wendung ersetzt, die hl. Kathurina heisst nicht "tilia", sondern "magistra" der Philosophie, und am Schlusse ist für den Prediger ein vom Decan sofort auszuhezahlendes Honorar von 32 Denaren festgesetzt Dann folgen Nr. 3, 4, (5 ist weggelassen). Nr. 6, 7, wobei am Schlüsse des Eides hinzugefagt ist, dass hei Wahlen pider Art keinerlei consperationes, pactiones oder conventiones mitwirken, sondern lediglich das Gewessen entscheiden solle; Nr. 8, 9, 10, woselbst beigefagt ist, dass die Facultat behafs der Ausfertigung geringfagiger Urkunden auch ein "secretum parvum" mit dem gleichen Stempel wie das Sigel haben soll. Dann aber erscheinen sechs Paragrophen, deren erste funf mit einigen Achderungen aus der Zusammenstellung v. 1492 herabergenommen sind während der sechste vollig neu ist, nemlich:

De recipiendis ad consilium.

Decerminas, magistrum de cetero nonnisi quatuor annorum ad factitatis nostrae consilium fore admittendum, nisi collega, regens aut alicuacontubernii praefectus esset aut forte subsistente causa ante id temporis facultas ipsa duxerit quem recipiendum vel etiam ultro vocandum; extra contubernia vero agentes, nisi quatuor annis actus scholasticos exercuerint, ad consilium non recipiantur. Semel tamen recepti sine legitima causa non pellantur. Corresumentes magistros post quartum annum magisterii ad consilium petentes liberum sit facultati recipere vel non.

De suffragiis in consilio non suspendendis.

Considerantes, plerosque magistrorum ob causas necessario tractandas ad consilium vocari in earumque celeriorem expeditionem ad consulendum requiri, nihilominus tamen aliquando voces suas seu suffragia suspendere solere, volumus de cetero, ut magister causa iam tractanda per decanum in publicam consultationem posita prima, secunda, tertia vicibus sub iuramento de suffragio suo dando requisitus id ipsum e vestigio exprimere teneatur; alioquin ab eo nec recipiatur votum nec aliis connumeretur.

De votis in consilio non interrumpendis.

Ut autem consulentium suffragia liberius in medium proferantur, nolumus cuiquam licere aliis convicia aut iniurias inferre aut aliorum suffragia sine decani consensu quovis modo interrumpere seu impedire, quominus et negotia ipsa debito ordine tractari et vota consulentium super eisdem emissa rite colligi queant; sub poena unius grossi ad exactionem decani vel maioris partis consilii in continenti solvendi, nec priusquam eundem solverit, vocem habere mereatur. Poterit tamen consilium excessus qualitate exigente pro arbitrio poenam imponere graviorem.

De discedentibus ab universitate, qualiter reversi ad consilium vel gremium veniant iterum admittendi.

Ordinamus, ut quicunque magistrorum de facultatis consilio aut gremio eiusdem existens animo intra semestris temporis spatium non redeundi universitatem fuerit egressus, maxime bonis suis secum asportatis aut saltem maiore eorum parte, omne consilium aut gremium ingrediendi ius amisisse censeatur, adeo quidem, ut post id temporis iterum reversus novum a facultate consensum super utroque impetrare velimus.

De illegitimo nato ad consilium non vocando.

Verum ne honestatis ac famae rationem minus aliis honestis ac legitimis collegiis habere videamur, volumus, neminem magistrorum posthac ad consilii nostri consortium fore admittendum, nisi prius credulitatis praestiterit iuramentum, se videlicet legitimo matrimonio esse procreatum, quod si quem fama illegitime natum praedicaret, contrarium legitimis probationibus, antequam recipiatur, docebit.

De tollenda viarum aequalitate, utque uno et communi nomine omnes artium vel magistri vel auditores artistae appellentur.

Quamvis autem ab illustrissimo quondam principe et domino Alberto etc. felicis memoriae nova quaedam ordinatio fuit instituta atque in illa et

antiqua via et nova per omnia aequatae, ut quod in gymnasii incrementum commodumque non modicum cessurum sperabatur, quia tamen ad parum et omnino nihil efficere, quin potius incommoda dissensiones et rixas parere experientia postea testante compertum est, ideireo illustrissimus princeps Wilhelmus etc, huiusmodi ordinationem ac utriusque v.as aequalitatis articulos iterum voluit obliterari idque posthae observari, ut nomina illa "moderni, antiqui, realistae, nominales" aboleantur nec usurpentur amplius atque omnes artium vel magistri vel scholastici uno et communi nomine artistae appellentur, cui quidem principis decreto reverenter ac plausibiliter duximus subscribendum atque parendum.

Hierauf folgt Nr. 11, jedoch am Schlusse mit folgendem vesentlichen Zusatte: Ut autem inniores quoque speratae habilitatis magisti:
ad honores vocentur et dignitates atque illo ad colendas virtutes pelliceantur moribusque optimis strenius studeant, debent posthac in decanelectione non anni, sed habilitas moresque ponderari, atque in eum, qu.
eligetur, ad minus plus quam dimidiae consilii partis suffragia confermita ut maiore consilii parte iuxta canonicas sanctiones decanus rite eligatur.
Examinatores quoque ita accipiantur, ut ex contubernio uno unus dumtatat
eligatur, non plures; in quibus et decanum placet numerari.

Dann reihen sich an Nr. 12, 13, 14, 15 (woselbst fur jedes Semester auch die Verlesung der die Magister betreffenden Statuten gefordert ist), dann Nr. 16-19, worduf vier Paragraphen aus 1492 wiederholt:

Cui poenae per consilium inflictae debeantur.

Statuimus, ut poenae per consilium consiliariter inflictae, quarum etiam mentio specialis alibi expresse non habetur, consilio, non decano. debeantur.

De ratione per decanum diligenter conscribenda.

Volumus, quemlibet decanum omnia in suo officio facultatis nomine percepta, exposita, et debitorum nomina in librum rationum accurate esse inscripturum.

#### De actis in facultate annotandis.

Ut autem consiliariter actorum fides aliquando apparere queat, decanus singula acta, conclusa et decreta, praeterea baccalaureandorum baccalaureorum et magistrorum dispensationes, denique qui tentatores aut examinatores quo tempore fuerint, diligenter exarabit.

Quanta poena decanus magistros ad consilium vocare possit.

Decanus autem ne inrisdiction suae illud contingat, consiliarios suce, quotiens negotiorum facultatis imminet tractatus, abesse, sub poena pecuniaria maiore vel minore, secundum quod negotii tractandi exegent qualitas, faciet congregari; causae tamen arduitate exigente graviorem puta obedientiae sen iuramenti praestiti, statuere poterit. Poenam vernon comparentium vocationi appositam sub eadem poena irremissibiliter exigere sit adstrictus.

Hierauf folgen Nr. 20—25, worauf eingefügt ist (in viel kürzerer Fassung, als 1492):

Ne examinator vel tentator a promovendo munera recipiat.

Decernimus, examinatorem aut tentatorem examinis aut tentaminis intuitu munus et quopiam promovendorum quovis pacto interveniente accepisse convictum seu sponte confessum anno integro ab omnibus actibus scholasticis esse suspensum.

Dann Nr. 26, 27 (mit Weglassung der zwei letzten Zeilen), 28, 29, 30, wo gestattet wird, den Candidaten von der zur Promotion erforderlichen Studienzeit für sechs um Pfingsten versäumte Wochen zu dispensiren, Nr. 31, 32, wo beigefügt ist, dass die Ingolstädter Bürgersöhne einer Facultäts-Erlaubniss bedürfen, um nicht in einer Burse, sondern bei den Eltern zu wohnen, Nr. 33—37, 38, wo dem Baccalaureus auch noch drei Sonntags-Disputationen auferlegt und überhaupt Strofen für Versäumnisse hinzugefügt sind. Unter Weglassung von Nr. 39 u. 40 folgt Nr. 41, dann 43 mit der Modification, dass der Baccalaureus 1 fl. und der Magister 2 fl. zu bezahlen hat; hierauf tritt an Stelle von Nr. 42, 44 u. 45 folgende neue Redaction:

# De salario examinatorum et bidellorum a promovendis percipiendo.

Statuimus et ordinamus, ut quisque baccalaureandorum sexaginta denarios, magistrandus vero dimidium florenum examinatoribus aut tentatoribus suis ante tentaminis aut examinis finem salarii nomine solvere teneatur, de qua quidem pecunia commune inter se prandium poterunt habere residuo nihilominus inter eos aequis portionibus distribuendo. Quo etiam tempore decanus una cum aliis pecuniis facultati et examinatoribus, ut praefertur, debitis exiget a baccalaureando triginta duos, a magistrando vero sexaginta quatuor denarios bidellis ipsis officii intuitu debitos. De qua quidem pecunia reiectis quippiam restitui, omnino vetamus. Pensionem etiam de examinatorio decanus a promovendis una cum praedictis pecuniis colliget a baccalaureando quidem octo, a magistrando vero sedecim denarios.

Nachdem hierauf Nr. 46 bis 48 sich anreihten, wird eingefügt aus 1492:

De literis testimonialibus completionis impetrandis.

Statuimus et ordinamus, de cetero nulli alumnorum nostrorum morum ac completionis suae literas commendatitias esse dandas, nisi eas a toto consilio impetrarit praesentibus etiam et super eius moribus et studii diligentia testificantibus iunioribus magistris de gremio existentibus. Huiusmodi autem litteras obtinens exsolvet facultati unum florenum renensem, de quo tamen notario quatuor grossi cedent.

Hierauf folgen Nr. 49 u. 50, dann die zwei neuen Paragraphen:

Ut promovendi ultra florenum non determinent nec birreta chirothecas aut cultros dare teneantur.

Ordinamus, ut nemo promovendus in artium facultate ultra florenum unum in aula gymnasii nostri ac publico actu magistro suo offerat aut quod dicunt, determinet, sed neque galeros sive birreta neque chirothes as aut cultros dare teneatur; illo tamen condignam mercedem, quam quantet praeceptori suo pro privata opera debet, nequaquam auferamus, most ultra aequum nemo gravetur. Ex optimis praeterea atque moventibas causis statuimus et ordinamus, ut nemo magistrandorum in sui promot, ne cum prandiis, quemadmodum aliquando observatum est, oneretur; ceterum omnes magistrandi simul promoti prandium dare poterunt, ad quod tamen nullus sit iure adstrictus.

De poena baccalaurei disputationem ordinariam negligent .-.

Volumus, ut baccalaureus ordinariam disputationem negligens temp-ordebito per bidellum ante requisitus poenam decem grossorum incurrat, quirum tertia para decano cedere debet.

Dann Nr. 51, 52, 53, wo Strafandrohung für Versaumnesse begefügt ist, 54, 55, 56 mit verschärfter Kleiderordnung der Mogistre.
Nr. 57 mit dem Zusatze, dass an Disputations-Tagen die NachmittagVorlesungen nicht ausgesetzt werden durfen. Hierauf der neue Paragraph

Quidnam magister ordinarius disputare debeat.

Celebre nostrum collegium voluit, magistrum ordinarie disputaturum non praescribere materias extraneas, utpote in theologia, iure vel medicinas sed duabus quaestionibus ex methaphisica, naturali vel morali philosophia, tribus item axiomatibus ex veteri et nova logica et una positione grammatica contentum esse et maxime in ea materia, quae quotidie scholastica nostris in contuberniis praelegitur, ne de penitus ignoto commodi nihil reportent. Idem et in baccalaureis observari volumus.

Hierauf folgt Nr. 55 mit beigefügter Strafandrohung, und dann wird Nr. 59 durch folgende Reduction ersetzt:

De incheatione disputationis ordinariae magistrorum.

Volumus, ut magister ordinarie in artibus disputaturus disputationez ipsam ante octavam horam incipere atque ad undecimam usque, si argumentatores habuerit, ita ad tres integras horas continuare teneatur. Ut autem scholastici maiore posthac fructu huiusmodi disputationibus intersat, argumentorum omnium nodos per respondentes non solutos a magistro praesidente volumus dissolvi; is autem nonnisi quatuor sophismata et dans quaestiones controvertere audebit, id quod etiam ad baccalaureos placet extend.

Unter Weglassung von Nr. 60 werden zwei Paragraphen aus 1422 eingereiht:

Quot disputationibus ordinariis magistri in qualibet mutatione interesse teneantur.

Ut autem scholastici nostri disputationibus magistrorum posthac frequentiores ac magis attenti intersint, id quod tum factum iri credimus, si actus ipse et celebrius agatur et argumentantium magistrorum frequentia studiosius condecoretur, decernimus, quemlibet magistrum facultatis nostrae commodis quoquo modo gaudere volentem saltem ad quinquies in mutatione argumentandum esse obligatum; alioquin resumentium magistrorum coetui nequaquam esse adscribendum. Unius autem disputationis neglectus duobus grossis poterit purgari. Bidellus praeterea magistros argumentantes diligenter conscribat atque tota mutatione conscriptis puncta annotet atque suo tempore decano praesentet.

Ne disputare astrictus alium in sui locum substituat.

Statuimus, nulli magistrorum disputare astricto alium in sui locum substituere licere, nisi rationabilis causa subsistat; sub poena decem grossorum. De rationabilitate autem causae decanus cum suis assessoribus habeat iudicare.

Dann folgt Nr. 61, hierauf 63, dann 62; hernach die zwei im Vergleiche mit 1492 etwas veränderten Paragraphen:

Quis praesidentium in promovendorum actibus alteri veniat praeferendus.

Placet autem plures ob causas, semper in promovendorum actibus praesidentem seniorem loci et temporis optione iuniori esse praeferendum, ita ut qui magisterium posterius fuerit adeptus, prius adepto loco et tempore cedere merito teneatur, et hoc nisi iunior seniorem temporis impetratione longe antevertere curasset, nam tunc vigilantia vel iuniori iure prodesse debebit.

·Ut praesidens promovendorum actui neminem promotorum arguat.

Statuimus, magistrum actui promovendorum praesidentem atque facultatis, consilii aut decani, tentatorum item vel examinatorum in examine aut tentamine gestionem quocunque ausu arguentem poena arbitraria fore afficiendum.

Hernach folgt Nr. 64, und dann eine lange Reihe von Bestimmungen, welche mit Ausnahme der ersten zwei aus 1492 herübergenommenen sämmtlich neu sind:

Quomodo alterius universitatis magister ad nostri collegii gremium assumendus sit.

Magister autem ex alia universitate adveniens atque facultatis nostrae consortio adscribi cupiens, priusquam voti compos evadat, post probatam eius vitae honestatem ad materiam quaestionum per consilium facultatis sibi assignandam pro vetere more publice respondebit. Quodsi facultas

eius petitioni postea duxerit annuendum, tres florenos renences pro sur receptione facultati et 64 denarios bidellis more filiorum nostrorum hic promotorum dare teneatur, bidellis quidem, ut maiori eius actui ac responsioni diligentia inserviant ac honestate. Qui autem sic, ut praemittitur. fuerit admissus, omnes magistros hic, priusquam reciperetur, magisteriu: assecutos in publicis sessionibus ordine et loco sequatur.

# Quibus anni temporibus clavem ad bibliothecam facultation liceat impotrare.

Decrevimus, duobus dumtaxat anni temporibus, in festis videlicet devorum Gregorii et Egidii, quibus etiam solis ad nostri collegii consilium petere licet, magistris clavem ad utramque facultatis bibliothecam obtinere licere, ita tamen, ut 4 grossi pro eius impetratione solvantur, promissa etiam in manus decani promissione sequenti:

Ego N. promitto vobis domino decano vice iuramenti, quod bibliothecas diligenter claudam, quotienscunque me eas ingredi vel exire contingat nullum item favore facultatis clavem non habentem introducam, nisi eux iterum quoque educam, quodque non velim uti dolo vel fraude neque depravare aut falsificare aliquem librum aut signum, clavem praeterea fide, sub custodia servabo neque alteri commendabo aut vendam, sed hinc recedens eam in manus decani reddam, ut rediens eandem gratis valeau recuperare.

# De lectionibus et exercitiis in collegiis et contubernis habendis.

In primis volumus Alexandri grammaticam prorsus abiici neque docer. amplius, cuius locum Joannis Aventini grammatica secundario quidem « auctiore modo, quam primum ab eo edita, recipiatur, in qua et baccalaureandi examinandi pariter venient et promovendi.

Tollimus insuper longos et inutiles logicae commentarios, quorum loco Petri Hispani summulae a Joanne Egkio facultatis nostrae sumptibus et mandato explanatae in manus sumantur. Poterit autem et unusquisque magister simul cum his aliorum quoque doctrinas, utpote Alberti, Ocham etc.. suis tradere discipulis atque in ea doctrina erudire fideliter, quam duzera solidiorem, propterea quod hoc tempore librorum copia impressoriae artibeneficio nobis data efficiat, ut uni sententiae vix liceat inhaerere.

Et quando lectiones in collegio factae non solum inutiles, sed etiam auditores eis audiendis vacare coacti simul et operam amiserunt et tempus. eas posthac quoque placet omittendas. Verum quia magistri aliquantum victus et emolumentorum pro sui sustentatione ex eis perceperunt, id propterea eisdem subtrahere animus non est; ceterum sancimus, ut lectionum collegii loco utilia quaedam exercitia in collegiis et contubernius habeantur. Pecuniaque antehac et pro lectionibus collegii et resumptionibus bursalibus soluta amodo in tres partes aequales dividatur ac tribus mutationibus magistris exsolvatur, ita ut scholasticus ad baccalaureatum sex, baccalaureus vero ad magisterium octo florenos solvere teneatur.

Quo ordine et modo resumptiones et exercitia fieri debeant.

In aestate itaque quinta hora matutina, hyeme vero sexta legatur scholasticis quidem Petrus Hispanus, baccalaureis vero libri phisicorum Joannis Eckii. Hora octava hyeme, septima vero aestate, antemeridiana pro baccalaureis et scholasticis profectioribus indiscriminatim lectio in logica Aristotelis, pro rudibus autem et qui prima grammatices fundamenta nondum satis imbiberunt, ex comico aliquo ut Therentio, Ciceronis vel Philelphi epistolis exercitamenta grammaticae ad mediam horam per magistros ad hoc idoneos habeantur exerceanturque, pro altera vero horae medietate Joannis Aventini grammatica applicetur. Magistri tamen novi collegii, quos sub ea hora lectioni theologicae interesse oportet, aliam horam sibi et auditoribus convenientem deligere possunt. [Ein hier leer gelassener Raum hätte sicher durch die Angabe der Stunde ausgefüllt werden sollen]. Baccalaureis aliae partes philosophiae naturalis tradantur, scholasticis vero lectio vel in poesi vel in oratoria habeatur, in qua quidem lector vocabulorum proprietates ad unguem declarare easque recte vertere pro virili curabit, declinationes item ac coniugationes constructionesque, quoad eius fieri poterit, diligentius enucleabit et regulas grammatices, quae et congruitates, in grammatica auditas ad rem applicare studebit, quo scholasticis grammatica, quae fons est reliquarum scientiarum et fundamentum, inculcetur efficacius ac memoriae haereat tenacius.

Praeterea' facultas summopere curet, quomodo in logica Petri Hispani, item in logica et philosophia Aristotelis incipientibus consulatur, ita ut qui libri quive tractatus quo tempore proponi finirique ac rursus alii inchoari debeant, habita tamen semper utilitatis auditorum ratione, quos longa mora in his nolumus detineri.

Id ipsum in philosophia quoque naturali faciendum existimantes, ut videlicet Joannis Eckii in Aristotelem commentaria, ubi tandem in lucem venerint, in universum teneantur atque in eis baccalaurei examinentur.

Nihilominus tamen resumptor pro ingenii sui acrimonia aliorum quoque authorum opiniones adducere poterit, ut quae sibi videantur probabiliores atque ideo magis defensabiles, siquidem in hoc acuendis adolescentium ingeniis consulentes, sicut in unius verba authoris eos iurare non adstringimus, ita liberam incitandi rationem eis nequaquam negamus.

Statuit insuper inclyta facultas cursum Eckianum cum in logica tum in philosophia omni anno ad finem usque legendum modo et ordine, ut sequitur.

In prima mutatione legantur scholasticis hora ad hoc ordinata priores quatuor Petri Hispani tractatus et incipiant lectores a secundo tractatu, deinde legant tertium, primum et quartum ultimo; in altera vero mutatione legantur quintus, sextus et septimus tractatus Petri Hispani usque ad finem. Pro baccalaureis vero in philosophia mane hora ad hoc deputata legantur libri physicorum, post meridiem vero libri de anima cum parvis naturalibus finiantur; secunda mutatione rursum legantur libri de physico auditu mane, hora autem postmeridiana legantur libri de coelo, de generatione et corruptione et libri metheororum. In logica pro baccalaureis primo legatur vetus logica, alia autem mutatione nova logica Aristotelis ad calcem usque legatur.

Ordinavit insuper consilium nostrum, ut lectionum ordinariarum in contuberniis auditor, si tempore aestivo ante festum Joannis Baptistae, hyemali vero mutatione ante festum conceptionis Divae Virginis lectionibus adscriptus fuerit, integram solvat mercedem habiturus quoque de tota mutatione testimonia. Si quis autem post supra dicta festa lectiones audire coeperit, is se lectionibus adscribat cum expressione diei ac materiae lectae soluturus magistro legenti non integram pecuniam, sed aequitate suadente secundum ratum temporis, eodem modo testimonia habiturus. Si vero quis mutatione aestiva post festum Egidii, hyemali vero post festum Gregoru lectiones audire coeperit, is audire potest nullam daturus mercedem.

Pecuniam vero pro lectionibus et exercitiis, ut supra cautum est. solvendam quilibet conventorum in contubernio suo colligat eamque suo et duorum seniorum resumentium magistrorum consilio resumptoribus fideliter et aequalibus portionibus distribuat nulla lectionum habita ratione.

Item que auditores in resumptionibus et exercitiis vigilantius attendant, volumus, cos per resumptores sues in omnibus resumptionibus interrogan.

Ut autem scholastici praedictis lectionibus convenientius vacarent ac omnis otti atque interrumpendi studii occasio tolleretur, coenam quinta hora et in bursis et in collegijs volumus sumi.

Praeterea magistri resumentes summopere curabunt, ut auditores sur boni textuales evadant atque antiqua translatione abiecta nova aliqua, puta Argiropili aut Aretini, utantur.

Volumus, magistros resumentes auditores suos a principio lectionum diligenter inscribere eisque in fine mutationis studii atque diligentiae suae fide dignum testimonium recto ordine praebere; magister autem ordinariam resumptionem negligens poena quatuor grossorum afficiatur, scholasticus vero quatuor denariorum mulctetur, quas mulctas conventor acriter exigere sit adstrictus.

Venerabile nostrum collegium animadvertens, plerumque magistros nulla legitima subsistente causa dimissis lectionibus suis in locis externis vagari atque ita suis auditoribus pariter discurrendi ansam praebere, ordinavit, quod nullus magister legens ad externa loca se recipiat sine rationabili causa decano exponenda ac eius consensu obtento, sub poena decem grossorum, substituat denique in locum suum resumptorem ydoneum per decanum approbandum.

Hierauf folgen die Statuta bursalia, welche, soweit sie vorhanden, mit dem alteren Vorbilde übereinstimmen; es sind nemlich Nr. 65—70, womit das letzte Blatt der Pergament-Handschrift schliesst. Das weiter Folgende fehlt.

# Nr. 44.

(S. Bd. I, 8, 146.)

Archiv d. Univ. D. III, Nr. 5, S. 504.

Magnifice domine rector et clarissimi huius studii regentes, posteaquam sanctus dominus noster diligenti praehabito examine Ludderana dogmata reperta erronea damnavit, ego ex commissione sanctitatis suae et

iniuncto mihi officio vestris excellentiis bullae copiam in urbe impressam sigillo praelati et subscriptione notarii munitam offero ac praesento rogans et nomine sancti domini nostri papae requirens, ut convocatis omnibus vestrae iurisdictioni subiectis bullae continentiam eisdem publicetis inhibentes et inhibitionem huiusmodi cum effectu exequentes, no quis temerario ausu errores in bulla damnatos doceat affirmet aut defendat legendo perorando interpretando vel disputando, sub penis in bulla expressis et seclusionis a consilio studii vestri, et ut haeresis illa penitus eradicetur, secundum summi pontificis mandatum libros Luderi erroneos a bibliopolis nobis subiectis quantocius colligatis et facta publicatione bullae similiter praecipiatis, ut omnes huiusmodi libros Ludderanos aut Ludderanos errores defendentes habentes ad manus rectoris magnifici praesentet, specialiter monentes beneficiatos, ne harum rerum inexperti iacturam in beneficiis patiantur, ut rebus suis in hoc prospiciant, ne privatione beneficiorum plectantur, et collectis sic undique libris Ludderanis erroneis in praesentia frequenti scholasticorum vestrorum eos comburatis iuxta tenorem bullae. Alioquin si christianae professionis immemores et promissionis vestrae negligentes reperiemini, quod minime futurum speramus, iam summi pontificis, qui studia alere, non minuere animatus est, vel quispiam alius exequutor nomine sanctitatis suae declarabit vos in poenas in bulla expressas incidisse, non solum excommunicationis sed et potestate promovendi et studium tenendi etc. tamen vos hoc ignorare: si qui viri essent boni, qui excutere scribendo contra errores desudare vellent, quod ut aptius et commodius facere possint, de rectoris et totius consilii consensu, in quo conscientiam vestram oneramus, libros huiusmodi in corum destructionem tenere possint et servare, dummodo ab initio et fine manu notarii universitatis iurati signetur, librum illum esse damnatum et eiusdem tenorem publice combustum. faceretis deo rem gratam, ecclesiae utilem, vobis necessariam et honorificam ac omnibus fidelibus salutarem.

Eckius nuntius et orator apostolicus.

# Nr. 45.

(8. Bd. I., 8. 147.)

Reichs-Archiv, Bayer. Religions-Acten, Bd. I, f. 15. (Schreiben Eck's an Bischof Philipp von Freising.)

..... Der durchleuchtig fürst hertzog Wilhalm in Baiern mein gnediger her hat mich in disen tagen gen Augspurg erfordert und an mich begert, das ich die bäbstlich bullen in der lutherischen irrungen und sachen aufheben oder anstellen sollte, .... und wiewol ich .... gern willfaren welte, so haben doch euer fürstlich gnaden und derselben geleert räte wol und billich zubedenneken, das in meiner macht nit ist noch stet, die bull aufzuheben noch anzustellen und sententiam summi pontificis zu retractirn u. s. w.

#### Nr. 46.

(8, Bd. I, S. 214.)

Landshuter Archiv-Conserv., eine Pergament-Handschrift, welche este Copie d. Statungs-Urkunde des Georgianums enthalt, f. 25:

Von gottes genaden Wilhalm hertzog in Obern und Nidern Bayre. entbieten vetzigen und allen kunftigen unsern regenten unsers neuen collegium zu Ingoltstat unsern grues zuvor. Nachdem der hochgeboren fürst unser fründlicher lieber vetter herr Jörig phalnntzgrave bey Reine un: hertzog in Bayrn seliger und milter gedechtnus unser new collegium fürstlich erpauen begabt und gestifft hat nach weisung der stiftbrive desshalben aufgericht, werden wir doch bericht, das gedacht unser collegium wit zeithere in schulden und die jerlichen zynns in abnemen gefallen und zum tail aus ursachen, das khein vorrat erspart, sonder derselb under die stipendiaten getailt worden, wölliches alles wider unsers vettern obgesiacht fundation und uns zuzesehen beschwerlich ist. Deschalben zu hanndthabung egerüerter stifftung bevelhen wir euch allen und amem veden tegennten in sonnder ernnstlich gebietennde, das ir hinfüre in eurn rechnutgen und sonnst allen und vedlichen stipendiaten nit mer dann die zwachtzig gulden in chrafft erster stifftung geben und die übertheurung eines veden jars dem collegium behalten, bissolang ain vorrat an gelt laut der stifftbrieve vorhannden, auch all gülten und zynns zu gewisser und volkhumener einname gebracht und erstatt werden, und so das alles beschicht. alsdan uns solliches anzaigen und verrers unsers beschäids gewartten wellet. An dem allen beschicht unser ernnstlicher bevelh und wir unzu euch gentzlich verlasen. Geben under unserm zu ruckli aufgedruckhtem secrete, auf den 24. tag januarii anno XXII.

## Nr. 47.

8. Bd. I. S. 177.)

Archiv d. Univ. D, III. Nr. 5, S. 20:

Von gottes genaden Wilhelm und Ludwig gebrüder hertzogen in Obern und Nidern Bayrn etc.

Unsern genustlichen grus zuvor wirdigen ersamen und hochgelerten lieben getreien. Nechstem unserm schreyben nach haben wir gegenwurtig unser rete, nemlich den hochgelerten Leonharden von Egk der rechten doctorn. Wolffen von Schellenberg unsern kuchenmaister und Sigmunden von Peffenhausen zu euch abgefertigt von unsern wegen und an unser stat, zwischen eur und den burgern unser stat zu Ingolstat jungsts geübten rumors und empörungen halb zehanndeln und furter guet ordnung, durch die dergleichen und ander rumorn verhüet pleiben, auch ir zu baiden tailen miteinander fridsamer und ainiger wont, furzenemen und aufzerichten, wie ir ab inen vernemen werdet. Den wöllet an unser stat dazmals alls und selbs gentzlich gelauben geben und noch in dem allen also gehorsamlich hallten, alls unser und euer auch der stat notdurft gruss er-

fordert und wir uns zu euch gentzlich verlassen wöllen, daran geschicht unser will und maynung. Datum München am Montag nach aller Heiligen tag anno 22.

## Nr. 48.

(S. Bd. I, S. 178.)

Ebend. S. 22:

Et licet etiam aliae litterae a principibus nostris illustrissimis primo universitati mittebantur, nihil tamen erat in illis comprehensum nisi quod velint suos consiliarios pro negotio determinando mittere, quemadmodum ad litteras suprascriptas mittebantur. Et ita feria quarta post Omnium Sanctorum congregatum est rursum universitatis consilium super dictis tumultibus, antequam coram dominis comissariis a principibus missis quicquam ageretur. Placuit dominis, quod interim illi nobiles, qui primum tumultum fecerunt, et licet cum leso amicabiliter compositi fuerant, nilominus re et corpore arrestantur, quatenus pedem non moveant, donec negotium dictis dominis comissariis proponeretur, ut demum iuxta condignum Et insuper placuit dominis, quod aliqui ex dominis de consilio universitatis eligantur, qui coram comissariis negotium bono ordine proponant, et electi sunt clarissimus dominus Nicolaus Apell theologiae, Franciscus Burckhart, Augustinos Rosa iurum, Pannthaleon Prunner medicinae, Georgius Schbebermair artium doctores unacum notario universitatis, ordinem vero facti et rei dominus Franciscus Burckhart, qui singulis interfuit, meliori modo quo fieri potest, faciat. Eodem die insuper coram dominis de consilio consiliariter congregatis comparuerunt nobiles Ambrosius de Gumpenperg, Mauritius de Hutten, Nothafft et plerique alii, fecerunt dominis in consilio per Bonifatium Bernitzer per se et, ut asseruerunt, ex nomine aliorum scholasticorum nobilium proponere primo, quod quoniam necesse habeant, coram comissariis et legatis principis comparere et certa gravamina occasione praetacti tumultus et seditionis proponere, petierunt desuper, quod aliquis ex dominis de universitatis consilio ipsis in advocatum et specialiter dominus Franciscus daretur; praeterea et secundo petierunt, quatenus ipsis privilegia universitatis die dominico proximo in ecclesia divae virginis Mariae publice legerentur; et ultimo, quod huiusmodi lectio privilegiorum futuris temporibus quotienscunque novus rector eligeretur fiat.

Et ita ad omnes propositiones nobilium nostris placuit dominis, quod ipsis respondeatur ad primam variis rationibus, monent non conveniat advocatio consiliarii universitatis in eo negotio, sed ubi consiliis privatis dominorum de universitate uti velint, inveniant eos et quemque in solidum paratos; ad secundum vero et ultimum de legendis privilegiis velint domini disponere, quod lectio eorundem alio tempore plus convenientiori fiat.

Item feria quinta immediate sequenti convocatum est rursum universitatis consilium in memorato negotio, et concepti sunt iussu consilii certi articuli per clarissimum dominum doctorem Franciscum Burckhart, quibus gravamina universitatis et destructio privilegiorum eiusdem continebantur. Et erat primus articulus de praetenso privilegio Ingolstadiensium, videlicet

quandocunque civis Ingolstadiensis aliquem studentem ut quemcunque alium vulnere etiam letali laeserit in dicto opido, quod is civis nequaquam detineri aut capi possit, antequam laesus loculo comprehendetur\*). primus articulus per dominum doctorem Franciscum ut supra conceptus, quod usus huiusmodi privilegii etiam universitati concedatur. articulus erat de segregata et divisa iurisdictione universitatis a iurisdictione opidanorum Ingolstadieusium; ita voluit secundus articulus, quod quemadmodum Ingolstadienses sua iurisdictione libere et absque aliquo impedimento universitatis uterentur, sic etiam universitas similiter liberum usum suae iurisdictionis a iudice, magistro civium seu quovis alio opidano Tertius articulus erat de iuramento praefecti. minus impedita habeat. iudicis et duorum seniorum senatus Ingolstadiensis, et voluit is articulus, non iuratos ad privilegia universitatis ex illis iurare etc. omnibus per dictum dominum doctorem Franciscum universitati propositis placuit dominis, quod super huiusmodi articulis scriptura concipiatur, quae in sui positione in effectu dictos articulos, inquantum sunt pro universitate, complectatur, et illa dominis comissariis principis, verbo tamen per dominum D. Franciscum eisdem proponatur.

Altera itaque die immediate sequenti convenerunt domini de universitatis consilio mane hora sexta consiliariter congregati, et lecta est supramemorata scriptura super articulis per dominum doctorem Franciscum concepta atque fundata; placuit itaque in omnibus dominis de universitatis consilio, voluerunt etiam, ut ita per dictum dominum doctorem Franciscum dominis comissariis verbo proponeretur.

Eodem die ut supra convenerunt in aedibus hospitis Fursichs domini de universitatis consilio electi, item et missi a senatu Ingolstadiensi, videlicet magister civium pro tempore Wolfgangus Peisser iunior, Georgius Schober, Albertus Stedler et Matheus Pilberger scriba oppidi; comparuerunt itaque in stuba magna superiorique domus praetactae coram dominis comissariis supra in litteris principum nominatis. Et proposuit dominus doctor Franciscus primum nomine universitatis recensendo factum negotii seu amborum tumultuum praememoratorum, ut supra in principio deductum est, attamen per compendium, et quam maxime ipsi Ingolstadienses contra officium bonorum amicorum et vicinorum in concitatione vulgi ad arma praeter omnem occasionem universitatis neque etiam singularum personarum eiusdem, multa intermittentes eorum, quae pro manutentione privilegiorum universitatis et prohibitione armati vulgi necessario pertinebant. petens finaliter ea, quae in dictis scriptis continebantur. E contra missi de consulatu Ingolstatensi frigide responderunt super articulis praenominatis, quoniam male habebant.

Auditis itaque partibus etiam per replicas et duplicas hincinde datum est in recessum eisdem per dominos comissarios, quaestionis partes conveniant seque ad invicem super singulis defectibus quanto melius poterin componant, et in quibus concordare non valeant, velint domini comissarios suas partes interponere; et ita fuit tunc ab eis recessum.

Quoniam autem de loco, ubi huiusmodi conventio dominorum de ux

<sup>\*)</sup> D. h. auf der Todtenbahre liegen.

versitate et consulatu Ingolstadiensium fieri debeat, dubitatum est, desuper placuit dominis comissariis ducalibus, quod partes deberent abire, et quemcunque locum ipsi partibus designarent, in eo tunc temporis conventum facerent; et designatus est locus in collegio maiori vaporarium, videlicet maius eiusdem.

Conventum est itaque per partes die, de quo proxime supra, etiam in eisdem personis ut supra, et propositi sunt rursum articuli in effectu, de quibus supra dictum est, videlicet de privilegio Ingolstadiensium, quod ipsi habere affirmabant, item de distinctis iurisdictionibus, et ultimo de iura-Responderunt missi ex civibus ad primum de privilegio eorum, verum esse, ipsos habere huiusmodi privilegium, sed de potestate seu auctoritate corum minime esse, ut occasione eiusdem quicquam remittatur, praeter consilium praebere. Et ita etiam ad secundum responderunt, videlicet eundem velle referre consilio suo. Ad tertium de iuramento praestando praetendebant, cum se huiusmodi iuramentum in suis praedecessoribus praestitisse ipsosque nunc temporis praesentis obstrictos esse cognoscerent, quod universitas deberet in eo contentari. Attamen de singulis iam dictis placuit partibus, quod acceptis sufficientibus mandatis per partes hincinde, et maior numerus personarum de quolibet consilio, universitatis videlicet et civitatis, crastino die, quae erat dies sabatthi post Omnium Sanctorum, negotium illud coram comissariis determinet, ut sic, quidquid per partes ageretur in ibidem, in saepedicta causa perpetue ratum gratum atque firmum per universitates earundem partium haberetur.

Desuper placuit dominis de consilio universitatis consiliariter congregatis, quod dominus rector unacum aliis dominis deputatis nostris coram dominis comissariis ducalibus compareant, negotium contra cives ibidem pro bono universitatis specialiter super tribus articulis, de privilegio Ingolstadiensium ac iurisdictionibus distinctis, item et de iuramento, nomine universitatis fideliter agant, in quo dicti dominus rector et alii electi insuper plenum mandatum habeant atque omnimodam ab omnibus et singulis dominis de universitatis consilio agendi auctoritatem. Ita omnes de universitate consenserunt, fuerunt autem praesentes tunc temporis in consilio dominus rector magnificus Matheus Lucz u. i. licentiatus, dominus Nicolaus Apel theologiae d., Leonardus Marstaller theologiae, Augustinus Rosa decanus, Georgius Hawer, d. Franciscus Burckhart, Osvaldus Haidenreich iurum d., Panthaleon Prunner decanus, d. Petrus Burckhart medicinae, d. Georgius Schbebermair decanus, Joannes Schrötinger theologiae licentiatus, Osvaldus Arnsperger et Anthonius Praun artium lectores.

Omnia autem supramemorata per dictos dominos comissarios pro bono reipublicae utrarumque universitatum transacta vigore comissionis ducalis in litteris principum nostrorum illustrissimorum partibus hincinde oblatis sigilloque eorundem communi firmatis reperies, quarum tenor sequitur et est talis (d. h. es folgt hiemit der herzogliche Bescheid, welcher bereits bei Mederer, Cod. dipl., p. 215 ff., gedruckt ist).

#### Nr. 49.

(8. Bd. I, 8. 179)

Archiv d. Univers. D, III, Nr. 5, S. 36.

Von gottes genaden Wilhelm und Ludwig gebrüder hertzegen in Obern und Nidern Bairn etc.

Unsern grues zuvor erwirdigen in got ersamen hochgelerten fürsichtigen weisen lieben und getrewen, eur ains rats schrifftlich anzaigen unyetzo gethan, welcher gestallt ettlich, eur ratsfründe und mitbürger von Ingolstat den studenten, so den parfüsser brueder im closter bey euch in drunckner voller weyss geschlagen, bei Hillpoltstain vergebenlich betretten und zue gefencknus gebracht, auch was sein bekanntnus sey, haben wir inhallts vernumen. Ist darauff unser maynung, das ir die obergkaith zom Hillpoltstain verner ersuecht und an sie begert, nit ausszulassen, er geb dann davor über sich ein verschribne urfechde, das er die fängknus derch sich noch yemand von seinet wegen in argem noch onguetem wider recht nit well rechen anden noch äfern, und thue daneben ain genugsame purgschafft, das er sein atzung und was über die sachen bisher gangen ist und geen wirdet, und besunder dem verwundten parfüesser pruder seinen schaden nach eur messigung, und darzu was auff die reconciliation der parfüesser krentzgang oder kirchen geen wirdet, on abgang wölle bezalen. Und nachdem ime etlich eur mitbürger und studenten davon geholffen und geschoben haben\*), sellent ir dieselben andern zu ainem ebenpilld darumb burgerlich und zimlich straffen. Darzue wellen wir uns verlassen. Datum München an sant Martins tag anno 22.

Den wirdigen in got ersamen hochgelerten auch fürsichtigen weysen unsern lieben getreuen rector burgermaister und räthen unser universitet und stat zu Ingolstat.

## Nr. 50.

(S. Band I, S. 179.)

Ebend. S. 38:

Von gottes genaden Wilhelm und Ludwig gebrüder hertzogen in Obern und Nidern Bairn etc.

Unsern genstlichen grues zevor wirdigen ersamen hochgelerten lieben getreuen. Alls vergangen tagen unsere rete zwischen euch und den fürsichtigen wevsen unsern lieben getreuen burgermaister und räte unser stat Ingolstat ain vertrag abgerett und darneben zu underhaltung gueter amigkanth und abstellung der rumorn, so sich bisanssher zuegetragen, mit eur und genanter hurgermaister und räte bewilligung beratslagt und fürgenommen haben, das die nachtwacht allermassen, wie durch den hochgebornen fürsten unsern lieben herrn und vattern seliger gedechtnus, fürgenomen und gehallten werden soll, ausgeslossen das dieselben bestellter wachter allam unserm pfleger zu Ingolstat veder zeit pflicht thun sollen.

<sup>\*)</sup> Dazu die Randbemerkung: in culte muliebri.

rzue ir rector khomen oder von eurn wegen geschickt werden mag. m andern das füro durch die studenten und burger zu Ingolstat die gewondlichen und lanngen were nit mer getragen und bey ainer benenthen gelltstraff, wie ir euch bederseits miteinander verainen, verpoten rden, und das solh were an den klingen über vier spannen oder Ingolter eln nit lang sein sollen, ausgenomen unser pfleger, ambtleut, rät, rgermaister und die ambtknecht. Zum dritten wo ain student und burr miteinander zu rumor khemen und übereinander ir wern gewunnen d zuckhen würden, welicher dann under den partheien zum ersten geckt hat, derselb sol umb zwen gulden, oder aber wo er die zwen gulden t geben noch zubezalen vermögens were, vierzehen tag in gefancknus ablasslich gestrafft werden; und ob zwischen denen, so also miteinander rumor khemen, zweifl erstunde, welicher zum ersten gezuckt habe, sollen 3 jhenen, so dabey gewest, gehört, oder so nyemans dabey gewesst m der saler aid, dene sy darumb thun sollen, gelaubt und obangezaig-: mass gestrafft werden; und diser dritter artickl soll allain studenten. gen bürgern und purger gegen studenten pinden. Soliche abred und rnemen lassen wir uns in allen punckten wol gefallen, schaffen auch rauff mit euch in ernst, das ir dem allen getreulich geleben und volshung thun wöllet; an dem beschicht unser ernstlicher bevelh und maying, wellen uns auch dess zu euch gentzlich verlassen. Datum München 1 tag Luciä anno 22.

Den wirdigen ersamen und hochgelerten und lieben getreuen rector d rat unser universitet zu Ingolstat. (Vgl. auch Archiv-Conserv. m. II, f. 1 ff.)

### Nr. 51.

(8. Bd. I, 8. 150.)

Archiv d. Univ. D, III, Nro. 4, S. 147.

Ich schwer, das ich von der stund füran der luterischen leer und iner anhenger will miessig sten, und das ich alles halten will, das die iligen vetter und die cristenlichen consilia gehalten haben, das ich auch n geboten bäbstlicher heiligkait der kaiserlichen majestet und der durchuchtigen fürsten unser gnedigen herrn wolle gehorsam sein; des pit ich ir got zehelffen und all heiligen.

### Nr. 52.

(8. Bd. I, 8. 151.)

Archiv d. Univers., R, Nr. 1, f. 5.

Durchleuchtiger hochgeborner fürst, e. fstl. gnaden seien unser ithertenig gehorsam dienst zuvoran beraidt. Gnediger herr, e. fstl. 1. schreiben sambt inligender supplication haben wir in gehorsamer unthernikait vernomen, und füegen e. fstl. gn. hierauff zu vernemen.

Erstlich ist war, das Arsacius Seehofer von seinem vatter Casparn sehofer gen Ingoldstat zw studieren verordnet worden, und als er ain

zeit hie gestanden ist, hat er sich gen Wittenberg gethan, der enden der lutterischen leer fleissig obgelegen, wie wir ab seinen buecheren wol abnemen mögen, und als er vor anderhalben jaren mit ettlichen andern seinen laudsleuten von Wittenberg auss gen München gezogen, hat er sich, wie wir bericht werden, zw Nürenberg und Ingoldstat hoch lutterisch mergken lassen, desshaib wir im, als er sich wider unther unsern grichtzwang begeben, als lutterisch verdacht. Wir haben in auch in vergange: winter, als er sich für der Bairen haubtmann neben Wolfgang Geder aufgeworffen und wider ettlich Schwaben ain mergkliche entporung erhoben hette\*), such ettlich tag vengklich gehalten und ime in entledigung derselben neben der urfechd fürhalten lassen, wie wir ine lutterischer le-r halben verdengken, me deshalb gewarnt, solcher leer in anschung e. fst. gn, mandaten miessig zesteen. Ime hat auch doctor Johann von Egk zw weichnachten nechst vergangen, als er magister hat wollen werden, daseell nit gestatten wollen, er sage dann an aides statt zw. das er sich der lutterischen leer nit gebrauchen wöhle. Aber solchs alles unangeschen his er ausser unsers wissens und über das in solchs über e. fstl. gn. manda: nit gezimbt, ettlichen seinen jungen lutterisch irtumb gelesen und epistela-Pauli nit, wie sein vatter schreibt, nach der leer des heiligen Athanasas. sonder nach der leer Philippi Melanchtonis, wellcher unther des Lutteranhenger der fürnemest ist, interpretirt. Dann so wir des Melanchtonund maister Arsacien schriften entgegen legen, bennden wir, das er nichtanders gelesen, dann den Melanchton in ain eng oder kurtz gezogen und also seinen jungen unther seinem namen fürgetragen hat

Solchs alles haben wir, dannt wir gegen ime mit straff dester statlicher handlen möchten, zwaien unsern der heiligen schritt doctorn zugestellt sein des Seehofers leer fleissigen zulosichtigen, welche uns an heut it unserm rat fürgehalten und gesagt haben, das seine leer und was er über die epistolas Pauli auch über das evangelium Mathei gelesen, vol lutterisch irthumb seie. Wir haben auch maister Gereon den alten conventor zuzei gestelt, ob er seinen des Sechofer vatter also zugeschriben habe, die maister Arsacius sich chainer andern leer in seinem lesen dann des heihzer Athanascus gebraucht habe. Der gesteet solchs nit, sonder sagt, das et ime aigentlich von der leer Philippi Melanchtonis auch geschriben us! solchs alles not you im selbs, sonder auss maister Arsacius mund uni haissen gethan habe, mit dem anhang, das er vast wol leiden möcht, das uns seine sandtbriefe, so er seinem vattern geschriben habe, zugeschicht wurde, dann er me nit der massen, wie sein vatter e. fstl. gn. supplicit. gelobt oder angeben habe; er hette es auch der warheit nach nit ther megen, dann er wol gewist hab, das sich mæister Arsacius des Philipp Melanchtonis lere gebraucht hab,

Auft solchs haben wir maister Arsaeium für uns in unsern rat erfordertt und ime solche handlung gros fürhalten, und als er selbs bechenzt wie er sich der lere Philippa Melanchtonis gebraucht, haben wir in in unser gefengknus füren, seine gueter inventiren und beschreiben lassez und bei ime am grosse auzall lutterischer büecher, wellche er fleisig

<sup>\*)</sup> S. Bd. I. S. 216.

durchlesen, auch ain collectur, so er von dem Lutter und Philippo, als wir bericht werden, mit aigner handt geschrieben hat, auch ettlich sandtbrief, so lutterisch leer vol sein, welche wir e. fstl. gn. hiemit zusenden, gefunden.

Das alles haben wir e. fstl. gn. als unserm gnedigen hern nit bergen wollen untherteniglich bittend, e. fstl. gn. wollen uns hierinen mit zimlicher straff gegen maister Arsacien fürfaren lassen, damit wir bei unsern hergebrachten freihaiten beleiben mögen, und das auch der lutterisch irthumb in e. fstl. gn. universitet verhüet werde; das wollen wir umb e. fstl. gn. in gehorsam.

# Nr. 53.

(S. Bd. I, S. 151.)

Ebend. f. 8.

Von gottes genaden Wilhelm hertzog in Obern und Nidern Bairn etc. Unsern gonstlichen grues zuvor, wirdigen ersamen und hochgelerten lieben getreuen. Wir haben eur schreiben und underricht den gefangn maister Arsacius Seehofer betreffend alles inhalts vernommen. Ist darauunser ernstlicher bevelh, das ir in Seehofer in vencklinus wolverwart entt halten lasset und mit eur straff nit fürfaret, sunder uns davor berichter und aigentlich zueschreibet, wie und mit was mass ir bemelten Seehofef zestraffen vorhabet, und alsdann hieinn unsers weitern beschaids gewartet. Des wöllen wir uns zu euch in gantzem ernst verlassen. Datum Starnberg an mitwoch nach assumptionis Mariä virginis anno 23.

## Nr. 54.

(S. Bd. I, S. 152.)

Archiv d. Univers., D, III, Nr. 5, S. 535 und gleichlautend R, Nr. 1, f. 13.

Ich Arsacius Seehofer von München, der syben freyen konsten maister, bekenn mit diesem brieve, alls ich mit der lutterischen ketzerei verdacht und versickt gewesen, dieselben offenlich gelert und versochten habe und deshalb in der erwirdigen hochgelerten herrn rectors und rat der universitet zu Ingolstat gesenngknus khomen und bisher erhalten worden bin, und die yetzgenannten rector und rat guet sueg und macht gehabt hetten, mich alls einen übertreter der bebstlichen heyligkait, römischer kaiserlicher und hispanischer königklicher majestet, auch der durchleuchtigen hochgebornen fürsten und herren herren Wilhelm und herren Ludwigen gebrüedern pfaltzgraven bei Rhein etc. meiner gnedigen herren penal mandat in den luterischen sachen ausgangen, dem hochwirdigen fürsten und herrn herrn Gabrieln bischoven zu Aichstet, meinem gnedigen herrn, in kraft gemeiner universitet privilegien wol hetten mögen überantwortten, derenden gegen mir als ainem offen echter zehandeln; jedoch auss genediger

untherhandlung des durchleuchtigen fürsten hochbenants meines gnediger herrn hertzog Wilhelms in Bairn etc. haben rector und rat ir fürnemen gemilltert und dahin gestellt, das ich mein lutterische irrungen diemütigklich bekennen und in gemeiner universitet versamlung widerrueffen. daich auch mich im fue-stapffen erheben und onverzogenlick in das closte: **Eetal** stellen, darauss on beschaid der vil und hochbenanter meiner genedigen herren nit khomen welle. Hierauf so gerede und versprich ich hie m. diesem brief, das ich solichem allen treulich nachkomen, auch dies mein gefengknus und was mir darinder bezegnet, weder an den ehe und hochbenanten meinen genedigen herren irer fürstlichen genaden landen und leuten an rector burgermaister und räten der universitet und stat Ingolstaauch sonst an menigklichen, so darinder verdacht weren oder sein michteweder anden noch rechen wolle noch andern von meintwegen zethon zestatten in khain weiss getrenlich und ongeverde. Und des zw meter sicherhait hab ich einen leiblichen nide in diesen brief geschworn und z. : vleis gebetten den edeln und vessten Hamrichen von Sandizell, das er seit angebern sigill an disen brief gehanngen hat, doch ime seinen erber und insigh in all weg en schaden. Geben und geschen an montag unheben frawen abent irer geburt, alls man zellt nach Cristi unsers liebe: herren geburt 1523 jare.

## Nr. 55.

(S. Bd. I, S. 173.)

Reichs-Archev, Relig.-Acten. Bd. I. f. 35:

Valentin puechbinder von Leypsigk hat der lutterischen ketzereier halben nachvolgend artigkl selbs bekannt.

Erstlich hat er Valentin gesagt, der Lutter sei gerecht, wie dans auch am yeder briester in den worten des evangehums.

Zum andern gefragt, was er auf den babst hallt, hat er gesagt, der babst pfarrer Lutter und ain vegklicher ander gehen ime geleich, und der pfarrer konne in sein seel mit versorgen, er müess es selber thou..

Zum dritten gefragt, was er von der genad oder indulgentz hallt. hat er gesagt, hab all sem lebtag nye nichts darauf gehallten, wie dant auch noch auf heutigen tag, dann er wisse nit, zu wem sy nutz sein.

Zum vierten gefragt, ob er auch zu verpoten tagen hab fleisch ressen, hat er gesagt, ja, weil er zu Wittenberg sei gewesen, hab er freytag und sambstag fleisch geessen und habs aber essen müessen, dazz im seie von seinem maister anders nit gegeben worden.

Zum letzten gefragt, was er von dem Lutter hallt und sag, hat er Valentin gesagt, er konne nichts bess von une sagen, sonder alles gats sag er von ime.

Der zeugen sage, so auf den aud berurten puechpinders halb aufgeschriben worden, volgt bernach:

Jacob Focker pnechpinder heuslich wonend zu Ingolstat hat auf den aid ime fürgehallten bekennt, das Valentin puechpinder obvermellt hab m

seinem und ander mer beiwesen gesagt und stee auch vesst darauf, das der Lutter gerecht sei, sonderlich in etlichen artickeln.

Zum andern gesagt, er hab von ime gehört, das er gerett, er Valentin hallt nichts vom babst, dann weder der pabst noch pfarrer, wann sy all und volkomen genad geben, mochten sy ine nit selig machen, sonder allain Cristus. Item verrer hab er gesagt, so ime alle genad wurd umb ain heller geben, wollt er sy nit kauffen. Item gesagt, er Valentin hallt von der vassten gantz nichts, desgleichen von dem pann, dann ob man ine hie in pan tete, wolt er anderswo ziehen, wuste er, das ime der wein dannoch schmeckte.

Item so man umb zwelff ohr hab geleuttet zepetten wider die ungelaubigen, hab er Valentin nichts darauf gehallten, sonder all mal gesagt, vetz vertreybt man aber den turcken. Das alles hab er Jacob von ime in seinem hauss gehört.

Item die hausfraw yetzgemelten Jacob Fockers puechpinders auf den aid gefraget, hat gesagt, sy hab auf ein zeit vom heyltumb zu Hohenwart gerett, darauf hab Valentin ir knecht gesagt, es sein nichts dann huntz pain, was sy dann davon hallt.

Cristofferus Saltzinger ein student hat gesagt auf den aid, das er von Valentin puechbinder gehört hab, das er geredt, die heyltumb seyent nur gens pain, verwunder sich, das das volck so thoret sey und vor dem heyltumb naig oder die knye pieg.

Martinus Jeger von Pfaffenhoven ein student hat gesagt auf den aid, das er Valentin puechpinder geredt hab also: Er schiss ain dregk in die predig, konn ime selbs wol predigen, wann er nur das evangelium hör, wöll darnach auf sein conscienz geen. Er zeug hab auch gehört von Valentin, das er gut lutterisch sei.

Hans Laffer von Essling puechpinder hat der lutterischen ketzereien halb selbs bekennth, wie hernachvolgt:

Erstlich hat er bekennth, das er sei lutterisch gewesen und hab lutterisch red triben, sei ime aber in ainer ainfalt widerfaren.

Zum andern gesagt, er hab geredt, wann er auss diser stat Ingolstat ziehe, wöll er sein lebenlang in kain stat mer ziehen, sy seie dann lutterisch.

Der Zeugen sage, so bey dem ander verhort und aufgeschriben worden, volgt hernach: Jacob Focker puechpinder hievorgemellt hat gesagt, das er von Hansen Laffer gehort hab, Lutter sei gerecht besonder in ettlichen articln, stee auch vesst darauf.

Zum ander er zeug hab gehort, das Haus Laffer nichts auf den pabst hallt, und das der pabst noch pfarrer ine nit mögen selig machen, wann sy gleich alle genad geben, sonder allain Cristus.

Zum dritten sagt zeug, er Hans hab weder von der vassten noch indulgentz nichts gehallten, sonder gesagt, wann ime alle genad wurd umb ain haller geben, wollt ers nit kauffen; desgleichen hallt er auch nichts von dam pann noch auch von dem geleutt, so von frids wegen umb zwelff ohr besthet.

Item er Hans hab auch gesagt, wann er auss der stat kome, well er in kaine mer ziehen, sy seie dann lutterisch.

Em Auszug dieses Protocolls findet sich im Archiv d. Und D. III, Nr. 5, S. 513.

## Nr. 56.

(S. Bd. I, S. 153.)

Archiv d. Univ. D, III. Nr. 1, S. 152:

Ich widerrueffe hie offenlich alles das, so ich wider bälstlicher höyligkayt ordnung loblich herkomen und geprauch der heiligen rittischen kurchen frevenlich geret und gehandelt hab, und bekenn das yetz, auch unpillich und frevenlich die luterisch ertzketzerei hab verfolkten und guet und recht gehaissen, sag auch, das dieselbig luterisch her entrecht ertzketzerei und buberei ist, gelob und versprich hiemit geschhozen, aid derselben nymmer anzehangen, die loben oder verfechten, sonder den gepoten preuch und leren vorgenanter der heiligen romischen christlichen kirchen und der heiligen concilien mein lebenlang anhangen und yetz vorstundan und im fürstapfen auss der stat lugolstat und dem fürstentung Bairn über die vier weld auss ziehen und nymmer darem khomen; des helf mir der almechtig got. (Als Zusatz ist beigefügt: Nominatae sint sylvae quatuor: Behamer, Turinger, Schwartz, Schormtz).

## Nr. 57.

(S. Bd. J, S. 147.)

Archiv d. Univers. D., III., Nr. 5, S. 13 (und nochmal coend S. 548).

Anno domini 1524 feria sexta post dominicam resurrectionis convocatum est plenum universitatis consilium et co congregato tractatum est de disputatione in mense currenti de anno ut supra per dominos de facultate theologica contra heresim Lutheranam et praecipue certos articulos a magiste Arsacio Schover Monacensi revocatos instituta atque hincinde ad circumacentes regiones civitates et monasteria etc. decenter exscripta atque tran-Et quoniam plura venerunt occasione huiusmodi disputationis, vollicet de notarus hospitibus et aluis, excogitanda, quae tamen propter negot. contingentiam tuturam ex amussi de omnibus provideri nequiverunt. Aplacuit dominis unanimiter, quod omnia ea, quae pro huiusmodi disputatione futura necessario venerint praemeditanda, item etiam in disputatore ipsa disponenda et ordinanda, committantur clarissimis dominis doctorita-Joanni Eckio theologiae, Georgio Hawer et Francisco Burckhart inrum doctoribus pro honore et hono universitatis expedienda, in quibus omnibus pro discretionibus corum convenienter ordinandis eisdem dominis plens auctoritas et facultas per totum consilium tradita est.

Instetit namque universitas, etiam singulares personae eiusdem, quam-

pluries apud principem nostrum illustrissimum pro salvo conducto omnibus et singulis disceptationem hanc invisere atque argumentis quibuscunque conclusiones positas conterere cupientibus sub forma evidenti concedendo, ne homines illi nequam et perfidiae Lutheranae infecti saltem aliquo obloquio disputationem evitare possint; noluit autem idem princeps noster cristianissimus non sine optimis rationibus condescendere. Quapropter universitas in dubium versa praecipue de hospitibus commissionem praefatam fecit.

Adveniente autem die disputationis huiusmodi, quae erat [in beiden Abschriften ein leerer Raum für die Ziffer] mensis Aprilis anni praetacti incarnationis spiritus sancti post officium missae in aede divae virginis Mariae solenniter praemissae eadem disceptatio solenni quadam oratione per quendam theologiae auditorem magistrum Georgium Stenglin Augustanum in aula collegii veteris ornatissime exordiebatur, discussis dein atque probatis conclusionibus per clarissimum doctorem Leonardum Marstaller praesidentem et eius respondentem magistrum Anthonium Praun oblatus est campus argumentationis cupientibus concertandi, atque a plerisque doctissime concertatum est duobus integris diebus, quibus finitis finiebatur etiam tunc ea disceptatio, atque progressum est ad alterius cristianissimae defensionis aliarum conclusionum per excellentissimum theologiae doctorem Nicolaum Apell exactissime positarum certamen haud ignobile atque cristiano homini multum delectabile, perduravitque certamen hoc theologicum diebus totidem, quibus et illud finem felicem sortiebatur.

Adfuerunt autem disceptationibus hisce praemissis nonnulli advenae, ab Lutherana tamen haeresi minus contaminati; illorum vero, qui dietim, antequam disputationes praefatae in publicum prodirent, suis scriptis et obloquutionibus malevolis universitati propter damnatos magistri Arsacii Sehovers articulos detrahebant, neque unus comparuit, proclamantes dein, ipsos easdem disputationes propter non datum salvum conductum opportuisse evitare, cum tamen nullus ex hereticis illis vel verbo a principe nostro petierit; petitum namque huiusmodi salvum conductum dubio excluso concessum esset. Et ita disceptationes istae cristianissimae et pro bono reipublicae cristianae fideliter institutae per orthodoxae nostrae fidei fidelissimos cultores praesidentes respondentes et arguentes ad finem usque feliciter deducebantur.

# Nr. 58.

(S. Bd. I, S. 159.)

Archiv d. Univers. D, III, Nr. 5, S. 553.

Ich Andre Helmschrot briester Regenspurger bistumbs bekenne den warn cristlichen apostolischen gelauben, verfluch und verschwör alle und fürnemlich die Lutherischen durch bebstliche heyligkait verdampte ketzereien und verkherte lere, in welicher ich bisher beschreut gewesen bin, und sonderlich die articl, so ich in meinen puechern für guet und recht verzeichnet hab, nemblich:

Ecclesia male prohibet certis diebus certos cibos, puta carnium, lactis etc.

Fides sola sufficit ad salutem.

Ecclesia male praecipit jejunia et festa sanctorum.

Papa non est vicarius Christi, nec est obediendum sedi apostolicae.

Liberum arbitrium male asseritur a patribus et scholasticis.

### Nr. 59.

(S. Bd. I, S. 180.)

Archiv d. Univers. D, III, Nr. 5, S. 61.

Actum in consilio universitatis 24 die mensis may anno 24.

Super eo, quod scriba oppidi missus a senatu eiusdem ad dominum rectorem petrit rursum ordinationem inter universitatem et oppidum renovari et disputationem fieri de illa, quomodo ad futuram mutationem servari debeat, placuit dominis, quod cum ipsis disputetur super illa ordinatione et faciat hoc dominus doctor Franciscus Burckhart, qui quantumcunque pro bono universitatis melius agere et disponere poterit, habeat ab universitate super eo negotio liberam agendi facultatem. Et ita paucis diebus elapsis actum est cum civibus per dictum dominum doctorem Franciscum in hunc modum, quod videlicet ordinatio proximior cum civibus inita in quibusdam articulis mitigari debeat, et partibus desuper concordantibusconces ti sunt articuli, qui in futurum servari debeant, ut sequuntur.

#### Articuli.

Zum ersten der were halben das nyemand verpoten sein soll bey den tag oder bey der nacht zimbliche wer zetragen.

Und wo yemand nach hossauss zeit auff der gassen gieng, der soll mit offnem sichtigen liecht wandl und zuchtig sein, wo aber ainer oder mer on ain liecht oder sonst mit geschray oder unzucht begriffen wurd, der oder dieselben sollen angenomen und den pedellen, wo es studenten weren, aufwecken und in den thurn gefürt werden.

Der heuser halb, so die studenten besteen, so soll bey den articki, wie in der ordnung anzaigt, begriffen beleiben und dermassen gehallten werden.

Des nachtfuzens halben soll auch bey dem artickl, wie der in der ordnung gesetzt und fürgenomen, besteen und beleyben, und dem stracknachgangen werden und soll von ainer veden person, wer das verpricht, zu pues genomen werden ain halb pfundt pfenning; dergleichen soll es auch mit den studenten oder der universitet verwonnten, wo durch sy solichs überfarn, gestrafft werden.

Des zuckens halb soll auch bey dem artickl, wie in der ordnung gesetzt und fürgenumen ist, besteen. Wo aber amer beweyst oder das mit seinem aid erzellt, das er in rettung seines leibs zuckt hab, mag die possemilltert werden. Und weliche parthei, student oder purger, mit zuckhes verpricht, der soll und ain yeder von seinem tayl oder obrigkaith der straff gewertig sein, und nit miteinander, wie das fürnemen jüngst gewesen, gestrafit werden.

Concluserunt praeterea domini de universitate et opido, quod strictissime hibeatur in ambabus communitatibus, ne quis vigiles aliquo modo molestaut perturbet, sub maximis penis, et illa inhibitio publice in universite et opido insinuetur, ut dicti vigiles quietiori modo nocturnis tempobus suo famulatui pro necessaria custodia universitatis et ipsius opidi cumbere possint.

# Nr. 60.

(S. Bd. I, S. 202.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 12, p. 49 ff.

rdinatio nova artistarum collegii lectiones ad baccalaureatum et magisterium gratis habendas respiciens.

(1) Statuimus et ordinamus, Collegium Novum locum esse ordinarium, quo omnes lectiones et baccalaureatum et magisterium concernentes agantur. Admittimus tamen Vetus Collegium quoque locum ordinarium, a quod scholastici baccalaureique in eo habitare possint, attamen ibidem rdinarie in artibus legi nolumus.

#### De lectionibus ordinariis.

(2) Statuimus in lectionibus baccalaureatum atque magisterium respitentibus ritum subscriptum observari. Prima lectio fiat in libris octo hysicorum, De coelo, De generatione et corruptione, ita ut quolibet anno raenominati libri finiantur. Secunda in libris De anima, Parvorum natualium, Metheororum et quatuor Ethicorum prioribus, qui omnes pariter mni anno expediantur. Tertia dialectica Aresto et potissimum in vetere rte, Posteriorum, Topicorum. Quarta in oratoria is lector singulis mentus auditores ad conficiendas epistolas adigat. Quinta lectio in tractatius Petri Hyspani maxime quinque prioribus, quos tamen lector omni nno ad finem usque deducat.

#### De paedagogio.

(3) Praeterea aetati floridae succurrere volentes paedagogium intituimus, in quo idem magister quottidie ad duas horas iuventuti praesit o modo, ut sequitur. Pro una hora grammaticam Aventini praelegat et nalibet septimana bis diligenter, quae praelegit, repetat, eamque omni mutaione finiat. Pro altera vero hora Aeglogas Vergilii aut Mantuani interpretetur t similiter bis in septimana repetat. Volumus quoque, ut idem lector a esto sanctorum apostolorum Philippi et Jacobi per tres hebdomadas hora ntegra aut dimidia modum legendi litteras graecas tradat et exercitii ratia orationem dominicam, salutationem angelicam et symbolum aut dagia graeca praescribat et affigat; sed a festo sanctorum apostolorum symonis et Judae per tres septimanas praelegat Epitoma de metrorum atura ostendendo sillabarum quantitates ac pedes usitatiores structuramque hexametri, penthametri et saphici carminis; poterit etiam illud in lectione poetae semper applicare.

#### De lectoribus.

(4) Ordinavit universitatis senatus, ad praenominatas lectiones ordinarias et paedagogii magistros doctos atque idoneos per artistarum collegium assignandos esse ac dein universitatis consilio praesentandos, quod praesentatos approbare habet, nisi alios duxerit eligendos.

#### Ubi lectores habitare debent.

(5) Decerninus, ex his quinque lectoribus ordinariis tres ad minsin collegio novo habitare esse obligatos, qui in administratione respublicaatque incolarum regimine aequalem habeant auctoritatem atque surselve tionem. Volumus, et illum, qui paedagogio praeest, in eodem colleghabitare. Admittimus tamen, duos ex ordinariis extra praefatum les us suas habere habitationes.

#### De regente novi collègii.

Volumus, quod regens novi collegii (cum eidem alias stipendio hau: mediocri provisum sit) pro sua lectione tantum duodecim flor. habeatque mensam integre, lectione quoque, ad quam illustrissimi principis etc fundatio eum obligat, sit exoneratus.

#### De poena negligentiae lectorum et anditorum.

(6) Toleramus, si quis lectorum tres lectiones per integram mutationem neglexerit; sed ultra pro qualibet neglecta persolvat quinque crucigeos nisi nimia negligentia vel lectionum vel horae imperfectae poenam exposibilizat maiorem, quod committimus arbitrio superattendentium. Verum si que sanguinis minutione aut propter honestas nuptias aliisve causis inste impediretur, is potest alium substituere per biduum, nisi arduitas negotii aliud peteret.

Auditor vero pro qualibet lectione neglecta poena unius cruciero irremissibiliter mulctandus est

## De disputatione in collegio novo habenda.

(7) Statuimus et ordinamus, omni sexta seria ab ipsis lectoribus per ordinem hora integra sam Rande die Correctur horis duabus ad muss tieri disputationem, in qua lector id potissimum curet, ut scholastici is assumendo reddantur prompti et expediti.

## Quid promovendus dare teneatur.

(8) Ut novum hoc nostrum institutum melius conservetur, stataims, scholasticum pro baccalaureatu duos, baccalaureum vero pro magneter: tres florenos facultati persoluturos. Volumus tamen, famulos attenta parpertate pro medietate exonerari, salva in his omnibus pecunia, quae eximinatoribus pedellisque debetur. Tamen famuli comitate novi collegii eximinantur, qui nihil tenentur dare facultati.

## De discedentibus ante corum promotionem.

(9) Statuimus et ordinamus, quotienscunque aliquem aut scholastictum aut baccalaureoram se ad aliam universitatem conferre contingat haber animum atque a facultate literas completionis petere, quod illi petenti cognita eius diligentia dentur, ea nempe lege, ut pro qualibet mutatione, si scholasticus fuerit, quadraginta crucigeros, si vero baccalaureus, unum florenum persolvat.

# De magistris iunioribus.

(10) Concedimus, quemcunque magistrorum in gremio facultatis existere domuque approbata incolentium habere discipulos, quos extraordinarie fideliter doceat bonisque moribus instituat.

#### De consilio facultatis.

(11) Decernimus sex lectores una cum collegiatis veteris collegii fixas esse consilii facultatis artium personas, qui et alios viros honestos assumere possunt, ita tamen, quod numerus senatoris denarius non excedatur.

#### De camerario facultatis.

(12) Statuimus et ordinamus, quod consilium facultatis artium quempiam ex senatoribus suis eligat, qui pecuniam ab universitate promovendisque omnibus recipiat, omnia quoque debita facultatis exigat atque salaria
omni mutatione lectoribus porrigat et de omnibus et singulis perceptis et
expositis quolibet anno rationem facultati reddat, cui rei superattendentes,
si volunt, interesse debent, aut ratio eisdem, si petierunt, monstrari. Et
pro laboribus suis habeat annuatim duos florenos et propter varios labores,
quos camerarius subire tenetur, addictus est ei adhuc unus, et deinceps
habeat tres florenos.

#### De statutis contubernalibus.

(13) Ordinamus, statuta mores honestatemque contubernalium tangentia singulis angariis in loco communi publicari.

#### De superattendentibus.

(14) Admittit artistarum collegium, quod duo per consilium universitatis eligantur, qui hanc novam ordinationem manuteneant, mores scholasticorum corruptos inquirant, legentes quandoque visitent, et, si opus fuerit, post huiusmodi negligentis inquisitionem puniant aliquem legentem.

De stantibus extraordinarie disponat universitas.

(15) Universitas eiusdemque doctores operam navent, quomodo iuvenes, cuiuscunque conditionis extiterint, lectiones paedagogii audiant.

## De contubernio angeli.

An conducibile sit, si facultas artium expensa collegio novo exsolveret censusque ab incolis reciperet.

#### De horis lectionum.

(16) Hora {quinta} in {aestate} legantur scholasticis tractatus Petri hyeme} Hispani, baccalaureis vero Physica.

Hora duodecima lectio in oratoria.

Hora secunda altera lectio paedagogii.

# De tempore completionis ad baccalaureatus et magisterii gradus.

(17) Primo ordinamus, quod omnes scholares debent complere ad baccalaureatus et omnes baccalaurei ad magisterii gradus singulas lectiones ordinarias per tres integras mutationes.

### De modo dispensandi.

(18) Facultas autem artistarum potest cum eisdem dispensare in un mense absque poena, et in sex septimanas tantum poena, ita quod proqualibet exigat quinque crucigeros.

#### De disputationibus.

(19) Quilibet scholaris tenetur complere tredecim disputationes determinatis diebus sub baccalaureis et totidem sextis feriis sub magistris a principio usque ad finem. Et pro qualibet huiusmodi disputatione integre neglecta tenetur quilibet scholaris persolvere duos cruciferus. Pariter et baccalaurei tenentur sextis feriis complere tredecim disputationes, et proqualibet neglecta persolvere duos cruciferos. Praeterea baccalaureus ad magisterii gradum tenetur complevisse tredecim disputationes dominica diebus argumentando, et pro qualibet neglecta solvat tres cruciferos.

#### De responsionibus.

(20) Quilibet scholaris tenetur ad gradum baccalaureatus respondisse magistris tribus actibus, et pro qualibet neglecta responsione persolvere decem cruciferos; pariter baccalaureus tenetur respondisse magistris ter et pro qualibet neglecta dare decem cruciferos.

# De disputationibus ordinariis tam magistrorum quam baccalaureorum.

(21) Ordinamus, omni mense fieri disputationem magistrerum sextis feriis et baccalaureorum etiam in mense dominicis diebus. Tunc magister praesidens sumat duas quaestiones, primam ex philosophia naturali, merali aut methaphysica, ex qua formet tres conclusiones, et ad quamlibet conclusionem habeat unum respondentem; alteram vero quaestionem ex dialectica, ex qua quidem totidem formet conclusiones, ad quas pariter habeat tres respondentes. Baccalaureus praesidens duas habeat quaestiones ex philosophia et tria axiomata ex dialectica et unum ex grammatica, ita et habeat sex respondentes.



### De praeceptoribus.

- (22) Quilibet scholaris aut baccalaureus volens promoveri ad aliquem gradum tenetur sub poena non admissionis habere per totum tempus completionis suae praeceptorem, qui sit in facultatis gremio aut consilio.
- (23) Praeterea quilibet promovendus sive in baccalaureatum vel magisterium tenetur in actu promotionis suae sub iuramento unum florenum Renensem magistro praeceptori suo, qui est in gremio aut consilio facultatis artium, propter labores secum habitos determinare.

#### De lectore paedagogii.

- (24) Lector paedagogii habeat a facultate de suis lectionibus per unam mutationem duodecim et pro duabus mutationibus viginti quatuor florenos et censum habeat habitationis in novo collegio gratis.
- (25) Item lector paedagogii semper faciat orationem in festo S. Katherinae; et si eorum duo fuerint, senior incipiat et sic alternatim singulis annis faciant.
- (26) Decretum tandem per inclytam facultatem, ut quilibet decanus habeat curam et administrationem bibliothecarum facultatis artium, scilicet maioris et minoris, pro quibus laboribus a camerario eidem exsolvatur mutatione perfecta florenus dimidius.

## Nr. 61.

(8. Bd. I, 8. 203.)

Archiv der Univers. B, I, Nr. 12, p. 60 ff.

Ordinatio nova lectionum artisticae facultatis de anno dm. 1535 circa festum Penthecostes erecta.

Cum parum prosit, optimas leges condere, nisi omni cura et diligentia earum observantia custodiatur; et tanto maior est legum ac statutorum dissolutio, quanto circa rem versantur cum utilem tum necessariam: cum autem magnificus et nobilis vir dominus Leonhardus de Eck Wolfs et Randeckh superioribus annis illustrissimorum principum nostrorum etc. nomine collegio philosophorum certas leges praescripserit, quomodo foeliciter pubem instituerent et semina grammaticae atque philosophiae teneris ingeniorum agris insererent: verum aliter res cecidit, quam sperabat, ob supinam et culpabilem praelectorum negligentiam: cui mederi etiamnunc cupiens antiqua statuta eis in memoriam revocat ac praescribit et praefigit, et illustrissimorum principum nomine mandat ac praecipit, illa accurate observari salvo eo, quae mutanda videbantur aut potius supplenda pro temporum nostrorum ratione.

(In primo statuto.) Visum fuit vetus collegium non esse ineptum ad lectionem grammatices et praecipue in aula Alberti, quae huic aptabitur.

(In 2. statuto.) Prima lectio libris octo Physicorum tribuitur pro una mutatione, altera vero absolvat li. De coelo, li. De generatione, li. De

meteoris. Secundus praelector in altera mutatione quatuor Ethicorum praelegat cum duobus aut tribus libris Methaphysices.

Orator singulis quindenis argumenta epistolarum vel theses declamationis exhibeat certo auditorum numero; exponat pro dimidia hora Ciceranis opera, pro altera grammaticam altiori modo explanet et semel ad minus in hebdomada repetat.

Rationem temporis habentes seposito Petro Hyspano dialecticam Cacsariensem in anno finiri volumus.

Paedagogo solam grammaticae humilem et submissam lectionem tr.buimus ac unicam ad minus bis repetat; grammatica Aventini cum Oratore utatur.

(In 6. statuto.) Lectorem negligentem in sex cruciferis puniri volumus, cum olim quatuor grossi fuerint constituti; addimus, nullum lectorem abire extra oppidum absque unius saltem superattendentis consensu sub poena arbitraria; sicque resecta sit vacantiarum pluralitas.

Quod ad auditores attinet, volumus illos mulctae subiacere, nisi (su lesen si) ad promotionem graduum aspirent; tunc defectus suos pro veten more consignent, et pro qualitate negligentiae promovendi puniantur; sicque poena ab auditoribus ante examen, a lectoribus in visitatione, ilhnegligentias per iuramenta aperientibus, exigatur.

(10. statutum.) Ita moderamur, ut is magister discipulos suos nihilominus ad lectiones ordinarias collegii mittat pro captu discipulorum; et si quis ordinarius lector extra ordinem legero quippiam cupiat, id non faciat nisi in collegio.

Ut autem appareat huiusmodi auditorum diligentia, volumus, neminem admitti ad gradum aliquem, nisi habeat testimonia praelectorum do singulalibris per mutationes auditis.

- (14. statutum.) Volumus omnino, negligentes lectores per superattendentes puniri, et si invenerint aliquem in solita pigrescere negligentia, eum a lectrone amoveant atque facultati imperent, quemodo alius in locum eius diligenter delegatur.
- (16. statutum.) Quoad horas legendi ex causa volumus, grammaticum praelegere hora sexta in aestate et septima in hyeme, orator vere octava aestatis, nona hyemis lectionem suam absolvat.
- (23. statutum) Statutum illud ex toto abolemus; sed sit in scholarıs arbitrio, vel praeceptorem privatim deligere, et minus vel plus, quar sit unus florenus, determinare.
- (24. statutum.) Lectorem grammatices, ut sit eo diligentier cum uvenibus, cum reliquis lectoribus in stipendio acquamus.
  - (25. statutum.) Statutum illud sit cassum et irritum.

Beigefugt ist (p. 63) von spaterer Hand:

Undecima Maii Anno 42 per legitimum consilium facultatis fuit conclusum, ut nullus ad examen admittatur, nisi scriptum a praeceptoribus adferat testimonium de diligenti sua completione. Hoc idem quilibet ordinarius in lectione sua praemonere debet.



## Nr. 62.

(8. Bd. I, 8. 204.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 12, p. 35 ff.:

Ordinatio novissima anno 39.

Compertum est, medicinam unam repetitam non semper profuisse, neque tamen archiatrum debere desperare, quum novis morbis suborientibus nova semper et fortiora pharmaca applicet ad languorem dispellendum. Non aliter legislator in morbis politiae facere debet, ut collapsa restauret, quoties expedire videbitur, memor veteris proverbii, ex pessimis moribus optimas nasci leges; et Portius Cato leges dixit nervos esse reipublicae. Cum itaque a paucis annis saepius tentatum sit, leges professoribus philosophiae huiusmodi tradere, quo studium illud in gymnasio nostro floreret, experientia compertum est, fructum speratum non provenisse potissimum, quod legibus non fuerunt associati nomophilaces et ephori. Quare illustrissimorum principum nostrorum iussu leges veteres deplanatae et praesides constituti, qui curent, has sancte observari. Quod erit honor professoribus, et discipulis non parvus profectus ac studiorum incrementum.

## De lectionibus artium et philosophiae.

Quantum pertinet ad locum lectionum, volumus ea observari, quae ordinata sunt anno XXXV, videlicet ut vetus collegium lectionibus deputetur, etiam grammaticis et dialecticis, praecipue aula Alberti, in qua vel lectorio Aristotelis volumus posthac professorem Dialecticae Caesarii profiteri, non in canonistarum lectorio, uti hactenus fuit observatum ab anno 35.

Statuimus, uti cursus Dialecticae Caesariensis lectionis in duas mutationes iuxta tractatus ita dividatur, ut tota in anno finiri possit; sic tamen, ut interim praelector praecepta fideliter tradita diligenter cum suis auditoribus repetat et iuventutem ad tractanda themata per definitiones, divisiones et argumentationes exerceat.

Volumus etiam, dialecticae Aristotelicae professorem ita legendo procedere, quod totam dialecticam anno finire possit, nec operae pretium ducimus, eum singulis libris anxius et curiosius inhaerere, sed meliora et utiliora deligat atque magis ad praxim et usum facientia, id quod illo modo observet; pro una mutatione veterem artem absolvat, pro altera reliquos libros, et Priorum quoque et ultimis Posteriorum Elenchorumque libris se breviter expediat.

Ordinamus observandum in lectionibus philosophiae, quod alter illius professor pro prima mutatione octo libros Physicorum absolvat, pro secunda libros De coelo, De generatione, De meteoris; secundus pro prima libros De anima et Parvorum naturalium, pro altera quatuor Ethicorum et duos aut tres Metaphysices.

Oratoriae professor pro dimidia hora Ciceronis opera exponat, pro altera parte difficiliora grammaticae explanet, et ad minus semel in hebdomada repetat; praeterea argumenta epistolarum singulis quindenis proponat certo auditorum numero.

Paedagogus Aventini Grammaticam praelegat pro dimidia hora, reli-

quum tempus repetendo absumat, ita ut totius grammaticae praecepta in anni spatio absolvat.

Ut autem hace omnia ea, qua decet, diligentia et constantia manuteneantur nec mox (ut plerumque fieri solet) in bullam abeant, volumus et ordinamus, ut per rectorem una cum altero ex theologiae professoribus et quatuor facultatum decanis lectores visitentur praescripti bis in anno, infra octavas videlicet Philippi et Jacobi et ante festum Omnium sanctum, ubi visitatores negligentes puniant pro neglecta lectione in 6 cruerferis, aut incorrigibilis negligentiae lectorem prorsus amoveaut diligenticem substituendo; tres tamen lectiones per mutationem absque pecuniaria poena negligere poterit.

#### De auditoribus.

Qui ad gradus artium aspirant, negligentiae suae poenas dabunt Volumus ergo, ut philosophiae candidati defectus suos veteri more consignent, iisque examinatoribus ante examen oblatis pro qualitate negligentus ab iisdem puniantur.

#### De consilio facultatis.

Volumus, quod facultatis artisticae intersint consilio quinque lectores cum paedagogo, praeterea et alii honesti viri ex magistris praedictis addi possunt, ita tamen ut denarius numerus non excedatur.

#### De camerario facultatis eiusdem.

Statuimus et ordinamus, quod consilium facultatis artium quempiam ex senatoribus suis eligat, qui pecuniam ab universitate promovendisque omnibus recipiat, omnia quoque facultatis debita exigat atque salaria omnimutatione lectoribus porrigat, et de omnibus et singulis perceptis et expesitis quolibet anno rationem facultati reddat, quam visitatores videre debeant, et si invenerunt defectum, illum emendare. Quod si camerarius pecuniam facultatis ad suos privatos usus converterit, et summam debitam seu restautem non possit persolvere, deponatur per visitatores, et infra certum tempus solutio ei imponatur debiti antiqui. Ceterum pro suis laboribus annuatim habeat tres florenos.

#### De horis lectionum.

Horae lectionum uti nunc observantur, maneant, nisi vel magnetrerum commoditas aut discipulorum utilitas aliud expostulaverit.

### De tempore completionis.

Ordinamus, quod omnes scholares debent complere ad baccalaurente et omnes baccalaurei ad magisterii gradum singulas lectiones ordinarias per tres integras mutationes, nec ulla hic admittatur dispensatio pro pecunia, sed pro eruditione; si enim sunt idonei, admittantur, nec illis vendatur tempus; si non reperiuntur idonei, nullo modo promoveantur.

De disputationibus complendis.

Quilibet scholaris primam lauream philosophiae suscepturus comple-

visse debebit tredecim disputationes baccalaureorum, totidem etiam magistrorum a principio usque ad finem, quod si neglexerit, pro qualibet persolvat duos cruciferos. Baccalaurei tenentur complere tredecim disputationes magistrorum, totidem etiam baccalaureorum argumentando, ita ut pro qualibet neglecta duos cruciferos persolvant.

#### De responsionibus.

Quilibet admittendus ad baccalaureatum debebit ter respondisse magistris; ad magisterium itidem. Et pro qualibet neglecta persolvat decem cruciferos.

# De ordinariis disputationibus baccalaureorum et magistrorum.

Statuimus et ordinamus, ut singulis mensibus disputatio magistrorum fiat sextis feriis, baccalaureorum similiter in mense diebus dominicis. Magister duas sumat quaestiones, primam ex philosophia naturali, morali aut metaphysica, alteram ex dialectica, et ex unaquaque tres formet conclusiones et ad quamlibet habeat respondentem. Baccalaureus vero duas habeat quaestiones ex philosophia, tria axiomata ex dialectica et unum ex grammatica, ut sic pariter sex habeat respondentes.

Statuimus etiam et ordinamus, ut decanus magistrorum intersit disputationibus, baccalaureorum unus ex magistris de facultate; iuxta ordinem is disputantes dirigat et emendet.

Volumus, quod nullus posthac complentium adigatur vel ad praeceptorem assumendum aut ad determinandum praeceptori praeter stipendium laboris, adeo quod nec regenti a stipendiatis liceat florenum extorquere, sed liberum sit cuique eligere quem voluerit et offerre quantum voluerit.

#### De publico oratoriae professore.

Cum oratoriae professor potissimum studiosae inserviat iuventuti atque ea propterea ad universale confluat studium, ut publicos videat actus, lectiones publicas audiat, volumus atque statuimus, ut privati praeceptores discipulos suos ad publicas mittant lectiones (eos enim hac de causa huc missos existimamus) neque suis privatis lectionibus ordinariorum lectorum horas interturbent, sed curent, ut ab ordinario publice praelecta domi vel repetant vel clarius exponant discipulis pro illorum captu et ingenio, quo fiat, ut nec universitas frustra largiatur stipendium ordinariis professoribus et privatorum praeceptorum diminuantur labores, discipuli vero ad omnia publica gerenda promptiores reddantur. Ne vero hac in parte a magistris privatis praeceptoribus cessetur, volumus et statuimus, ut super hac re visitatores diligentem habeant inquisitionem. Quod si negligentem aliquem ex praeceptoribus reperient, illum primum mulctabunt poena unius floreni, secundo duorum florenorum, tertio illum prorsus ab universitatis privilegiis et contuberniis excludant.

#### De declamationibus.

Quoniam vero usus sophiam genuit, volumus, humaniorum studiorum professorem curare, ut singulis mensibus adolescens quispiam ex suis audi-

toribus publice declamet, hunc deligat ipse cum iudicio ex sua schola, potissimum vero ex iis, qui in artibus ad altiores gradus promoveri gesti-unt; illi enim adigendi, ut onus declamandi suscipiant.

Cum autem inventus a natura in licentiosam feratur libertatem et plerumque oneris literariae exercitationis a praeceptoribus impositi sit impatiens, volumus et ordinamus, recusantem scribere epistolas aut declamare suo ordine et tempore iussu magistri, qui minori oratoriae praesivel publici oratoriae professoris viabilis indicatur. Et indignus, qui honorem vel baccalaureatus vel magisterii assequatur, atque in his exercitationegligens repertus ad gradum aspiratum minime admittatur.

De expensis promovendorum, et primo de bacca[laureatu].

Statuimus et ordinamus, uti posthac mediocritas subscriptorum sumptuum apud promovendos observetur, nec liceat magistris de facultate prolibitu sumptus augere vel negligentiae lectionum vel dispensationis titulo: illam enim exactionem prorsus abolitam et antiquatam volumus.

Baccalaureandus persolvat facultati duos florenos; examinatoribus 90 dl. huc translata ea pecunia, quae pro spoliis (ut vocabant) exigebatur. quae volumus prorsus abrogata; pedello 32 dl.: camerario universitatis 8 dl.. ad fraternitatem facultatis 4 dl.

#### Expensae ad magisterium.

Facultati dentur tres floreni; examinatoribus 6  $\beta$ ; pedello 64 dl., vicecancellario 8 fl.; puero adferenti bona nova, ut vocant, 21 dl.; tibicinibus comitantibus [die. Zahl ist nicht ausgesetzt]; pro potu in allate novitatibus inordinata illa compotatio famulorum et vagantium amputetur, sed illis exclusis magistris et honestis adventantibus potus praebentur, mensura melioris vini ante, sic tamen ne magistrandus ultra 8 fl. gravetur. Agenti actum et conferenti insignia [nicht ausgesetzt]. De cantecte deum laudamus 6 dl. in pleno orationis; si tamen magistrandi habere volunt in cantu proportionato, dent 15 dl. Ecclesiae et editus pulmut [nicht ausgesetzt]. Prandiolum sit frugi et paucarum personarum, per exhibeant ultra quinque fercula. Vocetur autem rector, procancellarus decanus et examinatores, neque urgeatur vel suadeatur plures invitare.

# Nr. 63.

(S. Bd. I, S. 216.)

Archiv d. Univ. D, III, Nr. 1, S. 171:

Anno 1551. Statutum, quod ante biennium est promulgatum.

Studiosorum nostrorum nuptias civium nuptiis conformare decernone videlicet plures, quam tribus quatuorve mensis solitis recipi parii: quique numerum 32 non excedant, invitentur, curentque sponsi ipa. > personis singulis plus tribus patziis instar civium apparetur convivium nuptiasque adeo singulas uno die finiendas volumus. Excipimus tama dectores et nobiles studiosos, quibus splendidiores nuptias non decernomodo illi rectorem prius hac de re conveniant. Presbyteri vero et sacris initiati in suis primitiis plures, quam una tabula recipi possunt, non invitent. Tempore item nuptiarum quarumcunque nihilominus non cessent lectiones publicae, nisi forte lector nuptiis ipse intersit.

Quoniam autem enormia scelera atque immania flagitia designarunt nonnulli studiosi celebrando hymeneo quorundam sponsorum, et nos prius arbitraria tantum poena mulctandos transgressores huius decreti statuimus, nunc vero, cum sentiamus, quosdam male feriatos studiosos nostra edicta tam leviter contemnere, serio statuimus, futuros eius legis praevaricatores mulcta decem aureorum in auro irremissibiliter infligenda puniendos. Qui vero studiosi ultra 32, quos licet invitare, non vocati se nuptiis ingesserint, hi singuli singulos in auro ducatos fisco academiae exsolvant; qua in re si dolus committatur per sponsum, rector pro arbitrio et peccati magnitudine in ipsum animadvertat et poenam constituat delicto respondentem.

Praeterea convivia die nuptias praecedenti fieri solita penitus inhibemus; quodsi vero vinum absorbere quibusdam libeat, quod sponsus ingressus thalamum prima nocte suum adolescentibus donare solet, haudquaquam plures quam 10 aut 12 studiosos vagari cum tympano per civitatem permittimus, neque volumus ad convivium ipsorum plures vocandos esse, rogamus tamen ipsos, ne id faciant, curent; deforme siquidem est, hoc modo cum tibicine more opificum famulorum sutorum sarctorum atque cerdonum urbis plateas perreptare atque omnibus hominibus stultitiae manifestae exempla praebere.

Sunt praeterea e studiosis, qui voluntatem suorum praeceptorum adeoque gymnasii huius rectorum iussa monita et mandata manifeste ludibrio habent excipiunt et flocci ducunt; nempe qui inter divina sacra in templo sursum et deorsum de rebus prophanis deblaterantes nunquam non deambalant; quos certe non aliter quam infideles atheos et turcica sive scithica virtute praeditos existimare possumus et nullius bonae religionis homines hos. Qui toties paterne a nobis sunt moniti, suum officium facere atque in aede sacra orationibus incumbere neque alios, qui eo confluunt, suis spurcis confabulationibus et minime licitis praedeambulationibus impedire, demum ex superabundanti cohortamine in sellam aliquam se recipiant et pedum strepitu religionis erga illuc confluentibus nullum impedimentum faciant; nam quoties deprehensus quis fuerit, det penam in aere aut in corpore; tertio si non destiterit, siquidem aliter compesci non possit, academiae privilegiis destruetur atque ad Caramanes et extremos Indos relegabitur.

# Nr. 64.

(S. Band I. S. 183.)

. Archiv d. Univ. D, III, Nr. 4, S. 584:

Redditus et proventus academiae augendos esse per decimarum portionem singulorum ecclesiasticorum bonorum per Bavariam.

Martii 11 anni 1549 dominus Joannes a Gumpenperg marescalci vicem tenens consilium cogi petiit una cum Henrico Sweikhart secretario principis, legendum exhibuit breve apostolicum, quod scriptum est ad reverendum episcopum Eystettensem super executione exactionum trium annorum de omnibus redditibus et emolumentis omnium ecclesiasticorum... bonorum (paucis demptis) per universam Bavariam; quas exactiones allatas ad episcopi et principis subordinatos singulis annis continuo sequentibus conservandas illaesas praescribit diploma pontificis, ut tandem annui redditu inde comparentur et augeantur census universitatis pro tot eruditis, rector videlicet magistris doctoribus officiariis scholae huius, sustentandis, ne princeps diutius ex fisco suo cogatur stipendia erogare, quod post bellum fere fecerit, donec praediorum scholae exustorum per bellum tecta resarciantur quod bellum gessit contra haeresis lutteranae et aliarum haeresium defermsores. Petiitque marescalcus, ut doctor Nicolaus Phrysius et notarium quispiam secum ad episcopum Eystettensem proficisceretur pro intimand o hoc brevi, 15 taleros cancellariae pro expediendis litteris secum acciperet et 5 taleros frustillatim aliis distribuendos. Et profecti sunt itaque Bichstadium praefati omnes una cum Baptista Lochnero notario eodem die, 11 videlicet martii.

15 martii praedicti domini relationem fecerunt, expedita esse foeliciter omnia Eichstadii. Reverendus dominus episcopus totum indultum papale inseruit cuidam novo diplomati, quod tamen prius conceptum et dictatum fuerat Monachii, quo citius expediretur Eichstadii; praecipit et exequitur in hoc diplomate reverendus episcopus, ut omnes ecclesiastici beneficiati unam decimam solvant de omnibus fructibus et proventibus suis ad festum Omnium sanctorum anni currentis et post alteram decimam 50 anno et tertiam decimam 51 anno. Deputabantur ad quatuor quaestorias Bavariae subdelegati ab illustrissimo principe et episcopo, qui percipient et exigent singula, nec committendum est negotium quaestoribus ipsis, alioquin dis-Mittenda sunt talia diplomata quatuor ad quatuor quaestorias Bavariae cum mandato impresso per chalcographum\*) ut ad certum diem quilibet praefectus in ditione sua ad certum diem convocet sacerdotes et beneficiatos omnes, quibus praelegatur tunc diploma episcopi, in quo insertem est ad verbum totum indultum pontificis, quod sufficit, et non excedster per typographum totum episcopi diploma, quod videbatur magnificus dominus ab Eck approbare; melius autem rati sunt alii, ne ita passim vulgetur diploma in contemtum et calumnias osorum et ansam disputationum desuper fiendarum; qui originale cuperet, posset quaestorem vel subdelegatum aliquem ex quatuor adire et perlegere diploma.

Reverendus dominus episcopus noluit quidquam donari nec cancellarius suus doctor Mattheus Luchs passus est aliquid cancellariae offerri. Quatuor scribae quatuor diplomata unius tenoris praelegente Sweickero secretario descripserunt per horas 7 a hora 12 ad 7 noctis usque exarando eadem illa. His 8 taleros solvit universitas una cum expensis coenae neglectae propter scriptionem. Exinde quatuor sigilla appendit episcopus quatuor diplomatibus suis, et tunc universitas 4 taleros secretariis donavit referente Sweickero, hunc illum in cancellaria quavis morem esse consuetum, at lices

<sup>\*)</sup> Ein solches Druck-Exemplar findet sich im Reichs-Archie, Ingelst-Stadt. Fasc. 12, 7. Märs 1549.



princeps aut cancellarius remittat et recuset debitam pecuniam secretariorum, tamen interim non prohiberi aut sublata esse donaria. Subscripsit quatuor diplomatibus magister Joannes Jungenwirt Burckhausensis praepositus s. crucis, quoniam Lochnerus non erat authoritate pontificia creatus notarius, nec quidquam magister Jungwirt accipere pecuniae sustinuit, quoniam se universitatis membrum agnovit et hac parte academiae gratificari voluit, nec Lochnerus exegit quidquam pro laboribus, uxori itaque illius universitas dono dedit talerum.

Anno domini 1528 aut 1526 facta est exactio cleri et omnium ecclesiasticorum bonorum per Bavariam, non pro una decima pro triennio, sed uno anno coacti fuere, quatuor partes proventuum uno anno omnium solvere principi, et summa tunc excurrit ad 120 millia florenorum. H. Sweicker et Joannes a Gumpenperg.

Facta est mentio pauperrimorum sacerdotum, qui nequaquam solvere aut difficulter aliquid numerare possunt, ut illorum habeatur ratio, et quasi intercedente domino episcopo iis aliquid remittatur aut saltem temporis intervallum statuatur, quo possint satisfacere frustillatim.

## Nr. 65.

(S. Bd. I, S. 184.)

Ebend. S. 623:

. .

Verhaissung doctoris Leonardi ab Eckh de secunda et tertia decimatione. Hinfüran wolle magnificus dominus ab Eck die sach also ordnen, das anno 50 nit mer dan 100 fl. soll auff solches einpringen gen. Hats nit erlebt.

Item vier bischoff haben ire legatos gen Aichstat geschickt und haben von diser steur appellirt, Saltzburg, Passau, Regenspurg, Freysing, haben dem Eistettensi auffgehebt und mit ime expostulirt und gewollet, er sollte a pontifice das schreiben nit angenommen haben und nit darein verwilliget haben.

Item dem Glucken unterrichter hat man 10 fl. geschenckt, das er die 10 tag die quotationes hat unterschriben. Et sic aliis donatum ferunt cuique secundum dignitatem suam aliquid, qui occupati fuerunt in percipienda hac steura sacerdotali.

In comitiis bavaricis zu München circa trium regum ist ain dialogus gemacht worden von den hoffpriesteren von der priester steur, und haben bekennt, sie haben gleichwol etwan auff volgende weiss mit einander von sachen discurirt herr Christoff Nidermair und herr Pretzl.

A. Ei lieber, was ist das für ein steur? B. Si hat mir nit gefallen. A. Ain yglicher müess den zehnten pfenning geben, was soll dass? B. Ich hör aber sagen, es sei ein gut werck. A. Ei lieber, wie so? B. Man well mit diesem steurgelt unser kinder auffziehen. A. Ei lieber, ists war? nun das wer etwas; ich will dester lieber steuren. B. Ja man wirt mit diesem gelt unser kinder lernen und unterweisen in guten künsten und guten sitten. A. Aber ich wolt gern wissen, wer ain anfanger were

solcher beschwernuss, das wir also steuren müessen. B. So waist den nit? doctor Eck, du darffest nit daran zweifeln, hat solch gethon. A Das ime got die druess geb; das klain Eckerlen dem Schweicker hat der prieff und büllen von Rom gepracht. B. Wo mainst aber du man soiet gelt wer hin thon? A. Ho, ich waiss nit anderst, dan man wer es det hohenschul zuestellen, das man dester statlicher möge unsere sone anterweisen. B. Ja wol unterweisen; es hat vil ain anderen rinnen, da Locanit vil von schreibt. A. Wie also lieber, hast du etwas diser sacher halben gehört? B. Ja werlich ich waiss wol, sier tausend gulden son schon hie; hertzog Wilhelm wirt das ander auch pald haben. A. Taceathaisset ein leuchter, lieber hör auff; darvon will ich nit fragen, ich micht ain pösen beschaid erlangen.

Ita \*\*) factum est, sient pasquillus praedixit. 29 Januarii 22 miliflorenorum petita sunt sub hoc praetextu \*\*\*): Provinciales Bavariae : comitiis, quae coeperunt trium regum et duraverunt usque ad dominua ante purificationis, assenserunt in his: Centena millia florenorum per rexactiones extorquenda; interim tamen, donec extorqueantur, episcopu-Eistetensis ut commissarius debet 22 millia ex sacerdotibus exterta previncialibus mutuo dare et in anni spatio rursum percipere a provincialibe. quando pecuniam ex steura in promptu habituri sint. Episcopus petut, : provinciales cautionem eius rei darent. Zirerus secretarius cameras el praefectus Haslinger fieri non posse responderunt, quia comitia sint discluset ante pasca cum magnis impensis nescirent se a provincialibus obtuen Remisso igitur quaestore episcopi codem die episcopus per eundem postridie respondit, ut fideiuberent loco provincialium practeur Haslinger Joannes Vischerus et Georgius Schakerus. Id facere noberati dicentes \*\*\*\*), se hoc non habere in mandatis neque ipace provincula inssisse hor facere. Discordarunt etiam inter se scripta, nam scriptas illustrissimi principis indicabat, mutuo pecuniam hanc dandam eeee car interesse eo, quod provinciales se obligare vellent, litterae provincialisa hor non+) continebant. Propterea Zirero data sunt 22 millia abrebesta Monachium.

# Nr. 66.

(8. Bd. I, 8. 184.)

Ebend. S. 631 (und in Abschrift S. 637):

Dem erwürdigen in got vater unserm besonder lieben freund berest. Moritzen bischoven zu Eystet und thumbprobst zu Würzburg.

\*\*) Von späterer Hand corrigirt in Nequaquam ita.

<sup>\*)</sup> Die Worte hertzog — haben sind ron späterer Hand correct in es wird das ander auch pald hie sein.

<sup>\*\*\*)</sup> sub hoc praetextu ist con spaterer Hand ausgestricken.

<sup>\*\*\*\*)</sup> noluerunt dicentes durch spätere Hand corrigirt in voluerest licet dicerent.

t) non con spaterer Hand corrigert in idem.

- Unser freundtschafft zuvor, erwürdiger in gott vatter besonder lieber freundt, wir haben uf unser und gemainer unser laundtschafft des anlehens vom zehenden pfening der 22000 gulden halber an e. frht. freundtlich und sonder fleyssig beschehen schrifftlich ansuechen und begeren derselben antwortt von unserm secretari Leonhardten Zierer in schrifften und aus mündtlicher seiner relation nach lenge verstanden und hetten uns gleichwol nit versehen, das uns und gemainer unserer landtschafft dergleichen misstregig und abschlegig antwortt ervolgt sein sollt, dann wir für unser person und als landtsfürst nie anderst gedacht und genaygt gewest und noch, als der bäbstlichen concession nit allein volg zethun, sonder auch alles, so zu erhaltung gelerter personen und aufnemen unser universitet raichen mag, mit gnaden zefürdern und zu deme unser camerguet, wie bishere beschehen, darzustrecken, als wir dann dises werchs mit dem zehenden pfening bey bäbstlicher heyligkeit anfenger und genediger fürderer auch nie der maynung noch vorhabens gewest, bemelter unser universitet, wie villeicht gedacht werden möcht, denselben zuentziehen noch in unsern eigen nutz zewenden, und dieweil bemelte unser landtschafft uns schuldig gewest und bewilligt hat, uns alsbald und von stundan etlich tausent gulden zuerlegen, hetten wir uns getröst, e. frht. sollten ab irem schreiben ain benüegen gehabt und in uns auch unser landtschafft khain misstrauen gestellt; zudem haben sich e. frht. zuerinnern, das uns unmüglich, diser sachen halben allain unser landtschafft widerumb zuberueffen. e. frht. unser fürstlich gemüet hierinn spüren und unserer landtschafft uns gethane bewilligung nit hinderstellig und verzogen werde, so verpflichten wir uns hiemit für uns selbs zu mererm überfluss, das wir bei unsern und gemainer unser landtschaft verordneten commissarien und einnemern der bewilligten steur darob sein und sy dahin vermögen und halten wellen, von unser und gemainer unser landtschafft wegen zwüschen hie und ostern e. frht. ain verschreibung und verpflichtung des inhaltz zuezeschicken, das sy von eingezogner und empfangner steur diss jahres und vor verscheinung desselb vermüg vorigen unserer landtschafft schreibens e. frht. die 22000 gulden gen Ingolstatt vor aller anderen aussgab erlegen und bezalen Und desshalben wir uns hiemit verschriben haben, auch solichs bey künfftiger bäbstlicher heyligkeit und dem stuel zu Rom e. frht. verantwortten helffen wellen, und sein e. frht. nachperlichen willen zuerzaigen yederzeit genaigt. Datum München 1. Febr. anno 50.

Wilhelm hertzog in Bayrn etc.

Reverendissimus Eystettensis dixit ad suos aulicos: "Video et sentio, illustrissimum principem Wilhelmum admodum aegre tulisse, quod ego non pecuniam ex decimis corrasam illico consensi Monachium abducendam; hoc ego non curo, sed lubentissime solus hanc eius querelam super humeris meis sustinebo neque verebor quemquam et conabor etiam in futurum, quantum potero, demandatae mihi pecuniae satisfacere." Haec quaestor episcopi Joh. Colbius.

#### Ebend. S. 637:

Moritz von gottes gnaden bischove zu Eystat Hansen Colb rentmaister. Damit das unser lieber herr hertzog Wilhalm nit zu ungnaden bewegt werde, ist unser bevelch, du wolltest solch schreiben rector und rath der universitet anzaigen mit dem bericht, das uns für guet ansehe, berütt anlehen auff beschehene vertröstung, wie in der gedachten unsers lieben herren hertzog Wilhelms schreiben verleibt, nit zeweigern. Des verlauen wir uns als zubeschehen. Datum Eystett den 3. Febr. anno 1550.

## Nr. 67.

(8. Bd. I, S. 184.)

Ebend. S. 629:

Dem hochwirdigen in got etc. Moritze bischove zu Eystet und thombprobst zu Wirtzpurg unserm gnedigen herren.

Post salutationem. Hochwirdiger genediger herr, wir sagen earer fstl. gn. untertenickliche danck, das e. f. gn. bisher so getreulich und vätterlich ob der universitet all zeit gehalten und auch neulich der steur halben des zehenden pfening auch gern das pesste wolt gethon haben, dess wir eur f. gn. nit genuegsam mögen verdancken; erkennen uns asch all samenlich und sonderlich schuldig sein, solch guthait gegen e. f. ga zuerkennen und entiklich, wo es uns möglich, zu verdienen. Bitten biemit untertenicklich, e. f. gn. wollen hinfüran, wie wir dan kaineswegs zweifeln, derogleichen bemühet sein, ob doch der universitet möchte zun tail geholffen werden, das sie bei wirden in erhaltung so viel gelerter leet mochte lenger bestand haben, welchs vernittle) e. f. gn. hulf und bestand kain fürgang haben mag, wie wir besorgen. Ks hat auch der ed. und vest Hans von Haslinger unser pfleger vor uns bekhennt, wie er von diser priestersteur 1500 fl. behendig hab, die wolle er on e. f. gn. wissen und willen nit aussgeben, derohalb wir e. f. gn. untertenicklich bitten wollen, bei gemeltem Haslinger schrifftlich anzuhalten, damit er selche gelt zur universitet notturfft innbehalt, dan wir dies jar nit megen gebürlich besoldung den lesenden professoribus bezalen, we mit gehelfes wirt durch fürgenomen weg, das wollen wir umb e. f. gw. untertenicklich verdienen. Datum 12 Febr. anno 50. Rector und rat gemainer universitet

# Nr. 68.

(8. Bd. I, 8. 186.)

Archiv d. Univ. D, III, Nr. 4, S. 713: Percepta tota pecunia absente episcopo Eistettensi, qui recusavit com-

\*) Ein unverständliches Wort; Herr Collega Conr. Hofmann ober belehrte mich, dass ohne Zweisel "vermittl" zu lesen sei und dieses some Erklarung durch die ältere Bedeutung des Wortes "Vermitteln" (Ben Müller, II, 1, 8, 199°) sinde, d. h. "hindernd dazwischen treten", wonach als Sinn obiger Worte sich ergibt: "welches bei gehinderter Hilfe eure surstlichen Gnaden keinen Fortgang haben kann."

missaturam propter inhibitionem pontificis, quam non curavit illustrissimus princeps, quia iam in medio opere processerant exactores; praesentibus camerario universitatis et doctore Joanne Baptista Weber in aedibus Wolfg. Stamauer universa pecunia numerata est ab illustrissimo principe ad eam rem subordinato domino N. a Friberg consiliario camerae et ipsorum scriba praecipuo N. Zeller et altero N. Melber.

Reposita est pecunia in archivum collegii ipso die annuntiationis beatae Mariae virginis. Post triduum die lunae post Laetare consiliarii camerae et potissimum consiliarii provincialium Bavariae petierunt a rectore et tribus consiliariis universitatis, ut haec pecunia mutuo daretur ipsis et illustrissimo principi propter necessitatem et tumultus bellicos ad festum sancti Micaelis usque sine usura et lucro; velle namque se eodem tempore restituere aut deinde vertere in census perpetuos, cuius rei se erecturos publica diplomata promiserunt. Et consensum est a rectore et doctore Baptista et camerario et decano artium Lorichio, si per episcopum Eystettensem id fieri liceat et per reliquos dominos consilii academiae. Quare dederunt spatium referendi hoc ad senatum gymnasii, de episcopo nihil erant solliciti, quia reiecerat id onus ab humeris suis. Altero die consensus totius consilii renuntiatus est dominis, ad festum videlicet sancti Michaelis gratis et sine usuris hanc pecuniam se locaturos illustrissimo principi, postea vero cum certo lucro. Illi acceperunt oblata et substituerunt festum sancti Pridie Kalendas aprilis. Matthei.

p. 717:

Freitag 1. Aprilis hat Zeller der zalmaister heraussgenomen 10000 fl., aber es waren 148 fl. 8  $\beta$  1 dl. zu viel in den schwartzen truchen; die hat er wider herauss geben; noch hett er zu wenig, 3 patzen hat von den 148 fl. wider genomen ein pfruntner. Ueber zwo stund hat der Melber das übrig in das schloss lassen füeren; thuet alles zusamen 25000 fl. minus 38 fl. minus 1 dl. Dieselbigen 38 fl. hat man auch erfüllet und bezalt von dem gellt, welches hernach erst ist eingepracht worden, wie das maist gelt ist schon im archivo gelegt gewesen.

Ultima martii haben sich verschrieben umb die 25000 fl. gemainer lanndschafft wegen Augustinus abt zu Tegernsee, herr Wolff von Wexelron freiherr zu Waldeck hauptmann zu Purckhausen, Hanns von Peffenhausen zu Reichertzhausen und Eberspeunt pfleger zu Arding, Hanns Ligsaltz burger des indern rats zu München.

Doctor Stockhamer hat gegen ainer quiddung oder obligation solchs verschreiben der landschafft genomen in vigilia nativitatis Christi 1552.

# Nr. 69.

(8. Bd. I, S. 348.)

Archiv d. Univ. D, III, Nr. 7, f. 195:

Zuowissen sey allen und jeden, dass ain merkliche clag und geschrai ist, wie unsere studenten und unterthonen bei den wierten überschwencklich verthun und onwerden, welches der universitet zue ringerung und

schmach, auch ieren elteren zue schaden raicht. Darumb sollichs zuo vorkhomen orden und wellen wier, wie den sollichs auch vor lengst geordent ist worden, dass die wiert und weinschenken kainen studenten überschwen klich wein noch gelt geben und borgen sollten, und sonder denen gar kainen, so minderjarig oder under vetterlich gewalt sein oder die präceptores rectores oder curatores haben, on derselbigen ausstruckenliche bewilligung. Wo aber ainer oder mer wierdt sollichs statut und rechtmenist ordnung überfieren und sollichen, so under ainen gewalt sein, wein und ander überflüssig zerung darraichen würde, sollen die gewalthaber nech die, so unter dem gewalt sein, solliche zu bezalen nit schuldig sein, auch nicht darumb von uns gesprochen werden. Darnach wisse ain yeder zuchiehen. Auch zue merer sicherhait haben wier den fürstlichen bevelch ihe neben angeschlagen, damit sich ain jeclicher hinfüer darnach wisse zu richten.

Dem wirdigen ersamen und hochgelertem unserem lieben getrewen rector camerer und ratthe unserer universitet zu-Ingolstat von gottes genaden Albrecht hertzog in Oberen und Nidern Bayern etc.

Unser gruoss zuvor, wirdigen ersamen und hochgelerten lieben getrewen. Nach dem uns täglich der jungen studenten halben, so von zucht und studierns wegen auff unser universitet geschickt seind, klagen füerkumen, wie denselben ausserhalb ierer praceptoren wissen durch die wiert vil weins geben und geporgt, dess sich, wie nitt unpillich, iere elteren beschweren, auch etlich unsere burger derawegen nitt bezalt werden, dieweil dann sollich nitt zuogestatten, dass sy durch sollich überflissig zeren. dardurch si nitt alain dass gellt sonder die zeit unnitzlich verzeren und darumb sy aussgeschickt sein nitt bewachten, so wellen wier und ist unser ernstlich bevelch, dass ier ob eweren füergenumen mandat strachts und mitt allem ernst haltet und sollichs den eweren von der universitet effentlich verkindet und angezaigt, dass sy dem studieren mitt allem fleins obligen und solches überflissigen wein nemens von den wierten gantzlich enthalten. Wier haben auch burgemeister und rath unser stat Ingolstat mitt ernst bevolchen, dass sy offentlich verkinden und berueffen lassen, auch bei den wierten daran sein, dass hinfüran gedachten studenten nitt mer geborgt und ausserhalb ierer präceptoren wissen wein geben werden; wolten wier euch genediger mainung nit verhalten und beschicht daran unser haissen. Datum München den 28 may anno 53.

## Ebend. f. 196:

21. Juni anno 1553. Zuo wissen sey aller menigklich hiemit gethan, dass zuo verhaltung gemaines fridens und ainigkait, so zu der zeit zwischen den underthon der hochen schuol und gemainen kriegs volck, so durch den durchleuchtigisten hochgebornen fürsten und herren Albrechten pfaltzgraven am Rein etc. auss bewegenden ursachen here verordent, ist durch rector und rath der universitet, auch die edlen vesten und strengen gemainen fürstlichen stathalter alhie herren Georgen Haslang etc. und hauptleut dess kriegsvolk berathschlagt und verordnet, dass den underthen sie baiden tailen bei schweren straffen und penen sol frid gebetten werden.



damit keiner den anderen mitt worten und wercken antast und beschedige, zum tail auch die ursachen, darauss vil unraths ervolgen mecht, abgeschniten, alss nemlich dass kain zemetfeur weder zuo sant Johans auch weder vor noch nach sol gehalten werden, auch kain fliegends fewer kugel ragetlein noch ander sollichs geworfen soll werden, auch sonderlich kain puchsen soll gebraucht werden. Darnach wisse sich ain yeder zuo richten; wo aber ainer sollichs überfür, würde er onzweifelt nach ungenaden gestraffet werden.

## Nr. 70.

(8. Bd. I, 8.280.)

Arch.-Conserv., Tom. III, f. 97 ff.

Memorabilia ad reformationem faciendam D. Hieronimi Leucht et D. Canisii.

Domini observandi. Quid ego pro reformatione gymnasii offerrem nisi ea, quae iam per aliquot annos, quibus hoc volvitur saxum, saepius in consultationem venerunt, quae et litteris commissa et scripta sunt. Ad haec, ne Minervam doceam, me refero, ut d. v. haec examinent et quae huic operi et proposito commoda visa fuerint, eligant atque adaptent.

Unicum hoc addens, mihi videri hanc disciplinae et morum corruptelam ex unico principio tanquam fonte in hanc scolam dimanasse, ex negligentia scilicet et nimia indulgentia eorum, qui praefuerunt; si enim illi, quibus maxime intererat, servassent nec declinassent ab his, quae ab antecessoribus bene fuerunt constituta, non passim apud plerosque nunc nostra male audiret academia.

Inventus sub praeceptoribus in contuberniis cogebatur habitare, permittebatur saltem maiorum facultatum studiosis nobilibus et qui alicuius eminentiae vel dignitatis erant vel proprios alebant paedagogos, extra contubernia et ubi voluissent commorari; horum tamen plures sponte sese contuberniis et praeceptoribus subdebant, cum nullibi tutius minori tumultu et sumptu agere potuissent.

Qui autem proprio vivebant arbitrio, passim per civitatem stabant, et quorum studium et mores minus erant perspecti, cogebantur singulis mutationibus ad nuper electum rectorem suarum lectionum a praelegentibus afferre testimonium; et si qui horum communem interturbarent tranquillitatem, prius admoniti mittebantur in carceres, mox excludebantur. Si autem essent alicuius dignitatis aut canonici, scribebatur ad parentes aut sua capitula aut superiores; sed et canonici singulis annis a domino rectore testimonia petebant suae conversationis et studii ad sua capitula, ut vocant, mittenda.

Adolescentuli igitur sub praeceptoribus in contuberniis degebant, et si qui praeceptores negligentiores erant, mox per decanum facultatis artium admonebantur. Sic aliarum professionum decani in suos animadvertebant, priusquam singula ad dominum rectorem fuissent delata. Haec omnia agebantur per bedellos duos, qui habebantur, quibus omnes studiosi tanquam domestici noti erant.

Fuit igitur iuvenibus multo minor ad vitia occasio, pecunia eorum deposita erat apud praeceptores, sic eorum arma, comedebant dormiebant apud eosdem, rarius exibant domum, cum praeceptoribus suo tempore ad aedes sacras ad conciones etc. ibant.

Ab illo instituto digressi, quibus cura huius gymnasii maxime conveniebat, dictas aedes et contubernia neglexerunt; cum enim regente harum nullam melioris fortunae spem haberent, contubernia reliquerunt. Intervenit odiosa lis cum granario seu frumentario, quae huius scolae summa fuit pernicies. Abierunt viri docti et prudentes de hoc gymnasio optime meriti, quibus multa displicuerunt.

Promittebatur interim optima huius academiae reformatio (forte his commissa, qui sua maxime curarunt), nihil subsecutum vidimus, quam summam turbationem totius reipublicae litterariae et subditorum.

Nec est, ut aliquis dicat, alia nunc tempora alios etiam postulare mores; fateor, multum condonandum tempori; coacti tamen et fatebuntur. contuberniis abolitis tanquam fenestris apertis iuventuti ea libertate et permissione occasionem ad multa vitia datam esse, quemadmodum en nimia indulgentia continuo magis ac magis corrumpuntur.

Utrumque etiam de studiis mutatis censendum; modum tamen studendi optimum fuisse infitiari non potest; cum adolescentes in contuberniis sub praeceptoribus coercerentur, multo minor erat vitiorum occasio, quam nunc. cum passim in variis civitatis angulis sine praeceptore, in contuberniis quandoque vinariis habitent et apud caupones mensam habeant, ut alter alterum facillime inducat et seducat; et cum nemo in hos animadvertat, securi in pessimas labuntur consuetudines et errores, ut interim temporis et sumptuum iactura taceatur. Id nimis verum experimur.

Ob hoc in primis mihi consultum videtur, ut prima sit cura, ut habeantur collegia et contubernia, ubi plures stare possint. Unicum hor mihi videtur pro emendatione morum esse remedium, modo apti et decti etiam adhibeantur praeceptores; oeconomus, supremus regens et alia ad normam praecessorum et aliorum gymnasiorum postea facile constitui possunt.

Religioni igitur bene providebitur, si ad dictum modum omnia constituantur quoad iuvenes; cessaret enim de neglectis sacrorum, conticuum. iciuniorum etc. omnis querela.

Quid autem praeceptoribus et his, qui extra collegia habitant, circa hanc statuendum sit, dominis theologis committo, dummodo talis etiam reformatio praescribatur, quae obtineri possit, ne tantum risum reportemus in quo nos tutius agere reor, si invictissimi imperatoris et incliti nostri principis voluntati nos conformaverimus. Quod si essent, qui non in omnibus sacris nobiscum convenirent et nostra deridere et sua pertinaciter defendere auderent in templis in conviviis in mensa, hos prohibendos et reprimendos censeo; ceterum amica de variis collocutio per hoc non est prohibita.

De doctrina reformanda puto quamlibet facultatem, quae cius sunt, melius posse reformare, omnes etiam professores ad hoc intentos credo, ut libros eos legant, quos auditoribus magis accommodatos existiment. Et cum maior debeat esse sollicitudo de facultate artium, bonum esset, si ques



haberent defectus, per se ipsos corrigerent, et per decanum eorum fierit maxima attentio ad paedagogia, simul etiam ut Aristoteles in aperta translatione resecatis inutilibus praelegatur; ne faciles etiam circa promotiones sint, sed testimonia lectionum disputationum et temporis iuxta eorum statuta a promovendis exigant.

De morum correctione quoad adolescentes satis dictum. Qui autem suo arbitrio vivunt, monitis et mandatis decanorum et domini rectoris obtemperent; in rebelles et contumaces fiat penae executio. Emittantur autem mandata praecunte matura deliberatione, ne praecipiantur ea, quae obtineri non est bene possibile, sicut de vestitu longiore, de armis non gerendis, de choreis et ludis publicis, fechtschuel etc., cum difficultate maxima impetrabuntur, ob hoc maiori deliberatione opus habent, ut servetur mandatis auctoritas. Consulo ego (si d. v. omnino ita voluerint), ut in primis haec illis praecipiantur, quibus maxime conveniunt et debentur, ut dominis canonicis tunicas longas, et his qui de sacerdotiis et sacris muneribus vivunt, post hos etiam (si videbitur) his, qui de stipendiis vivunt. Et si successerit, statuatur in universum.

Sic de armis removendis. Si ea civibus et aliis incolis, ne portent, fuerint prohibita, facilius ea a studiosis etiam poterunt obtineri. Sic in aliis pluribus summum rigorem ita suadeo moderandum, ut potius ad nos invitemus quam repellamus studiosos. D. v. hanc meam cogitationem et deliberationem boni consulant, quibus etiam me commendo.

Ad haec consectarium: 1) Consultandum de collegiis vel contuberniis aedificandis vel comparandis, ubi plures possent inhabitare.

- 2) His habitis statuendum, ut nulli iuvenum et qui paedagogium non sit egressus liceat sine praeceptore extra collegia vel contubernia habitare sine speciali consensu dominorum vel deputandorum.
- 3) ut decanus quilibet in suos animadvertat, ita decanus facultatis artium omnes iuventutis praeceptores observet et sui officii admoneat.
- 4) Decanus habeat ius in suos subditos suae professionis, nisi potestas domini rectoris necessario requiratur.
- 5) Habeantur duo bedelli, per quos dominus rector et decani sua officia et negotia exequantur, quibus omnes studiosi sint noti.
- 6) ut praeceptores, si eorum discipuli deliquerint, coram domino rectore vel decano facultatis artium respondeant.
- 7) ut studiosi quarumcunque professionum, quorum mores et studia habentur suspecta, singulis mutationibus novo electo rectori cogantur afferre testimonia, contumaces puniantur.
- 8) Quilibet rector electus legat statuta cum admonitione ad pacem et tranquillitatem, prout in eisdem constitutum est.
- 9) Prohibeatur studiosis, ne in tabernis vinariis vel apud caupones habitent vel mensam habeant.
  - D. V. deditissimus Doctor Hieronimus.
- Ad gymnasium rite constituendum promovendumque [d. h. des Canisius Vorschläge].
- 1. Addatur rectori et concilio superintendens more et exemplo gymnasii Viennensis, idque propter gravissimas causas.

- 2. Ad visitandum gymnasium et singulas eius facultates constituantes quatuer tempera, singulas se angariis, ut cum rectore et superintendente conveniant quatuer decani certoque ordine ac mode inquirant de prasentatu tetrus gymnasii, examinent studia et praelectiones, quae fiunt in sagulis facultatibus, quoties professores cessaverint, quonsque pervenent, conscribatur in communi coetu omnium, eademque semper ad principem se patronum mittantur.
- 3. Redeat in scholam dialectica Aristotelis tet annis turpiter intermisea, et lectiones magistrandis necessariae compleantur.
- 4. Vacationes imminuantur fere ad exemplum gymnasii Vienneusk, cum utrinque perperam consulatur et professoribus et auditoribus tam longa et frequenti cessatione.
- 5. Declamandi munere nullus publice fungatur, nisi erationem man theologiae decano comprobavit.
- 6. Jahrt novi, praesertim in sacris, neque vendantur neque imprimantar lugolstadai, nist primum consensus accesserit einsdem decani.
- 7. Immodei et mutiles qualam sumptus circa promovendos sustolianter; exemplum egregium prachet reformatio Vicinensis.
- 8. Non ita leviter admittantur ad gradus promotionum, qui solide ac din non sunt in disciplina sua exercitati.
- 9. Non recipiatur professor publicus, nisi sit antiquae religious, sicuti fit Viennae cum solenni profestatione.
  - 10. Turpitudo et licentia gestandi arma militaresque togas prohibestar.
- 11. In ducali collegio sit frequens et sedula visitatio, quae cerupersonis et praesertim theologis iniungatur, ut circa regentem et collegiaterecte gerantur omna nullusque illic permittatur, qui sit suspectus in religiose.

#### Nr. 71.

(8, Bd. J. 8, 280 u. 802.)

Arch.-Conserv., Tom III, f. 73 f.

Albrecht etc. Nachdem uns zuvrimaln anngelanngt ist, was greener mengel, mussbreuch und gebrechenn bev unser universitet zu Ingelstatt ein zeit her eingerissen sein, nemlich das bey etlichen professoren grunner untless and bey ettlichen faculteten an professoren mengel und abgang erschemen, das auch die magistri und präceptores die jugent bech und gross versäumen, in der forcht gottes, sorgen, gutter zucht und embsiger lernung mit erhaltten, sonder in irem freien ungezeimbten willen auferwachsen iassen, auch merers auff die wiertschafft, gwellschafft oder zw privata studia, a's die jugent achtung geben, item die ihenigen, in für sich selbs one praceptores daselle steen und studiren sollen, sonne aber etlich canonici und ander, so sich von pfründen und gettimischen erhaften, ein gannte in zebucheh sträfflich und leuchtfertig lebenn finnen. das geltt and die reitt verschwenden, ire elttern, vormander, frund und obern betragen und sambt men vil der andern unschuldir jugent gehändilich verfueren, zu unfleis und untu-A verse back unsere collegia in solche unordnung I m ention that

odt steen und verner die stipendiatten ire studia der fundation gemess zum wenigsten nit anstellen, sich auch sunsten ganntz ybel und unfleissig haltten sollen, haben wir gleichwol auss sonderer zunaigung, die wir zu gedachter unser universitet je und allwegen auch noch getragen, offtermaln gedacht, jetzt erzeltte und andere menngel und beschwernussen würckhlich ab und in ein bessere der schul und jugendt fürtregliche und erspriessliche ordnung zustellen. Weil wir aber daran zu disem unserm beschwerlichen und müehseligen zeitn zum theil durch kriegsleuff und zum theil den jüngst gehalttnen reichstag etwas verhindert worden, haben wir jetz unsere ansechenliche räthe daselbs hin verordnet und uns aller menngel und gebrechen nottürfftigkhlich erkhondigen, verrer mit rector und rath, auch den professoren aller faculteten stattlich und wolbedachtlich underreden, ire altte statuta revidiren und, sovil sich nach gelegenheit jetziger zeit und leuff gebürtt, endern und bessern lassen und uns nochdarzu auf vorgeende gedachter unsrer räthe statliche und ausfüerliche gethane relation in dem allen nachvolgender reformation endtschlossen. velchen darauf bemeldten rector und rath, das sy ob solchen verneuwertten statuten und diser unser reformation mit allem vleiss und ernst haltten, dawider für sich selbs nit hanndeln noch andern zuehanndeln gestatten, auch dieselb jedes jar zum wenigsten ein mal in gegenwart aller studiosen neben den andern statuten verlesen lassen, des wir uns zu inen auch bey vermeidung unser ernstlichen straff und ungnad enndtlich versehen.

## Die universitet in gemein betreffendt.

Erstlich ist unser bevelch und meinung, das die professores all samentlich und jeder besonnder zu den zeitten und an den tagen, daran sy nach vermög der jetz verneuerten statuten zu lesen schuldig sein, ire lectiones vleissig und treulich verrichten, kheinerlay frembde materias, sonnder was yeder faculteten sonnderbare durch uns confirmirte statuten aussweisen und vermögen, profitieren, sich in demselben schleinig und fürderlich absolviren, damit sy auf einer materi mit schaden der auditores nit zu lang verligen, item das sy nit merere ferias und vacantz, als wie die in jetzberürtten statuten underschidlich benentt seind, on erheblich und fürtreglich ursachen machen, noch von iren prälectionibus cessiren, auch on und ausser vorwissen und erlaubnuss rectoris decani und camerarii zur zeit, do man zu lesen pflegt, auss der statt nit raysen, denselben auch über acht tag durch sy nit erlaubt werden, do aber einer auss inen eehafter ursachen halber verraisen und lenger als ungefärlich acht tag auspleiben wollte, der soll von uns erlaubnuss nemen, dem wirs nach glegenhait der sach dermassen mit gnaden vergonnen wellen, das er die versaumbte lectiones hernach in zeitt der ferien wider erstatte, wiewol sonst unser ernstliche meinung, das sy die professores zur rechten ordenichen zeit lesen, ire selbs aigne gschefft und hendl in den ferien verrichten und sich mit nichten darauff verlassen, ire versaumbte lectiones in 1en vacantien wider zupringen ausserhalb notwendig eehaffte ursachen, unserm vorwissen und gnediger bewilligung. Und das alles soll ainem jeden angehenden professorn neben anderer seiner pflicht ernstlich eingebunden und von ime anglobt werden.

Zum andern wiewol ein zeitt lang die salaria der professor hoch gestigen sein, wellen wir doch diser zeitt ir jeden bei seinem bestimpten salario bleiben lassen, doch soll hinfüran ein solliche mass und beschaidenheit darinnen fürgenommen, damitt unser universitet chamer über dajärlich einkhommen nit beschwert noch beladen werde.

Fürs dritt sollen vermög yeder facultet sonnder statuten die doctoranden aller faculteten, dessgleichen die magistranden und ander, so promovirn, mit allem ernst und vleiss tentirt und examinirt, auch kheiner der nit gnugsam fundirt die aufferlegt gebreuchig zeit hier oder bezandern confirmirten hohenschulen die publicas lectiones nit gehörtt oder complirt hett, promovirtt werden, welches sunnst unsrer universitet zu verkleinerung, spott und nachteil glangt, doch aussgenomen der milterung, so bey der theologorum facultet auss beweglichen ursachen zugelamen, wie hernach volgt.

Zum vierdten nach dem uns anlangt, wie die aussgaben in den premotionibus etwas gestaigert worden, welches der universitet und professeren merers zu schadenn und schmelerung, als zu nutz und besserung kompt, so ist unser meinung und bevelch, das rector und rath dieselben ausgaben, fürnemlich aber den überfluss der malgeltt und zerungen, so auf die promovenden beschechen, nach billichen und leidenlichen dingen bey allen faculteten moderiren, taxiren und abstellen, auch zu dem allen zwischen den reichen und armen ein underschid machen und bestimmen, damit wir darinnen einsechung zuthun und ein leidenliche gleichmessige tax fürzenemen nit verursacht werden. Wir achten auch für byllich, das in solchem den stipendiaten, dessgleichen andern alumnis unserer academi vor des frembden nach glegenheit jedes vermögen ein vortl bescheche, wie wir dann wöllen, das dieselben, so sy tauglich und zugebrauchen sein, vor andern zu den lecturen und sunsten befürdertt werden.

Am fünssten weil das profitiren wenig frucht bringt, wo nit daneben, was profitirt und gelesen ist, in yebung gebracht und exercirt werdet, so sollen demnach bey allen faculteten publică und privată disputationes declamationes und orationes, in massen jeder facultet sonndere statuta mit brinngen, wider in gangg gebracht und angericht. Doch das alle publică disputationes orationes oder declamationes zu verhietung allerley convitien calumnien und anderer ergernus zuvor durch jeder facultet decann mit sleys ersechen approbirt und zugelassen werden.

Wir wollen auch verrer, das auff die jhenigen, so ander an iren ehren mitt famess schrifftenn und libelln heimlich oder offenlich verletze und verleimbden, alles vleiss achtung gegeben und gegen inen notterfüge und ernstliche straff unablässlich fürgenomen werde.

Zum sechsten sollen weder die professores noch auditores in glauben sachen ausserhalb der theologen schul und sonnderer erlaubnuss mit nichten disputiren declamiren oder oriren, die gebreuch und satzungen unsers heyligen christentumbs auch unser wahr catolisch leer weder offenlich noch heimlich in ainichen zweyfl ziechen, verachten, verwersen oder verspetten, sonder sich in dem allen fürnemlich die professores magistri und präceptores unverweyslich und unergerlich halten, und do sy ainich zweiß eder



anfechtung hetten, sich derhalben bey unsern theologen guotlichen und cristlichen bericht erholen.

Fürs sybenndt ist auch unser will, das mehr gedachte unsere professores mitt irem wandel und leben den scolarn ein gutt exempel vortragen, sich erbarlich beclaidenn, an den feirtagen die kirchen heimsuchen, bey dem sinngen und predigen bleibenn, und ire discipulos, sovil sy derselben privatim haben, mitfüeren, auffs wenigist zur osterlichenn zeitt nach ordnung der heiligen christenlichen kirchen beüchten und das hochwürdig sacrament empfachen, welche aber das nit theten oder thon wolten, die sollen uns durch rector und rath jeder zeit angezeigt werden, selben gebürliche mitl und weg fürzenemen, damit die andern gehorsamen und cristlichen der universitet glider nit geergert noch verfüert werden.

Fürs acht sollenn sy die consilia oder consistoria dergesaltt jeder zeitt fürnemen, damit hiedurch on sonnder hochwichtig ursachen, so den verzug und aufschub nit wol leiden mögen, die lectiones nit verhinndert oder eingestellt werden, auch auff ansagen unsers rectors zu der benanten stunnd jeder zeit bei vermeidung der straff in iren statuten begriffenn gwisslich erscheinenn und das, was in consiliis von erhalttung wegen gutter zucht und straff der ungehorsamen leuchtfertigen und mutwilligen studenten tractirt und beschlossen würdet, so wol als andere ire rath sachen bey den pflichten in geheim behaltten und einer den andern gegen den studiosen zum wenigisten nit verunglimpffen.

Zum neunten nachdem sich bisher ausser der präceptor unsere professores und andere unterstanden, in allerley faculteten zum teil umb sonst, etwan umb gelt privatim zelesen, das soll hinfüran ausserhalb vorwissen und bewilligen des decani jeder facultet aus sondern beweglichen ursachen keinem mer, auch anderst nit dann gegen ainem ziemlichen leidenlichen honorario gstat, damit die studiosi mit dem vilveltigen lesen nit distrahirnt noch mit verlierung der zeit wider die gebür übernomen werden.

Fürs zehnt nach dem jede facultet mit sonnderen statuten fürsechen ist, wie sie es mitt lesen, disputiren, oriren, promoviren und anderm haltten sollen, wellen wir, das sy demselben sovil hierinnen nit geenndertt noch hernach gemiltert ist, durchauss und gestrackhs nachkhomen und geloben.

Fürs letzt wellen wir, das wie in statuten auch eingeleibt, der rector und die vier decani cottemerlich zusamen khomen, alle mengel der schul in capite und in membris auff vorgehennde erkhönndigung nothürfftigkhlich berathschlagen, die unfleissigen professores magistros präceptores und studiosen erfordern, iren unfleiss und unzucht verweisen und verrer hanndlen, wie hernach noch weiter meldung beschicht und die statuta aussweisen.

## Der theologen facultet betreffendt,

ist unser will und meinung, das derselben facultet sovil müglich wider auffgeholffenn werde, wie wir dann im werckh seinud, gelertte und ansechenliche theologos in merer anzal zu vilgedachter unser universitet zubrinngen, und als dann dieselb facultet in ein bessere ordnung zurichten; mittler zeitt aber sollen die jetz besteltten doctores ire lectiones mit vleiss verrichten, die auditores mitt schuldigen treuen underweisen, auch iren wanndel, wie inen irer profession und dem priesterlichenn standt nach one

das und merers als andern gebürtt, dermassen anstellen, damitt sy der nutz, so sy mitt der doctrin schaffen mügen, mitt dem ergerlichen ze-priesterlichen leben und exempel nit verderben, dann wir nit gesinnet. Einen verrer einige offenliche ergernuss und leuchtfertigkheit zugedulden.

Es mochte auch nit unrathsam sein, das die auditores theologia etlichen festen in den kirchen dess newen und altten collegii von gazlichen und theologischen sachen orationes seu collationes ut vocant hielter.
Alda mochten auch die, so in ordinibus und dessen secundum canene
befuegt sein, je zuzeitten, wan gemeine festa collegii, daran man sureter
in der pfarrkirchen nit pflegt zupredigen, deutsche predigen thun, daten
die professores und andere auditores theologia jeder zeitt erscheinen, einer
jeden in dem allen vleissig underrichten und lernen sollen.

Item do sy einen oder mehr under iren auditorn sovil geschicket sein befinnden, das die zu regierung der pfarren, seelsorg und verkhundegung dess wortt gottes zugebrauchen, sollen sy uns dieselben, ob sy schei den gradum doctoratus nit erraicht, jeder zeit anzeigen, damitt wir sy alsdann in unserm lanndt verrer befürdern und versechen mögen.

Fürs letzt nach dem bissanher das gar lanngsam und verzügig procediren in disem studio vilen grossen abscheuchen gemacht und auf andere universiteten zuziechen und sich promoviren zulassen, verursacht hatt, sollen die von der facultet solche zeit pro completione studii theologie, sovil sich nach gelegenheit desselben will thun lassen und sy bisher uz gepreuch gehabt, verkhürtzen oder doch in solchen mit den promovende: altten gebrauch nach dispensiren.

## Der jurisperiten facultet belangendt.

Erstlich sollen sich die professores in jure mit consuliren, advoctet und anderm practiciren weder in gmain noch sonderhait eines merern unbeladen, als sovil sy one versäumbnuss der lection verrichten mögen. Act auch mitt aussraisen obgesetzter unser ordnung gemess haltten.

Zum andern soll ir jeder die ganntz stunndt volkhomenlich aus ust dermassen lesen, das er neque de celeritate neque tarditate in pronunciast möge redarguirt werden. Welche aber auss den professoren dem dictires biss anher im brauch gewesen, die mogen es nach verloffner stundt the oder das, was man zu dictiren pflegt, den anditorn sonsten abzuschreiber mittailen.

Zum letzten soll ein jeder professor nach vollenndter lection seine auditoribus, ob sy was opponiren oder fragen wolten, guetwillig stat geben, denselben auch auff ire zweiffel und argumenta ein verstenndtliche gutten bericht thun.

#### Die medicos betreffendt.

Dise professores sollen zugleicher weiss, wie den andern eingebunden ist, schuldigen vleiss mitt lesen fürkheren und solche autores für sich nemen, darauss die auditores theoricam cum practica et e converse statilich und fundamentaliter begreiffen und lernen mögen, und in allweg de unnutz püscher nit lesen oder die stundt mitt vergeblichen und zu diese studio undienstlichen einfüerungen on frucht der auditorn nit fürzber gele



lassen, sich auch im opponiren dessen sich die auditores post lectiones zugebrauchen pflegen, jeder zeit willig und unbeschwerdt umb bericht ansprechen lassen.

Also sollen sy auch je zu zeitten ire publicas disputationes haltten und die auditores dahin ermanen und weisen, das sy die disputationes philosophicas auch haimsuchen und sich in dennselben, weil aus der phisica das fundament in der medicin gelegt würdet, exercieren und yeben.

Sy sollen auch verrer, so offt mans gelegenlich bekhomen mag, anathomias fürnemen und in dem allen den auditoribus tam universali quam particulari virilis et muliebris corporis anathomia einen augenscheinlichen gutten bericht thun. Do es auch on beschwerung der patienten beschechen khan, sollen sy die auditores zu zeiten mitt füeren und also die pratic neben der theorie lernen. Als uns auch weiter fürkhumbt, das bey der apotheckhen zu Inglstat grosser menngl, derwegen einsehung zethun hoch von nötten, haben wir mit burgermeister und rethe daselbs durch obbemelte unser verordnete räthe dahin handlen lassen, das sy solche menngl bey ime würklich abstellen, ine vermögen, das er sich unverziglich mit den doctorn der medicin vergleich, nach irem rath und guttachten mit nodtwendigen frischen materialien versehe und gefast mach. solches von ime nit bescheche, mögen sy die medici jetz und hinfüran einen aignen und inen gfelligen auch gemeiner unser universitet und statt nützlichen apoteckher selbs aufnemen und bestellen. Doch will sich hieneben geben, ist auch unser will und meinung, das die medici sich alsdann des conficieren und khochens ausserhalb der apoteckhen nit mer gebrauchen, sonder desselben gentzlich absteen, und damit solches also im werck dester statlicher nachgesetzt, sollen die apoteckhen nach vermög und inhalt unser landsordnung jerlich visitiert und ersehen werden.

#### Von der artisten facultet.

Nachdem in den jüngst vernewertten statuten, wie es mit lesen disputiren repetiren oriren und declamiren gehaltten werden solle, stattlich und nottürftigkhlich fürsechung beschechen, ist unser ernstlicher bevelch, das denselben strackhs nachganngen und gelebt werde. Doch sollen von der artisten disputation wegen die professores in majoribus facultatibus khein feri machen oder haltten, sonder mit iren lectionibus derselben halben unverhinndertt fürfaren.

Dann sovil die promotiones belangt, damitt die armen ires unvermögens halben von dem gradu nit abgetriben, soll in der gewonlichen tax ein underschid zwischen den armen und den vermüglichen gemacht und sonnderlich darinnen die stipendiaten vor andern bedacht werden. Weil auch nit rathsam ist, das alle die, so ad gradum complieren, in das collegium gedrungen, so solle den ihenigen, so ausser desselben wohnen, ein merere, aber denen, so im collegio sein, ein wenigere tax zue erlangung dess grads aufferlegt und bestimbt werden.

Von magistern, präceptoren und discipeln, so inner und ausser der collegien wohnen.

Wir sind bericht, das die jugent bey unser universitet in vil weg ganntz beschwerlich versaumbt, auch in der underhalttung und disciplin geltt ein zeitt her hoch gestaigertt und ybernomen werde. Dieweil dans an dem, wie die jugent erzogen, nit wenig sonnder zum höchsten gelegen. will uns gebüren, ernstlich und stattlich einsechen zuthun.

Setzen und ordnen demnach, das alle privati präceptores, so bey unser universitet discipel annemen oder mitt inen dahin prinngen, denselben mit der lernung alles vleiss ausswartten, sich selbs und sy vor leuchtfertiger gesellschafft verhüetten, inen ein gutt exempel vortragen und in einer solchen zucht und eingezogen leben erhaltten sollen, damit ire freund: und eltteren sich nit zubeclagen, dass sie bey unser universitet verfüert, verderbtt, zeitt und uncosten verloren haben.

Es sollen auch jeder zeitt regirend rector und rath unser universitä auff solche präceptores und ire discipel gutte achtung haben, inen mit vleiss nachfragen und sonnderlich zu jeder cottember, wann sy sonst innhaltt der vernewerten statut anderer der universität obligender sachen halb zusamen khomen, alle präceptores für sich beschaiden, von inen underschidliche verzaichnussen irer discipel etc. nemen, darauff jeden insonderheyt, was er inen lese, wie sy sich halten etc., besprachen, und was sy also für mengel bei inen oder den discipeln befynnden oder zuvor vernomen hetten, mitt allem ernst abstellen, wo vonnötten die ungehorsamer vagirenden discipel selbs für sich erfordern, mit ernst und angehenckhter troe straffen, sy auff weitter fürkhomene clag iren eltteren, freunden, vermundern, capitlen oder oberkheiten anzuzeigen oder gar heim zuschickhen, welches sy auch also, da die straff unverfencklich sein wolte, würklich thon sollen in massen, wie hernach volgt.

Und nachdem der jugendt zu aller freiheit und leuchtfertigkheit an wenig damit ursach gegeben, das sich der merer theil solcher präceptoren, alsbald sy gehn Ingolstatt khommen oder daselbst magistrieren und discipel annemen, sich zu einer facultet oder beschwerlich hauswirthschaft mut vilen costgengern begeben, denselben also obligen, das sy die jungen mitter weil nit allain nit unterweisen, sonder auch bei tag und nacht in der statt umblaufen lassen, dardurch sy in faullheit darzu in böse gesellschaft und entlichs verderben geratten, dem zufürkhomen ist unser ernstlicher will und meinung, das hinfürann kheinem, der sich auff einiche der merers facultet begibt, yber vier oder zum maysten fünff discipel in der lerung, darzu über ain tisch costgenger zu haben vergonnt und gestatt, sonder die yberigen bey einer namhafften peen nach messigung unsers rectors und raths abgeschafft.

Dergleichenn soll auch kheinem mer gestatt werden, der bei uner universitet in artibus publica lectione und daneben vil oder wenig discipel hatt, sich auff ein facultet zubegeben, noch die so, wie obstect, nebes iren discipeln sich umb ein facultet angenommen, so lanng sy also der facultet neben den discipelen obligen, zu einicher lectur genomen oder gefürdert werden, alles darumb, damitt den discipeln dester vleisziger ansgewartt und die priceptores mit so vilfelltigen studiis und laboribus all distrahiertt werden.

Wir wollen auch, das khein präceptor, er hab wenig oder vil discipel, on vorwissen und bewilligung unsers rectors und zum wennigsten zwaiz vom rath yber drei tag auss unser statt Ingolstatt zuziechen, auch kheinen



one sondere wichtige ursachen erlaubt werden soll, doch der gestalt, das er dannocht jeder zeitt ein solchen substituten hinndterlasse oder einem anderen seine discipel bevelche, dabei sy wol versechen sind. Dann verner soll sich khein präceptor von unser universitet gar hinwegkh thon, er hab dann solchs zum wenigisten zwen monat darvor seinen discipelen und deren elteren freundten vormünndern capitlen oder oberkheiten angezeigt, damit sy sich umb andere geschickte präceptores geraumb umsehen und bewerben mögen; es soll auch kheiner ehe verruckhen, er habe dann unserm rector und zweien vom rath zuvor warhafftigen bericht gethon, wie und bey wem seine discipel mit wissen und willen irer elttern zugebracht und versechenn sein.

Entgegen sol auch kheinem discipel on vorwissen seiner elttren freund vormünder capitel oder obrigkheit, dessen er unserm rector und zwaien vom rath gnugsamen schein fürbring, gestatt werden, sich von seinem präceptor zu einem andren zuthun, vilweniger sich gar on ein präceptor allhie frei zustellen; da aber jemandt darwider thette, der oder die sollen durch ire gewesne präceptores alsbald unserm rector angezeigt werden, gebürlichs einsechen zehaben, dann wo solche durch sy die präceptores verschwigen, die sollen nit weniger als solche discipel selbs ernstlich gestrafft werden.

Wir wellen und gebietten auch ernstlich, das alle die präceptores, so sonndere faculteten studieren oder publicas lectiones lesen, mittler weil bey iren discipeln sovil sy deren nit mit sich nemen, on ir der discipel entgeltt oder costen solche substitutos bestellen, darauff die discipel ain sorg und auffsechen haben und also zu hauss und in gutter zucht mögen erhaltten werden.

Wir ordnen und wellen auch weitter, das alle präceptores, so ire der andere discipel ausserhalb der collegien in der cost haben, hinfüran 70n yedem, sy seien gross oder khlein, die wochen über 1/2 fl. und die 72 fl. und die 72 fl. in die cost on das tranckh, auch für die lernung zum 15chsten yber 10 fl. nit nemmen noch begerenn sollen, doch aussgenomen fürsten graven und herren, auch die, so aigne präceptores und sonnlere geding mit inen und also ire präceptores kheine freie oder offne schulen haben. Daneben sollen sy die discipel von wegen der wonung behöltzung beliechtung gliger und waschung also und dermassen haltten, danitt sy wider die gepüer mit unzimlichen uncosten nit beschwertt werden; lann von wegen dess weins, so ettlich präceptores selbs einlegen und iren liscipeln geben, sollen sy sich gleichs falls eins zimlichen gewins beniegen lassen und an der mass auffs maist yber ein pfenning nit haben oder 12 nemen bey straff nach unseres rectors und raths mässigung.

Als uns auch angelangt, das sich etlich magistri wider der christenichen kirchen ordnung und unsere aussgangne mandat iren jüngern und ostgengern an den gewonlichen vasttägen und der vasten zeitt offenlich ind freuenlich fleisch zu speisen understeen, wellen wir, das rector und rath solches verrer kheins wegs gestatten, sonder mitt allem ernst straffen.

Darmitt auch die jungen angehenden magistri mitt iren discipln dester nehr willen und lust haben, sich in unser neuw collegium mit wonung zethun, darinn die jugennt beschlossen und also in mererer zucht erhaltten würde, wollen und bevelchen wir, das denselben die wohnung daselbs, so-

vil deren jeder zeitt müczeig, frey und umboonst gegebenn und vergeat werden.

Sy die magistri sollen auch sambt und neben dem decano die dapatationes philosophicas heimsuchen, argumentiren, ire discipulos, novil dere ad gradum compliren, mittnemen und die, so idenei sein, ad lectiones publicas schickhen, dieselben hernach mit inen vleissig repetiren und worbeitlich etliche teutsche argumenta fürgeben und transferiren lamen, die sy inen emendiren sollen, und dieweil die publica lectiones der massen mit professoren versechenn, das die discipel der sonndern lection wol entpères mögen, sollen die privati praceptores ire jünnger damitt nit obruiren noch beladen, sonnder dieselben wie gemeldt ad publicas lectiones schickhen, ire famulos mith gehen lassen, und so sy heimkhomen, ire büscher besiechen, repetirn, examiniren und also in gutter achtung haben, das sy nit binder die schul gehn.

Nach dem sich auch zu mererm theil ausser der stipendiaten ander unvermöglich arm gesellen in dem collegio erhalten, sollen demnach de magistri von denselben yber 4 fl. dusciplin geltt nit nemen noch begern Daranff ist auser ernstlicher will und meining, das alle magistri, präceptores, auch die so publicas lectiones daran haben, zusampt den dasciplea allen obgeschriben artiklen gestracks gleben und nachkomen, so verr aber ir ainer oder mer solchs mit thon wellen oder würden, die gedennekunder bey unser hohen schul mit nichten zugedulden, sonnder auff sy gnete kunschafft und erfarung zubestellen, alsdann unverzüglich abanschaffen, darnach haben sy zich entlich zerichten.

Von den studenten, so ausserhalb der collegien und mit nodeden präceptoribus, sonder für sich selbs allhie atehn.

Nach dem wir in gwisser erfarung haben, das sich vil der jetz berürtten studenten, sonnderlich aber etlich canonici und ander, so von gantlichenn pfründten leben, gantz unfleissig und ungebürlich auch dermastes haltten, das sy merers in wüertshensern als in der schul, merers auf der gnauenn als ob den büechern befunden werden und danebenn alle leuchtfartigkheit und mutwillen geben und treiben, damitt ander nebenn inen verflieren, der jugent ein böss exempel und ursach gebenn, das sy under det disciplin irer präceptorn nit pleiben und derhalben in sollich leuchtferte und verderblich thun und leben geratten, das sy nit allein ire junge tag unnützlich aubringen, das geltt iren ellttern oder so sy von gnistliche pfründen ausheben bösslich verschwennden, sonnder dardurch in endtlich verderbenn der seelen leibs und gutts khommen, welches uns aber, nechdom es weder gegen gott noch iren elttren und obern verantwartlich. kheins wegs zugedulden, demnach ist unser meinung und bevolch. des rector und rath vilgedachter unser universität hierinnen ee wel als n andern punctenn gestrackhe und ernstlich ob den statuten haltten, auch verrer alshald alle, sy seien edel oder unedel, graduirt oder nit, an als obsteet ausserhalb der collegia und under kheins präceptors sucht und versprechen allne wohnen, für sich erfordern und ir jeden seines herklichmens habitation alters completion and studiens halben : mitte. die vienegen umb iren vleim lobenn, zu verrerer fürfarung . s und ver him

gesellschafft gwarnen, aber die vaganten und unfleissigen straffen, zum vleiss und studiren mitt ernst und troe, das man sy sonnst iren elttern vormündern capitlen oder oberen heimschickhen und von der schul ausschliessen welle, vermanen. Ob auch ettlich under denen befunden wurlen, die 17 oder 18 jare irs altters noch nit erraicht hetten, oder ob inder in solcher zeitt dahin khomen würden, die all sollen nit frey geassen, sonnder dahin gehaltten werden, das sy sich alsbald und unverlogenlich under die disciplin eins erbarn und gelertten magistri begeben; welche sich aber disem also zugegen haltten und frevenlich widersetzen wollten, das solle von obberürtem rector und rathe iren elttern vorgehern oder versprechern unverzogenlich zugeschriben werden mit dem vermelden, lo sy iren son freundt oder mittverwandten dahin nit vermögen, das er sich zubefürderung ein selbs aigner wolfart diser unserer ordnung underwürfig machen werde, müessten sy ine alsdann zu erhalttung gutter zucht ınd gehorsamer volziehung diss unsers bevelchs von der schul, das sy der elttern und versprecher daran zuverschonen lieber umbgehn wollten, auss ınd abschaffen, welches auch in disem und in andern fällen, do sich die studenten kheinen aussgenomen so ungehorsam muttwillig sträfflich und infleissig haltten und über so gethone inen und iren elttern oder verprechern beschechne getreue wahrnung nit pessern noch davon absteen der lassen wollten, gestrackhs beschechen solle.

Damit auch sovil besser auffmerckhen gemacht werden mög, welche luss denen studenten so, wie gemeldt, frey und under kheinem präceptore ein, die lectiones hören oder sunstenn hin und wider vagiren und die eitt unnützlich zubrinngen, so wellen wir, das sich alle die, so diser zeit ey unser universitet sein oder fürohin dahin komen, zum lengsten in cht tagen, nachdem sy intitulirt und diser unser ordnung, wie dann lurch jeden rector jeder zeit beschechen soll, erinnert werden, dem decano lerselben facultet, darumb sy sich annemen, mit namen anzeigen und demelben von einer kottember zu der andren auffs wenigst von einem auss len professoribus derselben facultett testimonia zubringen, das sy die nehrer zeitt solcher kottember desselben professors lectionen visitirt und esucht haben, welche testimonia der decanus alsdan gegen seinen registro, larinnen die auditores solcher facultet obgehörtter massen ordenlich bechriben sein, conferiren und do einer oder mehr aussen pliben, keine estimonia gepracht oder auch etlich sich bey kainem decano angezaigt 10ch einschreiben lassen, die sollen durch die decanos unserm rector und ath in der kottemerlichen zusamenkunfft angezaigt erfordert und ernstlich larumb gestrafft, do sy aber über solche straff und warnung auff irem inghorsam und unfleys beharren, gegen denselben soll allsdann mit haimchreibung iren eltern und obern, auch letzlich mit entlichen ausschliessen urfaren werden, wie obstet und hernachvolgt. Wurde deren ainem oder ner mitler weyl in solchem irem ungehorsam und unfleiss ichts widervertiges bey unser universitet zusteen, der oder dieselben sollen sich der indern fleissigen und ghorsamen scolar freyhait mit nichten zu erfreuen loch zugeprauchen haben, doch redliche unwissenheit oder ander ehaffte rerhinterung hiemit aussgeschlossen. Und sollen unsern professoren mit reben obgemelter testimonien nit liederlich sein oder nach gunst handlen,



sonder allain denen, die fleissig und irer zeugenes wirdig, mittaylen Dergleichen soll es mit den canonicis und andern, so von pfrienden unt gotzgeben leben, hinfüran stracks gehalten und dem notario universimts wie hisher allain nit getatt werden, testimoniales ires complierens nach geb und gunst mitzetailen, sonder solche anderst nit dann mit vorwiere des decani und zum weuigsten aines professors der facultet, darein er geschrieben, auch unter irem insigl oder handtzeichen beschechen, alles bev ernstlicher straff nach unsers rectors und rats messigung.

Was auch verner zu erhalltung guter zucht und ersprieszlicher strfarung und wolfartt der jugent als mit abschaffungen der leuchtsertigen
klaidung und anderer unzucht vonnötten ist, das sollenn rector und rath
vermög irer statuta und pflichten selbs erwegen und jeder zeitt zum besten
hanndlen sürnemen und besürdern. Es sollen auch yedes jars umb natalisdomini von rector und rath mandata angeschlagen werden, das kbeir
student sich vermummen mit mascaren oder in ander weg mit memenschantzen umgehen und dergleichen fasnacht spil treyben, bies aus die
drei tag in der gewondlichen fasnacht soll inen dies und ander erhobe
und menigklich unschedliche khurtzweil nit verwerth werden.

Do auch under solchen einer oder mehr befünden, die sich rectund rath, auch derselben gebotten und bevelchen, den statuten und dier unser reformation trutzlich und frevenlich widersetzen und ungehorsamhet haltten würden, die sollenn uns oder dem, so wir inen zu einem patrone fürgesetzt haben, alshald angezeigt werden, darauff ernstlichs und nottwendigs einsechen zethun. Im fall aber das en die bitth uns zuberichten zu erleiden woltte, sollen die von der universitet unsern pfleger und burgermaster und rathe daselbs umb beystanndt anlangen, und do sy einen aum der studiosen seinen verbrechen nach excludiren oder gar relegiren würden, solches alshald richtern burgermaister und rath schriftlichen zuwimen thun, damit sy sich gegen demselben vermög unser universitet freyhaltes und statuten zehaltten wissen.

Von stargerung der hausszinns und andere beschwerung die policei betreffendt.

Nachdem uns angelangt ist, das die hauszinss in wenig jaren bech gestaugert werden, so wollen wir, das zwen von der univerzitet und zwen vom stattrath, denen wir auch einen auss unsern räthen daselbe hiereben zugeschafft, alle herberg habitationen und zimmer, darinnen diere met studenten ausserhalb dess collegti wohnen, mit vleiss besichtigen, sich der zinnes halben erkhundigen und darauff nach gestaltt und gelegenheit der zimmer ein leidenliche und gebürliche mass fürnemen, und das selbe khunfftigklich järlichen also gehanndelt und fürgenomen werden.

Dann verrer sovil die stangerung der andren pfennwerth, auch des fürgeprachte beschwernussen bey den metzgern beckhen vischem pierbrewen und andern belaugt, haben wir zu abstellung demelhen durch abberürthe räth mitt burgermaister und rath vorgenantter unser sinit deselbeten ernstlich handlen lassen, das sy ob unser auszahgnen landstortnung mitt vleiss und ernst haltten und alle solche i unser stat selben nit weniger als der universitet zu.

geraichen, fürderlich und so vil ine möglich fürkomen und abstellen, dessen sy sich auch guetwillig und ghorsamlich erbotten; im fall aber selbs nit bescheche, dessen haben sich rector und rath jeder zeit nit allein gegen inen, sondern zuvorderst gegen uns als iren landsfürsten zubeklagen, darin gepürlichs einsehen zethon.

Das neuw collegium und die stipendiatenn belanngendt.

Erstlich ist unser bevelch und meinung, das die bawfell, so bey den collegien verhannden, auff nechsten früeling mit dem ehesten gewenndt, die habitationes, damit man sy brauchen und zue nutz brinngen möge, wider zugericht und stattlich fürsechen werden, wie dann unsere räthe unserm bawmaister daselbst, sy mit nottürfftigem zeug zuversechen und den pau gegenschreiber darzu zuverordnen bevelch gebenn habenn. Es soll auch ain veder regent mit fleys darob sein, damit hinfüron unser neu collegium in guoten bewlichen wesen erhalten und, was durch die inwoner allerhalb zerschlagen oder erprochen, durch sy vor irem aussziechen wider gemacht oder der schad mit gelt an des collegiums schaden abglegt werd, dann sonst würd man sich dessen bey ime regenten von seiner nachlessikait wegen selbs erholen müessen.

Zum andern soll vom regennten dem schaffner dess neuwen collegii mass und ordnung gebeu werden, wie ers mitt der speisse und dem kochen haltten, was man ime auch davon wochennlich gebenn, und was er für ein underschid mitt demselben, auch mitt den specialn haltten; man soll auch alle quatember in bey sein der stipendiaten und anderer, so den tisch darin besuochen, rechnung von ime auffnemen und ob beschwerung verhannden, davon geredt und abgeschafft werden.

Fürs dritt soll man vleiss habenn, das nach vermög der fundation ein regennt auffgenommen werde, der priester sey oder sich in einer benennten zeitt dahin zubegeben verpflichte, welcher dann alle dess collegii rent und göltt in seiner verwalttung und danebenn allen gwallt wie vorgewesste regentten yber die stypendiaten und ander inwoner haben, dieselbenn auch zu gutter zucht und disciplin haltten und derwegen in der wochenn ettlich mal die habitationes bey tag und nacht visitiren, die stipendiaten zuverrichtung dess curss und vleissigem studieren anhaltten und die ungehorsamen ybertreter und unvleissigen mitt dem ketterlin und in ander gebürlich weg straffen.

Dieweil auch nebenn solcher haussorg ein regennt mit dem profitiren und repetiren nit zubeladen, und dan unter den stipendiaten der merer tail, welche aines präceptors nit wol gerathen mögen, soll er regens mit rath des decani facultatis artium einen erbagn gelertten magistern und präceptorn bestellen, demselben die stipendiaten, biss sy gradum magisterii erlanngen, mit der lernung etc. bevelchen, auch zu seiner belonung ex camera collegii 28 biss inn die 32 fl. ungefärlich gegeben werden. [Zu diesem Absatse in anderer Schrift die Randbemerkung: Nota disen artikl wol zubedenken, ob aufi das collegium dise bürde zelegen, dan vor jaren und inhalt der fundation ist der regent präceptor gewesen.]

Nachdem wir auch bericht sein, das die stett ire stipendiaten der fundation gann ungemess präsentiren, auch dieselben gar nit zu dem Prantl. Gesch der Universität Misschen II.



studio theologico und gaystlicheit vermög der fundation gehaltten werden, das unas aber zugestattenn verrer kheins wegs gmeint, so sollen recter, und rath jeder statt, deren stipendium jetz müssig oder hermach das nechstmal erledigt werd, insonnderheit zuschreibenn und zwissen machen, nemlich das sy in den nächsten zweienn monaten nach überantwurtung solcher schreiben einen andern gwisslich präsentiren, welcher 16 jar seines altters erraucht, seine fundamenta in grammatica zimblich begriffen, dann anderer gstalt werd mans hinfüren nach inhalt der fundation nimmer annemen, sonder wider heimschiken und dere vacierende stett mit andere tauglichen und fleissigen jungen ersetzen, wie dann decanus facultate artium nebenn dem regenten zu jeder zeitt die präsentirten mit vleiss examiniere, aber das zuschreiben der erledigten stipendia, wie von alter herkomen, zusten.

Wir wellen auch, das jetz alsbald die stipendiaten für ermeldten decanum und regennten beschiden mit allem vleiss examinirt, daneben angesprochen und derwegen in ein glübd und pflicht genomen werden, diese maser ordnung und reformation gehorsamlich nachzukhommen. Do asch die stett in dem angesetzten termin und nach einer darauff ervolgten manung, wie sich gebürt und die stifftung mit prinngt, gar nit oder zum andern mal ein ungeschickhte untaugenliche personn präsentritten, das soll regennt sambt seinen zugeordneten superattendenten unverziglich an unse oder inen von unse gesetzten patron neben anzeigung ettlicher anderer frummer vleisunger und geschickhter personen, die solches stipendii ires bedenckhens wirdig, glangen lassen, darauf weitern bevelch zugeben, damit die stipendia ust, wie bisher etwan beschechen, lang vacierendt pleiben.

Und wiewel wevlendt hn. Jerg selig fundation sich allein auf funf jar und nit leunger erstreckt, so aber berürtte fundation fürnemlich dahin gemeint ist, das die stipendiaten sich wie gemeidt zum gnistlichens stannd und auff die lernung der heiligenn schrifft begeben sollen. welche aber von solchen jungenn leutten in fünf jaren zubeschechen unmöglich. so wollen wir, damitt angeregter dess fundators enndtlicher und furnenlicher bewegnus ein gnüegen bescheche, jetzberürte zeitt der fanf jast noch mitt drey jarn erlenngern und erstreckhen, also das die stipendialre die ersten drev oder vier jar ad gradum magisterii, die yberigen in thelogia compliren, sich auch das also zethun in erster annemung dem stependii gegen dem regentenn und den auperintendenten froi willkharbeb obligiren und sonnderlich dahum verschreiben sollenn, im fal sy vor anngang der acht jar und absolverten studio theologia dem stipendie reunetieren und sich in den guistlichen stanndt mit begeben wollten, aleinen dem collegio alles phennin, was sy die zeitt her vom stipendie eingenomen, wann sy zu beswrem vermogen khumen, wider merstatten and mbesalen. Dergleichen soll es auch mit den andern stipendien, so in des 200 collegium auf ferner hn. Jörgen stifftung gestifft und sonst knin langer zeit haben, auch ghalten werden, doch alles der gutaft, so verr mast regent zusambt dem präceptor befunden, das nolchs mit aufz und wei serlegt; desswegen soll er den untlensugen oder ungehormmen nik allein hit lengere zeit nit geben, sonder auch die fünt-1 the education of pleiben lassen, nach schalt der fundation ( geneine

Es soll auch khein stipendiat on wissen und willen dess regentens ohin aussraisen; welchers aber thutt, der soll darumben erstlich mit a ketterlin und zu letz mitt privirung dess stipendii, doch auch mitt der der widerbezalung dessen, was er empfanngenn hatt, gestrafft wert; regennt soll im auch ausserhalb der vacantz oder sonnder ehafft urbenn ausszuraisen nit erlauben.

Damitt sy sich auch sovil stattlicher erhalttenn und angeregtem irem die obligen und nachkhomen mögen, haben wir unserm regenten sambt nen deputirten bevolchen, alle obgemelte hn. Jörgen und andere stipenmit ain zwei oder drei gulden ungefarlich nach gelegenheit dess järnen einkhommens und nutzung, auch der theuern zeit, zubessern.

Der regent zusambt dem besteltten präceptor sollen auch darob sein, man dem altten gebrauch nach wochenlich uffs wenigst zwei mal in communitet conversationes und zuzeitten declamationes halte, und also jugent in täglicher und stetter übung und exercitation aufferziech, wie in zu solchen conversationibus nit allein die stipendiaten, sonnder alle woner novi collegii bey vermeidung einer straff, die man darauf setzen g, khumen sollenn, so offt und wann auch einer auss den jetz verorden stipendiaten oder denen, so wir fürohin zuverordnen und auss der zima zeunderhaltten vorhaben, seine studia obgehörtter massen absolvirt tt, solle uns derselb vor andern herren gegen gnädiger und gebürlicher derhalttung zudienen schuldig sein und sich an andere dienst on unser wissen und willen kheins wegs begeben, doch denen stipendiaten, so f sonnder ortt und fleckhen ausser lanndts fundirtt sein, unvergriffenlich.

#### Von der druckerei und buchladen.

Wir wöllen und bevelchenn, das in unser druckherei daselbs weder leine noch grosse büecher, sy sein teutsch lateinisch oder anderer spraen, in kheinen weg gedruckht werden, sy hab dann zuvor decanus einer en facultet, darin sy geschriben, sampt und neben dem decano theologie echen und approbiert.

Was aber die beed Weissenhorn für büecher jetzt oder hinfüran von anckhfurtt oder andern orttenn alher zum buchladen bringen, die sollen in geöffnet noch verkhaufft werden, es seie dann zuvor dem decano jeder zultet ain sonder verzeichnus der selben facultet büecher, darzu dem zano theologiä der cathalogus aller solcher büecher bevorher zuersechen gestellt, dieselben aufzeschlagen und zuverkaufen von inen erlaubt. Und iche büecher sollen die Weissenhorn in einem leidenlichenn und zimlichen werkhauffen, damitt die universitet und derselben zugewonten nit bewertt, und wir hierinnen einsehung zethun, auch ein gleichmessige tax zunemmen oder andern neben inen einen puechladen zuvergonnen nit versacht werden.

Des alles thun wir uns zue rector und rat offtgedachter unser unirsitet, auch allen derselben eingeleibten und studiosen in ernst versehen, nn wir ob dem allen hallten zelassen und derwegen den von uns inen rgesetzten patron oder yemandt andern aus unsern räthen zum wenigsten sist im jar dah i zu dien, der gehorsam und volziehung halben tiliebe erstrung z , i ann gegen den überfarern und verprechern

mit gebürlicher ernstlicher und unnachleslicher straff zu fürfaren endtlich bedacht und radschlagen finde Datum München den 19. december anno LV.

#### Nr. 72.

(8. Bd I, 8 282)

Archiv d. Univers. B, 1, Nr. 28.

Von gottes genaden wir Albrecht pfaltzgrave bey Rhein hertzog in Obern und Nidern Bayern bekhennen als amiger regierender lanadsfürst und thuen chundt hiemit allermeniglich, alle wellendt die hochgeborne fürsten unsere liebe vorfarn vettern anhern und vatter all plaltagraven bes Khen hertzogen in Bayern etc. selighch zw gedenckhen die universitet und hohenschuel in unser statt Ingolstat der christenhaut und gemainen netz. auch unsern und andern landen und leuthen zu ehre erhalltung und astfart mit merckblichem daherlegen und coasten zw erst erheit und aufgericht und derselben universitet scholaren und glidern sonder constitutiones decret statut ordnung und privilegia gegeben, die hermach von ainem auf den andern regierendt fürsten zum theil geendert gemeert und gepenent sein, wie dan zw jeder zeith die gepräuch sitten leuft und gelegenbet anderer universitet, auch der scholar irer doctor und preceptora studius erfordert haben, das wir bey unsern fürnembisten gelerten rathen und andern diser sach verstenndigen erfunden, wie dieser seit die constitutione decret statut und ordnungen, die gedachte unser universitet ettliche jar ber gepraucht, auss erforderung der noturfit in vil wege nach glegenheit jetziger leuff zebessern zum thail zeendern und zum thail in ander geschikhter ordnung zepringen, nuch nachdem vil groeer mengel minneench und geprechen ein zeith her bei gemellter unser universitet eingerisses sein, ain stattlich reformation zu abstellung derselben fürzenemm und n die wercht zerichten sich gebüeren welle, haben wir darauf ettliche unzu anschliche räthe ghen Ingolstat abgefertiget und inen ernstlich beseich geben, daselbs mit den würdigen ersamen hochgelerten unsern lieben getreuen rector und rath, auch decauen camerern dectors und maysters aller faculteten unser universitet constitutiones decreta statuta ordnungon, auch die privilegia freihaiten immuniteten liberteten exemptionen und was degleichen zw auffnemen untz und gnethem von wolgedachten unsern wefordern merbemelter anser universitet in gemain oder derselb glider mit zuegethanen vedem in sonderhait auss sondern gnaden gegebon und bisbebestät worden, mit zeittigem rathe und gueter vorberecknung zu ermbe. Jer statutorum constitutionum und ordnungen, auch ainer sondern mürmation news vergriff zestellen, wie die ires rathsamen vermainen dur zeith geschikht muglich und erspries-lich steen sollen, damit all facilities IN morerem aufinemen gepracht, derselben dector professor mayater unt scholar zw pesserm vies gehallten und dardurch zw unser univerzität se lugolstat desster mere hele und naygung mempheh gewinne, desille dedieren mage und in gueten aitten und tugenden erhi in mit an gen werde. Darauf uns dieselben unser verordnete

schriben libell in latein und ain teutsche reformation besonderbar durch sy mit guethbedunckhen offtgedachten rectors räthe decan camerer doctor und maister aller faculteten vergriffen fürgetragen, welliche lateinische statuta und ordinationes wir von wort zw wort hiehin inseriren und die jetzgemelte reformation in ainem sondern libell von derselben lenge wegen verfertigen haben lassen; und lauten die statuta, wie hernachvolgt:

### Constitutiones et privilegia academiae Ingolstadianae.

Leges bonae a sapientibus viris constitutae sunt, ut pravis hominum studiis sublatis recte vivatur generisque humani coniunctio et societas servetur. Si enim lex est recti iussio pravique depulsio, quae et supplicio improbos afficit et defendit et tuetur bonos, nihil sane aptius esse potest ad conditionem humanae naturae et communem vitae tranquillitatem tuendam. Sine ea enim, ut praeclare dictum est a Cicerone, nec domus ulla nec civitas nec gens nec hominum universum genus stare nec rerum natura omnis nec ipse mundus potest. Historiis proditum est, Romulum, cum iam Romam condidisset, prius eam legibus quam moenibus muniisse. Vir ingenio excellenti recte cogitans, nihil profuturum urbi, si stantibus et erectis moenibus cives moribus passim corruerent; nam ad mores emendandos, vitia prohibenda, virtutes excolendas, flagitiosos puniendos, bonos defendendos, innocentes tuendos, bene meritos suis honoribus afficiendos, facinorosos submovendos, seditiones tollendas, et ad communem reipublicae tranquillitatem conservandam leges sunt potissimum excogitatae et bonae ordinationes in rebus publicis constitutae. Quare et Plato rempublicam suam non multitudine populi nec copia, sed legibus constare voluit; sic et deus optimus maximus mundo statim condito rebus omnibus certas indidit leges, ad quarum praescripta viverent et gubernarentur, quas adeo non transgrediuntur, ut perpetuo eas et quam constantissime servent. Hinc crebro voces illae in sacris litteris audiuntur "Constituisti eis terminos, qui praeteriri non poterunt" et "Legem ponebat aquis, ne transirent fines suos", et ecclesiae verbum est "Qui totum subdit orbem suis legibus", et propterea Plato legem reipublicae velut animam non immerito dixit, Cicero quoque ad civium salutem civitatumque incolumitatem vitamque beatam et tranquillam agendam leges esse prolatas et sancte observatas alicubi Quare ut imprudentis illius aetatis in omne vitiorum genus testatur. alioqui propensissimae impetus et furores legibus quasi quibusdam frenis cohiberentur, sancti mores retinerentur, aequitas, iustitia, pax et communis reipublicae tranquillitas conservarentur, florentissimi huius studii Ingolstadiensis senatus academicus privilegiis et gratiis sedis apostolicae simulque illustrissimorum principum ducum Bavariae concessione et autoritate fretus sequentes leges, constitutiones et ordinationes iuxta communis iuris dispositionem statim quidem ab initio conditae academiae latas, deinde vero temporum qualitate et moribus hominum aliquoties variatas, nunc vero postremo illustrissimi principis et domini Alberti ducis etc. iussu et mandato revisas et correctas in hac forma subscripta denuo conscribi proponi edi ac publicari fecit et curavit voluitque, ut bis in anno in electione rectoris publice in aula maiori praesentibus omnibus capitibus et membris academiae practigantur ac omnes sui subditi iis constringantur. Quod ut faustum felixque sit, deus optimus maximus faxit.

De consilio universitatis rite ordinando.

Statuendus est senatus, ut a totius academiae consilio veluti seata primario exordiamur; penes hunc volumus plenam ac summam constare autoritatem et facultatem ordinandi statuendi decernendi atque exequent, omnia et singula, quae vel ex inris dispositione vel privilegiis aut consetudino ad officium senatus spectant; in que quidem consilio praecipu ac perpetui habebuntur rector et trium principalium facultatum ordinarii prefessores et si qui alli harum facultatum sive doctores sivo licentati in consilium recipientur, quibus adiunctum volumus ex artium facultate decanum una cum tribus magnistris eiusdem facultatis nomine atque communa deputandis.

Et qui primum in consiliarium assumitur, sequenti adstringatur suramento, quod rector exiget:

1. Ego N. promitto et suro primo, quod illustrissimi principio etc domini Alberti comitis palatini Reni superioris inferiorisque Bavariae dace heredumque suorum hane urbem lugolstadiensem possidentium henorem. huius suas academias utilitatem procurabo, quodque vicissim dedecus atere damnum quomodocunque incidet, pro virili avertendo impediam. 2. Premitto et iuro, me diligenter curaturum, ut studiosorum causse praesetm in judiciis ad rationem legum et privilegiorum huius academine legitus decidantur. 3. Promitto et iuro, quod a rectore et eius vicario accurate statuta hora, non tardius, sed ut cum primis adsim, veniam et propostionibus vel rectoris vel partium interero enque audiam et deinceps beat fide in medium consulam, quae ex re academiae case intellegere. 4. Promitto et iuro, quod ad singula, quae rector proponet, deliberabe fidebas et quantum meum fert judicium respondebo nulla interim ameris ets pretii et privati affectus ratione habita. 5. Promitto ac ture, quel, a necessitas exigat, sedere velim pro tribunali cum rectore, illi anzilio 🚥 atque secundum dictamen rationis iustam ferre sententiam. 6, Premitte # iuro, quod secreta universitatis et consilii et earum praccertim rerum, qui celare inbehor, et corum demum, quae in praciudicium vel academiae vel singularium eius personarum vergere videbuntur, ad alios non efferam naute publicabo. Sie me deus adiuvet.

Inter consultandum autem nemo consiliarierum alteri cenvicia deza neque alterius sententiam et suffragium verbis iracundis iniuriesis am concitationi animo interturbet, verum ubi ex ordine super negotis in consultatione proposito dicere iussus, deinde sententiam suam modesto professa. Licebit tamen rectore aut eo, qui ex ordine loquitur, permittiante aliquid cum modestia, si ita visum fuerit, extra ordinem depromere. Si vare quispiam temerarius alterius suffragium interrumpat, mulcta 6 cracifirerum pumatur aut et graviore poena, si modestiae limites longius excessivit, affinitur, quae poena a rectore vel a consilio infligi potest.

Porro cavebit rector, ne consilium saepius et leviuscalan et caustice cogat ac professores gravet ecrumque studiosos fructu defraudet; potissimum igitur dominus rector sus dil in et pur se per

patribus conscriptis res exequatur aut, ubi necessitas postulaverit, ad totum consilium referat.

Cum autem praesens necessitas magnopere expostulet, ut ad dominicam in singulis angariis, i. e. quater in anno stata consilia celebrentur, volumus, quod omnes consiliarii iis diligenter intersint, ubi de gravioribus quibusque negotiis, quae vel totam academiam vel cameram respiciunt, tractandum erit. deinde etiam de professoribus omnium facultatum, quoties unusquisque proximis quatuor mensibus cessaverit, quod pedellus iubebitur annotare, et quousque pervenerint in legendo, ne auditores defraudentur lectione librorum, quos expedit citius absolvi, inquirendum; tertio de studiosis in qualibet facultate, sintne plures diligentiores aut inquietiores solito; quarto de professoribus facultatis artium, an magistrandi habeant et audiant libros sibi necessarios ad cursum complendum, et designentur tunc certi libri, qui ad proximam usque angariam pro logicis sive baccalaureis sint absolvendi; haec aliaque id genus in consultationem adducantur, praesertim a decanis, omniaque conscribantur et, quae videbuntur necessaria, ad illustrissimum principem sive patronum scholae referantur, ut sic metus etiam omnes faciat cautiores.

Concludat rector id, quod maior pars consilii consenserit; quod si pares fuerint sententiae, eam amplectatur, quam ipse saniorem iudicaverit, eamque consilium totum strenue observare et rector diligenter exequi debet.

Vocatus per rectorem consiliarius compareat, sicut in iuramento promisit, ac ad praescriptam horam sit praesto; contumax vero mulctetur 32 numulis, nisi negotii ardui, quod tractandum est, ratione compulsus rector mulctam graviorem indixerit; qui vero tardius iusto et per quartam partem post horam indictam propositione iam per rectorem facta in senatum venerit, 16 nummis puniatur, in urgenti causa et-venia prius a rectore impetrata excusetur. Decernimus praeterea, quod si res in consultationem posita sit, quae ad aliquem ex consiliariis vel sanguine vel affinitate ei coniunctum spectet, is a rectore monitus sub tempus deliberandi statim e senatu excedat. Interdicimus postremo rectori sub poena arbitraria syndicatus, ne accersat in consilium consiliarios sub iuramento aut obedientia debita, excepto casu, si propter negotium arduum consilio aut ad minus decanis quatuor ita faciendum videatur.

#### De rectoris electione.

Ne academia sit axéqala, rector eligendus, apud quem summa rerum existat in omnibus, quae iurisdictionem et ordinem gymnasii resspiciunt, causis tamen camerae exceptis. Deligatur autem aliquis e senatu legitimo thoro procreatus clericus nullam religionis regulam professus; potest tamen universitatis consilium illustres scholasticos adhibito prorectore honorare, si tamen eligendus annum vicesimum aetatis suae excesserit et statum ac decentem rectoratus honestatem servare voluerit. Ceterum ut tam onera quam honores rite distribuantur, bis in anno rectoris electionem constituimus celebrandam, nempe in die s. Gregorii martyris et divi Lucae evangelistae re divina prius de sancto spiritu peracta. Ordo quoque per facultates servetur, nisi facultas quempiam virum idoneum et praesenti statuto conformem non habeat, quandoquidem in hoc casu transilire licet ad



aliam facultatem. Jurent quoque consiliarii rectorem eligentes ad manum eius, qui iam officium resignavit, quod pentus dolo et frande poethabitidoneum deligere velint, secundum quod ratio et conscientia suaserit i prece, odio sive muneribus corrupti. Verum qui donis aut precibus aut alio prohibito modo occulte vel publice ad rectoratum aspiraverit et de ce constiterit, pro tempore non esse eligibilem et pro illo saltem tempore ciur non posse decernimus.

Electus vero unanimi senatus consensu officium et administrationen intra spatium unius diei assumere debet 6 aureorum nummorum perus proposita. Designato et proclamato publice academiae rectore iuret sa recens electus ad manum antecessoris sui, se illustrissimi principis Alberta ac praeclari studii huins Ingolstadiensis utilitatem promoturum ac damaa quaelibet emergentia pro viribus prohibiturum et officium rectoratus unu statutorum ac privilegiorum mentem diligenter esse administraturum. Amplius decenti et honesto cultu vestitum esse volumus rectorem, et ut discrimine aliquo ab aliis discernatur, cappa consueta trium digitorum fimbra exornata utatur, quam ipse proprio aere 5 aut 6 fl. ren. comparabit: aec solus incedat, verum cum comitibus aliquot. Rectoris autem habitum nemo gestet, nisi qui prius magistratum illum administraverit, sub poens 2 aureorum. Statuimus quoque, ut rector defunctus officio intra triduum sigillum cum elencho studiosorum et omnibus litteris, quas percepit, novo rectori reddat rationemque ponat accepti et expensi in praesentia profeserum unius facultatis ordine in illis observato.

#### De rectoris officio.

Volumus itaque, rectorem legitime electum in omnes studiosos haus gymnasii iurisdictionem ordinariam, quam ex diplomate apostolico et privilegiis ducalibus sortitur, exercere; iuxta eam definiat, ius dicat atque omnia pro utilitate academiae et subditorum disponat, consilium ceçat, articulos proponat, suffragia singulorum colligat, rixosis silentium imposat et iuxta deliberata, ut supra statutum est, decernat.

Rector designatus infra 15 dies post electionem suam publicum scriptum affigat sub mulcta unius floreni, quo prohibeat studiosis saltationo publicas, nisi ad honestandas nuptias sint invitati, et praecipiat, ut illi, qui non audiunt liberalium artium professores, testimonia diligentiae ab aliquo lectore theologiae, iuris aut medicinae rectori offerant, nec tantum ab oratoriae et poetices professoribus producant testimonia huiusmodi; magistris tamen deferimus, ut ipsi rectorem accedant et pro suis discipular respondeant. Interdicimus tamen serio nostrae academiae professoribus, ne sint faciles in exhibendis scriptis testimoniis, quae requirere solent otion cessatores, qui aut nunquam aut raro lectiones frequentant. Quodsi praelectorum aliquis negligentibus gratum facturus testimonium dederit, rector ab eodem poenae nomine duos germanicos aureos extorquere poterit.

Ad haec, si rector negotiorum gratia extra academiam abire necesse habeat, certiorem eius rei faciat quatuor decanos, vicariumque rector sur roget eum, qui proxime magistratum gessit scholasticum eique committe libellos scripta sigillum sceptra atque omnia, quae ad rectorum species, qui subire cogitur hanc provinciam sub poena 2 germanicorum autorum;



si tamen per biduum tantum aut triduum absens futurus sit, rector solus notario adhibito vice rectorem sibi substituere poterit.

Rector praeterea, qui per hybernum tempus ad gubernacula reipublicae sedebit, ante solemne festum divae Catharinae ad theatrum collegii amplissimum studiosos et sibi subditos omnes convocabit, ubi ad bonos mores praeclaras virtutes et litterarum studia adolescentes adhortabitur; deinde statuta huius scholae per notarium recitari curabit, ne quis ignorantiae praetextu sese, ubi deliquerit, excusare pergat.

Ceterum rectorem talem aequitatem et iustitiam administrantem Christus salvator et servator noster bonis omnibus affatim cumulabit coronaque iustitiae decorabit haud dubie. Cui addimus tertiam partem eius pecuniae, quam solvunt, qui albo studiosorum nomen suum tempore suae administrationis dabunt, nec non et medietatem mulctarum; de sigillis vero totam pecuniam sortiatur, sicuti et arma digladiantibus adolescentibus adempta ei ex integro cedere volumus; pro singulis tamen solvet excubitoribus 21 nummos, si per vigiles rectori allata fuerint.

Officii praeterea rectoris est, ut regentem novi collegii in Maio compellat ad rationes faciendas et calculum subducendum in praesentia decani facultatis theologicae et decani liberalium artium omniumque stipendiariorum, in quibus rationibus rector sedulus sit et diligens et, si legitimae sint rationes, approbet; sin minus, rector facultatem artium adhortetur, ut domui provideat, quae si oscitabunda foret, ad illustrissimum principem deferat negotium; neque differat rationes tales regens ipse ultra Maium sub mulcta irremissibiliter infligenda 10 aureorum.

### De sigillis universitatis.

Academia ex liberalitate illustrissimi ducis Ludovici habet sigillum maius, minus et secretum; consultum itaque est, ut maius et secretum in archivo collegii veteris una cum privilegiis et diplomatibus adservetur, minus autem una cum sceptris reponatur apud rectorem magistratum gerentem. Usus quippe sigilli maioris sit in gravioribus rebus, veluti privilegiis universitatis, redditibus, censibus et magnis contractibus obsignandis; verum iudicialia et testimoniorum scripta tam graduum alicuius facultatis adeptorum quam causarum minori sigillo roborentur; litterae vero promotoriae, epistolae et mandata rectoris et consilii secreto muniri debebunt. Cum itaque odiosum et fastidiosum sit, rectorem toties inquietari ratione sigilli, constituimus, ut studiosus quivis litteras testimonii nomine flagitans exponat pro sigillo 32 nummos; tantundem solvendum est in iudicialibus debita concernentibus; in reliquis vero negotiis, sc. telonii promotionisque cuiuspiam etc., nisi magnitudo rei aliud efflagitet, non amplius 21 nummi numerentur.

### De quatuor facultatibus.

Etsi rerum summam penes rectorem tanquam supremum academiae caput esse volumus, quia tamen universale studium est, in quo bonae artes omnes et honestae disciplinae iuxta maximorum pontificum privilegia et concessiones doceantur et conserventur, ideo ordinamus etiam et statuimus, ut totum academiae corpus in quatuor secernatur ordines seu, quas appellant,



facultates, theologorum scilicet, iurisperitorum, medicorum et philosophorum, quorum unaquaeque proprium habeat et collegium et decanum, eaque statuat omnia et sanciat, quae ad eius facultatis bonum et incrementum spectare videbuntur; cum primis vero, quod ad docendi munus audiendique et premovendi rationes pertinet, curet quaeque facultas diligenter, ut pro stadiosorum utilitate et academiae honore ea praecipue praelegantur et decenatur, quae honesta sint, pudica et utilia, et ut in distribuendis honoribus singularis delectus adhibeatur, ne quibuslibet statim citra omue discrimen honorum gradus decernantur; sicut enim dignis merita laborum praemus sunt deferenda, ita indignis haud iniuria denegari poesunt et debent.

Porro cuiusque facultatis decanus, qui iuxta illius facultatis statuta legitime ordinatus fuerit, non prius se officie abdicet suo, quam rector supremo magistratu defunctus fuerit, cui et ipee in consultando eperam suam qua poterit fide et diligentia locet fideliterque illi assistat, seu id exigat iudiciorum seu aliarum rerum agendarum necessitas; tum autem officium suum se recte fecisse credat, si reipublicae bonum pre sua virili portione recte promoverit et curaverit.

Ita autem salva esse volumus et libera cuiusque facultatis iura et autoritatem, ut nulla aliam impediat in negotiis causis et tractationibus, neve superior in inferioris detrimentum quidquam statuat; hoc etiam predenter caveatur, ne quidquam facultas aliqua statuere tentet, quod in praeiudicium fuerit universitatis aut decretorum eius; id quodsi forte facerit (quod abeit) et a supremo magistratu admonita desistere noluerit, contimacia illius et protervia ad principem deferri potest et debet. Quare subditus a rectore pro aliquo facinore fuerit emendatus, non debet preeodem delicto a facultatis suae proceribus denuo castigari.

#### De cultu divino.

Nihil docent litterae sacrae diligentius et inculcant crebrius, quan cultum dei: nam quidquid vere bonum est, id ab autore bonorum emaium venit. Quare ne et in nostra republica illum neglexisse videamur, principio statuimus et mandamus, ut quilibet rector ipeo electionis die rem divinam de spiritu sancto pro felici futuri rectoris inauguratione fideliter fen curet. Deinceps vero postquam magistratu defunctus fuerit, due encre peragenda instituat, alterum quidem pro iis defunctis, qui in nostra academia ex hac vita pie decemerunt, alterum vero in divae virginis matris Mariae laudem et honorem, quibus sacris ut omnes iurisdictioni mestrae. subjecti cuiuscunque ordinis status et dignitatis fuerint, religiose intersist sub poena 32 nummorum infligenda praecipimus. Adhortetur et recter sacerdotes, si qui forte studiorum gratia hic fuerint, ut pro bono incremento et conservatione scholae nostrae, pro principibus item fundatoribus benefactoribus doctoribus magistris et toto studiosorum coetu simul et iis, qui deo sic volente ex hoc seculo egressi pie in Christo domino obdermiverunt, orent.

Statuimus etiam et praecipimus, ut omnes digniores huins studii personae doctores licentiati magistri ac nobiles statis diebus festis maxime solemnibus oblationes suas inxta sacrosanctae ecclesiae constitutiones ad altare religiose offerant, ne quisquam sc. in conspectu dei vacuus aggants.



in contemptores poena 16 nummorum animadversuri. Ceterum de orationibus, quae ad clerum habentur, nihil decernimus id facultatibus relinquentes curandum et ordinandum. Volumus tamen, ut iuxta morem et consuetudinem aliarum academiarum certis diebus et divorum feriis orationes piae simul et doctae de rebus gravibus ad studiosam iuventutem habeantura Item si contigerit (quod deus avertat), aliquem ex illustri familia ortum doctorem licentiatum magistrum aut insigni alioquin generis nobilitate clarum e vita discedere, rector indictis feriis omnibus iurisdictioni nostrae subjectis mandet, ut funeri deducendo intersint idque sua praesentia cohonestent, porro ad exequias proceres et qui dignitate aut generis nobilitate praestiterint, per notarium vocentur. Si autem princeps noster illustrissimus aut illustrissima coniux illius, quod dei optimi maximi clementia diu prohibeat, naturae concesserit, rector convocata tota scholastica multitudine exequias illius eo apparatu funebri et pompa peragi curet, quae principe digna sit, orationem quoque funebrem, qua demortui principis laudes et praeclare gesta depraedicentur, habendam instituat. Item ordinamus et volumus, ut ipso sanctissimi corporis Christi festo omnes nostri subditi cuiuscunque ordinit et dignitatis fuerint, solemni processione summa cum religione intersint et, quae tunc fieri solent, cum aliis pie exequantur.

Iam etiam ut honorem dei optimi maximi cumprimis, deinde etiam academiae nostrae promoveamus, volumus et statuimus, ut in praecipuis ecclesiae festis rector una cum consiliariis suis et toto scholastico coetu sacris ad divam virginem matrem Mariam intersit, ut autem solita pompa et frequenti omnium subditorum comitatu eo deducatur, praecedenti die publico edicto mandet, contemptores vero poena 32 nummorum puniat. Festa autem praecipua, quibus hunc honorem et reverentiam a nobis deferri volumus, haec esse declaramus: nativitatis et resurrectionis Christi, pentecostes, assumptionis Mariae et omnium sanctorum, sub eadem quoque poena severe praecipientes, ut omnes omnium ordinum et dignitatum studiosi in iam dictis feriis divina officia religiose audiant, auditis rectorem inde ad aedes suas honorifice comitentur et deducant.

### De professoribus et lectoribus ordinariis.

Ne quilibet docendi munus statim sibi usurpet, volumus summum haberi delectum non minus in professoribus ipsis quam libris et autoribus praelegendis. Ordinamus itaque et statuimus, ut nullus ad publice docendum admittatur, nisi prius coram toto senatu academico legitime se in eadem professione insignibus exornatum manifestis et sufficientibus argumentis docuerit. Nolumus etiam et prohibemus, ne a quoquam extraordinarie docente eae horae praeripiantur, quae ordinariis alioqui professoribus deputatae sunt et constitutae. Porro docendi muneri ita, ut diximus, legitime praefectus, priusquam publice docere incipiat, praestito iuramento polliceatur, bona sese fide et diligentia qua poterit summa ea dumtaxat docturum, quae pro auditorum utilitate esse cognoverit, alienis negotiis se non involuturum, iis maxime, quibus a docendi officio impediri possit; qui si negligentiarum forte convictus fuerit, rectoris et totius senatus arbitrio poenam se subiturum promittat. Ut autem poena, quae negligentiis debeatur quamque cessatoribus imponi volumus, neminem lateat, statuimus et

decernimus, ut pro qualibet lectione neglecta iuxta cuiusque salarii namerum et quantitatem de centum aureis dimidius detrahatur, theologis tames, qui alternis dumtaxat vicibus legunt, eam mulctam duplicandam censeums

Porro rector statim ab initio administrationis suae omnes professors ordinarios ad se vocet eorumque negligentias praesente etiam camerario inquirat, quas ipsi, postquam bona fide prout iuramento adstringuntur, deposuerint et assignarint, rector poenas praescriptas declaret eisque imponat, nisi forte graves alicui causae fuerint, cur senatui indemnis videri debeat et poesit. Causas autem lectionum neglectarum legitimas, ut sic lequatur, rationabiles has esse putamus et declaramus: affictam valetudinem, in qua tum cognoscenda medicorum iudicio stabimus, sanguinis diminutionem, cui quatriduum, ventris expurgationem, cui biduum concedimus et indulgemus, aut si forte quispiam propriis negotiis, quae neque sine suo male negligi neque commode per litteras aut procuratorem expediri possent, occuparetur; ad haec accedere possunt illustrissimi principis eiusque consiliariorum negotia aut etiam nuptiarum cohonestationes, quae tamen bunua et alia iis non minora senatus nostri consilio et prudentiae aestimanda relinquimus.

Item de mathematicis statuimus, ne prognostica neve siderea iudica sub prelum calcographi committant, nisi prius a rectore et quatuor decans examinata et admissa fuerint; qui secus fecerit, puniatur.

### De vacationibus atque feriis.

Ne autem perpetuus docendi labor professoribus paulo molestior videatnr (,,quod enim alterna caret requie, durabile non est" inquit ille) et ut interdum rebus quoque privatis et utilitati suae studere possint, ferias et vacationes majores more aliarum academiarum statuimus et decernimus in superioribus quidem facultatibus, etiam theologica non obstantibus specialibus eius facultatis statutis, quibus in isto derogatum esse volumus, a divae Margarethae feriis usque ad divi Laurentii martyris festum, item a fest-Michaelis archangeli usque ad divi Lucae ferias et a festo Thomae apostel: usque ad alterum immediate post trium regum diem, a sexagosima item usque ad proximum a dominica Invocavit diem; theologi tamen, qui sacra faciendis aliquando occupantur, proxima a Cinerum die legere incipiant; publice etiam feriae habeantur a dominica palmarum usque ad prezime sequentem dominicam quasimodogeniti diem; per dies quoque rogationum et octavas corporis Christi solitas ferias concedimus et indulgemus. Vacationes autem minores sequentibus diebus esse volumus et declarames a Ambrosii, Hieronymi, Gregorii, Chrysostomi, Dionysii, Benedicti, praesentationis Mariae, Sebastiani, Blasii, Barbarae, Ursulae, Luciae, et iis commbus, quibus iuxta matris ecclesiae constitutiones aut dioecescus Aistadianes consuctudinem receptam civitas hace Ingolstadiana ferias indictas agere et celebrare consuevit; festum autem Jovis integra septimana dumtarat celebretur; permittimus etiam eos dies, quibus inrium et medicinarum prefessores aliquando ex certis camerae causis et negotiis occupantur. Verun ne tempore aestivo, quo maiores feriae eaeque prolixiores habentur, studios merti otio penitus tabescant et pereant, volumus et statuimus, ut oratories. particae et mathematum simulque linguarum tam graccanicae quam bebruices

professores praelectiones suas diligenter continuent et prosequantur; id quod si facere neglexerint, eam poenam luant, quam decreto paulo superiori negligentibus imponendam simul et infligendam decrevimus.

Districte etiam et severe iubemus, ne quisquam spectacula publice edat aut in scenam personatus prodeat tragoediam comoediamve aut quod-cunque drama ludendum exhibeat, nisi rector prius una cum quatuor decanis viderint et concesserint atque, num honestati et temporum rationi conveniat, maturo consilio deliberarint et iudicarint; contemptores poena arbitraria mulctentur.

Porro professori ordinario a principe docendi gratia huc accito, si forte rebus suis melius prospecturus et ad meliorem conditionem aspiraturus abire a nobis destinaverit, semestre constituimus, ut ante illud, priusquam hinc discedat, principem aut saltem consilium nostrum academicum de abitu suo certiorem reddat, quemadmodum et princeps noster illustrissimus vicissim sese hoc facturum, si aliquem forte dimittere voluerit, benigne pro suo favore et clementia promisit et constituit.

Prohibemus etiam, ut nemo praeter ordinarios professores in publicis collegiorum auditoriis legat aut doceat, nisi manifestum rectoris et quatuor decanorum assensum habeat; quare multo minus etiam permittimus, ut non doctores et legitime promoti in cathedras superiores, quae amplissimo dumtaxat doctorum ordini destinatae sunt, conscendant; verum ii publice docendi potestate impetrata' in inferioribus tamen subselliis consistant et sese contineant.

De inscribendis et recipiendis in album academiae nostrae.

Volumus atque sancimus, studiorum causa huc venientes ultra octiduum hic non morari, quin nomen albo universitatis nostrae tradant praestito rectori iuramento de illustrissimi principis nostri et scholae commodis pro viribus promovendis, incommodis autem avertendis, sub tali forma:

Ego N. iuro, me illustrissimi principis et domini Alberti comitis palatini Reni superioris inferiorisque Bavariae ducis atque successorum suorum et scholae nostrae commoda pro viribus promovere, incommoda vero avertere neque suae illustrissimae celsitudini sive universitati sive huic oppido unquam ullum damnum seu detrimentum afferre velle, quamdiu hic studens fuero atque academiae privilegiis gaudere voluero; quodsi damnum fecero, id ipsum resarciam iuxta ipsius universitatis dispositionem. Juro item, me observaturum statuta et statuenda ac laudabiles consuetudines huius academiae Ingolstadiensis, donec ibi studens permansero; quodsi non ero dicto audiens, poenam transgressoribus constitutam aut per rectorem aestimandam sustinebo. Juro praeterea libertates et privilegia atque ea, quae bonum academiae respiciunt, citra cuiusquam iniuriam pro virili me promoturum. Juro quoque me obedientem futurum atque obtemperaturum rectori universitatis et singulis rectoribus pro tempore eligendis in omnibus licitis et honestis, quibus una cum studii huius regentil dignam exhibebo reverentiam et honorem, quemadmodum decet. porro accij rectore in prima instantia in quibuscunque t aut ( ı sub tempus studiorum meorum hic natis aut 80 g. litterarii pertinentibus, dum tamen salva sint

postremo me non habiturum famulum, nisi qui in catalogum studioserum sit relatus aut saltem mihi iuratus fuerit, illustrissimi principis nostri atque academiae bonum et commodum se curaturum, item et rectori obtemperaturum sine fraude et captione. Sic me deus adiuvet et haec sancta de evangelia.

Omnes quoque scholae nostrae iurati cos, qui sub ficto scholarium titulo hic degunt, rectori indicare obligentur. nec professores re comperta coram scholari non inscripto legere debent. Qui autem praetexto stodo huc veniens nomen snum albo scholae nostrae dare recusat, is tanquam academiae privilegiis indignus et civico magistratui tradatur et oppido expellatur decreto illustrissimi principis Alberti. Numeret autem episcopus vel princeps pro inscriptione 3 fl., abbas praepositus monasterii aut decanaecclesiae cathedralis simul etiam comes et baro 2 fl., praepositus monastern aut decanus einsdem et canonicus cathedralis ecclesiae persolvat 1 fl., a nobili aut canonico ecclesiae collegiatae accipiatur 1/2 fl., a scholari thelogiae iuris medicinae accipiantur 64 nammi, artium scholaris rectori pro inscriptione persolvat 48 nummos, pauper et inops 8 tantum pro inscriptione pendat nummos, qui pedellis cedant; doctor licentiatus et magister es alia academia huc veniens gratis inscribatur. Cum vero pecunia pro inscriptione numerata sit, nominis cognominis temporis mensis et des circumstantia diligenter inscribatur. Nullus quoque rectorum quemquan scholarium alterius catalogo inscribere praesumat, poena 10 fl. transgressoribuinfligenda.

De privilegiis et immunitatibus scholae nostrae et earum usu ac observatione.

Quia autem vera gloria individua virtutis comes esse solet, nostras immunitates libertates et privilegia non turpi otio deditis nec torpori aut desidiae addictis concessa volumus, verum eos illorum participes facimes, quorum opera in optimis studiis et vita excolenda consumitur, et qui ad hoc gymnasium velut ad virtutis atque doctrinae emporium veninut. Beneficium enim, ut recte et prudenter maiores nostri dixerunt, non nisi propter officium conceditur. Qui igitur vel nullis lectionibus intersunt vel oscitanter eas audiunt, ab academia nostra removendos statuimus.

Sedulo quoque observandum praecipimus mandatum ab illustriacimo principe Ludovico anno 1477 die 21 Sept. praesentibus rectore indice huius oppidi et utriusque magistratus senatoribus aliquot confirmatum et acceptatum per rectorem et senatum academicum, ne in prehendendis aut in vincula coniiciendis studiosis ratione captivitatis per apparitores aut vigiles a captis quicquam pecuniarum exigatur; nulli etiam apparitorem vigilum aut aliorum fas sit citra consensionem et veniam rectoris et consiluuliquem scholarium ex cuiusquam aedibus vi educere delicere aut abequovis modo manus violentas inferre.

Praefatus princeps illustrissimus suo etiam decreto confirmavit, schelarus omnes in accessu ac abitu a telonio et vectigali immunes esse atque etiam liberos ab us exactionibus et steuris, ut vocant, quae alias oppido laguletadiensi penduntur, exceptis tamen iis, qui negotiationes aut similus contractus exercent, et us, qui aedes vel praedium in districta essilia



Ingolstadiensis emerint; rector quoque scripta scholaribus testimonia ad telonas concedat, ut causa profectionis cognita a telonio immunes dimittantur.

Illustrissimus quoque princeps Ludovicus permisit, laicos et idiotas fortuitos homicidas, non tamen malefactores, ex declaratione illustrissimi ducis Alberti etiam tutum asylum habere in collegiis et aedibus iurisconsultorum; secus sit, si caesus sit scholaris.

Captum quoque studentem decrevit cum omnibus bonis suis sine mora rectori tradi; de quo autem incertum, an sit scholaris, in hunc captum nihil durius agatur atque in custodia honesta interim detineatur, quousque constet ex diligenti catalogi scholarium inquisitione, nomen ipsius in album nostrum non esse receptum; agnitus autem pro studioso rectoris potestati cum omnibus suis bonis concedatur. Rector et consilium quotiescunque in reprimenda et frenanda ferocia scholarium praefecti oppidi iudicis aut consulis auxilio opus habuerint petierintque, concedatur illis ultro et sine recusatione; statuente etiam sic rectore et consilio in publicas civium custodias pro delicti genere et qualitate duci poterunt.

Exclusus et privatus iustis de causis privilegiis universitatis et exclusione illius praefecto iudici et civium magistro significata a nominato iam magistratu oppidum illi intra octidui spatium interdicatur nec unquam recipiatur nisi consulto et consentiente rectore et consilio universitatis.

De occisoribus scholarium illustrissimus princeps decrevit standum iuri communi; qui autem eorum aliquem mutilaverit, illum graviter plectendum statuit celsitudo sua; vult enim, scholares omnes a civibus et magistratu eorum foveri defendi eorumque violatores graviter puniri debere. Nemo extra ordinem scholasticum libros scholaris cuiusquam vel emere vel pignoris loco accipere audeat sine rectoris permissione; transgressor amissione librorum puniatur. Scholari ab intestato decedente rector tantum et consilium de bonis illius secundum ius et aequum disponendi et distribuendi potestatem habento et non potestas secularis.

Illustrissimus dux Albertus anno 1507 sancivit, omnes academiae professores publicos nullas aedium, quas possident et incolunt, exactiones seu steuras, ut vocant, annuas solvere neque oneribus gravari publicis; sed si plures alias conducunt, pro illis pares cum aliis civibus contributiones pendere debebunt. Hoc decretum illustrissimus dux Wolfgangus voluit quoque extendi ad bursam angelicam domum frumentariam academiae et granarium universitatis in Aichach. Ordinavit etiam illustrissimus princeps Albertus, civium proclamationes mandata et sanctiones neutiquam constringere scholasticum ordinem; si tamen eo mandato coalescunt animi et ad concordiam aluntur, quidam ex senatu civico rectorem pro eiusdem observatione adeant, qui illud ex sententia dominorum de universitate, quia de bono publico est, et ut ex dispari vita nulla odii aut dissidii seminaria nascantur, rector scholaribus etiam denuntiabit.

Celsitudo praefati et illustrissimi principis statuit, cives curare debere, ut victus potus carnes pisces panes et huiusmodi telerabili pretio vendantur et ut schola facili pecunia necessaria vitae conquirere queat; sin autem caritas oriri videtur, rector et consilium universitatis tantum apud cives obtinere debet, ut ingens fori pretium imminuatur. Studiosi nostri non graventur censu hospitiorum et habitationum a civibus; sin autem discep-

المناف أنمان المالية

tatio inter locatorem et conductorem conclavis de causa oriretur, re peaequos dirempta arbitros componatur. Et ne studiosi occasiones habeari negligendi bona studia, sancivit illustrissimus princeps Albertus, naile scholares citra honestas causas noctu in cauponum aedes recipi vel admitti debere ad potum crapulam aut lusum exercendum, multo minus arma et occasionem conflingendi cives illis permittere debent; huius statuti neglectores pro qualitate delicti graviter puniantur a senatu civico. Munificenta quoque illustrissimi principis Wolfgangi hoc privilegium scholae nostrae permissum est, quod omnium ordinum professores publici, omnes collegiat cum regente novi collegii una cum quatuor magistris, quibus permissum fuerit a rectore et senatu scholastico, cum personis illustribus et praelatas si saltem quilibet eorum ultra unius mensae numerum commensales n a lat, vina et cerevisiam pro se et suis sine ulla exactione coemere conderatque reponere queant.

Si cui autem ex nostris subiectis per civium levitatem plus insto consumendi occasio datur et in propinando vino vel cerevisia aut in pecuna vel alus rebus subministrandis fuerint faciliores, tunc legitimae exceptorestudiosis integrae sint vel etiam a nobis ex officio suppleantur. Saceristum quoque primitiae uno prandio absolvantur et ultra decem persona non invitentur. Omnes etiam omnino inutiles sumptus, qui hactenas a depositione, ut vocant, eorum, qui novitii musis initiantur, fieri solebant penitus sublatos volumus, nec pauperes ultra 5 bazios, ditiores vero ultra 1 fl. in moneta non exponant. Nostros et subiectos volumus observare statuta civium in nuptialibus pompis, nobilibus et doctoribus in ea parte exceptis, quibus a rectore et decanis maiores solemnitates permitti et ou cedi possunt.

Statuit quoque illustrissimus princeps, praefectum civitatis vel locan tenentem et praetorem iuramento confirmaturos, se has immunitates et povilegia, si opus sit, executuros et vindicaturos.

De renuntiantibus et abdicantibus se privilegiis academiae.

In scholaribus, qui privilegiis academiae nostrae se abdicare volunt. talis servetur ordo: Is, qui se exemptum cupit e numero studissorum. animi huius sui sententiam apud rectorem et senatum academicum deprimat et causas abdicationis proferat, quae si iustae et urgentes fuerat, admittatur renuntiatio; sin autem fucatae coloratae fictae et insufficientes extiterint, accipiatur quidem renuntiatio, nihilominus sequens animadverse in illum exerceatur: 1) Qui se privilegio universitatis exuunt, stent cadastque iudicio universitatis in praedictis delictis; quod si rebelles sunt. gravius in eos animadvertatur penes tenorem statutorum. 2) Abdicant immunitatibus scholae nostrae a rectore et senatu affixa publice scheda « un fortbus occlesiae et in valvis collegii publicentur cum insufficiente 3) Nomina abdicantium magistratui in hoc oppolcausae adductione. significentur, ut exploratum illis sit, cos legibus scholae nostrae exste-4) A lectionibus quotquot renuntiant, privilegiis et publicis et private arceantur, atque professor publicus coram docens cognita corum pracuuta uno, privatim autem duobus puniantur florenis. 5) Eorum iniusta renstiatio aut parentibus aut patronis aut collegio ecclesiae vel episcopo, si de



sacerdotio vivunt, nuntietur, ut, quod illis visum fuerit, de eo statuant neve ignorantiam praetendant. 6) Nomen renuntiantis iniustis modis ex albo scholarium expungatur nec denuo recipiatur, nisi venia impetrata factum a se imprudenter et indecenter testatus fuerit coram rectore et consilio, nec denuo inscribatur, nisi 3 fl. cum pecunia, quae pro inscriptione alias dari consuevit, numeret.

De moribus scholarium, corum obedientia et vitae innocentia.

Cum sancta sit obedientia iis praecipue exhibita, quos deus optimus maximus et leges nobis proposuerunt, statuimus atque decernimus, scholares semel vel a rectore vel a senatu academico per communem famulum vocatos loco et tempore ipsis monstrato posthabitis ceteris omnibus comparere debere et quidquid rector aut senatus iusserint sine omni recusatione subeant atque decentem et competentem dictis et factis praefato magistratui, ut periurii crimen non incurrant, honorem exhibeant.

Quia ex veste habitum animi coniicere licet, volumus vestitum decentem et honestum gestari et cuique aetati aptum atque idoneum non decurtatum, sed iustae et decentis longitudinis, et quo tandem litterarum atque morum cultores ab aliis laicis opificibus et militibus dignosci atque discerni queant. Vestis autem tota non picta sit nec coloribus distincta, id quod morionum est, nec inverecunde dissectis caligis, praesertim autem illis, quas vulgariter vocant "die ploderhosen" more satellitum et eorum, qui castra sequuntur, incedant. Usum palliorum pudenda vix tegentium in universum removendum decernimus; trasonica et pileorum ornamenta cristatos milites potius quam scholares decentia, gladios quoque sublongos atque crudeles, id quod carnificum atque lictorum proprium est, ne posthac portent, prohibemus. Serio etiam mandamus, ne scholares equitantium more caputiolis tecti incedant, sub poena 1/2 fl., nec vestitus aut habitus corporis levitatem aut petulantiam ullam in vita et moribus prodat. Prohibemus quoque omnibus nobis subjectis, ne sub divinis officiis in templis deambulent; si quis contra fecerit, 32 nummorum poenam exspectabit. Personatus quoque et velatus facie, ut cognosci non queat, nemo alumnorum scholae aut ingrediatur oppidum aut egrediatur quoque, sub poena carceris a rectore recta infligenda; qui mos velandi faciem cum nos brutis quam hominibus reddat similiores, tempore etiam dierum, ut vocant, bacchanalium in universum evitari debet; nam et caedes et alia mala plurima sub his vestimentorum involucris et exuviis patrari possunt; quodsi quis expressum mandatum observare non volet, a vigilibus deprehensus et agnitus ad rectorem, si scholaris est, ducatur et 1 fl. puniatur.

De excubiis nocturuis ratum et firmum hoc esto, quod in hac re statuit illustrissimus princeps Albertus, arma tamen studiosis iustis ex causis adempta non vigilibus, sed rectori cedant, qui excubitoribus pro singulis gladiis 6 cruciatos numerare teneatur.

Et quia maior pars studii causa huc venientium aut sub praeceptoribus aut in collegiis degit, ideo iubemus quemlibet, cui munus regendi iuventutem commissum est, inquirere, ne extra habitationem sibi delegatam quisquam pernoctet, arma etiam moderatores huius aetatis ad se recipiant et, si quid improbe aut illicite ab illis agi compererint, servere in eos

animadvertant; moderatores antem inventutis officii sui neglectores rectiente senatus poena arbitiaria afficiat; collegia etiam et bursae a suis guleronatoribus ad pulsum excubiarum clandantur, poena 12 fl. Deserronas etiam atque sancimus, nullum scholarium tempore incendu seditionis. Te clamationis ant invasionis bellicae et hostilis noctu et interdiu et sua habitatione excurrere debere aut visendi aut incendium atque tumultus restinguendi causa, nisi studentis socii donnis igne sit correpta aut ale alequi, cuins potestat, reluctari nefas, evocaretur. Ne quisquam alumno in scholae nostrae huiusmodi vel cantum vel clamorem vel tumultum i econclavi excitet, quo vicini aut alii tarbari possent, poena 12 fl.

#### De audicialabus.

Quandoquidem in frequentia et multitudine scholasticorum saeje i te trovers ae oraintur, ut inre sit agendum, de hac etiam parte, quae ad 😅 dicia pertinet, diligenter est praecipiendum. In primis ergo statum ut quiennque ex universitatis nostrae subjectis adversus alumn pariter alle scholae nostrae inscriptum ageie voluerit, eum coram rectore convenanec ad alium judicem evocare ant pertrahere praesumat, mulcta 2 auresrum transgredienti infligatur. Sie etiam eos, qui citantur, volumus resteraparere imperio; quodsi detractaverint et contamaces fuerint, pro teru te prime 3 gresses, pre secundo 6, pre tertie 9 gresses persolvant; rest r tamen omnes illas citationes unico et peremptorio termino complecti læst: Quodsi quis rectori executionem paranti obtemperare noluerit et per quindenam in ea contumacia perstiterit, moneatur primum litteris publice affixes in locis solitis, dende in toto consilio proponatur eius perversa mens et contumacia; decernant postea domini in consilio et, si visum fuert. contumacem tanquam membrum vitiatum rescindant et excludant. Plemaautem habetur in articulis superioribus de illis, qui rennutant, quomeste contra illos sit procedendum.

Permittimus etiam, ut studiosus quilibet negotium suum et causas per se proponat seque de simplici et plano, ut lequintur, defendat: • vero procuratorem adhibere velit et ab eo proponi suam causam desidere: non cogatur pro opera pius illi numerare quam 2 grossos de quoliset termino, mis, difficultas negotii alind exigat ant ipse sua sponte de salariampliori dando pactus fuerit. Cum leges onnes ad tollendas controversas properare inheant et maxime detestentur litium protractiones, nos praecipue indignum indicanais, ut rector et assessores litigiis nimium protrahendidefatigentur et partes diutins vexentur. Quare hoc procuratoribus interdictum volumus et sic statumus, ut quaelibet causa civilis, quae net transcendit 20 fl., summarie simpliciter et de plano absolvatur et determinetur. Sin causa, quae vertitur, 20 aureoram valorem superet aut states hominis sive morriam aliquam attingat, libellus scriptus offerator, ques tabellio ad acta referat, et sic in causa solemniter procedatur, tamen semper trivolae et impertmentes dilationes amputentur. Copiam quoque pas adversae exhibeat notarius salvo pretio inxta consustidinem consiste: Enchstadiensis, cums medietas fisco universitatis, altera notario cedat. Il e autem potamies et se ordinamies, ut ex legion studiosis unus aut alter chgatur procurator in consisterio aniversitatis, qui legum habeat peritam

aliquam, et is a rectore et a quatuor decanis assumatur praestito prius tali iuramento, cuius forma sequitur: "Ego N. iuro, quod officium procurationis coram rectore ac universitate fideliter sine dolo ac fraude legitime secundum statuta ac statuenda decreta et decernenda per universitatem exercebo nec ultionem aut vindictam parabo, etiamsi contingat, me ab hoc officio amoveri; sic me deus adiuvet." Sic cum fuerint ex nostris constituti procuratores, extranei non admittantur, et cum ultro citroque scribuntur acta, id fiat sermone latino, nisi rectoris permissione aliud concedatur.

Si quem rector abire aut res suas asportare prohibuerit per arrestationem atque sine rectoris partiumve consensu recesserit, propter contumaciam illam abeundi 10 solidis mulctetur; quodsi arduum fuerit negotium, maior etiam mulcta irrogabitur, imo etiam ad poenam exclusionis poterit procedi. Hocque statutum rector particulariter debet tueri et custodire eius observationem, ut ne iurisdictio universitatis vilescat et a quovis contemnatur.

A mandatis vel praeceptis rectoris qui appellare voluerit, poterit licite ad plenum consilium universitatis causam suam referre, sed tamen e vestigio deponere debet aureum ad manus rectoris. Si bene appellavisse fuerit probatus, restituatur ipsi depositus florenus in auro; si perperam fecit in appellando aut non prosecutus fuerit, florenum amittat in poenam temeritatis; floreno autem non deposito appellationi minime deferatur; quod etiam in appellationibas a consilio observari volumus. Hoc etiam non negligendum, cum quis a sententia tam interlocutoria quam definitiva in consilio prolata appellat, cuius appellantis protervia et temeritas si fuerit probata, gravius ab eodem consilio puniatur.

Quodsi quis studiosus coram alio iudice quippe conservatore agere velit, decretum est, petitorem rectori de conditione sua fidem facere oportere per testimonium sui praeceptoris; postea rector eidem promotorias litteras communicabit, quo nomine notario solvat 40 nummulos et rectori 1 fl. ratione consignationis; conservatorii autem implorator ita se obstringat conceptis verbis: "Ego N. iuro, quod absque dolo et fraude studendi gratia aut legendi causa in hac academia vitam dego, imo insuper quod tales causas tantum prosequi velim coram conservatore, quae sunt meae propriae et neutiquam alienae, sed a descendente vel ascendente fratre aut sorore incadentes; ad haec iuro, quod ubi per universitatem fuero requisitus, ut liti cedam coram conservatore intentatae, quod tum mea sponte a litis prosecutione velim desistere. Sic me deus adiuvet."

Statuta de poenis et mulctis ob delicta studiosorum infligendis.

Quandoquidem subditi ditioni rectoris nonnunguam bene monentibus non auscultant, proinde ubi quid contra decorum designaverint et illud facinus carceris poenam commeruit, permittimus studioso cuivis, ut triduanam captivitatem redimere possit uno aureo, nisi ita grave flagitium fecerit, quod videatur dominis maiori supplicio dignum.

Sancimus etiam, ut qui vesperi deambulans in plateis deprehensus fuerit absque lucerna ardente post campanae pulsum ad divum Mauricium, 1/2 fl. mulcta plectatur, nisi excessus delicti maiorem poenam mereatur.

Eidem poenae obnoxii sunto, qui noctu vociferantur aut qui inhonestis et intempestivis cantilenis per vicos et plateas utuntur. Ordinamus etiam, ut lusor aut quivis lurco vinarias tabernas crebro frequentans puniatur ½ fl., secundario 1 fl., tertia vice deprehensus 2 fl. numeret; si incorrigibilis pergat in hoc scelere, custodiae gymnasii publice mandetur ad 10 diesperpetuos.

Quicunque alium studiosum privatum laeserit, absque tamen effusione sanguinis et citra membri cuiuspiam mutilatione, 1 fl. puniatur; qu solvendo non sit, 6 continuis diebus detineatur in carcere. Si vero laesunon sit privatus, sed constitutus in dignitate aut in officio academiae veillustrissimi principis vel huius oppidi, aut pars corporis sit mutila factatunc reus poena arbitraria afficiatur, nisi quis in rectorem aut assessor eius ultionem paraverit aut proprio marte aut alterius viribus, quonia tunc ad relegationem facinorosi hominis vel ad eius exclusionem properandum erit. In eadem damnatione erit, qui convicia alteri dixerit au talia scripserit, quae famam et honorem alterius laedant; imo etsi nomen suum is author adscripserit, poena arbitraria mulctetur pro iniuriae illatue magnitudine. Ceterum nemo studiosorum infami hoc exercitio eruditionem sibi comparare conetur, quin potius honesto argumento proposito aut virtutes extollat laudibus aut in vitia invehatur acerbius, si soluta aut ligata oratione pro foribus templorum aut collegii velit elucubratum quid suspendere legendum; praeterea nihil affigatur publice exceptis chartulis lectorum et disputationum, quas saepius publicare necesse est.

Cautum est insuper, ut nemo studiosorum in loco inhonesto et suspecto commoretur, alioquin 2 fl. poenam subiturus, unde tamen emigrare eundem statim oportebit, in quo nisi paruerit, exclusionis poenam illico experietur. Quisquis vero concubinam foveat, admoneatur per rectorem, ut candem a se repellat; non obtemperans 2 fl. mulctetur; obduratus secundario afficiatur poena 4 fl.; quodsi ne sic quidem resipiscere velit, pro studioso ab academia non agnoscatur et nullo modo defendatur, exutus denique sit commodo privilegiorum atque immunitatum nostrarum.

Quoniam vero concordia parvae res crescunt, serio statuimus, ut nemo doctorum aut professorum auditorumque unius facultatis nullo modo calumnietur aut detrahat alicui alii facultati, 3 fl. mulcta proposita, quae poterit augeri pro magnitudine excessus; equidem si maledicendo talis pergeret contra rectoris inhibitionem, posset a consortio doctorum et magistrorum cum senatus scholastici consensu penitus excludi. Interdicimus itidem sub poena arbitranda per rectorem et decanos, ut in disputationibus modestia servetur, vitentur convicia et rixae immodestae, nemo temerarim et protervus alium contumeliis et calumniis exagitet, nisi velit poenam dignam praepropere experiri.

Conspirationes seditiosas nullo modo fieri permittimus neque volumes, ut unquam catervatim studiosi confluant, coniurationes facere praesument sive attentent; potissimum vero omni sunt coercendi severitate, qui conspirationes machinantur adversus magistratus. Conspirationis autor seu solicitator per mensem in carcere detentus postea relegetur vel ctiam duriori supplicio, si videbitur consilio nostro, afficiatur; conscii vero facinoris repellantur a dignitatibus et publicis honorum titulis, nimi prime

Non prohibemus tamen hoc edicto, in causis honestis quemlibet uti posse modesto viro aut procuratore, per quos causam suam maxime iudicialem agere et proponere vel coram rectore vel consilio sibi liceat; verum ubi universitas ex officio contra studiosum aliquem pronuntiare voluerit, solus et sine comitatu, etsi nobilis is sit, appareat, ita ut nec audiendus sit, qui contra fecerit.

Cavemus praeterea, ut in delictis gravioribus ad exclusionem delinquentis mature procedatur; exclusi autem aut relegati nomen consuli et iudici huius oppidi significetur, certioresque reddanturur, quod iuxta illustrissimorum principum ordinationem praevaricatorem talem ultra 8 dies intra moenia Ingolstadiensis urbis tolerare non debeant.

Ad haec in omnibus delictis actionibus negotiis contractibus rectorem competentem iudicem esse decernimus, exceptis enormibus et atrocioribus criminibus, quae (captis interim ac bene custoditis delinquentibus) omnia ad illustrissimum principem nostrum referri debent desuper pro qualitate maleficii ac personarum statuendi, ut in exemplum aliorum eiusmodi enormia delicta debito modo puniantur, in quo negotio praefectus oppidi requirente rectore iuxta ordinationem illustrissimi principis Ludovici auxilium et operam suam praestare tenetur.

Volumus etiam, quod nullus studiosorum domicilium cuiuspiam civis ingrediatur ipso nolente et prohibente, poena ½ fl. transgressoribus huius mandati infligenda; ceterum quisquis in eadem re petulantius se gesserit, pro arbitrio nostro gravius puniatur.

Tandem statuimus et ordinamus, ut rector singula, quae hactenus mandata sunt, diligenter exequatur, querelas sine affectu audiat patienter, transgressores constitutionum iuxta tenorem ipsarum et decanorum consilium puniat, mores corruptos etiam, de quibus statuta speciatim non cavent, emendet, poenas exigat per pedellum. Notarius condemnationis sententiam in acta referat. Qui mulctam sibi constitutam non statim numeraverit, illico pignus sufficiens exhibeat aut coniiciatur in carcerem.

#### De promovendis.

Non mediocris sit cura professoribus omnibus, ut ad honorum gradus doctos tantum atque eruditos et bonis moribus commendatos admittant; inde enim cum ipsis tum academiae nostrae fama celebris et perennis gloria ab omnibus exspectanda. Multae olim expensae inutiles fieri solitae in promovendis magistris liberalium artium, quas omnes excepto frugali et mediocri prandio professoribus exhibendo volumus esse abolitas, quod et in aliis facultatibus esse observandum decernimus. Edicimus postremum, ne quis studiosorum publicum testimonium doctrinae suae ab aliquo magistro aut doctore in catalogum academiae non inscripto vel exauctorato et ab actibus scholasticis suspenso accipiat sub poena perpetuae exclusionis.

De reparatione fabricae collegii et usu sedilium.

Merito augustum collegium sumptuose ab illustrissimo fundatore gymnasii exstructum expensis camerae instructuris necessariis debet conservari; qui vero inhabitare illud voluerint, pensionem a camerario nostro statuendam exsol-

vant. Deinde singuli promovendi in sublimioribus facultatibus singulos numerent medios aureos pro resarciendis collapsis structuris, et ut sarta integra reservari possint, baccalaurei artium 8 nummos conferant, magistr vero singuli 16 nummos numerabunt pecunia illa a decano exigenda e postea camerario tribuenda. Ceterum cum gradum dignitatibus insignitare prae ceteris sedilibus magnificis in aede beatae Mariae virginis uti soler et possunt, pro iisdem conservandis quilibet promotus 72 nummos exsolva pro qua pecunia aedituus maiorem campanam interim, dum a premotio publica promotus a collegio ad temptum deducitur, pulsare cogitur.

### De pedellis.

Praecipimus et ordinamus, per consilium universitatis pedellos susci pi quorum opera omnes facultates uti poterunt; emolumentum vero, quod illis iure debetur, percipere nemo impediat; neque vero ulla facultas proprium pedellum assumere audeat absque senatus universitatis consensu. rum autem universitatis officium sit, quotidie rectorem convenire, eius mandata exsequi, accersere, quos iubet vocari, cogere consilia, auditoria scopis repurgare, rectorem deducere ad aedem sacram festis diebus, sceptrum praeferre rectori, natalis domini, paschae, pentecostes, assumptionis Marise atque omnium sanctorum festa collegii in auditoriis proclamare, disputationes et alios actus collegii et templi foribus praefigere. Iuramentum pedellorum sit: Ego N. iuro magnifico domino rectori atque omnibus rectoribus, qui successuri sunt, ac almae huius universitatis consilio obedientiam et fidelitatem praestiturum, et quod secreta rectoris universitatis et consilii eiusdem non revelabo commodumque illustrissimi principis successorumque, dominorum huius oppidi et universitatis diligenter promovebo et damma pro virili impedire conabor absque dolo et fraude; iuro etiam, quod si \* dominis meis aliquando ab hoc officio removerer, quod nolim propteres dominis consiliariis obloqui aut ultionem instituere. Sic me deus adiuvet etc. Cura sit pedellorum, ut quotidie paulo ante lectionem theologi, canonici iuris lectoris et legum professoris campanam in collegio pulset; a prandio vero nullius lectionis gratia pulsandum est excepta lectione baccalaureorum doctorumve theologiae et doctoris iurisconsulti. Hora autem congrus observanda est secundum horologium sancti Mauritii sub poena floreni. Iden observetur in citationibus et convocationibus rectoris qualibes quoque cunque.

Sit autem alter pedellorum notarius universitatis iuratus, qui in omnibus iudicialibus praesto sit et decisa per rectorem vel consilium diligenter inscribat, qui notarius 6 aureorum a rectore et a nostro camerario aliorum 6 aureorum mercedem annuam accipiet. Reliquum pedellorum stipendium esto, ut exigant a scholasticis singulis angariis 4 nummus a singulis, a baccalaureis artium 6, a nobili 8 nummos, ab auditoribus iuris aut medicinae 8. Illustrium autem et praelatorum committimus munificentiae et liberalitati, at pro dignitate sua pedellos remunerent. Hortamur item quatuor facultatum decanos, ut in conferendis insignibus pedellorum etiam habeant rationem. In mulctis vero et pecunia ab intitulatis soluta serta pars ipsis cedat. Edicimus insuper, ne quis pedellorum perpetuum diem aut solidam noctem exeat urbem, nisi rectori hoc significaverit et eins

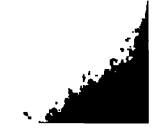

isensum impetraverit; quodsi integra septimana urgentibus negotiis vorit abesse, opus habeat hoc ipsum consequi nonnisi rectore et quatuor anis consentientibus, qua in re nisi audiens dicto fuerit, officio suo latur.

Paterna autem benevolentia ducti decernimus, neminem statutorum nsgressorem incurrere periurium, nisi edictum violatum expressis verbis in se contineat aut rector transgressori nominatim sub iuramento manet praecipiat non obstante, quod in catalogum studentium inscribendus et, se observaturum statuta et constituenda.

Porro reservamus nobis et posteritati nostrae et iis, quicunque cono praeficientur, perfectam autoritatem condendi insuper alia edicta de egro et iam comprehensa immutandi addendi et emendandi, quoties id litas et necessitas reipublicae litterariae efflagitaverit.

Ad extremum nolumus illustrissimo nostro principi in privilegiis et istitutionibus gymnasii statuendis sublatam potestatem, sed sibi perpetuo ervatam, quin potius eius clementiam oramus et obsecramus, ut contutiones has universas approbare et confirmare dignetur, ne quis impros contrarium facere deprehensus exceptione frivola se tueri aut easdem o modo possit cavillari.

Dieweil wir dan auss vorgeender gedachter unser räthe stattliche und sfüerliche gethane relation erfunden, das die hievor geschriben lateinische istitutiones decret statut und ordnung, auch die hieneben verfertigt unser ormation dissmals zw aufnemen gemeiner unser universitet vasst diensth und nutzlich sein werdt, demnach haben wir alls lanndsfürst derselben serer universitet hiemit sollich obgeschriben constitutiones decreta staa ordinationes, auch die reformation und letztlich ire allte und hergeachten privilegia immunitates und exemptiones, wie sy deren bissher in preuch gewest und inen dieselben von unsern vorfordern bestätt worden, porirt confirmirt und bestät und thuen das hiemit rechter massen zeittim rathe und vorberechnung, also das sy sich deren nun füran der issen gepreuchen sollen, darbey wir sy auch gnediglich hallten schützen nirmen und handthaben wellen. Gebieten darauf allen und yeden unsern fmeister vitzthumben statthalter hauptleuthen pflegern richtern casstnern lern mauttnern ungelltern auch burgermaistern rathe und gemeinde unser it Ingolstat und allen andern gegenwürtigen und khünftigen unsern ibtleuten derselben verwesern und underthanen, in was würden wesen er standt die gehen und wie die genandt sollen und mögen werden, so ss fach betrifft, ernstlich und vesstiglich die merbemelten unser univeret auch rector dechandt camerer und rethe und derselben facultet glider d scholar zw Ingolstat bey vorangezaigten iren constitutionen decreten ituten ordnungen reformation privilegien und freyheiten auch bey diser ser becrefftigung bestättung und begnadung ungeirrt und unverhindert eiben zelassen, auch sy von unsern wegen dabey handthaben schützen d schirmen, alls lieb ainem jeden stehe unser ungnad nnd straff zuver-Doch nach dem die und ander dergleichen constitutiones decret stut ordnung und reformation nit allweg bleiblich sein, sonder nach stalt der leuff und glegenhait der doctor maister und scholar täglich bessert mögen werden, hierauf wollen wir uns und unsern erben regierenden fürsten solliches hiemit fürgesetzt und verbehallten haben, in wirvergeschriben und allen andern constitutionen decreten statuten ordnunger und reformation nach getallt der leuff und zeith pesserung enderung wit merung fürzenemen, damit gemeiner unsei universität und derselben geter und scholar aufnemen ehre wolfart und noturfft alzeit mit gnader wirdacht und gefürdert werde an geferde. Des alles zw währer urkhnum haben wir unser gemein insigel an dises libell, auch die vilbemel't information, gehängen. Geben und geschehen zw München den 29 tag demonats decembris 1556.

### Nr. 73.

is, Bd. L. S. 29s.

Archiv-Consert Tom. 111, 1. 26;

So gibt der anno 1559 zwischen dem hauss Bayrn und der Pheaufgerichte vertrag under anderm auch zuerkhennen, das die hoche sehre zur Ingolstatt der pfälzischen rosszoll bei der Sonderprückhen von ver augen gewachs [d. h. Getreide], so sy durch angemelte Pfaltz füebre lasst, nit schuldig zue bezallen sey, in craft dessen und diewerl ist Collegium der Societet alhie die ganze Artisten Facultet vorsicht. A theologischen auch incorporiert, und also ain glitt an gemellter hocheschuel nit weniger, sonnder vilmehr als das Collegium Georgianum ist welches vermog angezogenen vertrags dies zolls gefrevt ist u. s. f

# Nr. 74.

(S. Bd. L S 25%

Archor d. Univ. E. I. Nr. 1, 20, Jan. 1561.

Von gottes genaden Albrecht pfailtzgrafe bei Rein hertzog in Obert und Nidern Bayern.

Instruction aut den wirdigen hochgelerten ansern rath und lieben getreuen Fridrichen Staphilum der heiligen schrifft doctorn, den wir runserm superintendenten anseren universitet zu Inglistat aufgenomen, waer von unsern wegen und in unserm namen bei ermelter universitet handig thun und lassen solle, wie hernachvolgt:

Erstlich soll ermelter superintendens uns mit dem aid verpflicht eit, nemblich uns getren gehorsam und gewertig zusein, auch seinem and treulich und vleissig auszuwartten und, was dise nusere instruction vermag oder ime khunfligelich durch uns auferlegt und bevolhen wirdet, demselben treulich und mit vleiss nachzukhomen.

Zum andern der superintendens soll sein vleissig aufmerckhung haben, damit bei der universitet allenthalben den statuten und der neuen refermation, die wir havor aufgericht und nechmalen aufrichten zelasien verhabens, nachgangen werde, und wo er befundt oder innen wurde, der denselben zuwier gehanndlt, solches rectori und consistorio annige und

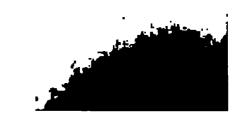

bei denselben anhallte, damit gebürliche einsehung und wendung durch sy bescheche, wo aber durch rector und consistori über sein vermanen und anhallten khain einsehung oder wendung bescheche, alsdann solle er uns solches anzeigen und kheins wegs verhallten.

Zum dritten so offt auch ain rector oder camrer ein consistorium hellt, soll ers dem superintendenten durch den bedellen oder sonst ansagen lassen, ob er dabei erscheinen und ambtshalben ichtes fürbringen welle, und was er allso im consistorio fürbringt, soll er mit gueter beschaidenheit thun und den andern consistorialen in iren votis und ratschlegen nit einreden, wann er auch von dem rector umb sein guetbedunckhen gefragt wirdet, soll er dasselb mit gueter beschaidenheit dem rector camerer und consistorio mittailen, wann auch aim rector oder camrer sachen fürsielen gemeine universitet belangendt, darinnen er des superintendenten rath nottürsftig ist, solle der superintendens schuldig sein, auf deren jedes begern im consistorio zuerscheinen und was der universitet nottursft ist beratschlagen zehellsen, doch was partheyen sachen sein, damit soll der superintendens unbeladen sein.

Zum vierten der superintendent soll im consistorio durch den rector allwegen am letzten umb sein guetbedunckhen angefragt werden, nemblich ob er mit dem, was einhelligelich oder mit der merern meinung beschlossen worden, ein bedenckhen hette, dasselb inen ratsweiss anzeigen, doch sich mit inen in khain zanekh oder disputation einlassen, wo er aber vermaint, das der beschluss den statutis und reformation zuwider oder der universitet nachtailig oder sonst wider uns seie, dess wir uns doch bei inen gar mit nichten besorgen, soll er zuvor rectoren und consistorium desselben ermanen und erinnern, wa sy aber bei irem fürnemen verharren würden, die sachen an uns underthenigelich gelanngen lassen, desgleichen sie die vom consistorio auch thun mögen.

Zum fünften sollen superintendens und camrer zwen studiosen bestellen und nach irem guetachten besöllden, auch mit aidspflicht beladen, das sie lectores, wann dieselben lesen, teglich aufschreiben, auf solche zwo personen soll der superintendens in sonderhait sein vleissig aufmerckhen und nachfrag haben, damit sy irem habenden bevelch vleissig auswartten und niemandts im aufzeichnen ichts übersehen; wo aber solche personen mit unfleiss oder untreu betretten würden, sollen sy durch rector und consistorium erfordert und in beisein des superintendenten nach genuegsamer verhörung der sachen mit straff gegen inen verfarn oder gar geurlaubt werden; die jetzermellten zwo personen sollen schuldig sein, dem superintendenten alle achttag die verzeichnuss der professorn zubringen mit underschidlichen bericht und specification, wer jedes tags und jeder stundt gelesen oder nit gelesen hab, damit man sehen und wissen möge, wer gelesen hab oder nit, verrer die notturfft derwegen zehanndln.

Zum sechsten der superintendens und camerer sollen sich nit allein auf die obgemellten personen verlassen, sonder in ander weg auch ir nachfrag haben, welcher lector gelesen hab oder nit.

Zum sibenden nachdem es an dem nit ein genüegen ist, wann gleich die lectores ire lectiones yederzeit verrichten, wo sy nit auch vleissig auf die lectiones studieren und sonst nützlich lesen, so solle der superintendent,



so offt er es thun khan, die lectiones, ytz dise darnach eine andere, unversehens besnechen, auch bei den auditoribus und andern sein grüntliche nachfrag haben, und wo er ain unfleiss oder mengl bei den lecterbus befindt, soll er sy anreden oder solchs rectori und consisterio fürbringen. damit notwendige einsehung durch sy beschehen müge.

Zum achten solle den lectoribus die besolldung für sich selbe nut hinauss geben, sonder zuvor die verzeichnung der jhenigen, so gelesen oder nit gelesen, von den obgemellten personen zu seinen hannden nemen und dieselb dem rectori zuestellen, welche verzeichnuss alsdann der rector in consistorio in beisein des superintendenten fürbringen, und wie dieselben befunden, sollen sy die bezallung und khainem lectori darinn ichts übersehen verordnen.

Zum neunten damit auch die disputationes und andere actus publici dester statlicher und vleissiger verricht werden, solle der superintendens bei solchen actibus, sovil es sein khan, personlich erscheinen.

Zum zehenden soll der superintendens bei allen der universitet auch des neuen collegni rechnungen sein und in selben auch das pösste hanndla hellfen und betrachten, und selche rechnung sollen zu ainer zeit fürgenomen, dieselb uns zugeschriben werden, ob wir jemandt aus unsern retes dabei zesein verordnen wollten.

Zum ailfften woverr ichtes fürsellen würde, davon in den statutis oder neuen reformation khain fürsehung beschicht, oder darinnen ein merer fürsehung, als in den statutis und der neuen reformation begriffen, voz nöten sein würdt, das soll der superintendent uns yederzeit anzaigen und darüber beschaidnen

Am zwelfsten soll er auch underweilen das neu collegium besuechen, alda inquisition hallten, ob von den stipendiaten der curss vleissig gebettet werde, ob sie und ander im collegio wonendt den regenten gehorsam, ob sie bei der nacht auslaussen, ob man wochenliche conversationes hallt, we die ordnung mitbringt, ob in das costgellt mit der speise verglichen, und wie sy gehallten werden.

Lestlich aber soll er allenthalben ein solch vleissig außehen haben, damit die clagen, so über unser schuel biss daher fürgewendt worden, abgestellt und die schuel wider zu aufnemen gebracht werde, und wellen uns allso dise instruction unserer glegenheit nach zumindern und zumehren vorbehallten haben. Und an dem allen beschicht unser gnediger und entlicher will und mainung. Geben in unser stat München den 20. Jan. anno 61.

# Nr. 75.

(S. Bd. I, S. 255.)

Archie d. Unic. E. I. Nr. 1. Febr. 1561. Und sollen ) darauff e. f. d. in underthenikeit nitt verhalten.

\*) Der Anfang, welcher die ubliche Empfangs-Anzeige des hersestichen Schreibens enthalten haben muss, sehlt.



wir und ein jeder under unss zu anfang, alls wir in rhat genhomen geschworen und gelobt, der universitet freyhaiten und privilegia zuerhalten, auch andern der universitet nutz und frommen fürdern zuhellsfen uns befleissen wollten, welchs auch zuthun wir unss nith weniger als Staphylus schuldig erkhennen, nhun spüren wir aber, dass so wir doctorem Staphylum diser gestallt, wie e. f. d. bevolhen, zu ainem superintendenten auffnhemen muessten, unsern privilegien nitt wenig entzogen würde, dann ain mal die universitet clerica und derhalben bisshero ein jeder rector clericus et non uxoratus hatt sein müessen, auss wöllchem auch volgt, dass so wir je ainen superintendenten der gestallt haben müesten, der loco rectoris perpetui oder auch supra rectorem were, dass derselbig auch clericus et non uxoratus sein müesste, wie e. f. d. selbs gnedigklich erachten mögen; weitter ist unss nitt wenig beschwerlich, dass wir alle sampt und sonderlich sollten silentium de iis, quä in senatu tractantur, geschworen haben, aber doctor Staphylus dessen allein enthebt und erlassen sein sollt, zu dem das er macht haben, seins gefallens unsere conclusiones zu retractirn und allso mher dann unser rector, so bissher alweg in grosser reverentz und achtung gehabt worden, sein sollt, wöllchs nitt allein unserm magistratui, sonder auch unss allen gantz verechtlich und zu verklainerung unser autoritet und der gantzen hohenschuel zu nachteil geraichen wurd, derhalben wir auch besorgen, es werde hinfüran, so anderst doctor Staphylus his legibus in effectu supra rectorem vel quasi sein sollt, kheiner unsern privilegiis und statuten gemess mher rector sein wöllen, dann es ettwas beschwerlich, dass sich ain clericus laico subjicirn und underthenig machen sollt; besorgen unss auch noch höher, dass villeicht hinfüran consiliariorum vota et sententia nitt libera, ja auch ettlich ire sententias und vota zusagen sich beschweren würden, dieweil sie darmitt nichts ausrichten, sonder alles ex arbitrio unius gehandlet müesst werden, auss wöllchem dann vil andere inconvenientia erfolgen möchten, so der universitet mher zu abnemen, dann zu fürdernuss und wolfart gedeyen würden. Sein auch sonst vil andere mengel scheden und newerung zubesorgen, so in schrifften zu begreiffen und der notturfft nach zuexaminiren deducirn und zuerwegen nitt wol müglich ist. Derhalben, gnediger fürst und herr, so wir je e. f. d. bevelb und ordnung zugeleben gantz willig seyen, doch gern, alls wir schuldig, unsere privilegia erhalten und der hohenschuel nutz befürdern wollten, so langt an e. f. d. unser underthenig vleissig bitt, die wöllen ire ahnsehliche diser sachen verstendige rhäte, als sie ohnedass vorhabens, hieher verordnen, damitt wir in gegenwertigkheit allerhand mengel berhattschlagen und unsere ursachen und bedencken nitt allein in gemein, sonder auch ain jede facultet in sonderheit irer statuten halb fürbringen und antzeigen mögen. Wöllen auch offtgemelten doctorem Staphylum in unserm consilio und sonsten gern leiden, doch dass er wie wir alle gethan dass jurament laiste, und so offt die umfrag in ordine suo an ine gelangt, sein votum und mainung antzeig; wurdt er dann wass posseres alls wir andern fürzupringen wissen, wöllen wir dasselbig gern bedenckhen und annhemen, dann wir verhoffen, dass auch zuvor, alls Staphyli nhamen erhört, ahn unss nichts erwunden, sonder sovil müglich der hohenschuel nutz sey befürdert worden. Bitten auch verrer, e. f. d. wöllen in



der weil, biss sie der sachen bessern bericht einziechen, dass juramenter doctoris Staphyli einstellen und suspendiren; dass wollen umb e. f. d. weigederzeit underthenigs vleissen verdienen, haben e. f.d. auf derselben angeregte zwei schreiben zu gehotsamer veranttwortung wir unvermelt nith willer lassen, e. f. d. die hoheschuel und unss gantz underthenigklich bevelher!

### Nr. 76.

(S. Bd. I, S. 295.)

Archiv. Conserv., Tom. III. J. 127.

Unser freuntlichen Dienst zuvor, hechgelerten besonnder lieber und gueter freundt.

Als weylandt der durchlenchtig hochgeborn fürst und herr, ber-Ludwig pfaltzgrave bei Rhein, hertzog in Nidern und Obern Bayern hochloblicher gedechtnus, die universitet zu Ingelstatt uffgericht, haben seines t, gn. unsere vorfarn zu befürderung gemeltter universitet jerlich d.e. prebendt einem theologo, so ordinarie daselbst lesen, zugeben bewilligt, der gestalt das hochgedachter verstorbner fürst und seiner f. gn. erhen inhaler der statt Ingelstatt angeregten theologum zu bemeltter pfründt ans hieher prasentiren, den wir auch vollgendts zu pflichten annemen und die prebendt vollgen lassen sollen, vermög und inhalt briefflicher urkhunden, 🛶 deshalf uffgericht auch apostolice und ordinarie confirmirt worden. uns nach absterben weylundt der erwärdigen und hochgelerten herre: Johann Eckh und Leonhard Marstaller, beder der heiligen schrift der ber und gewesner vicecancellarien zu Ingolstat seligen, noch bissheer khainer zu obberurter unser prebendt prasentirt worden, wir auch die zeit heer aller handt furgevallner leuft und verenderung halber darin am nachsehe: gehabt, und dannoch dem durchleuchtigen hochgebornen fürsten und herren. herren Albrechten pfaltzgraven bei Rhein hertzogen in Ober und Nider: Bayrn unserm gnadigen herren zu undertheingen eern auch der universitet zu guetem, angeregte unser prebendt jerlich zu eurn als dess camerar: handen anthwortten lassen, und uns aber lenger allso nachzusehen oder die prebendt hinau- zugeben unserer statuten halber mit veranthworttlick sein wal, so ist anser fremitlich und billichs begern an euch, ir wolfer die sichen bei rathsfreundten der universitet oder ander gepürlichen order dahm richten, damit uns fürderlich am theologies zu vilberärter unser prebendt prasentirt werde. Das wo das int geschehe, so würden wir iz schuldiger erhalttung unserer statuten euch uff khonfitige division mekt volgen lassen. Das haben wir euch, dem wir freuntlich zuedienen genaist. unser notturfft nach mit sellen bergen.

Datum 22 Sept. anno LXL

Marquardt von Rentzenau und gemainlich das expittul dess thumbstiffts zu Eystett.

Ebend. 8 129.

Memen willig dienst zuvor all zeit, ernvesster gonstig lieber bert secretari, am stand vor des potten wegzing ist mir hie inligends schreiben



dechant und capitulo Eystet geantwortt worden. Sie wollen ain sentatum theolognm haben, die präbend nymmer zalen, den es sei wider statuta, auff welche sie mer halten, wo sie inen dienen, dan auff das lig evangelium. Ist am wunder, das sie so auff all sach vleissig auffcklich sein und so nahend und vleissig nachkomen wollen, die weil sie st vast hinlessig von übel haushalten mit schlemmen prassen und pfen, das ein wunder ist. Reverendissimus dominus episcopus hat thes vor ainem halben jar auch begert, darauff ime illustrissimus princeps pald antwortten lassen, sein fürstlich genaden wollen ire consiliarios icken, alspald das selbig geschehe, soll ime anzaigt werden, das 2 tag auff er seine reth auch soll gen Ingolstat verordnen und all sach staen, wie es füran mit der präbenda und vicecancellario soll gehalten den. Ich hab auch dazumal reverendissimi episcopi gesannten angezaigt, che gewesen sein suffraganeus und vicarius eius in spiritualibus, das versitas mit den salariis professorum und anderen expensis hoch beschwert I jerlich in sexundzwantzig hundert gulden pfleg ausszugeben, die weil zeiten laut der alten register keine 10 oder 12 hundert gulden jerlich ı nöten gewesen. Des sie sich dan verwundert und liberalitatem illuissimi principis gelobt haben. Aber ytzund, dieweil auss notwendigen achen die handlung differirt worden, wollen sie idem negotium auff der weg attentiren, sein seer afficirt ad theologiam, wie wol sie tag und cht ligen im lueder. Ich hör auch, wie wol ich es nit pro vero asserir, 3 modernus episcopus allen priestern die concubinas hab ernstlich verten, welche sein ain zeit lang etlich wochen von iren herren aussgezolien, er yetzt all wieder einkommen, hausen mit inen wie hie vor; reverendus episcopus sihet, das er das nit verweeren khan, muess invitus leiden 1 zuesehen.

Die präbend tragt gewonlich 200 fl. und darüber, universitas khan propter lectorum pinguia stipendia nit enpeeren, doctor Theander hat ich 80 fl. de lectione sua; ich find in alten registern, das doctor sins theologus von der präbend propter annonae vilitatem etlich jar, wie dominus cancellarius wissen mag, nit mer dan 100 fl. gehabt; wenn In Theander 100 fl. gibt jerlich, wolt ich ime nit mer wünschen, dan nur ain halber lector wie andere theologi ist; sie lesen nur 3 tag in wochen, khombt ain feirtag auff ain solchen tag, so hat er nur 2 tiones. Eur achbargkheit mag mit den herrn consuliren, ob illussimus princeps den gueten zecherlen liess schreiben, das sie gemach ten; ir vil sein in 2 oder 3 jaren gestorben. Ex sola crapula et vitae underatione paucissimi vident dies Bilibaldi. Und damit allzeit was eur abargkhait liebt.

### D. Joh. Peurle Camerarius.

Illustrissimus princeps Albertus gibt järlich den Jesuitis hie tausent Iden und vileicht Monachii nit weniger; wenn man inen gen Eystet Esentirt ain lectorem theologiä Jesuitam, so weren sie gleichwol versehen, id müesset D. Theander pristino suo salario wol contentus sein.

#### Ebend. 1. 155.

Mein willig gehorsame dienst, erwirdig hochgelerter herr rantzier Ich hab E. E. schreiben empfangen und den M. Wilhelmen gefordert darauff hat er pabl zugesagt, als pabl sich gen München zu verfleger Es haben aber die canonici von Aichstat zu mir geschrieben, ich scharob sein und sollicitiren, das men fürderlich am theologis prüsert werde. Denselbigen prieff hab ich domino Fendio überschickt die vergangene wechen. Wo es nit geschehe, wollen sie universtatem a divis de proxima excludiren. Der bischove selber hat vor amem halben jar der gleichen begert: darauft hat ime mein gu. 1. u. hr. schreiben lassen, se pald seiner feth gn. räth gen lugolstat geschickt werden, soll sonde beschehen.

Nun hat solchs biss her mit stat mogen haben der Beheurscher handling halb, darumb nun, wie man sagt, zum anderen mal die fürstlicher räth verritten sein von ander wichtiger sach wegen.

Die jungen thombherrien sein aller sach auch mit gar erfaren, seiter irren sich selber, so sie schreiben, all ein eur herrlikhait prueder deste Johan Eckh seliger und D. Marstaller sein präsentirt worden ad präber im canonicatus. So doch meine gn. t. u. hrn. hertzog Wilhalm hochlobischer gedechtnuss und mein gn. f. u. hr. hertzog Albrecht haben dest ver Canisium, doctorem Fanemanum und magistrum Erasmum Wolffinm auch präsentirt, darumb scripti consensus reverendissimi episcopi Mauritii seinger noch bei uns vorhannden.

Disc präbend ist wol angelegt, die weil mein gn. f. n. hr. arier tausent gubden allain auff die jesniten hie zu Ingolstat aussgibt sarit i oder 7 hundert gubden auff die, so zu München wonen, järlich veroriget und dannoch zwen theologos über solch expensis allhie bissheer erhater hat, alles die heilig geschrift zu befurdern und zu leeren den rechtet waren christlichen glauben, dan der teutschen fürsten wenig sambt des geistlichen prälaten catholic beliben.

Sie than meldung hertzog hadwigs fundatoris universitates, von welchen sie ain theologium begeren macht gehabt, auch von allen seinen nachkomez derseling soll verpficht sein, wen sie in fordren, zu khomen helffen mit rathen. Darem dorffen sie khain zweifel setzen, sonder, wen es not that mochte mein gin, f. u. hr. hertzog Albrecht men nit allain am dorbeez überschicken, sonder zwen oder drei, zu vorauss, wen es religion sachen belanget.

Were unfreuntlich, wenn sie die präbend universitäti entziehen welter: solten vil mer behertzigen, wie mein gin f. u. hr. gross mühe gehabt, theologis herzupringen. Hertzog Wilhalm hochloblicher gedechtnus hat die catholicam religionem zu promoviren auft all catholisch universitet mit grossen uncosten aussgeschickt gen Keln. Levanum, Pariss und Rom untlesende doctores theologia, hat letziich patrem jesuitarum Ignatium auch erpitten lassen, von welchem sein Istl. gin. drei doctores erlangt, welche wie sie 2 jahr mit guetem natz gelesen, sein sie post obitum illustramm principis gen. Wien abstractiert worden. Die hat illustrissimus principes gen. Wien abstractiert worden. Die hat illustrissimus principe auft am neus umb iertores muessen aussschicken in alle leider und khains uncostens verschont, hat sein t. gin aber bei vilen theologie.



chlegich antwort empfangen, biss das sein f. gn. 18 jesuitas mit grossem legen von Rom erlangt hat, darunnder 3 doctores gewesen. rlen zu Eistatt billich bedencken, was mein gn. f. u. hr. alles gestan-., so darüber geloffen mit unzelichen expensis. Ich find auch vil siff, so nach absterben der alten theologen aussgeschriben auff all unisitet zu allen gelerten predigeren, und antwort, biss das E. h. prueder tor Johan Eck seliger ist präsentirt worden herzukomen und darnach Paltasar Hiebmair seinen collegam instituirt hat Ich hab domino ario in spiritualibus und suffraganeo Eistettensi angezaigt, wie sie bet haben, der universitet järlich aussgab, die thut 2400 oder 2500 fl. sser der jesuiten 1000 fl. und etwan 500 oder 600 fl. für die zu unchen. Do haben sie sich der grossen expens verwundert. Nun wolten s canonici die präbendam gern imbursiren; die guten herren achten nig, wie es mit der religion zugehe. Es wirt dis jar die präbend über itthalbhundert gulden tragen; D. Theander wolt gern das alles haben; er auch nit pillich; er hat das gut beneficium, so man des maister ibans genennt hat. Wen ime mein gn. f. u. hr. pro lectione sua oder cecancellariatu hundert volgen lasset, ist zimlich wol vergolten, was er Damit allzeit untertenigklich bevolhen. Datum Ingolstat postie S. Michaelis an. 61.

#### E. E. dienstwilliger und gehorsamer

#### Joh. Peurle D. und camerer.

Des superattendentis halb hat es gar khain not. Ich will ine von tzen gern sehen und leiden, wolt, das er schon all sach in das werch en hette. Der magister wirt mit ime pringen den processum, so geten ist worden ante fundationem academiae der präbend halb. Episco-Mauritius hat lang begert und gewollet, er hab facultatem eligendi eancellarium, aber illustrissimus princeps und doctor Stockamer wolten trarium. Vileicht wirt das episcopus Mauritius nit streiten.

#### Ebend. f. 131:

Mein willig gehorsam dienst all zeit zuvor, erwirdiger hochgelerter rantzler. Hiemit schick ich E. E. copiam literarem summi pontificis, nacipis fundatoris academiae et capituli Eistettensis super praebenda, te debetur universitati. Wer ain grosser abgang der universitet, wen ter allain solt diss einkomen allain haben, dan es laufft diss jar auff 200 fl. und 60 oder 70 fl. D. Theander reisst sich vast darumb, t erstlich, wie er zu Eistät gewesen, so vil angehalten, das episcopus schriben, man soll im ainen presentiren; ytzt elapso dimidio anno ist abermals zu Eistät gewesen; elapsis octo diebus haben die thombralen auch geschriben pro theologo praesentando. Er gedenckt vileicht, sei kain ander theologus vorhanden, so ver man präbendam keinem uitä offerire; dieweil müess man ine haben. Aber es macht nit schan, glaub ich, wenn man schon ain jesuitam präsentiret. Eur herrhait woll inen schreiben lassen, das sie geduld haben, biss die fürsthen räthe gen Ingolstat komen oder was ander weg mein gn. f. u. hr.

fürnemen will, damit allzeit was E. h. hebt. Datum Ingolstat Kaierd.

E. herrlikhait dienstwilliger

Dr. Joh. Peurle camerer.

## Nr. 77.

(8, Bd. 1, 8, 340.)

Arch.-Conserv., Tom. IV, f. 235.

Capita reformationis in collegio Georgiano factae milles. E quingentes mo tertio [durch offenbaren Schreibstehler ist sexages : E ausgesallen, s. Urk. Nr. 113 u. 114.]

- 1. Cum collegium Georgianum non sit par omnibus oneribus, curabit regens, ut, si quid a suis fractum fuerit aut corruptum, id ipsi reficiali suo quisque sumptu. Regens hac parte negligens ipse sarciat damnum.
- 2. Regens occonomo ponat legem ciborum neque illi concedat 2. quod retro fluentibus temporibus habuit libertatis; rationes etiam 25 e exigat singulis angariis praesentibus vel multis vel omnibus stipendiar...
- 3. Regens ad normam primae fundationis sit vel sacerdos vel best mitiandus, ut tutius curet rem collegii et securius curet stipendia. st perdiarios, bonam disciplinam servet, incitet ad preces et studia, negligente puniat.
- 4. Cum regenti indies augeantur ex numero labores neque omnible sustmendis solus par esse possit, statuitur, ut ipse cum consilio et consendecani facultatis artisticae probum aliquem doctumque magistrum sufficial, qui praesit audiendis repetitionibus. Merces huic ex collegii bonus sist 28 fl. aut maximum 32.
- 5. Regens, quod est in veteribus legibus, moneat civitates, perquas ius sistendi, ut unum intra duos menses sistant sedecim minimum annos natum, grammaticis mediocriter tinctum et qui animum adiecit es ordinem ecclesiasticum. Hos examinandi et probandi cura sit penes decantum facultatis artisticae et regentem.
- 6. Examinatos recipiant moneantque ordinis ecclesiastici, in que fatazionit; examinates et non probates reiiciant; iterum hic cura sit recent monendi civitates, ut aptum sistant, si detrectent tredecim aut viginti debus, regentis erit, principem et patrones monere et exspectare, quid responsi.
- 7. Dux piae memoriae Georgius etsi quinquennii studium fixerit tastan stipendiariis, tamen serenissimo Alberto ea voluntas est, ut his quinque annis alii tres subnectantur; huius voluntatis ea ratio est, ut studiis there logiae se fingant et forment aptos ad ordinem ecclesiasticum; primis erre tribus aut quatuor annis consequantui magisterium, reliquos penant in theologia. Confecto curriculo studiorum serenissimo utrinaque Ravariae principi operam suam navent; istud se facturos regenti et alias, quins

tennium exactum si quis significet, theologiam aut ordinem ecclesiasticum splicere, iste mox refundat omnes sumptus aut certe teneatur refundere, m primum potest per fortunae facultates. Tamen si quis huius animi olescens animum et facultatem habeat serviendi principi in alio genere, n prius exigantur expensa, quam princeps monitus statuerit in aliquam rtem.

- 8. Eadem sit ratio omnium stipendiorum, quae in novo collegio ad rmam fundationis Georgianae expressa sunt; sic tamen et his et illis needuntur octo anni, ut, si non edant signa frugis, progressionis et edientiae, ante quinquennium possint et debeant excludi.
- 9. Nullus stipendiariorum quoquam proficiscatur sine consensu regentis; cus qui faxit, carcere et stipendio mulctetur cum illo onere, ut refundat mptus; regens vero extra vacationes in re non gravi nunquam suis faciet piam peregre proficiscendi.
- 10. In annona aut necessitate, quae propius urget, permittitur regenti, unum alterum aut tertium florenum stipendiariis largiatur sublevandae nuitati.
- 11. Regens cum praeceptore quodam id videat, ut ad praescriptum tiquae consuetudinis semel aut iterum in hebdomade sint conversationes, loquuntur, aut declamationes; omnes non solum stipendiarii, sed etiam llegiales sub poéna teneantur interesse.
- 12. Quicunque confecit studia, se gratitudinis erga offerat serenissimo endum dimittendum, nisi forte qui sint, quorum fundatio alia obligat ad ia loca.

# Nr. 78.

(S. Band I. S. 311.)

Neuburger Arch.-Conserv. Nro. 3350, fol. 26 ff.

Durchleuchtiger Hochgeborner Fürst, gnediger Herr. Nachdem mir In E. F. G. uffgeladen worden, auch deren von Hilpoltstein supplication an herrschafft gestellt, so iren stipendiaten belangt, zuveranttworten, will ich Shalb meiner ainfalt nach hierinn auch gehorsamlich verrichten. Forst und herr. Wan ich deren von Hilpoltstein eingelegte clag, so h fleissig überlesen, hinten oder vornen ansihe, so kan ich meinem verandt nach summatim nicht anderst judiciren, dan das sie durchaus un-Otig, dan erstlich vermeinen sie, weiln sich ein stipendiat jetz bey den reuren zeiten mit 25 fl., die einer dissmal von seinem stipendio jerlich nzenemen hat, nit wol speisen, klaiden und mit püchern versehen kan. soll man ime darumb ein statlicher einkhomen vom collegio volgen ussen, referirn sich derhalben uff des neuen collegii stifftung brieff, umehen aber daneben fein mit stillschweigen, das anfencklich keinem stipendiaten rlichs einkomens mer verordnet ist worden zegeben, den 20 fl., mit wellen sich ein armer gesell vor jaren leichtlich behelffen mügen; dieweil Der vor ettlichen jaren der wertt in allen dingen, so man zu auffenthaltung be leibs bedarff, so hoch gestigen, hat man solche stipendia jedes mit

5 fl. so von gemeinem einkhomen des collegiums gepassert, unt war a pesserung pullich ein jeder zufriden und beginngt sein seil, angesehen : zu erhaltung der alten paufelligen heuser und ander notturfft vil aufgehet, also das am jerlichen überschuss wenig kan erspartt werden. Le das ist das collegium inner 20 jaren der aussstendigen pfennig und 🖜 🦠 gülten auch anderer schulden halber, wie aus jüngstgethauer rechnung .... kan dargethon werden, in mercklichen abfal geraten, also das man dem, so jerlich eingepracht worden, kann ausskomen mögen, geschweig das man einen vorrath 300 fl. reinisch wert an baiem gelt, wie dan die wort des stiftbrieffs lautten, hett samlen und erobern mugen; zoden, " man auch erfaren, wie nachtheilig dem neuen collegio die gleich ausstheil .... der jerlichen überschuss gewesen sey, in dem sich on zweifel die inte regenten und stipendiaten obberurts puncts im stifftbrieff, so die au-sthe . 🛫 des überschuss belangt, dermassen missbraucht haben, das E. F. G. 🦠 vatter hochloblicher gedechtnus vermsacht worden, dieselbig durch er sondern schrifftlichen bevelch, so noch bev dem collegio vorhanden, 2. - Das sie aber des neuen collegiums einkhomen 🛶 🛫 🥶 abzuschaffen. machen und geben tur, des collegii zehent zu Meckenhausen, 🤛 in 🤝 herrschafft gelegen, sei zu solchen stipendio, darin sie one zwifel das . . . polisteinisch allein wollen verständen haben, gewidenbt und verschaft worden und werd zu gemainen jaren in die 350 biss zu 400 gulden beleschen, in dem sein sie unrecht daran und machen das collegium zu reden erstlich vermeg der stifftbrieff get nicht, das gedachter zehendt a e zu trem stijendio gestifft und gewidenbt worden sey, sonder zu erhalt. gemeiner stiftung des neuen collegii; die weil dan selcher brieff ibericht zuwider laut, so ist auch nicht zu vermuten, das der hochiet furst herzog Georg gottseliger gedechtnus allein iren stependiaten so gust . lich und woll, entgegen aber die andern zehen all so übel versehen i. dan wo diser zehent, welcher des collegn bestes kleinot ist, irem stije. diaten allein zugehorte, so stundt ime das gantz einkhomen davon v rechts wegen allein zue, was wurde dan seinen zehen gesellen überglede. Zum andern hab ich der beständsummit des zehendes von allen jaren 2. allem viels nachgesucht und befunden, das vilgemelter zehendt als lizz er zum collegio gehörtt hat, me umb 400 fl. ist verloschen worden, sativor 12 jaren nur ein mal umb 350 fl., das ander mal aber umb 360 fl und nur drey mal umb 300 fl., sonst alzeit darunter; wie dürffen so das ar verstendiger und fürsichtiger herrschaft zu Nurnberg berichten, er trasuns zu gemeinen jaren 350 fl. bis zu 400 fl.; woll ist zuglanben, sawen dieser zehendt umb 250 fl. verloschen worden, die zehendtner hab-400 fl. daraus gepracht.

Sovil den andern artickl irer einzefütten elag belangt, beschweren sie sich zum hochsten, das man die stipendiaten ein zeitlang nit annemen wößer sie sagen den zuvor einem regenten zue, das sie sich mit andern zu collegis in der catholischen religion vergleichen und kein schedliche neuerat, anrichten wollen. Nun haben E. h. G., ee dan ich zur regenteren zu genomen worden und gesetzt, gemeinen umversitet und zwar dem gantet Baierlandt zu zeitlicher and ewiger wolfart ein reformation publiciren lauer in weicher kraft, sovil das new collegium betrifft, von allen und gesetzt.

pendiaten, so auff die theologi gewidembt sein, ee dan irer einen sein pendium angehe, ein schrifftliche obligation erfordert und auffgenomen rdt, das er laut der fundation theologiam studiren und sich nachmals geistlichen stand in Baiern zu kirchen oder schulämbtern und andern rlichen diensten wöll brauchen lassen; doch wo ein solcher stipendiat tler zeit je gar nit lust het, theologiam zustudirn und mit diensten und undten im Baierland zu pleiben, soll inen all und jeden vergünstigt erden, sich mit erlegung alles costens, so zur zeit ires habenden collegii sie gewent worden, abzulösen. Zu welcher reformation deren von Hilt-Atstein eben so wol als andrer steten stipendiaten ursach gegeben, alss e der ersten fundation nicht nachkomen, sonder gleich was sie gewölt estudirt und sich vil mer in weltlichen dan in geistlichen standt begeben, ardurch nicht allein der guthertzigen meinung des hochloblichen stiffters ein genügen geschehen, sonder auch der kirchen gottes nichts oder doch ar wenig damit geholffen worden. Wiewol aber unter den ailfften im nfang gestifften stipendiaten einer so wol alss der ander schuldig wer, ich an dem ort, daran er des stipendiums geneuss, mit allerley ehrlichen ensten einzelassen und niderzethun, so haben doch E. F. G. reth von ssers glimpfen wegen bemelte dienstpflicht etwas limitirt und gemiltert, das deren steten, so E. F. G. dissmal nit untterworffen sein, stipenten nicht sollen gezwungen werden, sich in E. F. G. landt brauchen assen, sollen [verschrieben statt sonder] sollen zu aussgang der bempten zeit frey ledig widerumb an die ortt geschickht werden, daher ir presentation gehapt, welches ich dan neulicher zeit zu Hilpoltstein bs gemelt hab. Befrembt mich derhalben, das sie sider her diss auch ein beschwer schrifftlich angezogen, so ich sie doch dessen müntlich ter genug berichtet.

Das aber unter all andern stipendiaten, so der ainigen waren uralten Dolischen religion sampt uns anhengig seind, iren stipendiaten allein stattet werden soll, der neuen secten eine anzenemen oder zu fürn, benckht mich gar ein unpillich begern sein, dan dieweil solche stipendia E. F. G. catholischen voreltern bey derselben universitet alhie zu Ingolauff welcher noch bissher, gott hab lob, keine secten eingerissen, stifft seind worden, für die, vermög des stifftbrieffs wider allerley miss-Auben, so zu jeder zeit ensteen mügen, sollen streiten lernen und die Wert catholisch religion dardurch retten helffen, so ist leucht zuermessen, • schwerlich wir nit allein wider gott, sonder auch wider des gottseligen iffters willen und E. F. G. ordinant sündigen, wan wir in totius Bavariä Sceribus solche leut ziehen solln, welche die rain und ungefelschte catho-3ch lheer sampt allen iren nachvolgern bestreiten, verfolgen und in E. F. · land entlich gar stürtzen möchten, dan der apostel sagt nichts vergebens escitis, quod modicum fermentum totam massam corrumpit, welchem auch 88 verssl gleich zustimpt Morbida facta pecus totum corrumpit ovile. arumb wol zu erwegen ist, was unrats daraus erfolgen würdt, wan in - F. G. collegio ainer oder zwen müsten geduldet werden, die aus anreizung 38 bösen feindts und der jetzigen verkerten welt heimlich einen pösen unen unter den guten seen möchten, und ob wol desselbig nicht gescheh, wer dennoch zupesorgen, sie würden gemainer jugent allein mit dem exempel sere schedlich sein. Mir zweiselt auch gar nicht, wen dies stiftung in deren von Hilpoltstein oder Laugingen gepiet wer, und wir catholischen macht hetten, iren stipendiaten darauff zu präsentiren, sie würden gleichfals keinen annemen, der sich irer neuen religion eusserte, unangeseben das solche stifftung von catholischer herrschafft und für die catholischen wer auffgricht worden. Bitte derhalben sampt andern des neuen collegu personen, der getrösten hoffnung, E. F. G. werden ir reformation obbemelter zweier stipendiaten halben nicht liderlich cassirn noch endern, item siche stipendia der fundation zuwider nit transsferirn lassen, werden auch guedze fürsehung thun, damit in irer hochloblichen voreltern stifftung wider derselben und zuvor gottes willen durch ein solchen bösen eingung keite secten einschleichen, sonder die catholisch lheer, wie bischer bescheben. bey E. F. G. universitet durchaus rain und ungefelscht gelert und in gantzen landt ausgepreitet werde, umb solcher gnediger handhabung willen zweifeln wir gar nit, wöllen auch nicht auffhören, gott den herrn zubiten. das E. F. G., denen wir uns hiemit gehorsamblich befelhen, nicht allem zeittliche wolfart, sonder auch zu seiner zeit die belonung der ewigen selikbest erlang.

E. F. D. undertheniger capellan

M. Christian Khripper jetzo des neuen collegii zue Ingolstat regent.

## Nr. 79.

(S. Bd. I, 8.341.)

Neuburger Archiv-Conserv. Nr. 3350, f. 24 f.

Den einsichtigen ersamen und weisen unsern besondern lieben burgermeister und rathe der statt Nürnberg.

Von gottes gnaden Albrecht herzog zu obern und nidern Bairn. Unsern günstlichen grus zuvor, einsichtigen ersamen weisen besonder bebes. wir haben eur schrifftliche antwort, so uns uff unser fürschreiben belangent unsers neuen collegii zu Ingolstat zehendt in eurem gepiet Meckenhausen verschiner tag zukomen, hören lesen, auch desselb gedachts uners collegii regenten umb anbringung seiner vernern notturat zuvernemen. zustellen lassen, der uns darüber inliegende seine replicken fargepracht. weiln dan er regent vermüg der aufigerichten spaltzetteln seiner sprüch nicht unbefugt und nit schuldig, andern, die sich etwan auss euren gepieten gethan oder mit todt vergangen sein, nachzefarn oder nachzesebes. auch der vierttlkauff anderst nicht, dan zu mercklicher beschwerdt unsers collegii gemaint und dan er regent selbs erpietig ist, das gestros gegen zimlicher vergleichung in der zehendmarckh zelassen, so begern wir grediglich, das ir ime unsers collegii regenten des aussstandts vermag auffgrichter spaltzettln bey denen, so noch verhanden und in krafft der spaltzettln für die andern ire mitgenossen zupezaln verpunden sein, gutwillig verhalfet. auch den neuerfundenen vierttlkauff abschaffet und merbemelt unser cellegium bey gepürlichen mittl und wegen, dardurch es ime den zehendt 🛤



1

esser nutzniessung richten mag, frey ungeirt und unbetrangt bleiben assen. Dann auch verner der unvernainlichen beschehen droewort halber olches notwendigs ernstlichs einsehen thut, des unsers collegii verordente en befelch und was sie befugt jederzeit one beschwerdt verrichten kunden, aran thut ir die pillikheit und uns gnedigs guts gefallen.

Sovil dan zum andern eurer underthonen und bürger zum Hilpoltstein es stipendiaten halben fürgewendte beschwerdt belangt, achten wir darfür, e sollen aus ursachen, in unsers collegii regenten nebengelegter replicken ach langs aussgefürt, zufriden sein, das ir stipendiat weder zu dem studio neologico noch unsere kirchen und schulen ambtern (welches doch des tiffters ungezweifelter will und meinung gewesen) gedrungen, sonder in ein studium und künfftige dienst frey gelassen und dannocht fünff gulden ner alss der stifftbrief vermeg jerlich gegeben werden, daraus ir dan bzunemen, das wir gegen inen denen vom Hilpoltstein dissfals kein unleichheit zugestatten oder inen ire stipendiaten zu unsern diensten abzealten gedenken; das wir aber bey unser catholischen universitet und leich mitten unter erziglung der unschuldigen jugent zulassen solten, das ich diser oder jhener zu einicherley absonderung bekhennen und also paltung oder ergerlich exempel anrichten dörffte, gedencken wir werde on euch nicht für pillich gehalten, vil weniger uns zugemutet werden.

Wolten wir euch die eurigen zum Hilpoltstein hierauff zur gepür reisen zewisset, gnediger guter meinung nicht verhalten, und seind euch u gnedigem nachparlichen willen alzeit wol geneigt. Datum in unser tat München den 22 Novembris anno LXIII.

## Nr. 80.

(8. Bd. I, 8. 286.)

Arch.-Conserv., Tom. IV, f. 5 ff.

Dem würdigen hochgelerten unserm rath, auch unser universitet zu ngolstat superintendenten und lieben getreuen Friderico Staphylo der heiigen schrifft doctoren.

Albrecht hertzog etc. Unsern grues zuvor, würdig hochgelerter lieber etreuer, wiewol wir durch unsere treffliche räthe den nutz und wolfart nserer universitet zu Ingolstat mermals mit allem vleis erwogen, die alten tatuten übersehen pessern, auch ain neue wolbedechtliche reformation beriffen und zu werkh richten lassen, so befinden wir doch teglich in rfarung, das dem allen in etlichen ansehlichen puncten nit durchaus elebt worden, und sich also wider unsere bevelh und gebott allerlei nordnung einreissen will. Damit nun deme zeitlich begegnet, das aufemen unserer universitet gemert und die scholaren zu irer wolfart geürdert werden, so wollen wir, das du in nachvolgenden articln von nsertwegen wendung und gebürlichs einsehen thuest, daneben auch ob inser jüngst eröffneten reformation mit allem vleiss und ernst haltest.

Und anfenckhlich ist uns frembd, das, wie in erstgedachter unser ungsten reformation herkhomen, der Coryceus noch nit verordnet und bestelt, welches dan nit die geringste ursach, das bei den professorebisher so merckhlicher grosser unvleis im lesen gespurt worden ist; weller demnach, das du darob seyest, damit der Coryceus mit aller ehisten fürgenomen und hinfürter auff der professoren vleis bessere acht gegebet weide.

Zuem andern so wollen wir, das merberürte unser reformation, de wir mit aller chisten ins latein zebringen verordnet, zu jedes halben prozeit und allwegen ehe ain neuer rector erwelt ist, offenlich verlesen werde, also auch nuser universität statuta, sover es not thuet, damit die scholare sich desto bas darnach zerichten wissen.

Zum dritten weil die grosse unbeschaidenhayt in unser universitet rathe int allein uns zum höchsten zewider, sonder auch den professoren, die billich aller zucht und beschaidenhayt vorbild sein sollen, verkhlanerlich, so wellen wir, das du unser rath und superintendent darob sepet damit alle die, sy seyen wer sy wellen, so sich fürter mit iren stimer oder in ainichem andern weg im rath ungebürlich halten, zestundan supendiert und uns der sachen bericht gethan werde. Im fahl aber unser universitet rath dir in solchem nit beifallen wolte, sollest du uns nichtminder deinen bericht zueschickhen. Da du auch merckhest, das ein, zwei der mer einander mit iren stimen und practikhen deimassen zuefallen, das sy dadurch die voltziehung unserer reformation zeruckh stellen oder das, was du von unsertwegen für nottwendig und gut achten würden, hindern wolten, das sollest du gleichsfals mit ehistem an uns langen lasses, dagegen wellen wir jeder zeit die gebür fürnemen.

Zuem vierten. Da sich in eines oder des andern theologen predizet befende, das ergerlich oder zu zankh und widerwillen gemaint were, dardurch also die prediger gegen ainander verpittert, auch allerlei parthejen und spaltungen geursacht würden, so wellen wir, das du die prediger zestundan ervorderst, inen ir ungebür zum höchsten verweisest, sy is anigkheyt und vleissigem gutem arbeiten in der khirchen gottes treulet vermanest, und da sy ires unfuegs nit absten wolten, uns das nit verhaltest.

Zuem fünfften. Wiewel in jüngster reformation lautter fürsechen, we es die Weissenhorn mit irem druckhen halten sollen, so befinden wir dech. das deme nit gelebt und etten manich innütz ergerlich ding gedrucht werdet. Demnach so ist unser ernstlicher bevelch und mainung, das die Weissenhorn für dich beschaidest und inen einbindest, das sy furtha weder den professoren noch scholaren ainich ding, es sei gleich khlen oder grosse werckh, epitaphia, epithalamia und ander carmina, auch erationes declamationes und anders kheins wegs druckhen, es seye den mit des dechants der facultet, darin solches ding an tag gegeben werdet, auch henden underschreiben und volgents dir auch fürgebracht; es were dan die de ehaffter ursach halben nit alwegen zu Inglstatt sein khündest, so miges dich dissfals die decani jeder facultet vertreten, doch das sy das wercht, so gedruckht soll werden, wie gemelt, mit aignen henden underschreiben

Zuem sechsten. Sol uns nit zuwider sein, ist auch unser bevelch, da der unser oder gemeiner unser heiligen catholischen religion wichtige sachen obligen das du etliche junge theologos, die zur arbayt tanglich, zu zugehilffen nemest, sy also zu verfechtung unseres wahren christlichen glaubens mit allerlei guette übung anfüerest, dann auch unsere jungen stipendiaten zum schreiben prauchest, wie es dich jeder zeit für guett und nottwendig ansechen würdet.

Zum sibenden. So wissen wir es wol zebetrachten, wie verschiene zeit rector und collegium der geselschafft Jhesu bei unsern räthen angehalten, damit inen ain sonder capell in unser lieben Frawen pfarkhirchen zu Inglstatt eingegeben und vergütert werde, sich auch dagegen erboten, das sy nit allain mit stätem messlesen den täglichen gottsdienst machen, sonder auch mit predigen peichthören und in ander weg das handlen und verrichten helffen wolten, welches der pfar und gemainem armen man zum besten erspriessen solte. Deme sy aber bisher wenig nachgesetzt haben. Weil du diser zeit die pfar mit ainem ordenlichen bestendigen hierten nit versechen, demnach sollest du bei inen den Jhesuiten dahin handeln, das sy vermeltem irem erbietten nachsetzen, und wir ursach gewinnen, mit verordnung der capell und in andere weg inen gnedigen willen zuerweisen.

Zum achten. Nach deme wir ain zeit her im werckh gespürt, das den pfarern zu unser lieben Frawen über einbringung irer ordenlichen zins und gülten vielerlei unkhosten auch grosse verlurst der zeit und studierens geloffen, so ist unser meinung, das du mit sambt dem Schober als khirchbrobst ain richtige lautere verzaichnus begreiffen lassest, wieviel, was und an welchen orthen die pfarr ir bestendiges gewiss einkhomen habe, nachmals dieselbe verzeichnus den khirchbröbsten zuestellest und inen von unsertwegen in khrafft diss unsers bevelchs auffladest, das sy die khirchbröbst solch einkhomen hinfüran selbs einbringen und alsden zu gebürlichen zeiten einem jeden pfarrer zuestellen, damit derselb seinem ambt und studieren dester vleissiger auswarten khönde.

Verfinden wir im werckh, das bei etlichen unsern Zuem neunten. stipendiaten unser gnedige hilff und fürderung übl angelegt wirdet; wellen demnach, das du jeder zeit dein vleissig auffmerckhen habest, wie sy sich zum studieren schickhen, was von inen zuverhoffen, und da du ainen oder mer findest, die dartzue untauglich, uns dasselb zeitlich anbringest, damit wir andere geschickhte schuoler an ir stat fürdern khünden. auch sy die stipendiaten, so ausserhalb unsers collegii wonen, vilmals in unzüchtig böss leben gerathen, so möchten wir gnediglich wol leiden, das du auff mitl und weg gedacht seyest, wie sy all miteinander ins neu collegium zebringen oder sonsten zu ainem eingezogenen erbern leben zehalten und zuverainigen seyen, in deme wir deines rathsamen bedenkhens gewarten wellen. Sovil dan in sonderheyt den Aessling belangt, do der den gradum magisterii erlangt, so wellen wir ime sein stipendium noch ein halb jar hinnach volgen lassen. In welcher zeit er sich umb ein condition bewerben oder seine sachen sonsten in ander weg richten mag. Clostermayr und Würkhinger sollen ire stipendia noch ein jar lang von dato haben; das weist du inen fürzehalten und sy zu vermanen, das sy iren studiis dermassen vleissig und empsig auswarten, damit wir ursach gewinnen, sy weitter mit gnaden zefürdern.

Zuem zehenden. Weil doctor Peurlen sons stipendium durch sein absterben verledigt worden, und aber uns doctor Adamius seines vleis und

geschikhlichayt halber gerümbt werdet, so mögen wir leiden, das ime die 25 \$\mathbb{H}\$, so bemelter doctor Peurlens son hievor gehabt, addiert und daneben vertröstung gethan werde, sohald widerumb etwas ledig, das wir me 200 \$\mathbb{H}\$ solds völlig machen, auch sonst mit allen genaden sein wolfen. Gleichsfals wollen wir hiemit bewilliget haben, das Joannes Albertus hinfur jerlich aus unser universitet chamer 100 \$\mathbb{U}\$ haben und ime die erst bezalung zu nechstem cottember angen solle. Das weist du bei dem chamerer zu werckh zerichten.

Zum ailfften. Ist unser bevelh und mainung, das doctor Clenkhe, auch unser rath und hofprediger Merthin Eysengrein von nun an in der theologen facultet, und dann berürter Joannes Albertus und Jacobaus wie andere professoren in der artisten facultet seyen, darein du sy auch von unsertwegen setzen und verordnen sollest.

Zum zwelfften und letzten wollen wir uns gnedigcklich zu dir versechen, du werdest doctor Pemler seines stipendii halben, damit das an mal entlicht auffgericht, und dan bey dem capitel zu Augspurg auff de weilend doctor Braunen stifftung, so er gen Freyburg vermeint, auff uner universitet gen Inglstat als die vermeltem capitel gelegner gewent werde, alles vleis annemen, in dem uns auch nit zewider sein solle, da es den für räthlich ansicht, bemelt capitel selbs deshalben in schriften zuersuchen

An dem allen thuest du unsern willen und heissen, und woller und des also gnediglich zu dir versechen. Datum München den 10 tag Januarii Ao. 64.

## Nr. 81.

(8. Bd. I, 8. 270.)

Ist zwar in jedem Bullarium gedruckt, møge aber dennoch har sciederholt werden (Arch. d. Univ. B, I, Nr. 12).

Forma inramenti professionis fidei a promovendis observanda.

Ego N. N. firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in symbolo fidei, quo sancta romana ecclesia utitur, videlicet: Credo us unum deum patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum dominum Jesum Christum, filium dei unigenitum et ex patre natum ante omnia secula deum de deo, lumen de lumine, deum verum de deo vero genitum, non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est de spiritu sancto et Maria virgine et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Puete Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripture, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus et cum gloria iudicare vivos et mortuos; cuius regni non erit finis. Et us spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filioque precedt, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locatus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesion.



Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Apostolicas et ecclesiasticas traditiones reliquasque eiusdem ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item sacram scripturam iuxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum, admitto, nec eam unquam nisi iuxta unanimem consensum patrum accipiam et interpretabor. Profiteor quoque, septem esse vere et proprie sacramenta novae legis a Jesu Christo domino nostro instituta atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria, scilicet baptismum, confirmationem, eucharistiam, poenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium, illaque gratiam conferre, et ex iis baptismum, confirmationem et ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto, omnia et singula, quae de peccato originali et de iustificatione in sacrosancta Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio. Profiteor pariter, in missa offerri deo verum proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo eucharistiae sacramento esse vere realiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum anima et divinitate domini nostri Jesu Christi fierique conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica ecclesia transsubstantiationem appellat. Fateor etiam, sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque sacramentum sumi. Constanter teneo, purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis iuvari. Similiter et sanctos una cum Christo regnantes -venerandos atque invocandos esse eosque orationes deo pro nobis offerre, atque corum reliquias esse venerandas. Firmiter affero, imagines Christi ac Deiparae semper virginis nec non aliorum sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem et venerationem impartiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in ecclesia relictam fuisse, illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse, affirmo. Sanctam catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum mattem et magistram agnosco Romanoque pontifici B. Petri apostolorum principis successori ac Jesu Christi vicario veram obedientiam spondeo ac juro. Cetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis conciliis ac praecipue a sacrosancta Tridentina synodo tradita, diffinita et declarata indubitanter recipio atque profiteor simulque contraria omnia atque haereses quascunque ab ecclesia damnatas et reiectas et anathemizatas ego pariter damno, reiicio et anathematizo. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eandem integram et immaculatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime deo adiuvante retinere et confiteri atque a meis subditis seu illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum

#### Nr. 82.

(S. Band I, S. 287.)

Archiv-Conserv., Tom. III, f. 119.

Quaestiones circa universitatis reformationem Ao. 64.

Quaestiones de statu universitatis melius cognoscendo et reformand

0.

#### Circa religionem.

- 1. An professores et magistri quidam non aperta quaedam offendi praebeant in universitate, ut se alienos ostendant a catholica religione.
- 2. An observetur a rectore et decanis, qui a sacris et ingressu terre pli, a sacra itidem communione et confessione abstinent.
  - 3. An permittantur quidam de religione liberius et saepius disputare.
- 4. Qui magistri, patresfamilias et cives sic soleant suis hospitibus carnes edendas proponere, quando id prohibet ecclesia.
- 5. Sintue quidam inter stipendiatos et convictores novi collegii perverse de fide catholica sentientes et loquentes.
- 6. An retineatur mos ad processiones, oblationes eundi, anniversarionidies celebrandi, conciones audiendi, in templo se reverenter et modeste gerendi.
- 7. An promoveantur aliquando, qui aperte profitentur, se catholico non esse, praesertim in artium facultate.

#### Circa leges generales academiae.

- 1. An statuta nova quotannis legantur publice.
- 2. An rector et decani conveniant aliquando, ut inter se conferante de antiquis legibus et novis statutis universitatis exequationi serio de mandandis.
- 3. An decani singulis angariis observent et notent studiosos cuiuslibet facultatis, ut serio procedant contra omnes vagos discolos seditiosos infames et omnes alios, qui studia suae facultatis ordinaria negligere nullumque in illis profectum facere videntur.
- 4. An decanus facultatis artium et regens novi collegii novos stipendiatos examinent diligenter et ab illis exigant exigenda, praesertim novos se obligent ad statum sacerdotalem suscipiendum.
- 5. An decani cum professoribus aliis non conniveant nimium circaexaminandos et promovendos ineptos et qui destinata studiorum temporaminan compleverint.
- 6. Quot sint hodie magistri privatim legentes in variis facultatibusus sui quaestus causa.
- 7. An non puniantur et aliquando excludantur ab universitate hominumali frugi bonorum perturbatores a studiis alieni decoctores pestes, sint nobiles sives ignobiles.
- 3. An animadvertatur in studiosos, qui sine ullo praeceptore licent vivunt neque lectiones publicas audiunt.
- 9. An circa decentem habitum advigiletur, ut omnes etiam canonal formation induti procedant.

#### Circa professores.

- 1. An professores sint contenti feriis et vacationibus studiorum ordinariis.
- 2. An aliqua pecuniae pro salario numerandae pars detrahatur professoribus negligenter docentibus.
- 3. Qui professores saepius absint vel a civitate vel a cathedra sua sine facultate rectoris.
- 4. An iidem professores absolvant libros et authores pro maiore commodo studiosorum et ex communi iudicio facultatis.
- 5. An curetur a professoribus, ut auditores subinde adhibeant repetitiones disputationes declamationes examinationes et id genus scholasticae exercitationis.
  - 6. An professores exerceant inter se apertas simultates et contentiones.
- 7. An sint, qui professores eosdem praesertim tempore lectionum observent ac de illis moneant subinde rectorem et decanos.
- 8. An iidem professores observandas curent leges sumptuarias praesertim examinis et promotionis tempore.

#### Dubia consideranda.

- 1. Expediatne, ut patroni certis adsint anni temporibus et seriam exigant rationem a singulis facultatibus de statu rerum omnium universitatis.
- 2. An non consultum videatur sane legem decanis facultatis dare, ut singulis fere angariis litteras nittant ad patronos suaeque facultatis rationem reddant.
  - 3. An idem a rectore praestari non conveniret.
- 4. Possitne ratio inveniri, ut bonae spei et indolis pauperes aliquid baidii quantum ad habitationem et sustentationem invenire possent.

# Nr. 83.

(8. Bd. I., 8. 230.)

Archiv d. Univers. T., 16. Dec. 1564.

Instructio doctori Nicolao in aulam tradita contra dominos de societate.
Capita omnium, quae clarissimus vir dominus Nicolaus Frisius nomine senatus academici magnificis dominis patronis proponet.

Primo significet, maximo dolore animi nos intellexisse ex litteris illustrissimi principis nuper ad nos datis, indignationem eius celsitudinis nos incurrisse ex delatione jesuitarum, cum tamen nihil deliquerimus nec qui equam adversus voluntatem suae celsitudinis commiserimus. Quod sane non potuisse nos non maximo afficere dolore, ideoque ablegasse nos dominum Nicolaum Frisium doctorem, cum ut is causam nostram plenius coram agat, tum ut definitiva aliqua sententia contentionibus in posterum orituris ab illustrissimo duce finis imponatur. Habere autem rem se ita: curasse quidem nos inhiberi dominis jesuitis destructionem nostri carceris, quam moliebantur; at moti gravibus de causis: 1. quod, cum domini patroni plurima nobis exequenda commiserint, de carcere tamen jesuitis con-

cedendo nullam fuisse mentionem. 2. quod regens novi collegii nob constanter affirmarit, und das er es ihm fal der not beswern welle, qu ipse interfuerit, cum ad supplicem libellum jesuitarum responsum datu fuerit per dominum cancellarium, et cum ibi concessa eis fuerint mult carcer vero denegatus sit. 3. quod carcere isto ipsi necessario indigerem cum alter, quem nobis obtrudunt, plane sit incommodus..... His aliis moti rationibus nos jesuitis destructionem carceris interdiximus eo usque donec voluntatem illustrissimi principis, de qua nobis nihil constaret, clar in us intelligeremus...... Iniuriam vero nobis a jesuitis fieri, quod nos iisimus, qui principis voluntati nos velimus opponere...... Orare itaque nos magnificentias eorum, ut hanc falso de nobis conceptam existimation em deponant et, si fortasse illustrissimi animo insederint, eadem eximant. Cumque non cessaturi sint jesuitae homines in proferendis nidis suis minime segnes, orare nos humillime, ut illustrissimus dux definitiva aliqua et clara sententia sequentia capita decidat, quae in posterum materiam novis litibus et dissensionibus praebere possint, de quibus si expressam celsitudinis eius voluntatem intellexerimus, nos ea, qua par est, humilitate libenter parituros.

- 1. Cum jesuitae diu noctuque nihil aliud cogitent, quam de propagandis domiciliis suis, an rector et senatus academicus, quoties novam aliquam collegii partem occupare vel aliquid aliud attentare voluerint, statim eis parere teneatur, quando hoc per M. Michaelem vel alium significant, etiamsi senatus nullum acceperit vel viderit illustrissimi principis super eo mandatum.
- 2. An archivum vel aerarium universitatis, in quo antiquae literae et thesaurus universitatis hactenus ferreis ianuis munitus asservari solitus fuit, quoque nec carere nec alium similem locum eam ad rem opportunum parare possumus, ipsis concedere debeamus, quod iniquissimum videtur, cum nos magis eo, quam ipsi, indigeamus.
- 3. Cum manifeste constet, eos ea in re totos occupatos, nec ipsimet negent, ut facultatem artium totam sibi subiiciant nec in posterum alios magistros seculares ad consilium universitatis una cum ipsis admitti velint, an hoc ita fieri illustrissimus praecipiat, ut ea loca, quae nunc in facultate artium et senatu universitatis occuparunt, quasi perpetuo societati debita retineant, sintque non personarum, sed societatis loca, ita quod morientibus vel decedentibus iis ex societate, qui nunc occupant, statim alii de societate tanquam ii, quibus locus iste vacans iure debeatur nec ab aliis secularibus magistris praeripi possit, succedere debeant, ac ita Jacobaeo, qui iunior est jesuitis, vel alteri iuniori omnis sit praecisa occasio ulterius procedendi, sed semper ipsi, etiamsi Gottharti vel Nestoris annos videat, nihilominus in loco iunioris manendum sit.
- 4. An velit, ita augeri numerum jesuitarum in senatu universitatis, ut vel pluralitate votorum superent vel aequales saltem sint residuae partissenatus, quod quidem, nisi toto erramus coelo, nihil aliud esset, quamer perpetuae liti fomentum praebere.
- 5. An cura collegii et omnium eorum, quae ad academiam pertinentimini ad senatum et rectorem pertineat, sicuti jesuitae d'ere audent, nessolliciti nos de iis esse debere, sive occupentur ab sive alio mode.

pereant, nihil decedere ea in re professoribus, qui nihilominus sua habeant et percipiant salaria.

- 6. An non multo satius et quieti scholae consultius foret, quod esuitae homines divinis in dies contemplationibus dediti, quique se secuaribus curis ex praescripto d. Pauli ipsi non libenter implicant, hoc dona-entur privilegio, quod consiliis senatus non molestentur, nisi quando religionis negotia tractarentur, ad quae quidem et theologi et professores artium vocari possent et deberent.
- 7. An jesuitae professores publico sacro diebus festis et dominicis sicut alii professores interesse non teneantur.
- 8. An jesuitae latinas conciones, quas in collegio non sine fructu aliquamdiu fecerunt, omittere debeant.
- 9. An jesuitis in suo sacello omnia iura parochialia et administrationem sacramentorum exercere liceat atque ita tertiam quasi constituere parochiam, rum una sufficere videretur.
- 10. An haeresis illa a jesuitis sparsa, quibus mulierculas nonnullas superstitiosas infecerunt, toleranda sit, quod melius sit apud jesuitas coniteri, missas audire etc., quam apud alios sacerdotes.
- 11. An in altari beneficii ut vocant in der Eissen Capell ad d. Mauitium, cuius fructus percipit aerarium universitatis, domini de societate,
  sicut promiserant, non teneantur amplius hebdomatatim aliquot missas legere.
- 12. An a celebratione missarum in utraque parochiali ecclesia, pro qua diu contenderunt sacellaque parari et muniri cancellis curarunt, in posterum omnino immunes et liberi esse debeant.
- 13. An officio eos admoneri non praestaret, quod publica incipiat esse querela de neglectu iuventutis in schola ipsorum, ubi alleganda sunt exempla.
- 14. An, cum professores alii de universitate suos discipulos mittant id lectiones jesuitarum, jesuitae vicissim suis lectiones aliorum professorum nterdicere debeant.
- 15. An, cum jesuitae omnia in consilio magistratu academico attenent, collegium ipsorum ac ea, quae ex illustrissimi liberalitate possident, ta iam sint ab universitate divisa et exempta, ut nihil iuris amplius ma; istratui academico in ea competet, sed tanquam libera et iurisdictioni iostrae exempta haberi debeant.
- 16. An denique ab omnibus statutis universitatis liberi, an ipsis ad se omnia rapere, in gymnasio regnare omnibusque dominari liceat, senatui rero academico ad haec cuncta tacendum et connivendum sit.
- 17. An antiquus ille et toto orbe celebris ingressus collegii ipsis concedendus sit necne.

Articulos istos clarissimus dominus Nicolaus Frisius iunior senatus cademici nomine cum commendatione humillima omnium nostrum et totius cholae ea, qua par est, reverentia, proponat responsumque principis super is decisivum petat, orans tamen, tale dari, quo honor scholae nostrae conervetur et augeatur; cui nos humillime parituros affirmabit, sicut et huic le destructione paruissemus, si quid certi de eo nobis constitisset.

Futurum autem, ut, cum illustrissimus dux super iis articulis volunatem suam expresse declaraverit, omnis contendendi occasio ulterius utrim-

And the second second second second

que tollatur, quod fazit pro sua inexhausta bonitate deus pater mien-

Appendix, quae quum festinanter describuntur articuli, omissa est:

- 1. Cum omnes professores gymnasii teneantur ea exequi, quae magnifici domini patroni nuperrime hic constituta reliquerunt, idque omnes et singuli diligenter facere parati sint, utrum solis jesuitis liceat, lectuorem physicam primariam, quae ipsis est collata, vacantem relinquere nec quenquam constituere, qui ad festum natalitium una cum reliquis professoritatures philosophici felix principium faciat; se enim nullum constituture, ipsimet in senatu 10. Decbr affirmarunt.
- 2. Si constaret, aliquem ex societate non esse legitime natum, utram etiam in eo casu leges universitatis, quae illegitimos ab honoribus et consiliis excludunt, contra omnes alios, quicunque tandem sint, vigorem suam retinere, quoad jesuitas vero irritae esse debeant.
- 3. Si constaret, aliquem ex societate non legitime in doctor-m ser magistrum promotum, qui tamen se doctorem seu magistrum profitereter omnesque actus doctorales et magistrales exerceret, an a senatu academica pro doctore et magistro habendus, utque iuribus et privilegiis horum graduum utatur, permittendum sit.

Vitus Jacobaeus, academiae notarus.

## Nr. 84.

(S. Bd. I, S. 342.1

Arch.-Conserv., Tom. III, f. 159.

Leges praeter vetera statuta in novo collegio servandae.

In collegium migraturus religione catholicus esto et se omnia quiden collegii statuta servaturum promittito, in primis vero se obligato ad dameno praestandum, si quid in eo perfregerit aut corruperit, deinde so nihil suorum exportaturum, prinsquam regenti claves cum indice debitorum suorum restituerit, aeu alienum suum dissolverit aut creditoribus suis quovis mode satisfecerit.

Regenti in omnibus honeste imperatis et ad scholasticam disciplinam in collegio retinendam necessariis obedito.

In collegio habitare volens etiam cibum in codem capito.

Regente inscio ant nolente in collegio nihil aedificato, multo minos conator quicquam in aedificiis vel scindendo vel perforando mutare vel corrumpere.

Simulatque collegium incolere coeperit, gladium suum regenti tradso, quem peregre profecturus reposcere poterit, dummodo reversus cundem dice reddat.

Donn torisque latine cum latine callentibus loquitor aut pro questo dicto Bavaricum nummum in aerarium dato.

Dominicis et reliquis diebus festis antequam ultimum signum detet.



centem in templum deducito, ubi ad finem usque sacrorum perdurans eundem lucito. Quo absente reliquos collegii magistros eodem modo quo supra nitator, nisi forte sint, qui concionis audiendae causa D. Mauritii templum nul ingredi velint, modo ne hanc causam licentiae suae praetexant. Dum i sacris sive in collegii sacello sive in parochialibus templis intersunt, deambulationibus in templis nec lusibus extra templum operam dato, nec diebus iciunio dicatis musicis instrumentis utitor.

Res alienas nec loco moveto nec surripito.

Incolarum quietem et studia nec vociferando nec perstrependo nec iviter claudendo aut aperiendo ianuas perturbato.

Duabus horis a sumpto prandio coenave elapsis et dissoluto aequalium igressu ad suum quisque conclave ac studium redito.

Lectionem repetitionem declamationem disputationem sive publicam e privatam nisi rationabili causa impeditus negligens a prandio vel coena nel arcetor.

Obortis nocturnis tenebris absque regentis copia domo nec exito nec esto. Valvas nocturno tempore claudito aut quidquid e fenestris fractum prit, persolvito.

Hyberno tempore fornaci nec vestes nec aliud quippiam combustibile ponito neque lucernam ardentem lectis admoveto.

Per fenestras neminem petulanter nec inclamato nec illudito, multo nus laedito.

Claves amittens obseratas ianuas nonnisi veris et aptis clavibus aut suis contubernalibus aut a regente ipso mutuatis aperito.

Per unum atque alterum diem abfuturus proficiscendi copiam prius regente impetrato et apud eundem claves suas in reditum usque denito.

Ad parietem ne mingito nec latrinam conspurcato, item lotium suum similia excrementa ultra meridiem in conclavi non servato nec illud o quam in communem cloacam effundito.

Si cuius amicus cum ipso pernoctans quantumvis per ignorantiam in ne partem peccaverit, is, qui talem hospitio excepit, quatuordecim nums mulctator.

Matulam suam, priusquam male olere incipiat, defricato, nisi eam a zente comminui malit.

Proprium lectum habens eodem utitor nec nisi conscio regente cum o pernoctato.

Regenti sive noctu sive interdiu fores pulsanti aperire nolens eodem i foris obserata ianua includitor. Citra veniam foris pernoctans carcere nitor.

Qui regentis permissu vel propter senium vel authoritatem primas aliquo conclavi tenet, omnium, quae in eodem fiunt, rationem reddere que curare tenetor, ut, quoties necessitas exigit, solum hypocausti cubili simul et vestibuli sui verratur et mundities per omnia servetur.

Regente inconsulto nihil ab inquilinis nec emito nec vendito.

Praeter oeconomi familiam nemo culinam intrato; contra faciens Baricum nummum pendito. Ea pecunia ministris culinae famulisque collegii dito.

Ob aliquod delictum e collegio migrare iussus nihil sibi amplito iuris in collegio sive pernoctandi sive ludendi aut compotandi sine regenta consensu usurpato.

Quae sequentur, incolis collegii cum externis. qui cibi capiendi causa ingrediuntur, communia sunto.

In convictum nemo assumitor, nisi prius regenti nomen dederit eique fidem suam astrinxerit, se praeter ea, quae honestum studiosum decent infrascriptas quoque leges servaturum.

Pro necessario cibo ad singulos anni quadrantes solvendo certum aliquem virum Ingolstadii habitantem, qui solvendo sit seque ad praefintum tempus soluturum spondeat, sistito, nec nisi omnia in collegio facta praesexpediverit, mensam seu convictum mutato.

Mensae consecrationem aliquoties data opera negligens aut sine legitima causa ante gratiarum actionem exiens aut denique strepens pulsamet quoquo modo bacchantes aemulans, ubi semel iterum ac tertio vel a regente vel ab eius vicem gerentibus admonitus obtemperare noluerit, e costubernio exploditor.

Practer regentem et occonomum nemo canem alito.

Si quae harum legum praevaricationes certam poenam in se constitutam non habent, regentis arbitratu puniuntor.

#### Nr. 85.

(8. Bd. I, 8. 303.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 3, f, 390:

Statuta quaedam theologicae facultatis, quae pro incremente eiusdem collegii unanimi omnium doctorum consensa decreta fuerunt.

Duodecimo Calend. Februarii anno millesimo quingentesimo sexagesimo quinto communibus omnium professorum votis et suffragiis constitutum fust, neminem in posterum ad primam in theologia lauream admittendum et promovendum esse, qui non assidue omnes omnium doctorum theologiae ordinarie praelegentium lectiones totum, ut minimum, triennium, audiverit: neque tamen per hoc quiquam veteri constitutioni, quae totum quinquennium requirit, voluit derogatum, sed hoc unum tantum conclusum et ratum voluit, infra hoc triennale tempus cum nemine communiter dispensandum esse.

Rursus codem die omnibus consentientibus statutum et concineum et in tempore, quod inter primam lauream et licentiam intercurrit, canno nullam dispensationem faciendam esse.

Ecdem etiam die ordinatum fuit, si contigerit nonnunquam quempiam a maiori facultatis parte promoveri, non tamen ab omnibus, non compromulgandum, ab omnibus nemine prorsus repugnante admissum case, sel sumpliciter, admissum esse; idem quoque in publicis testimoniis et diplomatibus servandum esse.



Denique codem die decretum fuit, ut auditores theologiae primo quoque convocarentur tempore, et hace et alia, quae corum concernunt officium, singulis coram tota facultate proponenda et inculcanda esse; id quod dominica proxime sequenti factum crit.

Quinto Calend. Februarii statutum fuit, ut nemo omnino ad nullum admittatur gradum, qui non habuerit fidum diligentiae suae testimonium ab omnibus et singulis theologiae professoribus vel saltem iuratum duorum condiscipulorum testimonium.

Eadem die convenit inter theologos, ut vernaculo sermone excudenda examinarentur a doctore Theandro et D. Jsengrinio, latino vero a theologis societatis Jhesu.

Eodem quoque die confirmata et renovata est sanctio illa, quae iubet, ut altera tantum clavis scrinii, in quo inter cetera sigillum facultatis asservatur, sit penes decanum, altera vero penes seniorem theologum; quodsi illorum alter decanatu fungeretur, tunc proxime sequens alteram asservabit.

Horum decretorum autographus manu propria notarii scriptus et scriptum principis Alberti de promovendis ac theologicis stipendiariis sunt in arcula simul.

Alia decreta theologica ex Actorum libro excerpta.

- 1. Ut nemo ad ullum gradum admittatur, nisi prius, quae facultati secundum statuta debentur, numeraverit.
- 2. Ut nemo ad ullum gradum admittatur, nisi prius de praelectis lectionibus examinatus sufficientem reddiderit rationem.
- 3. Ut decanus cum altero parochorum vel seniore theologo bibliopolarum officinas interdum examinet, praesertim cum libri advehuntur.
  - 4. Ut nulli concubinario gradus ullus conferatur.
- 5. Ut quotannis in Octobri clarissimo doctori Echio exequiae mane cum oratione celebrentur, quibus affixo ante mandato theologi iubeantur, reliqui vero tum professores tum studiosi rogentur interesse. [Am Rande: Expunctum ex consilio facultatis 23 Martii An. 86].
- 6. Ut si decanum pro tempore existentem publice contingat debere praesidere, ea disputatio a praecedenti decano ante subscribatur.
- 7. Ut pro singulis theologicis disputationibus exemplum unum opera decani in armario classis theologicae reponatur.
- 8. Ut in materiis sibi inter profitendum extraordinariis nullus publice impressa disputatione praesideat absque collegii consensu.
- 9. Ut ea hebdomada, qua bis quamcunque ob causam a scholis vacatur, privata disputatio non habcatur.
- 10. Ut rationes cum camerario saltem semel in anno in quadragesima collegialiter conferantur.
- 11. Ut electio decani ultra Calend. Maias et XXVIII Octob. non differatur.

## Nr. 86.

(S. Bd. I, S. 329.)

Archiv d. Univers. E, I, Nr. 1, 8. Apr. 1568.

Magnifice domine rector, reverendi nobiles atque clarissimi viri ac domini. Nachdem eurer magnificenz erwürden und herrlichkeit mir jungst verschine tage gonstigelich ein bedacht gelassen, darin ich mich in fürgehaltner bäbstlicher bullen und jurament ersehen möchte, thue ich mich dessen gegen eure magnificenz und herrlichkeit dienstlich und freundlich bedan-Demnach ich dan gemelts jurament nach notturfft überlesen und in allen seinen punckten und articklen erwegen, hab ich befunden derselben etlich und vill, die mir vor gott meinem erschaffer und in meinem gewissen khains wegs zu verantwortten, vil weniger in dieselbige zuschweren oder solche zu approbirn; denn nachdem ich der Augspurgerischen confession und derselben verstanndt dei beneficio in der apologia oder declaration begriffen dermassen in mein gewissen versichert, das ich darwider mich in kheine disputation nit gedenckh einzulassen, und deren nach gott dem almechtigen mit warem hertzen sein diensste laisste und dieselbig der apostolischen und prophetischen schrifften gemess auch für gwiss weiss, darwider auch ich bei verlust meiner seeln seligkheit und gottes höchster ungnad, sovil mir immer müglich und gott mir seinen geist gibt, zuhandlen nit khan soll noch will, und aber der maiste thail der articklim jurament begriffen nit allein obermelter meiner confession zum höchsten zuwider und 🚄 pugnantes sein, sonder auch noch diser zeit im heyligen römischen reicher teutscher nation bei hoch und nidern potentaten, stenden etc. im hengendenz und unerörttertem stritt, so khan ich wider mein selbs conscientiam nock in präjudicium aliorum mich in solchs gefärlichs und bishero unerhörtjurament khains wegs einlassen, sonder beleib in dem namen des allmechtigen bei bekhanter confession und warheitt und wil hierauf die sacher == Und dieweil ich aber je auss enemme dem almechtigen bevolchen haben. magnificenz und herrlichkeit vorigem und itzigem anhalten fordern und begern auf disen tag, ob ich bemelts jurament annemen und schwöre wolle, mit ja oder nein mich erclern soll, so thue ich solchs noch jet=== zuvor, in bester form und mass solchs krefftig bescheen sein soll und mügund thue dasselbig im namen des herrn, der himmel und erden erschaffend hatt, und sage frei, das ich dem durchleuchtig hochgebornen fürsten unherrn herrn Albrecht hertzog in Obern und Nidern Bayrn etc. meinem genedigsten fürsten und herrn, ir fstl. gn., und diser löblichen universitet mic mit meinem geringen leib, zeitlicher ehr und wolfarth auch biss ans blos \* einschliesslich, sovil aber meine seel glauben und gewissen betrifft, go == dem almechtigen dem vatter unsers herrn Jesu Christi hierinne, wie 🖝 mir durch seinen geliebten sohn gegen im selbst und gegen den mensche durch sein wortt bevolchen hat, von gantzem gemüeth und hertzen under thenig gewertig und gehorsam sein erkenne. Kände derhalben die vorgehalten bullen und jurament weder annemen noch schweren, dan ic 🖎 rieffte gott zu zeugen wider mein aigen gewissen an, dardurch ich ewigelich verbandt und verdambt sein und bleiben müeste, das wöll der liebe gott gnedigclich verhietten.

Ausser dessen aber erbeut ich mich, erstlich gegen hochermeltem meinem gnedigsten fürsten und herrn und den herrn der universitet, meinem günstigen lieben herrn, in andern leiblichen und meines gewalt und willen anterworffenen sachen zu irer reputation und der hohnschulen wolfarth gehörend alles underthenigen gehorsames dienstlichen freundtlichen willens, wie ich mich den verseche, bisher von mir beschehen sein, und das mein leben und unergerlicher wandel, ohne rhum zumelden, menigclich in dieser statt, auch inner und ausser dises landts bekhandt, dessen ich weder vor ott noch der welt scheu trage. Das hab auff suer magnificenz und herrlichteit begern und erfordern ich demselben zu bericht und antworth zusehorsamen thun sollen, und mich derselben euer magnificenz und herrlichteit hiemit bevelchend

vestrae magnificentiae et dominatus

deditissimus

Philippus Apianus.

#### Nr. 87.

(S. Bd. I, S. 330.)

Archiv d. Univ. E, I, Nr. 4. 21. Febr. 1569.

Durchleuchtiger hochgeborner genediger fürst und herr, e. f. gn., seien mein underthenig willige dienst alles gehorsamen vleiss zuvor. Was mir jüngst den 16. December in namen und von wegen e. f. gn. durch deren löblichen camerrhäte auf mein überraichte supplication auch andere vorzeende warhafftige bericht und flehenlichs bitten endtlich zum abschidt ervolgt ist, hab ich wider alle bessere hoffnung und zuversicht in massen copei hieneben der gefasten meines erachtens unverdienten auch vil beschwerlichen ungnad halben mit hochbetrübtem bekhummertem gemüet und hertzen angehört und vernommen.

Und nachdem zum thail der sachen wichtigkait und mein unvermeidlichte ensserste notturfft erfordert, e. f. gn. derowegen ferners allen gelegenheit in underthan zuberichten; bitt ich demutiges hochstes vleiss, dasselbig
und beschwert zu meiner entschuldigung mit gnaden zuvermerckhen und zuerkennen.

Erstlichen das e. f. gn. mir die verhoffte und bittlich gesuechte hülft oder ergetzligheit an dem mercklichen cossten meiner andern newen beschreibung der hochlöblichen landen und fürstenthumbs sambt der nützlichen nebentafeln abgeschlagen, als ob zu beschreibung der ersten grossen mappen die besichtigung und durchraisung des lands in e. f. gn. nit geringen cossten und zerung beschehen, füeg e. f. gn. in underthenigkheit zu vernemen, das ich davon für mein person ainigen nutz nit tragen hab, und hat solchs one cossten nit beschehen mögen, der doch gegen einer solchen raiss und weitten des lands sehr gering, wie auch andere so aller gelegenhait gute erfarung erkhennen mögen, seittenmal ich die erfarnen jeder ortt hierzu ziechen und zu gedachtem werck sonderbare anweiser gebrauchen und haben müessen, sonder auch wie in der warhait ich wol

betheuren khan, vilmals darneben von dem meinen nit wenig auf der raiss miteingepüst, dan ich damit in die 6 oder schier 7 summerzeit zubracht und neben underhaltung der zuverorttneten personen auch 3 pferdt, so ich auch von solchem cossten erzeucht, in e. f. gn. marstall überantwortt, verhoffe derhalben solcher cossten und zerung auf erste beschreibung von e. f. gn. gewendet, darvon e. f. gn. ein ewigs klainot lob und ehrenwerck haben, soll mir zu meiner treuen mühe und arbeit gar nit in unguetem verwisen werden. Und ist das malewerck bei der ersten grossen mappen mir zu itzigem newen werck gar nichts zu nutz und zustatten khommen, wie ein jeder verstendiger abnemen, und nachdem ich das itzige werck von e. f. gn. zu dero weitberümbten fürstenthumb sondern preiss und ehrnlob etwas eingezogners in ein besondere mappen zubringen und zupublicirn gnedig bevelch auch mit gnediger vertrostung e. f. gn. wurden mir nach vollendung desselben mit destomehrn gnaden gewegen sein und als diser kunst ein sonderer liebhaber auss fürstlicher miltigkheit meiner mühe arbeit versaumnuss und uncosstens gnedige ergetzung thun lassen, an dem allen ich dan kainen zweiffel getragen, bin ich daher verursacht und bewegt worden, angeregte beschreibung nicht allain desto weitleuffiger und ansehenlicher mit gröss form arbeit und schöne zuverrichten, da ich sonsten in anderer leichter gestalt und form vill uncosstens und anders wolt erspart haben, sondern auch zu angenemern willen und gefallen desgleichen meniglichen zu besserm nutz und gebrauch allen getreuen müglichen vleiss, one rhum zumelden, so wol mit meiner aignen vilfältigen langwürigen mühesamen arbeit als allen anderen angehörigen notturfftigen sachen, unangesehen des immerwerenden nachschreibens raisens obligens cosstens auch verhinderung anderer meiner studien und löblicher nützlicher arbeit von vätterlicher verlassenschaffi herrürendt, gehorsamlich anzuwenden und darzustreckhen, insonderhait aber mit tauglichen berümbten künstlern reissern formschneidern schrifftgiessern, desgleichen mit beschwerlicher umbkherter verzaichnung aufs holtz, mit abformiern einrichten einkütten setzen truckhen papir, also auch mit malern illuministen und was dessen noch mehr ist, mich jederzeit von Nürmberg Augspurg und audern weitten ortten hero gefast zumachen, alles in und mit grossem unglanblichem meinem verlag aigen cossten zerung und unterhaltung, wie dis alles verstendige wol zuermessen, dermassen, das neben darsetzung meiner barschaft und vermögens auch ein schwerer schuldenlast daher auf mich erwachsen ist allein disem werck zuguetem, wellichs mit verleihung göttlicher hülf und beistandts nunmehr zu endtschafft und verhofflicher ersettlicheit gebracht, darumb ich dan, wie e. f. gn. zweyfels one selbst gnediglich erkhennen, billig verhofft auch finden spüren und erlangen solte.

Und das aber e. f. gn. weitter zu abschleglicher hülft ursach berichten, ich solte auss dem verschlens und verehrung diser mappen gedoppelte ergetzligkheit oder erstattung bekhummen, soll e. f. gn. gnediwissen, das die sachen weit anderss beschaffen, und were ich gleichwedarumb gar nit zuwider, khan aber, in massen es sich bishero ansehe lassen, desselben geringen trost und hoffnung haben, ja auf solliche zufällige ungewisse glückung das wenigste nit zubawen in betrachtung, da alberait etlicher ortten, da ich am maisten und billichsten von wegen ir



darin begriffenen aigen herschafften und also angelegten ehren nach zubegaben gewest, sich gantz das widerspill im werckh befunden hat, als nemblich, da mir allein für malerlon und andern uncossten selbst ein vill mehrers auffgeloffen, als ich einpfangen gehabt, dergleichen anderer ortten vil weniger zugewartten, wellichs ich zu meinem schaden zuvermelden lieber umbghen wolte, do ich nit in e. f. gn. abschid der abfertigung Inalber darauff gewisen were, daneben zubedenckhen, das nit meniglichs kauff auch manicher der gröss und bezalung halber bedenckhens werde nachen, also das ich bei der weiss zu meiner aussgelegten und aufgewendten baarschafft, die mir bishero und hinfort sonst wol nutz tragen hette, noch über vill jar nit waiss zukhommen, gesetzt das ich schon der abtrück und exemplar eine gute anzall möchte anweren, die ich doch nit Liabe, welche auch weitter mit druckhen und anderm widerumb mehr uncosstens und verlags bedürffen, will geschweigen, das ich mein saure nnühe und arbeit einer ergetzlicheit, vill weniger eines gewinsts und guter glückung zuerfreien hette.

Belangt demnach an e. f. gn. nochmaln mein gantz underthenige flehenliche höchste bitt, die wöllen oberzelte meine warhafftige gelegenhait gnedig behertzigen, one mitthailung derselben genediger hülff sonsten mein eüsserstes verderben ervolgen würdet, mich auch wider die entpfangene vertrostung irer f. gn. milte und güte nit also gantz und gar hülffloss abweisen oder zu unüberwindlichem schaden khomen lassen, in ferner erwegung, das e. f. gn. in sollchem und etwa vill geringern fällen gegen frembden ausslendischen ungezweifelter weitberümbten fürstlichen miltigkeit als ein verstendiger hochweiser fürst mit allen gnaden erscheinen, ohne zweyfels auss diser einigen hochbedechtlichen ursachen, damit also die getreue dienst und arbeit mit danck und ergetzlicheit, wie löblich und billig, hinwider belohnet, ehrliche freye künst und liebhaher derselben unterhalten auferzogen gelocket, auch fürnemblich gemainer nutz und wolfarth unsers nechsten befürdert wurden, wöllichs dan e. f. gn. ein sehr gerings, mir aber und meines gleichen statlich zu hülff und ehrnrettung khomen würdet.

Weitters, genediger fürst und herr, was e. f. gu. der religion halben zuvor und itz abermaln mir gnedig lassen zuschreiben und anzaigen, verstehe ich von e. f. gn. als meinem genedigen herrn und landsfürsten gantz christlichem eifferigem willen und wolmeinung vätterlicher getreuer warnung und vermanung geschehen, und khan aber darauff nochmaln e. f. gn. in underthänigkeit nit bergen noch unangezaigt lassen, ob mir woll nichts höchers noch liebers auch tag und nacht angelegners were, dann e. f. gn. und dero geliebten sonen als meiner landsfürstlichen oberkhait und genedigen herrn allen underthenigen angenemen willigen schuldigen gehorsam, und was zu dero land und leut nutz und wolfarth auch lieb des nechsten dienstlich und befürderlich, mit darsetzung leib lebens und alles vermögens zulaisten, in massen ich bissanhero, sonder rhum zuschreiben, würcklich erzaigt und bewisen hab, jedoch khan ich nochmaln meines gewissen seelen wolfarth und seligkheit halber das an mich begerte jurament, derowegen bey e. f. gn. ich in solche ungnade laider durch meine missgonner solle khommen, nit verwilligen oder einghen, und bin gar nit

wider das jenig, so in heyliger prophetischer und apostolischer schrifft verfast, willens zustreitten, allermassen ich das ewige göttliche disem zeittlichem vergänglichem fürsetze, demselben mich gemess zuglauben und leben jederzeit beflissen und gehalten, und hab one rhum in meinem christlichen wandel thun und lassen weder gott noch die weldt, wie mir zugemessen wurdt, verhofflich betrüebt, will auch mit gott bezeugen. das mir an aufgeladner und in e. f. gn. von meinen widerwerttigen eingetragner beschuldigung ungütig beschicht, das ich aigensinniger irriger schedlicher verderblicher wider gottes wort und der heiligen christlichen kirchen falschen opinion verstockten halstärrigen selbst angemasten verbottenen absönderung seie, daraus unchristlichs leben untugent ergernus an leib und seel schade erwachse, sonder deren ding aller, gott lob. mich gantz unschuldig frey und sicher verhoffe, halt und glaub auch. ich lebe und thue, gleichwol in armen gebrechlichem leben, vermittelst göttlicher gnaden, was die rechte uhralte heylige christliche kirche und gemainschaft aller gottseligen auss gottes wort und bevelch gelehrett erkhenuet und bekhennet haben, von wellicher ich mich als ein christlich mitglidt bei gott one verlust meiner seelen hail, seiner ewigen straff ungnad und verdamnuss, vor der welt aber one abschenlichem rueff und klang apostasiä kaines wegs abzusondern noch etwas dawider einzughen zuhandlen zuversprechen oder zuverloben waiss, sondern, ob gott will, bestendiglich biss an mein endt dabei finden lassen will, als dem ich in glaubens sachen mein seel hertz und gewissen vorbehalten soll und muess

Es haben auch e. f. gn. meiner demüetigen zuversicht nach so vil weniger ursach, derowegen ainiche ungnad auf mich zuwerffen oder auch dessen besonderlich an ergetzligheit mehrberürter meiner harten sauren mühe und arbeit uncossten und anderss im geringsten entgelten zulassen. dieweil e. f. gn. ich bissanhere nichts destominder in meinem standt und wesen so wol bei dero löblichen hohenschuel zu Ingolstat als auch mit beschreibung des lands gehorsambs vleyss ehrlich getreulich nützlich on alle 🖚 ungebür und ergernuss, wie landtkündig, vill lange jar gedienet so wol. 🕳 🗷. als andere derselben getreue diener; were auch ungehindert der religion auch hinfurter vor aller weldt, als lang mir gott gnad und das leben and vergonnete, undertheniglich zethun ganz wol genaigt willig urbüettig und berait.

Und dieweil es des gewissens halber zethun, hett ich mich gentzlich getröstet, e. f. gn. solten und wurden daher mit mir genedige gedult getragen, auch von wegen meines auffrechten bestendigen christlichen gemüets billich mehr gefallens hertz und vertrauens hierauss geschepfft haben, dan das sy solten gestatten und zulassen, das ich darwider in eim solchem mercklichem und conscientshandl solte betrüebt werden, also das sy auch h auff so lang erzaigte und bewisene treue dienst und arbeit mein erlichent h herkhommen anwesen und wandel mit vätterlicher hülfflicher handtreichung schutz und schirm, wie biss auf disen handl, genediglich bedacht und mich -h bey dero wolermelten hohenschuel ferners zuleiden kain bedenckhen, zugeschweigen das sy e. f. gn. bewegen soll lassen, mich gar auss dem land zuschaffen, vil minder e. f. gn. versprochenen und verbriefften leibgeding zuentsetzen ursach haben und nemen solten, und were mir auff der weld



₹

d

**5** 

nichts liebers, dan das ich mit freystellung meiner oberclerten und im heiligen reich zugelassener religion bey gedachtem meinem ehrnstandt anererbten vatterlichen güettern und meinem geliebtem vatterlandt one gevar leibs und der seelen rhüewiglich bleiben, auch e. f. gn. fürters gehorsame getreue underthenige dienst erweisen möchte.

Und seien e. f. gn. vill zu miltt berichtet, werden es auch meine missgönner nimmermehr beybringen, das ich der religion oder ander ursachen wegen von derselben universitet und landen yhemaln getrachtet. Wie mir dan nie zu gemüet noch in meinen sünn khommen ist.

Das ich aber von wegen des nit gelaisten juraments von der universitet gesundert und alda, do ich gleichwol niemanden geärgert, nit mehr zedult werden solle, und ob ich wol mit sonderer mass in e. f. gn. lande, an was ortt es mir ausserhalb Ingolstat gefellig sei, zuwohnen mir gnedig vergönnet worden, dessen gegen e. f. gn. ich mich undertheniglich bedanckh, khan ich wegen vorbestimbts meines herkhommens profession und studien, weil ich zu der schuel etwa mehr als zu anderm tauglich und zenaigt, solliche gelegenhait anderer ortten in e. f. gn. obrigkheit noch auff dise stundt nicht ersehen oder befinden, und wurde mir zu disen geschwinden zeitten zumal schwerlich fallen, meine gleichwol geringe hausstaltung one condition oder salarium allain von e. f. gn. leibgeding anzurichten und zuerschwingen, will geschweigen, ainichen nutz zuschaffen, wie e. f. gn. ich sollichs gnediglich zuermessen haimstellen thue.

Darneben wüste ich mich vor meinen missgönnern und widerwertigen weder haimlich noch offentlich nimmermehr sicher und möchte ich ander enden bey e. f. gn., auch umb des geringsten wegen, leichtsam von newen versagt, wie mir zuvor unguetlich widerfaren, davon ich in gevar kommen khunte, wie man dan leuth genug finden, die alle reden thun und lassen mit sonderm willen nachstellen und aufzwackhen, jha ex musca elephantem machen würden, ob ich gleich dero fürgeschribenem mass und zill zuvor alzeit gelebt und nachgesetzt, wellichs doch, wo es gleich gott und seinem wordt nicht zuwider sein solte, gehörter ursachen willen sich für ein sehr beschwerlich unmüglich ding ansehen lesst, und wol einer gefangnen harten dienstbarkhait, auch abkürtzung meines lebens zuzuschreiben, bei wellichem weitter volgen, das vil frommer ehrlicher leuth, wie ich alberait erfarn, ein abscheüchen tragen wurden, mit mir vil zureden und gemainschafft zuhaben, auff das sie nur der suspicion diversä religionis und vorstehender gevar entghen möchten, item da ich oder die meinen von dem lieben gott mit kranckhait haimgesuecht und angegriffen, so wurden wir weder zur seelen noch villeicht auch zur leibs notturfft haylsamen trost hülff und anders, jha auch nach tödlichem abgang kaine christenliche erliche begrebnuss finden.

Söllichem allen nach bitt und rueffe e. f. gn. ich umb Christi und seines heiligen namens willen mit inbrünstigen seufftzen auch höchstes vleyss in underthenigkheit an, die geruchen nochmaln eines miltern genedigern beschaidts sich hierüber christenlich und vatterlich zuentschliessen, auch dickbemelte meine getreue gehorsame mühesame dienst und nachthailige langwürige versaumnuss zugemüet und hertzen zufüeren, derowegen die gefaste ungnad widerumb in gnade zuverwenden und mich von wegen auff

gemainer des heyligen reichs versamblung zugelassener religion nicht so gar zuverlassen, sonder mich zu vorigem standt widerumb genediglich kommen zulassen, oder, da es bey e. f. g. gar nit stat haben solte, so ich doch wie in anderm vil bessers verhoffen will, auss angeborner fürstlicher weishait milte und gütte sonst in andere wege dermassen versehen und bedenckhen, das ich zusambt dero leibgeding und freyer sicherer wohnung in oder ausser Ingolstat nach meiner gelegenhait an statt des gehabten salarii mein notturfftige underhaltung und ergetzlicheit haben künne.

Im fall aber auch e. f. gn. mir in disem kainem zu hülff und rettung meines ehrnstands erscheinen wolten, wie ich doch nach gott all mein hoffnung dahin gestellt, so gelangt an dieselb weitters mein underthenige bitt, die wöllen mir in kainen ungnaden auffnemen, da ich meiner hoch verursachten dringenden notturfft nach mich ausser lands umb andere condition zubewerben gelegenhait suechen werde, sondern vill mehr mit gnaden mir darzu verhülfflich und befürderlich sein, in welchem fall ich mich underthenigist erbüette, e. f. gn. und derselben geliebten sönen allen meinen gnedigenherrn und landsfürsten di tag meines lebens mit aller undertheniger ehrerbietung und getreuen dienstn nichts destominder, als ob ich inne derselben fürstenthumb meinem lieben vatterlandt were und wonete, vo augen zuhalten. Derwegen e. f. gn. wöllen nichts wenigers mehrgedacht e. f. gn. leibgeding, dess ich mich in underthenigkheit versehen una getrösten, darumben auch höchstes vleiss gebetten haben will, gnedi vervolgen lassen, und sonderlich wöllen auch e. f. gn. sich nochmal== gnediglich erinnern und behertzigen, das mir dieselbige begnadung kaine = religion halb, deren dan, sovil mir bewüst, nie gedacht, auch solche = verstandt zweyfels one nit haben wirdt, sonder zu mehrer ergetzlighe 🖜 📽 meines bey und mit beschreibung erster mappen angewendten getreue vleyss zugebrachter langwürigen zeit ervolgten unwiderbringlichen gesund == abbruch, hinderstellung und versaumnuss aller anderer studien, auch überstandener gevar leib und lebens sambt anderer vilfaltiger mühe und arbei . auss sonder fürstlicher miltigkheit und damaln erkhentem verdienst mir genediglich von e. f. gn. beschehen widerfaren und verschriben ist, auchte derowegen e. f. gn. dasselbig in kain zweyffel oder waigerung gegen mir zubringen begern, sondern wie bishere ungespert volgen zelassen genediglich erkhennen werden.

Das alles und jedes umb e. f. gn. und dero geliebte sone meine genedige fürsten und herren die zeit meines lebens hinwider underthenigen und gehorsambs vleyss mit anwendung alles meines vermögens, und mir gott verrers verleichen wurdet, hierab e. f. gn. ungezweyfelter zuversicht gnedigs gefallen haben werden, underthenig zuverdienen, bin und erkhenne ich mich jeder zeit schuldig willig und beraitt.

Darumb sy auch von gott dem almechtigen langes leben glückselige regierung und ewige belohnung, auch bei allen menschen ein sondern fürstlichen rhum lob und preiss zugewarten, thue hierauff e. f. gn. mich hiemit in meiner trübsall anfechtung widerwertigkheit auch höchstem ob und anligen mit christlichem gnedigen mitleiden trost hülff schutz und schirm endtlich zuerschemen nochmaln demutiglich bevelcken hieraber

e. f. gn. gnedige antwortt underthenig bittend und begerend. Datum in e. f. gn. stat Ingolstat den 24 tag februarii im jar 69.

Euer f. gn.

underthenig gehorsamer

Philippus Apianus

med. doctor und mathematicus.

### Nr. 88.

(S. Bd. I, S. 288.)

Archiv d. Univ. T, Vol. I, f. 53.

Magnifici viri, quem illustrissimus princeps academiae huius ordinem et reformationem meditetur, ex binis celsitudinis suae literis huc missis utcunque perspicuum esse existimamus; quia tamen non omnes, quo tendat, satis se assequi profitentur, salvo per omnia cels. s. iudicio, quid nos ex utrisque colligamus, paucis his aperiemus.

Primo itaque indubitatum nobis est, cels suam ex animo peroptare, academiam hanc quam florentissimam esse,

- 2. bonum ordinem tum in profitendo tum etiam in audiendo non parum ad eam rem conferre posse.
- 3. totum academiae huius corpus more scholae Viennensis, unde haec primo emanavit, in quinque distincta collegia dispartiri velle, videlicet in theologicum, iuridicum, medicum, philosophicum et poeticum (quod vel paedagogium vel reliquorum quatuor superiorum seminarium appellari licebit). Fuit quidem hactenus quintum hoc collegium in usu, sed interim non usque adeo bene digestum; nam lectio graeca, rhetorica, poetica, humanitatis, grammatica et aliae eiusmodi, ut nemo nescit, ad seminarium pertinent nec iam aliae tradentur in paedagogio quam illae ipsae, sed alio ordine ae modo certoque discipulorum delectu ac dispertione.
- 4. Collegio theologico, iuridico et medico nihil hic peculiare praescribitur hoc solo dempto, quod cels. sua cupiat atque adeo sub defalcationis quotae stipendii interminatione iubeat, ut omnes et singuli harum facultatum professores doceant quam diligentissime; estque hace iussio modis omnibus aequissima, nam cum harum facultatum sicut et reliquarum omnium doctores sint veri ac proprii cels. suae mercenarii ad hoc unum conducti, ut optima fide et assidua diligentia, quae suae sunt professionis, tradant, iustum est, ut, qui cum debeant non docent, sed privatis negotiis et usibus vacant, quotae stipendii iacturam faciant; notum est enim illud ,,qui non laborat, non manducet."
- 5. Verumenimvero etsi in his tribus superioribus facultatibus nihil nunc immutetur aut novi oneris imponatur, insinuavit tamen per dominos patronos non semel, se cupere, ut singuli professores in suis praelectionibus mediocres progressus facerent, ita ut certis ac praefinitis temporibus certi quidam libri, tituli, tractatus vel materiae absolvantur, id quod theologiae professores sedulo in posterum curaturos existimo.
  - 6. In facultate porro philosophica ceteris omnibus integris et indemu-

tatis cels. sua solum ordinem correctum cupit. Nam cum antea sin omnia audirent philosophiae studiosi et tarde nec unquam tamen integ quae huius professionis, etiam [ausgefallen praeceptores] absolverent, v cels. sua, ut in posterum ordine et integre tradantur et audiantur omnidque ab uno dumtaxat praeceptore, qui quotidie docendo primo sui curanno absolvet logicen, secundo octo libros physicorum, de coelo et mui et meteororum, tertio libros de anima et metaphysicorum.

- 7. Erunt in posterum tres ordines philosophorum et totidem profes res, videlicet primi, secundi et tertii anni.
- 8. Singulis annis ad festum Lucae absolvetur unus cursus et inch bitur novus. Qui cursum integre absolverunt, promovebuntur ad un omnes ad magisterium, si voluerint, etiamsi ita non multum profeceri modo tamen non aliquid designarint, quo se magisterii gradu indig reddiderint.
- 9. Tres hi philosophiae professores legent omnes eadem semper ho qui hoc anno absolvet logicam, sequenti inchoabit physicam, tertio dei metaphysicam et libros, qui eam praecedunt, quibus absolutis redibit ic vel alius ipsius loco ad logicam novum cum novis discipulis inchoatu cursum.
- 10. Singulis annis instituentur duae tantum promotiones, una i gistrorum ad festum Lucae, altera baccalaureorum ad festum resurrectic dominicae; baccalaurei promovebuntur absoluta logica et quatuor lil physicorum, magistri logica physica et metaphysica.
- 11. Celsitudo sua vult, eos omnes ad collegium poeticum h. e. paedagogium vel seminarium pertinere, qui in bonis litteris eos progres nondum fecerunt, ut cum utilitate quatuor superiorum facultatum prael tiones audire possint.
- 12. Desiderat ipsum hoc seminarium vel paedagogium in quat ordines seu classes distribui; in harum infima tradentur prima grammati rudimenta, in antepenultima minor grammatica cum selectioribus Cicerc epistolis, in penultima omnium partium grammatices absoluta ratio c epistolis Ciceronis et aliis his cognatis, in quarta poetica et linquae grame principia, Ciceronis officia et quidquid fere ad humaniorem litteratur pertinet. In quinta et postrema rhetorica et cetera hunc ordinem c cernentia
- 13. Omnium harum classium auditores quatuor horis quotidie oc pabuntur in scholis, duabus ante prandium et totidem ut minimum p prandium exercebunt se in componendo, disputando, declamando quili pro ingenii sui capacitate ascendentque paullatim de ordine in ordinem.
- 14. Ex quarta et quinta classe licebit ascendere ad aliquam ex quinta ordinarie et ex quarta extraordinar
- 15. Tametsi nullus compellendus sit (sunt enim studia haec liber tamen qui iurisprudentiae operam dare statuerunt, inducendi videntur, prius audiant logicam, quam iurisprudentiam; nam nisi mediocres log exstiterint, non facile unquam aut sua tueri aut aliorum impugnare porunt; qui vero theologicae facultati aut medicinae, logicae etiam natulem philosophiam adiungere deberent, nam alias, nt experientia comprebaparum feliciter in medicis et philosophicis versantur.

- 16. Qui aliunde huc accedunt, si quidam theologiae, iurisprudentiae, dicinae vel philosophiae studere voluerint, erit hoc illis liberum pertendum; tamen si viderentur omnino indocti, quod facile ex eorum orane patebit, charitatis esset eos inducere, ut inferioribus studiis ad temadhuc sese exercerent. Quodsi omnino pusilli fuerint vel litterarum nodum rudes, qui studiorum causa huc se contulerint, illi ad paedagom essent ablegendi ibique in eum ordinem redigendi, qui eorum erudici et capacitati quam maxime convenire videretur. Nam satius est non multos auditores habere et idones, quam multos et plane ineptos.
- 17. Ceterum cum pusilli et post hos philosophi redigendi sint in tos ordines, non existimamus, iam aliquos ad hunc vel illum ordinem vel sum annuum compellendos esse, sed id eorum arbitrio et propensioni inquendum, nisi qui forsan in electione omnino exorbitarent, nam ic officii christiani esset, eos ad sanius consilium inducere.
- 18. Haec, ut arbitramur, et praecipua litterarum principis capita, za quae, si aliquae difficultates occurrerint, illas ante omnem promulganem proponere atque discutere oportebit, nam hoc principem velle omo putamus.

#### Nr. 89.

(8 Bd. I, S. 237.)

Staats-Biblioth. Cod. Bavar. 2205°, Vol. I, f. 71:

Magnificis clarissimis viris ac dominis domino Simoni Eckio cancellario erisque consiliariis aulicis, dominis et patronis pernecessariis et hono-idis etc.

Magnificis dominis patronis probe constat, ad clementem petitionem istrissimi principis societatem nostram probationis causa ad unum annum zolstadii suscepisse cursum philosophicum et paedagogium, ut, si quid ficultatis seu gravaminis res secum ferret, quod vel principi vel societati olerabile esset, id tempestive in medium proponeretur, unde constaret, n susceptam vel dissolvendam vel perpetuandam esse; cum ergo rebus. nibus ex parte nostra diligenter consideratis plenam de re tota informanem in urbem iussu mei superioris mittere mature debeam, hoc tamen cestare rite non possim nisi capitibus quibusdam propositis, ad quae ninationes vestrae nomine illustrissimi principis clementer respondeant, ire, quae mihi momenti aliquid habere videbantur, per modum quaestionis itum idcirco propono, quod ea neque illustrissimo principi neque etiam cietati nostrae quidquam praeiudicii adferre velim ac submisse rogo ninationes vestras, ut ad singulas quaestiones clarum et autenticum ponsum dignentur in margine adscribere, quod ego certae informationis o in urbem transmittam.

1. Quid, si nostra societas graves ob causas ab academicis iuramentis horreat eaque praestare nolit, praesertim cum ante ab illis per illustrissim clementer liberata sit, quemadmodum etiam decere videatur, ut donatas nel gratias non patiatur esse irritas, cumque societas iuramenti loccis religiosis modis decentius et quidem tantundem re ipsa velit efficere, videlicet nostri homines constanter agnoscant et profiteantur, magistratum

academicum esse totius universitatis caput etiam quoad cursum et paec gogium, eique honorem fidelitatem obsequia et obedientiam decentem licitis et honestis sic praestent, ut nemo merito conqueri possit, ceteri si vi voti obedientiae nostrae id non fiat, tunc demum de praestamiuramentis fortasse cogitare licebit.

- 2. Probabiturne, ut societas suis scholasticis legibus suoque consumore cursum et paedagogium quoad studendi rationem per omnia guberi et secundum eundem morem, intercedente tamen auctoritate magistrat academici paulatim etiam ad morum disciplinam et catholicae religion pios ritus studiosos perducat, sic vero, ut hanc gubernationis potestate agnoscat non esse sibi quidem propriam, sed delegatam a magistratu ac demico, ita tamen ab illustrissimo principe confirmatam, ut, quami societas rite illa fungitur, a nemine impediri aut perturbari possit; autem semel omnis tollatur ambiguitas, quid per societatis leges scholas cas et consuetum eius modum instituendae regendaeque fuventutis intelligati paratus sum, constitutiones scholarum nostrarum producere et magnificationinis considerandas proponere.
- 3. Utrum illustrissimus princeps et academici contenti erunt, ut soci tas in gubernationem cursus et paedagogii, praesertim vero in constituend professoribus faciat quod potest, sic quidem, ut ultra suas vires nihil i re ulla facere cogatur; et an metuere debeamus, no seculares pofessor nostris omnibus vel aliquibus exclusis aliquando invita societate substituantur, cum diffidendum plane non sit, si hanc provinciam societas seme susceperit, quin et principis et academiae atque etiam suum honorem no minus, quam in aliis ullis universitatibus, pro viribus tueri et promovere veli
- 4. Annon sit mens illustrissimi principis, ut, cum societas multes e magnos labores in Ingolstadiensi academia suscipit, ideirco etiam iactural et dispendium facere et pati debeat ibidem religiosae suae libertatis disciplinae instituti et privilegiorum, quibus habet in universo mundo nib neque carius neque pretiosius, an potius, ut hace omnia societati integerim et perpetuo constent, quo alacrior et cordatior sit ad suscipiendos et toleras dos labores cursus et paedagogii.
  - 5. Nonne probabit illustrissimus princeps, ut societas citra meta ullius indignationis fruatur eadem libertate academica, qua fruuntur cete omnes professores seculares, ut videlicet bonas seu necessarias ob caus aliquem suorum professorum interdum loco mutare possit, cum praeserti societas de substituendis aliis perpetuo sollicita erit, qua tamen sollicitudir et cura ceteri professores suam illam migrandi libertatem minime redimunt
  - 6. Si aliqui de societate vel negligentiam vel errorem vel, quod absilencemente crimen in academia committerent, an tunc magistratus academico contentus erit, ut nullam in delinquentem (etiam posito, quod is magnific rectori iuramenta solita praestitisset) exerceat iurisdictionem, sed ret totam nostris superioribus committat, ut illi errantem pro meritis castigem vel etiam e societate extrudant invocato etiam, si opus erit, brachio e auxilio academico, quo iu casu magistratus academicus societati illud etiam praestare teneatur.
  - 7. Similiter si inventus in officio per nos contineri non possit, at tunc magistratus academicus requisitus velit ac debeat nobis seu fidelibes

suis membris et cooperatoribus manum porrigere ad coercendos insolentes et negligentes in officio continendos.

- 8. Quantam velit nobis princeps et magistratus academicus delegare et confirmare iurisdictionem coercitivam in nostros studiosos; tametsi enim civilia et criminalia minime attingemus, uti nec possumus, non videtur tamen expedire, pro omnibus et singulis minoribus aut pro non criminalibus studiosorum culpis magnificum rectorem molestare, sed correctione aliqua nostra saepe sanandi videntur delinquentes; nonnunquam etiam in terrorem aliis proderit aliquem procerum scholis excludere, quod si a nobis fiat, an non deceat tunc, ut, qui sic exclusus est, vel oppido cedere cogatur vel certe in aliis facultatibus locum non habeat, sed auctoritate magnifici rectoris ad suam classem reverti compellatur sufficienti praestita cautione de futura emendatione.
- 9. An magistratus academicus suscepturus sit patrocinium et defensionem nostrorum hominum tanquam suorum operariorum atque etiam illorum opinionem et honestam auctoritatem ubique tueri velit, sicut nostri vicissim fidelem operam navabunt, ut honorem et obedientiam ipsi debitam apud omnes tueantur et promoveant.
- 10. Si praepositus generalis probet, ut nostri sint in senatu, an non deceat, ut duo theologi, duo item artistae ex nostris sint in senatu academico habeantque sicut ceteri sua suffragia, plures vero nostrum, quam aliorum, sint de consilio facultatis artium, ut qui plures illic subeunt functiones et labores, sic ceteros quoque in sua facultate suffragiis superent.
- 11. Item annon impetrabimus, ut nostri non cogantur senatui aut consiliis interesse, nisi quando commode interesse possunt, atque illi quidem tantum, quos pro tempore collegii nostri superior mittendos censuerit, qui etiam potestatem habeat, nostros, qui in senatu indecenter se gererent ac contentionum dissensionumque auctores existerent, inde amovendi et alios idoneos substituendi.
- 12. Quodsi societas nolit, nostros creari in rectores vicerectores vicecancellarios legatos commissarios etc., neque velit illos curis et negotiis ullis pecuniariis occupari neque ullum eis onus extraordinarium inscio vel invito suo superiore imponi nullis quoque mulctis pensionibusve pecuniariis illos gravari velit, an haec principi et academicis probabuntur.
- 13. Quodsi societas ob futuras molestias seu difficultates cupiat sibi bonum aliquem virum in suum protectorem eligere, qui, cum opus erit, mediator existat inter societatem et illustrissimum principem aut magistratum academicum, dies quippe mali sunt et nunquam deerunt, qui nobis volent aut etiam possint nocere.
- 14. Annon expediat et efficiendum sit, ut magnificus rector, dum eos examinat vel inscribit, qui novi accedunt, habeat sibi assistentes duos, alterum ex parte principis alterum ex parte societatis, ut, qui ad cursum seu paedagogium admittendi censebuntur, nostro tantum iudicio in hanc aut illam classem destinentur, quam deinde ante tempus deserere non possint, cuius legibus stare omnesque lectiones audire teneantur, quosque alii professores in suas scholas nostris professoribus invitis aut insciis suscipere nequeant.



- 15. Utrum reverendissimus Aychstetensis habeat in Ingolstadiensem academiam aliquid iurisdictionis, cui illustrissimus princeps noster, tametsi fundator, iure tamen praeiudicare non possit, quaeque nobis in progressa aliquam difficultatem paritura probabiliter timeatur.
- 16. Annon in perpetuam praxim deducendum est sanctissimum illud facultatis artium decretum de privatis lectoribus, quod anno 39 in hunc modum est conditum: "Privati praeceptores discipulos suos ad publicas mittant lectiones, eos enim hac de causa huc missos existimamus, neque suis privatis lectionibus ordinariorum lectorum horas interturbent, sed curent, ut ab ordinario publice praelecta domi vel repetant vel clarius exponant suis discipulis; super hac re visitatores diligentem habeant inquisitionem; negligentes primo mulctentur 1 fl., secundo 2, tertio illos prorsus ab universitatis privilegiis et contuberniis excludant." Haec illi sapienter.
- 17. Nisi maior adhibeantur cautela, quam hactenus, magnam pravitatem morum importabunt scandalosi et dissoluti illi studiosi iuris in facultatem theologicam et artisticam, habebiturque sicut ante ita etiamnum ac deinceps Ingolstadiana universitas apud cordatos et sapientes infamis et mater omnis corruptelae potius, quam ingenuae disciplinae cultrix et amatrix; quam ob rem, ne cum ea iuventute, quae nostrae fidei credetur. propter iuristarum corruptiones paene insanabiles oleum et operam perdam us ac ne societas quoque pessimae opinioni et infamiae involvatur, scire same cupimus, an et qua magis seria magisque efficaci cura et industria huic tanto malo remedium prospicietur et an societati aliquando vitio vertendum. si, quod hac de re sancte semel constitutum fuerit, pro sua quidem parte, ut id servetur, bonis et honestis modis apud quos decebit urgere et procurare velit; neque enim decet societatem nostram, ut neglecto fructu principali (quem pro instituti sui ratione seu scopum spectare et sollicite quaerere debet, quique consistit in christiana pietate morum cultuque es honore creatoris) tantum de profitendi munere sit sollicita ethnico et mercenariorum more potius quam christiano.
- 18. Annon utile, imo necessarium videatur, ut occasione novi huius instituti quaedam in constitutionibus et iuramentis academicis immutentus et repurgentur, nam praeterquam in facultate artistica multa plane sint antiquata, plura etiam reformatione egeant, poterit sane haec nova institutio sub praetextu et titulo cuiusdam reformationis suaviore modo minoreque invidia introduci.
- 19. Si res progressum habitura est, serio cogitandum videtur de instruendis bonis classibus pro tribus professionibus philosophicis et quinque humanitatis, quaeque habeant suas fornaces, quibus etiam de lignis sufficientibus prospectum sit; alioqui frigebit omnis exercitatio; parvo reres sumptu ad haec omnia opus erit.
- 20. Ceterum de societatis seminario eiusque sustentatione et habitatione spero dominos patronos paterne simul ac sollicite cogitaturos qua de re potero vel coram vel scripto aliquam dare informationem.

Dominationum vestrarum

humilis servitor Paulus Hoffaeus.

## Nr. 90.

(S. Bd. I, S. 241.)

hiv d. Univ. T, Vol. I, f. 57 und Archiv-Conserv., Fasc. 11 Quelle enthült die schliessliche Redaction; in derselben sind in der anderen Quelle durchstrichene Stellen, welche einen noch n Wortausdruck enthalten, bereits weggelassen; ich füge dies Anmerkungen bei).

capitula, quibus reverendi patris provincialis societatis Jesu prorticulis illustrissimi utriusque Bavariae ducis nomine benigne re-, notae.

In consultationem vocatur, utrum acquiescendum sit articulis s per reverendum dominum provincialem propositis, et quid 1) res illustrissimi utriusque Bavariae principis nomine conceptae2) trimenti aut incommodi adferant. Quamvis autem tota haec res explicari potuisset, si et ipsi articuli patris provincialis exhibiti tamen, quia illorum copia nobis facta non est (qua vero de cile suspicari possumus), ex responsionibus suae celsitudinis coniimur, quam impotenter3) boni patres praeter dignitatem4) ferancoliandum eos, qui in suo ordine et genere et viri sunt optimi et ni et qui patres societatis Jesu hactenus coluerunt et eo usque ant, ut iam5) his ipsis favoribus adiuti in viscera ipsorum ruere

e deus, quam ingratos socios admisit Ingolstadiensis universitas tem suam, quibuscum tuta amplius societas constare non posse 6) Sic enim isti rem totam comparatam nunc esse volunt (libere, est, fateri licet), ut omnis gloria iuventutis bene formatae ad derivetur, odium vero, si quod ex criminalibus causis metuendum ectorem et ceteros academiae professores spectare debeat, qui liclo ipsorum sint atque carnifices et iussa eorum exequi teneantur. e suis coloribus depingenda si evagari liberet, efficeretur profecto, intelligerent, in tota ista petitione patris provincialis parum esse, communem totius universitatis salutem gloriam et amplitudinem ed non deesse, quin maximam 7) tum apud professores tum auditurbationem et scholae potius dissipationem 8) sint concitatura.

vero si mens et sententia illustrissimi principis nostri ea est, m hanc suam florere quam maxime cupiat, nemo profecto sanae

<sup>[</sup>uid] utrum.

onceptae] conceptae tolerari possint vel quid illae.

mpotenter] impotenter quamque ambitiose isti.

lignitatem] dignitatem et rationem instituti eorum.

am] iam proh dolor.

uta — posse] nulla ipsi amplius quam Leonina societas conse.

ed — maximam] sed ea tantum contineri, quae ob insignem mpudentiam et ambitionem maximam.

issipationem] dissipationem et igmominiam.

mentis suae celsitudini suadebit, ut ea constituat, quibus contrarium exerce necesso sit, quin potius sua celsitudo humillime roganda est, ne quid e a modi admittat, quod in commune detrimentum scholae totius et practa plurimorum contunieliam vergere possit. Atqui stilum hic comprata e non quod veritatem aperte proferre non ausimus 1), sed ne simus i en magniticis dominis ista lecturis 2).

Certe patres longe maiorem ea ex re apid deum mercedem et 2; homines gloriam cum incremento catholicae religionis potuissent conse., quod nunc acque contingere nequit, cum ipsimet sua culpa multis con suspectos reddere non sunt veriti. Credinit forte hom patres, quod sellitores academici, qui plura hacterias propter homini pacis et catholicae religionis studium patienter tolerarunt, cadem patientia reliqua latur e i colla potius ingo submissuros, quam contentionem aliquam cum ipsis esse suscepturos, ex qua scandalum in religione nasci posset; at videant, la fallat cos opinio et ne scandalum ab ipsis fiat.

Meminimus quidem, eos dicere solitos, se gloriam dei praecipus querrere, et si scandalium ex eo sequatur, non ipsorum culpa, sed eorum mategnitate fieri, qui scandalizantur. Sed respondeant, si franciscam aut al quidam religiosi boni et docti i) in gratiam illustrissimi principis nesti se insimuare et pro gloria dei petere vellent, ut sua celsitudo eos in sellam Ingolstadianam recipere et partem in collegio jesuitarum conceletidignaretur, cui scandalum tunc essent imputaturi? an illis, qui pro gloria dei petint? an sibi ipsis, qui possessione sua se spoliari atque exal delentes coelum et terram clamoribus repleturi et ascandalum, scandalum. Romam usque perscripturi et auxilium contra spoliatores imploratari essent.

Quid vero aliud iam ipsi faciunt, dum iurisdictionem, quae apud disin solidum esse non potest, sibi parte attribui postulant, quam ut senatio
academicum, penes quem tota integrabler stat iurisdictio, parte eius spenete
tur; qua in re noune iustior est causa defendentis sua iura et possessiere
quietam, quam eius, qui alium sibe causa privatum seque in locum eius
intrusum cupit?

Sed ad rem ipsam. How tamen non-tantum illustrissimum nestrat principem, sed et ipsos paties de societate initio exorandos existimamas. A ipsi sponte remittant ea, quae invidiam magis, qu'im gloriam eis sint partiria; et vel how exemplo desu tribuant hono pacis et incremento religirms et ecclesiae catholicae, ne, si pergere voluerint, autores existant respessimae et ipsismet permiciosae. Nos profecto how ipsis policebanta quod si acquadali ince cum senatoribus academicis vivere constituerant, fire at ab omnobus aquemadinodum hacterius factum est) amentur foveanta promoveantui colantui multaque eis concedantur, quae si suo iure sibi di-

i) ansimus) ausimus, quam utinam imquissimi homines in faciera e, me andire et argumentis meis respondere cogerentur.

<sup>2)</sup> ista lecturis | qui hace forte lecturi sunt, quibus equidem veller bom patres isti, ni et alus viris optimis, hac sua detestabili arrogoria occasionem manquiam dedissent sinistre de ipsis opinandi.

a doctif docti et quis meliores.

beri postularent, nunquam volentibus et nonnisi invitis utque indignantibus nobis essent consecuturi.

Ad institutum ergo quod attinet, tolerari potest, quod in primo articulo illustrissimus princeps noster censuit, dummodo tamen non fiat eiusmodi iuramentorum mutatio, ut patribus de societate, quae in senatu academico tractari audiverint, eliminare 1) liceat.

Secundum caput responsionis summam continere videtur iniquitatem; ut enim concedamus, cursus et paedagogii totius gubernationem (salva senatus academici inspectione) patribus relinqui et permitti etiam correctionem eorum, qui paedagogium frequentant, eo modo, uti solent paedagogi snos corrigere, tamen id titulo iurisdictionis fieri, indignum est et omnibus seculis inauditum, indignius etiam, quod ipsi huiusmodi correctionem affectant in eos, qui sunt studiosi cursus philosophici; illos enim flagris et verberibus caedi non est liberale, et multi profecto hoc non essent toleraturi. Carceris vero poena vel pecuniaria eos mulctare, ad rectorem tantum et senatum academicum spectat, non ad professores privatos, immo ne ad collegium quidem integrum; neque enim ulla facultas talem habet iurisdictionem, sed illa tantum mulctandi ratio facultatibus conceditur, ut si quis vel negligenter in studiis aut alias improbe versatus sit, hunc ad gradum aspirantem excludere possint, qua poena et cursus philosophici professores contentos esse decet. Interim non negabitur ipsis, quod auditorem quemque suum minus diligenter officium suum facientem professor admonere obiurgare increpare possit. Sed si maior sit alicuius petulantia, quam quae verbis coerceri queat, tunc ex dignitate scholae est ceterisque exemplo melius, ut magis hic rectoris quam unius professoris auctoritate coerceatur, cui una cum academiae senatoribus (inter quos ipsi etiam sunt patres societatis) suam celsitudinem confidere, quod scholasticas leges in libera schola prudenter temperare noverit, longe est aequius, quam partem hanc inrisdictionis a rectore et senatu universitatis sine insta causa aufferre et tribuere impotenter nimis cam affectantibus. Maxime cum illam pro sua tantum gloria et ubi res bene gerenda est captent, si vero quid odiosum incidat, offensionem defugiant et ita tamen academicorum consilium et opem ea in re expetant, ut ipsi principales, rector vero et senatus academicus accessorii esse videantur, quam notam et contumeliam senatus academicus patienter nunquam sibi inuri aut se suo iure sine causa vel in totum vel pro parte spoliari sinet. Paedagogii etiam inspectionem nunquam sponte remittet, cum illud quoque ad universitatem et consequenter ad senatum academicum, penes quem ex statutis summa rerum est, spec-Qua tamen inspectione senatores academici non eo tare in confesso sit. fine uti cupiunt, ut leges paedagogii praescribere et suo arbitrio mutare et disponere de singulis velint, sed ideo potius, ut si aliqua insignis animadvertatur negligentia (qualis certe interdum apparere solet), patres societatis officii admonere et, si opus sit, etiam illustrissimum principem eius rei certiorem facere possint.

Ad tertium articulum nihil aliud occurrit nisi, ut moneatur, sapienter facturum illustrissimum principem, si a patribus non patiatur sibi leges

<sup>1)</sup> eliminare et ad suos deferre.

praescribi manusve ligari, satis vero ex ipsa responsione liquet, quam arregans 1) praecesserit interrogatio; ex quo quis non longe ante prospicere posset, quam isti nunquam cupiditatis suae finem sint facturi, si modus non imponatur, qui etiam principi legem dicere velle non erubescunt.

Quartus et quintus articuli tolerari possunt. Sextus item non habebit magnam difficultatem, neque enim occurrit unquam, a senatu academico tale quid esse attentatum; et quemadmodum franciscani suos ipsimet corrigunt, ita facile patiemur, patres societatis collegas suos debitis po-nes afficere.

Septimum caput responsionis praesupponere videtur, quod aliqua inredictio esse debeat apud professores societatis, sed illud admitti non posse, iam supra ad secundum articulum est declaratum; nec aliter etiam admittemus illam, de qua in articulo "Manus porrectionem etc.", nisi in essensu, ut si iuventus in officio per patres contineri non posset, tunc admagistratum academicum deferantur petulantes isti, qui eos corrigere et secundum iuris et aequitatis rationem punire non tam se teneri quam et libenter facere agnoscit et profitetur.

De iurisdictione coercitiva, ut illa patribus societatis permittatur, aliter atque supra ad secundum caput responsionis est annotatum senatui academico nunquam persuadebitur; cum enim nec theologorum nec iuris consultorum nec medicorum collegia unquam talem habuerint iurisdictionem nec etiam affectarint unquam vel in suos vel in alios, licet insignes saepe vir et percelebres et ad regendum aptissimi hic fuerint, indignum profecto esset, tantam potestatem tribuere his, qui non alto loco esse volunt viden :). Itaque hacc patrum societatis affectatio nequaquam ad dignitatem, sed ad contumeliam ceterorum atque adeo totius scholae pertinet. ipsi, quaeso, magnifico rectori nostro et senatui academico suam potestarem et ne vereantur, si res exigat, molestiam facere et rectori et nobis, quotum proprium hoc officium est et qui illud exequi parati sumus nec cupimus ab ipsis hac in parte exonerari. Ab ipsis quoque societatis patribus rectori et senatui academico debere quasi modum praescribi, quando aliquem academia et oppido eiicere debeant, satis pro imperio altentatur. et cur non potius (quod modestiam ipsorum decuisset) eam de nobis spen concipiunt, quod nos tanquam iuris et iustitiae amantes et aeque 3) intelligentes, ac sui sint, causa cognita semper id simus facturi, quod legum ratio dictat et scholae universae dignitas postulat. Unum hic anaerere licet, si, quod absit, studiosorum aliquem contingeret insen jesuitarum in carcerem concludi absque rectoris auctoritate, an non metuant, no alu tunc studiosi carcerem vi effracturi et ad rectorem sint provocaturi asserentes, se sub rectore et universitate esse, non sub jesuitis. Tantam vere facinus si perpetraretur, quibusnam maior culpa adscribenda foret, an effractoribus alienam iurisdictionem defugientibus, an jesuitis alienam potestatem usurpantibus?

Ad nonum caput libere respondemus, nos hactenus ita defendime et



<sup>1)</sup> arrogans] arrogans et ambitiosa.

<sup>2)</sup> qui - videri] qui inferiori sunt loco.

<sup>3)</sup> aequel aeque vel magis.

complexos esse patres societatis, ut magis non possemus, eoque indignius nunc ferimus ipsorum ingratitudinem 1); diligemus vero ipsos posthac quoque, si nostra nobis et universitati salvam suam iurisdictionem et dignitatem reliquerint et non falso titulo hanc sibi arrogare et forte aliquando totam (qui animus ipsis esse multis et evidentissimis argumentis probari potest) invadere praesumpserint.

Decimum caput admitti potest, licet grave id futurum sit dominis de collegio facultatis artium. Undecimus articulus ita recipi potest, ut etiam rectori universitatis ex causa liceat certos aliquos de societate iuratos consiliarios vocare et tunc isti comparere teneantur. Superflua vero fuit²) propositio patrum, ad quam in octavo capite responsum est, quasi vehementer isti metuant nostras mulctas pecuniarias, qui iurisdictionem nobis eripere non verentur, sed transeat et hoc cum ceteris erroribus. Decimus quartus et quintus transeant.

Falcem ipsos mittere in messem quoque alienam, quod ex decimo sexto articulo deprehenditur, iam non potest videri mirum de iis, qui iniquiora etiam attentare praesumpserunt; placet autem omnino illustrissimi principis responsio, ut si quam petulantiam animadvertant isti patres, eam deferant, ad quos decet, h. e. ad rectorem et senatum academicum. De articulo decimo septimo quod dicatur, non habetur admodum.

De ultimo vero illud occurrit, non tam esse curandum de fornacibus, quam de aliis idoneis remediis, ne frigeant exercitationes, maxime in paedagogio et classibus minoribus, in quibus et ipsi animadvertimus et audimus ex aliis magnam esse negligentiam, nullae enim vel certe rarissimae habentur repetitiones cum pueris, epistolae quoque ab ipsis compositae non emendantur, et eius generis non pauca alia desiderantur, quae certe ab his, qui totius iuventutis curam soli habere volunt, praetermitti nullo modo deberent, alioquin metuendum est, quod et experientia attestatur, ne multa ingenia pereant vel certe parentes cogantur filiis privatos a ler praeceptores, quod tamen non in uniuscuiusque est facultatibus.

Ad extremum quia multorum annorum experientia comprobatum est, patres societatis nullos plane fines nullumque modum servare in novis subinde excogitandis mediis, quibus tandem totam universitatem cum magno dedecore<sup>3</sup>) manui ac potestati suae subiicere queant, rogandus est illustrissimus princeps noster, ut in posterum quasvis horum preces non facile admittat nec semper credat, ad gloriam dei pertinere, quae isti petunt, sed aliquos ipsis praescribat certissimos fines, quos transgredi et ultra quos amplius sperare eis non liceat, ut sic illustrissima sua celsitudo eiusdemque magnifici domini consiliarii quotidianis accusationibus et molestiis non fatigentur et professores academici vexationibus perpetuis et metu insidiarum liberati animis alacrioribus munere suo perfungi et patres societatis vera non simulata amicitia complecti simulque iunctis viribus

<sup>1)</sup> ingratitudinem] insolentiam et ingratitudinem.

<sup>2)</sup> fuit] fuit et haud scio an minus pharisaica.

<sup>3)</sup> dedecore] dedecore, quod ipsi reputant gloriam suam.

atque consiliis acholae huius colebritatem tueri angere atque amplificare queant ad gloriam altissimi et ecclesiae catholicae decus immortale.)

#### Nr. 91.

(8, Bd. 1, 8, 245.)

Archiv d. Univ. T, Vol. I, f. 16 u. Arch.-Conserv., Fasc. 11 16. Febr. 1572.

Reverendis nobilibus . . . . . magnifico domino rectori et senatus academico dominis et amicis honorandis.

. . . . Exhibitum est mihi summarium quoddam vestri arripti de resolutione dominorum patroporum circa cursum et paedagogium, qued cum avidins perlegerem vestramque voluntatem ac sententiam apud me duiz-ntius perpenderem, equidem ex animo sum lactatus, non sie discrepare nos, sicut fortassus hactenus existimatum fuit. . . . . . Com igitur in comobealiis articulis hand difficulter consensuri simus, hec unicum tantum summisse magnisque a vobra precibus flagito, ut in gratiam universas societates et ad fovendam magis charitatem mutnam iuramenta nobis benigno remittatu. Praestabit profecto generalis per se aut suos provinciales vel rectores semper loco iuramenti, ut nostri professores non minorem magnifico rect-ri et senatui honorem fidem diligentiam obedientiamque exhibeant, quam m millies iurassent, ac ita quiden prompto reverentique animo, ut dd. vi. merito conqueri non possint; derade non detrectabimus, ut, qui de societate senatores sunt futuri, se sancte servaturos iurent silentium seu secretum consilii. Diguentar vestrae magnificentiae hanc nostram fidem ad tempeexplorare, at, si absque iuramento remissiores, quam ceteri sunt, notico esse deprehenderint, tunc de incamento praestando nos morenat...... Jam, quod decet, si vestrum aliquem vel ctiam omnes mea culpa impradenter offendi unquam, id summisse hie deprecor; mihi, quaeso, meinter qui istic sunt fratribus amice simul et paterne ignoscite et in posterun veram a nobis pacem et charitatem sperate. . . . . . Monachii 16. Febr. 1572. Ad obsequia paratus

Panius Hoffacus.

#### Nr. 82.

(8. Bd. 1, 8. 246.)

Staatshibhothek Cod, Barar, 22057, Vol. I, f. 129—136 u. 163—168. Scriptum, quod ad generalem societatis Jhesu in urbem est transmissum. . . . . . 18 Febr. Ao. 72.

(f. 171) Ad proposites reverendi patris provincialis articules est quidem Monachii per illustrissimi principis consiliarios aliquo modo tenintus.

4) Ho in als Universibeeff. Bonis patribus melion. Nicolaus Everhardus.



qua ratione ita satisfieri societati possit, ne scholae interim celebritas imminuatur, atque in eam fere, quae sequitur, sententiam respondendum esse videtur suo tempore.

- Ad 1. quidem illustrissimae suae celsitudini nulla occurrit causa, cur susceptus a societate cursus cum paedagogio deseri debeat, potiusque optat istius rei prosperos successus ad magnam totius provinciae adeoque religionis catholicae consolationem. Quia vero de iuramentis praestandis aliqua videtur enasci difficultas et academici pro bono pacis fore existimant, si aequalitas servetur inter professores omnes tam eos, qui sunt de societate, quam reliquos, iuramenta ista profitentium et eorum, qui futuri sunt de facultate artistica deque consilio academico, quamvis anno superiore remiserat illustrissima sua celsitudo, praestari tamen cuperet eaque ratione professorum consiliariorumque animos ad communem scholae utilitatem firmius connecti, qua in re si reverendus pater generalis non difficilem sese praebuerit, gratum faciet illustrissimae suae celsitudini, quod etiam non repugnat, ut pro horum temporum usu iuramenta repurgentur et privilegiis iuribus votoque societatis expresse in iis caveatur; quamquam optent academici, eiusmodi non fieri iuramentorum repurgationem, ut patribus de societate, quae in senatu academico tractari audierint, eliminare liceat.
- Ad. 2. Ut societas consueto suo modo totum cursum et paedagogium quoad studiorum rationem gubernet et secundum eundem modum ad morum disciplinam et catholicae religionis pios ritus studiosos dextre alliciat et paulatim adducat, modo hoc non tanquam sua propria (sicut verebantur academici), sed solius academici senatus auctoritate et sub eius quoque inspectione faciat et facere videatur, illustrissimo clementer probatur nec ullam habet apud academicos difficultatem, qui pios et moderatos hac in re patrum conatus adeo non impedient, ut illos etiam consilio et auxilio, cum opus esse videbitur, promovere parati sint. Si quid gravius tamen statui debeat, non dubitat illustrissimus, quin societas sicut ceteri professores sua sponte cum senatu academico et secundum universitatis huius laudabilem consuetudinem, vitandae videlicet offensionis causa, id pacifice tanquam cum academiae totius capite transiget componet et aget; et hoc loco eam adhibebunt patres moderationem, ne, qui ex haereticis locis ibi confluent aut aliquin remissies curant religionem, propter severiora quaedam instituta durius a patribus tractentur atque ita schola haec haereticis ac frigide catholicis formidabilior fiat, quam ipsae sunt pontificis et catholicorum per Italiam Gallias Belgium etc.
- Ad 3. Facile etiam contentus est illustrissimus princeps, ut in gubernando cursu ac paedagogio sicut etiam in constituendis professoribus faciat societas, quod potest, de qua nemo quoque dubitat, quin sua sponte, quoad commode poterit, factura sit satis et honori suo et publico commodo; ideoque nec praeter dignitatem cum ea agi passura est illustrissima sua celsitudo, quae etiam magis, quam ferre velint ipsi, patribus nunquam imponet imponive sinet; sed ne existimat quidem talem unquam futurum esse casum, ut necesse fiat, professores societatis plures seu pauciores amovere; si tamen id accideret, tunc ex tempore, quid academiae atque etiam societati expediat, consilium capietur.
  - Ad 4. Clementer agnoscit illustrissimus princeps utiles ac pios socie-

tatis labores; hos tamen ut cum iactura sui instituti libertatisque religiosae suscipiat, nec est neque fiet unquam suae celsitudinis illustrissimae mens et voluntas; probe enim novit, nullum statum religiosum ecclesiae diu multumque prodesse posse, si pia eius instituta vel etiam privilegia dissolvantur.

- Ad 5. Probatur, ut societas citra metum ullius indignationis fruatur eadem libertate academica, qua fruuntur ceteri omnes professores seculares, ut videlicet bonas seu necessarias ob causas aliquem suorum professorum interdum loco mutare possint, cum praesertim societas de substituendis aliis idoneis, et ne incommodiori tempore mutationes istae fiant, operam datura speretur, quoad poterit.
- Ad 6. Si aliquis de societate vel negligentiam vel errorem vel, quod absit, enorme crimen in academia committeret, nullam tunc exercebunt iurisdictionem academici in alumnos societatis, sed res tota penes superiores societatis erit, qui errantem pro meritis castigent vel etiam e societate extrudant vel saltem religioso suo foro utantur invocato etiam, si opus sit, brachio et auxilio academico, quod praesto illis esse debet semper.
- Ad 7. Similiter si iuventus in officio per patres contineri non posset, tunc magistratus academicus requisitus debet illis seu membris fidelibusque cooperatoribus manum porrigere ad coercendos insolentes et negligentes in officio continendos, ut augeatur publicae scholae dignitas et iuventus tam in moribus quam literis proficiat.
- Ad 8. Consentaneum est rationi et academicis quoque probatur, ut patres societatis auctoritate rectoris academici verbis et virgis in p edagogicos correctionem decentem et moderatam pro minoribus quidem et non criminalibus culpis eo exerceant modo, que solent paedagogi in suos illam exercere; censent vero academici, studiosos cursus philosophici flagra et verbera non esse facile toleraturos, quam ob rem illorum professores hac poena contentos esse decere, ut, si quis negligenter in studiis aut alias improbe versatus sit, hunc ad gradum adspirantem excludant; interim tamen, si etiam horum aliquis suum minus diligenter officium faceret. posse ac debere professorem eiusmodi hominem admonere obiurgare et increpare; sed si maior sit alicuius petulantia, quam quae verbis in carsu et verberibus in paedagogio a patribus coerceri queat, hic tunc cupiunt academici, ut patres societatis nihil vereautur molestiam facere rectori et senatui, ut in delinquentes gravius ipsi animadvertant, voluntque de se hanc spem concipi, quod tanquam iuris et iustitiae amantes causa cognita semper id facturi sint, quod legum ratio dictat et scholae univer se dignitas postulat, sive pecuniaria mulcta sive carceris poena sive et am exclusione in illos animadvertendum esse videatur. Quae omnia illustrizzimo quoque principi probantur, qui etiam clementer cavebit, sicut ipsimes quoque sua sponte senatores academici ut patres societatis, qui labore professionis satis gravati erunt, a protervis et insolentibus nihil amplius molestentur neque corum auditores a malis inquietentur aut corrumpantur.
- Ad 9. Sed et ad fovendam mutuam cum charitatem tum etiam benevolentiam imprimis conducet, ut magistratus academicus suscipiat patrocinium et defensionem societatis tanquam operariorum suorum sique etiam opinionem honestamque eius autoritatem tueatur, sicuti societas



vicissim fidelem operam navabit, ut honorem et obedientiam academico magistratui debitam apud omnes augeat et promoveat.

- Ad 10. Quia iustum videtur, ut societas suo iure utatur, cum plures illorum sint in facultate artistica pluresque labores sustineant, ut plures quoque ex iis sint in consilio istius facultatis quam ex aliis academicis, et pariet hoc illis apud auditores suos utilem autoritatem; eorum tamen, qui ex iis in senatum academicum admissi iam ante sunt votaque et suffragia habere debent, numerus transcendendus non erit; si tamen haec res vel ad artisticae facultatis vel aliorum, qui de ea sunt, academicorum professorum praeiudicium spectare videbitur, cogitabit illustrissimus princeps de remedio idoneo et placido congruenti scholae huius celebritati.
- Ad 11. Liberum etiam sit societati, senatui consiliisque academicis interesse, quando commode poterunt, eosque tantum mittere, quos mittendos censuerit collegii rector, modo isti iurati sint academiae, sicuti ab initio est admonitum. Hic tamen academici petunt, ut etiam rectori universitatis ex causa liceat, certos aliquos de societate iuratos consiliarios vocare, et tunc isti non minus quam alii senatores seculares compareant; quamquam si eorum aliquis, qui sic vocatur, suo superiori iustas ob causas ne tunc quidem mittendus esse videretur, facile acquiescet rector academicus neque ordini vestro gravis futurus est.
- Ad 12. Non quidem est suspicio, tales in societate futuros, qui multam aliquam mereantur; at vero si hoc accidat, iam superius dictum est, quid statui in illos debeat; pecuniarias certe mulctas ullasve pensiones timere non debent, sicut etiam negotiis pecuniariis et secularibus itemque aliis oneribus academicis minime occupabuntur.
- Ad 13. Si societas ob futuras molestias seu difficultates prodesse sibi iudicaverit, bonum aliquem virum in protectorem suum eligere, qui, cum opus erit diesque mali supervenient, mediatorem sese ponat, non inconsultum videretur, hanc eius fiduciam penes eos omnes relinquere, qui alioqui sunt constituti patroni scholae, quos non incertum est optime et amicissime cupere societati.
- Ad 14. Cum omnium maxime referat, quorsum initio destinentur, qui novi accedunt studiosi, cumque rectores academici soli vacare huic rei vel non possent prae aliis negotiis vel etiam nolint, sic in posterum servetur, ut rector, quos inscribit philosophiae et theologiae studiosos novos, statim post accepta illorum nomina ad vicecancellarium academicum mittat, cui assistant facultatis decanus et unus ex societatis professoribus, qui cum novis istis studiosis de acceptandis facultatibus tractabunt suaviter, sicut etiam anno superiore fuerat statutum, eosque cum scripto testimonio vel ad paedagogium vel ad cursum mittent, qui deinceps patrum de societate iudicio idoneis classibus destinabuntur, quas ante tempus deserere non possint quarumque legibus stare propositasque lectiones audire teneantur, et quos alii praeceptores in suas classes sine patrum consensu suscipere non debeant, ne classes ac studia perturbentur; nisi hanc faciendi iudicii censuram rector academicus penes se esse maluerit; quod si ita est, tunc assistant ei semper cum vicecancellario duo isti alii, et si ad cuiusvis novi scholaris philosophici sive theologici adventum praesto illos assistentes habere non potest, tunc ad discutiendos, qui nuper inscripti sunt, peculiaris aliquis

dies sumatur a rectore atque hic etiam caveatur, ne absque discrimine ad integrum cursum deputentur singuli, cum quidam non accedant eo anuse, ut philosophiae inhaereant semper nec etiam tot annorum cursum ad preposita studia indigere forte videri cupiant.

- Ad 15. Episcopi Eystetensis tanquam cancellarii academici iura, cara circa scholae potius dignitatem quam magnam aliquam disponendi intendive potestatem versentur, societati timenda minime erunt, et certe peneprincipes Bavariae solos hucusque fuerunt, quae hoc loco inspectione emendationeve aliqua indigere sunt visa nullo unquam tempore.
- Ad 16. Privatas suas lectiones ita instituant posthac praeceptores omnes in academia, no publicas lectiones discipuli negligant, quas andre omnino tenentur inxta decretum anno 39 conditum, quod salvum ese deletimaxime, nisi forte aliter visum fuerit studiosorum parentibus vel maioribus, de quo tamen per sufficiens testimonium docere tenebuntur discipuli, ne fraudi locus sit.
- Ad 17. Maiorem adhiberi cautelam, ne scandalosi et dissoluti stediosi iuris maxime turpem illam morum pravitatem in theologorum atque artistarum facultatem importent, tam cupit illustrissimus princeps quam hoc est e summa dignitate scholae; cogitabunt itaque patres societatis, an et qua magis seria magisque efficaci cura et industria huic tanto malo reme lium prospici queat, nec illis vitio vertetur, si, quod hac de re et olim sancte constitutum est et in posterum etiam statuetur, pro sua quodem parte, ut id servetur, bonis et honestis modis, apud quos decebit, urgere et procurare velint.
- Ad 18. Quia in facultate artistica multa sunt antiquata et alia plura reformatione indigent, poterunt iuramenta, uti superius etiam dictum est, immutari et repurgari, caque de re patrum sententiam libentus-une audiet illustrissimus princeps.
- Ad 19. Ut instituantur bonae et commodae classes pro tribus professionibus philosophicis et quinque humanitatis utque fornaces suas habeant et ligna sufficientia, ne frigeaut exercitationes, curabitur primo quoque tempore. Optarent vero academici, ut vestri professores crebriores soluin suis classibus lectionum repetitiones instituerent et praesertim quidem in scholis paedagogu, qua in re illustrissimo quoque rem gratam praestabitas
- Ad 20. Quae de instituendo societatis seminario deque eiusdem commoda habitatione et sustentatione agenda sunt, ita instituentur, ut intelligant inde patres, quantum tribuat Bavaria catholica suis et virtutabus et meritis.

Atque haec sunt, quae ex mente et voluntate illustrissimi principo respondenda duxerunt domini patroni scholae Ingolstadianae ad quaesita reverei di patris provincialis, quibus ad maiorem etiam fidem faciculam ipsum illustrissimae celsitudinis sigillum est additum Monachii 18. die Febr. anno 72.

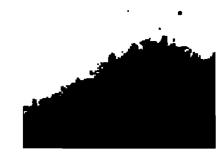

## Nr. 93.

(S Bd. I, S. 252.)

Staatsbiblioth. Cod. Bavar. 2205", Vol. I, f. 142.

Rectors und raths der universitet letzte und zusamen gezogne bedenckhen in negotio jesuitarum. Ad magnificos dominos schola patronos.

Magnifici domini patroni. Ob wol in dem erhobnen und jetz langher schwebendten stritt zwischen uns und herrn jesuiten wir unsere beschwert und auch zum tail rhatsame bedenckhen zum dickhermaln schrifftlichen und dann auch durch unsere gesandten mündtlich eur magnificenz und herrlikhaiten als unseren von unserm gnedigen fürsten und herrn vorgesetzten patronis treulich und vleissigst, wie gekhant, fürgebracht, das wir ja mherers und bessers nit wissen noch khönnen fürbringen und unsers thails gerne auff die für- und angebrachte sachen zu eur magnificenz und herrlikhait final resolution gestelt und derselben erwarten haben wöllen, doch weil uns im letzten rescripto nit allain mit gnaden zugelassen, sondern auch ernstlichen bevolchen, unsere bedenckhen und beschwert contra der herrn jesuiten institutum schrifftlichen zu verfassen und euer magnif. und hrikt zu überschückhen, haben wir disem gnedigen bevelch zugehorsamen nit sollen underlassen und nach berathschlagten sachen in unserm gesambten rhatt alle unsere vorige mündtlichen und in underschidtenen schrifften fürgebrachte beschwert argumenten und motiva contra herrn jesuiten institutum in dise schrifften zesamen gezogen, und ob wir wol in disem negotio mit einer gantzen declamatio aussfüerlichen und pro rei gravitate disserirn khonnen, doch euer magn. u. hrlkt mit solcher leng nit zubeschweren, und zu mherer richtigkhait haben wir khurzlichen solliche unsere und der schull beschwerdt per modum responsionum seu potius notarum ad singula dominorum jesuitarum interrogatoria wöllen fürbringen und in calce allain per modum notularum, was wir in cursu pädagogio und gantz der herrn jesuiten instituto desiderirn und uns beschwert, auch hergegen underthenigelich begern, den herrn patronen undeutten und darumben entlichen beschaidt und resolution gewartten wöllen.

Nota in proömium jesuiticorum interrogatoriorum. Erstlichen den herrn patronen zuerwegen, das ob wol die academia, das ihnen durch die herrn jesuiten ein grosser riss in das schuelregiment geschechen, philosophicum studium instituto pädagogico und ettliche andere lectiones abgedrungen, das jar über bey sich selbs geduldigelich concoquirt und die sachen bei vorigen decret beruen lassen und dem eventui, wölcher viler neuer instituten explorator und reformator ist, bevelchen wöllen, aber pater provincialis mit disen seinen neuen interrogatorischen petitionen präter intentionem nostram dise neue tragodiam excitirt und, wan dise schantzen mit solchem begern den herrn jesuiten geratten thett, wurde sie pro suo studio amplificandi res suas alle jhar in alle monat solang fragen und begern, biss sie den herrn patronen das gantze schuelregiment abfra-Zum andern erwegen wir, das, was die herrn jesuiten mit hocher beschwerdt und verclerung auch expulsion unserer ettlichen und cavillatione veteris gubernationis schola haben sollicitirt und practicando erzwungen und errungen, sie im eingang prämittirn, das mans von ihnen clementer

begert, ja, wie sy alhie per simulationem fürgeben, invitis et reluctantibus obtrudirt. Fürs dritt das, wie die herrn jesuiten zu zeiten mal in proömio und zu etlichen malen in den nachvolgenden interrogatorien den hertzogen und societatem also parificirn und von beeden aqualiter determinirn, gleich wen unser gnediger fürst und herr als part mit der societet contrahirt, wie dann, was diss für ein grüff auff der lautten. für die herrn jesuiten hierundten in connotatione ad primum interrogatorium solle Zum vierten ist zuponderirn und eben der obangeangedeuttet werden. deuten beschwerdt anhengig, das nit allein wir, sonder auch euer magnificenz und herrlikhait in namen unsers gnedigen fürsten und herrn mit disen leutten und was sy in der schuel thuen sollen, khain liberam dispositionem nit haben, sonder, was man ihnen schafft, darumben müssen sy erst iren generalem zu Rhom fragen und resolutionem holen; ab initio autem non erat sic; ist ir erst erbietten weit anderst gestanden. fünfften ist in solchem proömio zuponderirn, das es zum vorthail gericht, quod interrogando excessive petant und wöllen darüber resolutiones haben, die clara et authentica sein und in urbem geschückht werden sollen und doch übereilt nuhr marginaliter darzu zaichnet sein sollen; ecce artes. Zum sechsten zuponderirn, das disen leutten durch unsere gedult oder vilmher der herrn patronorum humanitet die cornua dermassen gewachsen sein, das sie nit allain interrogative neu ohnleudenliche ding begern dürffen, sonder, da ihnen durch die herrn patronen ex re schola cordate respondirt, derselben responsionibus verschlagen, ihnen selbs nomine illustrissimi, wan mans nuhr passiern liesst, resolutiones secundum suos humores für-Zum letsten zubedenckhen, das die herrn jesuiten in schreiben dürffen. irem probjar sovil nutz oder auffnemen der schuel, si respiciamus testem experientiam, nit geschaffet, das sy uhrsach oder fueg hetten, als re bene gesta nach sollchem neuen beschwerlichen begeren per interrogandi modum zemischen und zefragen.

Notă in primum interrogatorium. Belangendt die begerte remissionem juramentorum ist zuerwegen, das juramenta scholastica von unsern löblichen vorfarn und ersten institutoribus scholä als pia licita et honesta gestellt, das sich deren khain erlicher oder gelerter mann zubeschweren, so ist es contra practicam mundi, das einer will neben andern im regiment oder rhat sitzen, doch ausser und über die andern, weil des gemeinen vinculi juramenti oder rhatspflicht ohngebunden und frei sein. Item so pugnira dise scholastica juramenta, sovil wir wissen oder khönnen gedenckhen, mit irer profession oder voto nit; doceant igitur, in quo capite sit repugnantia. Item so haben eben die vorigen herrn jesuiten, so mit und bey uns gesessen und docirt, onverhindert ires voti wol khönnen und auch geme jurirt, als Canisius, doctor Claudius Gaudanus, Alphons Salmarella; aber uhrsachen: es war in illo tempore, do sy noch diemuttig waren, do khonzten sy unbeschwerdt ires gewissen und ohngeirt irer profession oder voti wol jurirn; auch noch heuttiges tags zu Wien und Löwen, do sy noch sub manu potenti humilirt willigclich und ohngewaigert juramenta schelastica laisten; aber jetziger zeit und alhie vermainen sy, es stehen ir sachen in andern und bessern terminis, sie seien in unser schuel rerun domini worden, seien inen derhalben die jurament erlaidet, und dareb i



greulich abscheuchen gewinnen. Item ut sit differentia inter superiores et inferiores, wir jurati, sy aber injurati und privilegierte, und also einander ungleich seien, quä inäqualitas in republica est discordiarum seminarium; nota, ubi graves ob causas abhorreat. Alhie solte pater provincialis dise wichtige uhrsachen, die er mit wortten andeuttet, specifice gemelt haben, da es zu der herrn patronen arbitrio und cognition gestanden were, ob solche uhrsachen relevantes nec ne gewesen. Aber, wan man rhatten sollte, so seien solche uhrsachen ipsis gratä, nobis vero graves und beschwerlichen, wie oben schon zum tail angedeuttet, und sonderlichen, das sy ohnverbunden ainiger pflicht alle unsere secreta eliminirn und ad suos in die gantze welt aussschreiben dürffen und was dergleichen pericula uns noch verborgen und unverrathen mher dahinder steckhen. Nobis vero ob jesuitarum solitum innovandi studium omnia sunt suspecta. Ibi "Illustrissimum principem decere videatur" alhie ponderire man der herrn jesuiten art und process, das, wan man ihnen ein mall nur winckhendt etwas beuttet, das sy dasselbig ohnnachlessig zu sich und an sich ziechen, und wan man exposcente sic rerum usu folgendt anderst will disponirn, so schreien sie und dürffen impudenter schreiben, non decere principem, ut semel datum revocet, und werden die herrn patronen pro sua prudentia leuchtlich erwegen, das man sich mit disen leutten präjudicialiter in handlung einlässet; dann wan sonsten in universitet sachen oder reformationen etwas gehandlet, so geschicht es per modum libera dispositionis, khan unser angeclagt nach euer magnif. und hrlkt freie wüllkhür pro ratione et usu temporis wider per contrariam dispositionem geändert werden; aber was man mit disen leutten handlet, verstehen sy, es gescheche per modum contractus et via obligationis; baldt ihnen was gehengt, wöllen sy darumben claras et authenticas decisiones haben, schückhens ghen Rom, lassens den generalem approbirn, lassens durch brieff und sigl confirmirn und perpetuirn; handlet man darüber, schreien und schreiben sy, non decere principem, et semel concessum faciat irritum. Ibi "Cumque societas juramenti loco etc." nota: legalitas seu honestas persona non eximet quem a juramento; sein in anderen regimenten auch vil ansechliche glaubwirdige erliche leutt, werden darumben der rhatspflicht nit erlassen. Ibi "profiteamur, magistratum academicum esse caput" scilicet titulare caput et recisum a reliquo corpore universitatis, non autem caput gubernativum seu dispositivum, quod gubernet studia docentium et discentium, sonsten würden sie in secundo interrogatorio nit setzen und begeren formalibus verbis, ut societas suis legibus suoque more cursum et padagogium quoad studendi rationem per omnia gubernet. Ibi in fine ,,tunc demum cogitare licebit etc." nota: wir wellen und sollen, wan sy vi voti, was wir jurato thuen müessen, nit thuen, auffs jar erst widerumb und alle folgendte jar mit ihnen zanckhen, und wurde also aus disem handl die lang schaid werden.

Ad 2. Nota, societatem suis legibus per omnia gubernare cursum et pădagogium et penes eosdem esse morum disciplinam, ut hic asseritur, et contra, rectorem academicum etiam quaod cursum et pădagogium esse caput, ut supra in primo interrogatorio simulanter per eos concessum est; hāc duo implicant contradictionem. Man interpretire es dann, wie es oben schon angedeuttet, nemblichen das sy gubernirm realiter, unser rector aber

nominaliter seu titulariter, quod probatur. Dann wan es nach ihren interrogatorischen petitionen sollte hinaus lauffen, so hetten sy macht, auch injurati in unsern rhat zutretten, wan sy wollten und sy gelustet, und möchte ir rector schickhen oder aussbleiben lassen, wen und wölchen er wöltet, und also mit den personen seines gefallens abwechseln, das padagogium und cursum, welches bona pars academici regiminis sein, sie allain gubernirn, die auditores pädagogii et cursus ex classibus et auditoriis und consequenter gar aus der statt schaffen lassen und was dergleichen mher in ihren petitionibus zufinden, sy setzen ja wol darzu, quod agnoscant, hanc potestatem gubernandi non esse sibi quidem propriam, sed delegatam a magistratu academico. Aber damit solche recognition nuhr nominalis et imaginaria sein, so hengen sie daran, ita enim a principe confirmatam, ut societas a nemine impediri aut perturbari possit. Ecce, das ist ein species delegationis in jure incognita, das etwas delegirt solle werden und also der delegans mit gesperten hendten nit mer potestatem revocanda delegationis haben, das haist nit delegirn, sonder gutt teutsch vergeben, und ex historiis parva magnis comparando so soll es ein regiment sein wie apud Francos ante tempora Caroli Magni, die societas und ihr rector major domus sein, rector academicus solle speculative et privative der sesselkhönig Hilpericus sein; rector societatis solle in regno scholastico domui disponirn, rector academicus aber solle in actibus und in andern publicis pompis et spectaculis zum schauessen dasitzen und stüel und benckh druckhen und, wie dem imaginario regi Hilperico geschechen, das er beschorn von khönigs stull in ein closter vom pabst gestossen, also letzlich unsere rectoria als titularis tantum dignitas abgethon und aussgelescht werden, wie zu Dillingen und Meintz beschechen, do extra rectorem jesuiticum rectoris academici manus gar erloschen und aussgetilgt worden, welche zwo universiteten Moguntinam ut exoletam jam et Dillinganam ut recens natam die societet gar verschückht verhoffendt, die Ingolstadiana solle die dritt in der zall sein, wie wir dann glaublich khinnen darthuen, das sy Dillingä in iren auditoriis publice sagen und aussrueffen, das Ingolstadii eben sowol die irigen regirn und alles under irem regiment sei als wol als zu Dillingen; ja ytzundt einer der jesuiten Psaphon solliches inoffenlichen truckh aussgehen lassen. Zu solcher lengeren digression, grossgünstige herrn und patronen, hatt unss rei indignitas et cavillatoria interrogatio jesuitica justissime abripirt, unde justis querelis humaniter ignosci petimus.

Ad 3. Alhie khönnen die herrn patronen abnemen und vermerckhen das die guette herrn patres ex conscientia, das sy diss probjar den vorgemelten nutz und aufnemen der schuell mit irem pådagogio und cursunit geschafft, auch juxta vulgatum versiculum "principium fervet, medium tepet, ultima frigent" etwan khunfftiger und khurtzer zeit noch mit irem pådagogisten und cursu professoribus khalter bestehen werden, wollten ihnen per modum privilegii cavirn lassen, das auch in casu non bene pristiti officii und ires übel beschechens khain andere seculare vel omnibus vel aliquibus sociis invita societate substituirt sollten oder khönten werden das haist ja freilich nit allain dem academico magistratui die inspectione genomen und in zigl griffen, sonder auch unsern gnädigen fürsten und

ierrn sein fürstliche freye handt und disposition wöllen spörren, sed sicut ioc illiberalissime interrogatum et petitum, ita cordate dabitur procul dubio ic responsum per omnes casus negativum.

- Ad 4. Academici facile patiuntur, ut societas sui ordinis privilegiis ic aque fruatur, dommodo eas immunitates non trahat et extensive interretetur in gravamen nostrum et diminutionem statutorum privilegiorumque cholasticorum.
- Alhie wollen die herrn jesuiten andeutten, als hetten sye nit Ad 5. ovil libertet als andere seculares professores, sonder würden herter hierin cehalten, dann die seculares professores hetten libertatem recedendi, aber y wolle man, ut ad tempus certum manerent, adstringirn. umerckhen, das es mit der secular professorn recess weit ein ander gelegenhait, dann mit den jesuitischen, dann die seculares professores a communiter accidentibus nit auf ein viertl oder halb jhar dienen und aufhören zulesen, müssen zu hoff ein halb jahr zuvor licentiam pro recessu impetrirn, werden andere substituirt, die legitime nati jurati nobis und graduirte personen seien, werden von hertzogen auffgenomen; aber mit den esuiten ist es alles anders geschaffen, wöllen injurati, zaigen khaine testi-10 nia natalium oder graduum legitime in schola publica recepta, werden om hertzogen weder geurlaubt noch auffgenomen, sonder wie die storchen volant et revolant, und wöllen einander sine präscitu academicorum doimorum patronorum ac etiam illustrissimi ad libitum substituiren; und ist m herrn patronen sonderlichen zuponderirn, das mit solchem einraumen ss cursus und lectionen dem jesuitico collegio irer fürstlichen durchlaucht an dem jure universitatis begeben; dann hochgedachte ir fürstliche raden alle lectiones in majoribus et minoribus facultatibus zubesetzen bisr gehabt, und sein die lectiones yedem de manu principis zu hoff ver-:hen worden, welches den regierenden fürsten nit ein gering jus gewesen; vorthin werden die theologică und philosophică lectiones maisten ails nit mer vom hertzogen oder zu hoff verlichen, sonder durch die initen per substitutionem ires gefallens besetzt, und ist solches besetzen 1 lectur semel per semper begeben und vergeben. Es hatt pater Pelta-B pro suo practicandi studio mit dem bischof zu Aichstet wöllen händdas er das vicecancellariatum theologica facultati und derselben decano tempore eligendo semel et semper sollte verleichen, alsdan wer ein Cantzler zuwöllen nit inher ins bischoff handt und wilkhür, sonder in tatis theologica electione decanali gestanden, et quemcunque pro temre elegissent decanum, hunc pro vicecancellario obtrusissent episcopo. Der die Aichstetischen sein dem Peltano zu gescheidt gewesen, haben sen braten geschmeckht und den practicanten mit seinem begern ohn Schaffter sachen lassen abziechen.
- Ad 6. Alhie wöllen die herrn patres abermaln darzu, das rector acamicus rex imaginarius sine populo und magistratus sine iurisdictione, est, wie die alten proverbialiter gesagt, campana sine clipalo seie, in interrogatorio setzen sy, quod velint agnoscere rectorem tanquam caput Prästare obedientiam. Hie begeren sie, das rector in docentes et disnites ex societate der negligentien oder excess halben khain jurisdiction it, sonder sie selbs, und rector, der vor ir caput war, solle jezundt nur

brachium sein und ihnen die richtung oder hultt nachzethuen verbunde: sein und an der letzt gar würde pes werden. Aber man müsse alle inter excessus distinguirn; wann es excessus in possessione seu ord.5jezuitico et inter suos domesticos ist, bleib es billichen bei irer sup-riere domestica disciplinatio; wann es aber negligentia in publice docendo -dedelictim publice in aliquem de universitate verbo vel facto commissum. gehert es ad forum rectoris; und also ist es bissanher mit den jesuster usu practico observirt ohne ir der jesuiten widersprechen, allein yezunet weil sy luffts genneg irem vermainen nach bekhomen, gerne allenthall-z von dess rectors jurisdiction sich wollten ausshalfftern und rerum domin werden; auch solche schantz, wan inen ire interrogatorische begern g-stattet, wurde wol geratten. Alhie man auch den herrn patronen die nit khan unvermeldt lassen, das exempla vorhanden, das sich etwa am zanckhischer jesuit in unserm rhatt so ununtz gemacht, die andere bern injurirt und, reverendo zumeldten, lug gestrafft, alda rector und rica: wider solche sein jurisdiction gebraucht und zur recantation gehalten und gar nit pro correctione deren herrn jesuitischen rectorem angelauffen esenachlauffen müessen, wie sy dan ytz die sachen gerne auff ain selche par richteten.

- Ad 7. Den herrn jesuiten wöllen wir wie anderen präceptoribus wie professoribus gegen und wider ire rebelles discipules und auditern abbrigkhait schutz und schirm halten, sed de excessibus notabilioribus it qui pädagogii causa correctionem excedentibus nos ut magistratus ipsi ogenoscere volumus. Aber wan sy inen die cognitionem jurisdictionalem und definitionem wolten usurpiru, wolten wir ferner ire executores und gleza als nachrichter nit sein, dess underthenigs versechens, es worden die betre patronen dem magistratui academico seine superioritet und de excessible studiosorum cognoscendi et definiendi potestatem nit nhemen noch uns alle zu der jesuiten apparitorn und mancipia nit machen.
- Ad 8. Alhie wöllen die patres jesuiten den herrn patronen abermain. damit sy zum schull regiment völligelich khummen khönten, etwas abfrages. das auch ein principal stuckh in republica scholastica ist und ballicher gehaldtet würdet, dann das schuell regiment bestehet auf zway stuckben. erstlichen in institutione et gubernatione circa docentium et discentium studia, zum andern in disciplina morum et puniendis excessibus corum. qui discendo docendove versantur in academiis. Die gubernationem studu philosophici und padagogicam institutionem wöllen sie haben nit simpliciter. sonder, wie sie oben gesetzt, per omnia suis propriis legibus gubernira. Hie wollen sie das ander stuckh auch haben, nemblichen jurisdictionen coercitivam. Sed allegabitur: sie fragen und begeren nuhr ein klass speciem jurisdictionis coercitivă. Respondetur: Das sie eben eine solche coercitionem begern, quá est summa penes magistratum academicus. nemblichen und in effectu potestatem relegandi; dann da inen begeben. das ein padagogist oder professor cursus seine auditores ad arbitrium ex classe durffe schaffen, isque consequenter, ut ipsi evincere volunt, ex espete cedere cogatur, nihil alind re ipsa est, quam singulis padagogicis priceptoribus aut cursivis professoribus tribuero rele .re loquintur, confirmare jurisdictionalem relegandi pot-: quan yere be



sit inconveniens, in prioribus nostris responsionibus late deductum est, ad quod responsorium scriptum, ne repetendo molesti esse cogamur, nos referimus.

- Ad 9. Pro officii nostri ratione et catholico in ordinem socialem affectu dominos jesuitas ut collegas nostros tuebimur et ut scholā membris patrocinabimur, nunquam autem ancillabimur, quod ipsi sub specie patrocinii nostri consilii ambire videntur, dum nos brachii loco habere et implorare velle supra sese declararunt, quā brachii implorațio sit dignioris a minus dignis, ut per ecclesiasticos a seculari magistratu. Darneben wöllen die academici dominos patronos gebetten haben, das ire magnif. und hrlkt dahin mit den herrn jesuiten gehandtlet und auch erhalten hetten khōnen, das sy doch von unser universitet unsern forfarn und uns gegenwirtigen professorn und iren collegen nit so gar übel schimpflichen und spöttlichen nachgeredt hetten.
- Ad 10. Hāc interrogatio eique subnexa responsio ab ipsismet interrogatoribus conficta et afficta plena est ambitionis et intolerabilis academicis; primo enim quid ad dominos patronos nos nostramque rempublicam, quid generalis jesuiticus in nostro senatu constituendo vel approbet vel improbet; nos ex illius arbitrio consiliarios et assessores rectoris in senatu neque cooptabimus neque missionem neque vacationem daturi sumus; dum sui ex nostro grege esse cupiunt, vivant, quod justum est, legibus moribus et institutis in academia hactemus receptis. Belangendt die zall der jesuiten, so senatum universitatis frequentirn und darin votirn sollen, ist vorhin schon gestritten und ausstragen und verrezessitt worden, und ist wol zu erbarm, das man mit diesen leutten nichts khan entlichen ausstragen oder vertragen verbrieffen versiglen und also verrezessiren, das sie es nit wider refricirt und sich umzunagen understienden. Est vorm jhar hatt pater provincialis selbs sich erbotten und gebetten, man soll, damit beeden thailen zur rhue geholffen, limites zwischen uns steckhen, wölches dan super his ipsis articulis tunc controversis et ventilatis geschechen und in recess verleibt und mit fürstlichem secret bestettiget worden. Aber ja wol limites, es hülfft da weder zeun thül noch cham, isti cuniculi semper subrepunt. Belangendt dann die artisten facultet, das die jesuiten und curs professorn mit den andern secular und überigen professorn auf löwische art, wie in Aesopo "plus sudavi ceteris" geschriben, die aussthailung und anzall der herrn de facultate abermaln auff neues machen wellen, ist ihnen khains wegs zugestatten, dann es schon vorhin gestritten und zu gleicher anzall nit allain verabschidt und verrecessirt, sonder auch darumben durch ein sonderlich jünger rescriptum confirmirt worden. Derhalben man billichen disen puncten bey vorigen transactis et decisis bleiben liess und diese vorige neubellerische interrogationes mit neu postulationibus cordate abweisen solle.
- Ad 11. In disem ailfften interrogatorio understehet sich pater provincialis unserer rectorali jurisdictioni und präeminentiä abermaln ein gute flugfedern zuentziechen, nemblich das rector khain assiduum assessorem an den jesuiten nit hette oder den er pro sua autoritate möchte personaliter et imperative vocirn, sonder müsse der gnaden wartten, wan und wölche ime der rector oder superior jesuiticus schickhte, und wöllen noch darzu,



wan sich ainer ihm rhat, wie oben mit exempeln angezaigt, unfletig hieh, nit rector academicus, sonder rector jesuiticus macht hab zunmoviru, qua põna amotionis a senatu est jurisdictionalis et ad cognitionem academicus et hodie et olim pertinuit. Wan aber sie disen potestatem, so hie begit also in eil erhieltten, so wurde sich ein metamorphosis in schola nestribegeben, das rector jesuitarum in unser schuell magnificus und hergegest rector academicus parvificus gehaissen und sein wurde.

Ad 12. Albie ist den herrn jesuiten wie den fuchnen in Aesopo, der mocht der biren nit, weil khaine wolt herab fallen, waren ihm zu saut. also auch sy, weil sie wissen, das vermög unserer löblichen statut khair religios zum rector eligibilis, item wol wissen, das man der kliurtz verloffnen jarn von hoff bevelch bekhommen, das man die jesuiter in rhatt zu weltlichen und gerichtbarlichen haudtlen mit dürffe berueffen, anch z cammersachen und raittung nit solle gebranchen, derhalben sindt ihner der rectorat besuechung dess rhats in secularibus negotius und die pepiaria negotia beschwerlich, begern darfür privilegirt zesein hor fine, dawann man ihnen solch privilegium gebe in scriptis, khöndten und wurder sy darans ant der zeit doeien, das sy jus quasitum hetten, und wollten darnach nach erfundtner uhrsach und fürgegebeuen schein glorik der und favori pro se introducto renunciru und also oblique rectorat tractationen negotiorum secularium und camersachen wider vorige decret und bevelch. auch nusere statut, invadiru wöllen, und darnach nagen würden, es 🗝 jetz alia facies scholă, ja wel jetzundt schon mit unser etlichen dem retorate halben ad parten tractist and per coloratam distinctionem from sebrauch nach unser statutum religiesorum exclusivum wöllen eludira mirest. as seven ellich under den frigen profess, etlich nit profess. Dana de herrn patronen gar mit sollen glauben, das ihnen den jesuiten digmitsrectoralis erlaidet oder sie ernstlich darfür wöllen gefreiet sein, dann is Diffingen ihnen die pompa rectoralis also liebet, das ir rector acad-miceprofessione tamen jesuita in einer guldenen khappen branget und, wie ug glaublichen berichtet, ihme zway samete khüsu under die khuie und arme lasset auff fürstlichen underprauden. Item wie ihnen die raittangen jamerand geltsachen erlaidet, hatt wol erschinen, do die jesuiten cameran facultatis domini Zettelij raittung nit allain vleisnig angehört und duratirt, sonder ettlich tag nach dem einkhomen gefragt und alles ausferschien wöllen. Hem hatt Peltanus Celator on lang nach der universitet camer rhaittung geforschiet und sich darin wie in all ander hondt zu mischen unt ethichen der ansern daranss gerödt und practiciri, und ist seiner polypragmosynes diser zeit sein hüeftle, das er semor theologie. Derhalben ist man mit allam woll zefriden, sondern wirdt nomine acadeanicorum hochvleisanest begert, das man die herrn jesanten vor dem retorat rhatsbesnechung in secularibus und camersachen privilogire aber also, ut cham, cum velut, non possint, and das dies the privilegram prenunciabile seie, wir durch recess versichert und demhalben runig sie khönnen. Aber seien doch dargegen dises frandtlichen erhietten gegin thmen, das in rebus fidet et religious, deren teglichen vil fürfallen, auch causis concernentibus statum schola wir sy alls collegas gerne bar me sitzendt haben und unt ihnen collegialiter regirn wöllen.

- Ad 13. Hoc vel parum vel nihil ad eos pertinet, ideo hic utantur, per nos licet, suo arbitrio; indecentius tamen videtur, non confidere de patronis nostris et communibus totius scholä protectoribus, nisi forsan in lac lateat anguis in herba.
- Ad 14. Häc examinis instituendi ratio jam ante ventilata quoque et decisa; stetur igitur decisioni; sed ea in re reverendus dominus prāpotus noster hic scholā patronus noverit temperamento uti, ne hāc res diffanet et exosam reddat scholam nostram, et in destinandis novitiis studiosis id classes vel lectiones relinquatur etiam aliquis locus libertati scholasticā.
- Ad 15. Hic hoc solum expendimus, dominos jesuitas ut novatores indecunque sibi metuere et fingere obstacula, ad qua removenda illustrissinum principem scripto sigillato obstrictum habere cuperent.
- Ad 16. Hoc decretum ad jesuitas non pertinet nec amplius stante esuitico pädagogio locum habere potest, quia olim, cum discipuli audirent antum binas vel ad summum ternas horas professorem publice docentem, eliquis horis demi vacare poterant privatis lectionibus seu repetitionibus ui institutoris seu pädagogi; nunc vero adolescentes per jesuitas in pristino pădagogio ut in schola beanica seu triviali totos dies occupantur et, si luid reliqui exigui temporis intercedat, id tribuendum est ediscendis aut lescribendis iis, qua in padagogio recitanda sunt vel dictata fuerunt, unde equitur, privatos praceptores cum adolescentibus huc missos aut domi eparatim docere aut corum operam plane inutilem esse cosque privatos raceptores ut supervacuos otiososque dimitti, quod sane cuperent jesuita, it tota adolescentiä cohors ad et in ipsorum pädagogium quale quale conluere cogeretur. Und ist alhie zu wissen, das die herrn jesuiten anfangs lhie ein grossen zulauff von khnaben zu ihnen zu instituirn in ir cost ınd hauss übergeben gehabt, aber nachdeme sie dieselben ob malam tracationem et moratoriam infructuosamque institutionem zum maisten thail rerloren, welten sy ihnen neu durch ausspracticierung anderer pädagogen n ir pädagogium gezwungne auditores und discipulos machen und zusamen nötten, quare, si publici schola boni ratio habenda est, sint sane alii stiam pädagogi viri probati et literati, qui ex präscripto parentum tutorum rel patronorum suos discipulos [hierauf fehlen in der Handschrift etwa wei Blätter, und es finden sich nur noch die Schlussworte: verhofften ınd bisshero zum dickhernmal im werckh empfundenen patrocinio wir dan inss und die schuel underdienstliches vleiss thuen bevelchen. Datum Innglstat den 11 Junii ao 72.

E. M. und hlkt

underdienstwillige rector camerer und rath der hochenschuel daselbst.

## Nr. 94.

(S. Bd. I, S. 256.)

Archiv d. Univ. T, Ende 1572.

Qui e societate consilio aique academico adhibebuntur, iurabunt d. h. den neuen Eid]. Nihit i puius habebunt commodis et bono statu Pranti, Geschichte der in hen II.



academiae et ad hunc finem omnia sua consilia et deliberationes referant Nihil tamen in senatu ultro et sponte sua proponant, quod ad novam ordinationem vel reformationem pertineat, nisi prius rem cum rectore communicaverint. Quodsi probabiliter scire postunt, qua de re agendum st, conferent cum theologis nostris, qui eidem consilio intererunt, ut. qued eius fieri potest, inter se consentiant. In dicendis sententiis sint graves breves perspicui modesti. Aliorum sententias nunquam interrumpant nec confutent sine iusta causa; quodsi confutanda sit alterius sententia, id quam modestissime flat; suam vero quisque suo loco, quantum rei necesatas postulabit, bene confirmet. Non pudeat interdum suam sententum mutare, si intelligant, alios rectius sentire. Si viderint, se nihil melus adferre posse, quam illi attulerunt, qui ante dixerunt, paucis verbis ille rum sententiam sibi probari honeste dicent. Reverenter et cum honeste significatione nominandi vel compellandi sunt academici. Rari et modesti sint interrogando, quod etiam rogando potius quam iubendo fieri debet. Non versent aut iactent corpus et manus hinc inde inciviliter. Non respondeant praepropere nimiumque secure aut resolute vel et arroganter ac utantur facile superlativis neque iactent, rem plane esse facilem vel inpossibilem, sed sua proferant cum sancta quadam verecundia et humilitate. In colloquiis academicorum non se imprudenter effundant, ut externes aliquis merito dicere posset "Imperfectum tuum viderunt oculi mei." Nulli temere contradicant; quodsi quis tamen ex officio monendus exert, id tat admodum submisse et molliter veluti rogando potius quam reprehendente Denique in rebus omnibus directe vel indirecte ad societatem vel ad ess personas pertinentibus meminerint, honorem et bonum societatis nomes amicitiae et gratiae academicorum esse praeferendum.

# Nr. 95.

(8. Bd. I, S. 257.)

Archiv d. Univ. D, III, Nr. 7, f. 265 v.

Die 26 Jun. ao. 73. In causa et quaerelis per patres de societate propositis ad singula puncta fuit responsum in frequenti concilie per d. Nicolaum [d. h. Everhardum iuniorem] in commune; deinde singuli, qua fuerunt tacti, ex ordine responderunt ad illatas inturias et convicia ebieca, praemissa protestatione et retorsione, ea omnia convicia et ininrias in sentum academicum generaliter et singulatim abunde profusas, videlicet applando illos theologastros. Aristarchos, periuros etc., non posse verius as convenientius de aliquo dici, quam de ipsis jesuitis.

Die ultima Junii ao. 73. Facta relatione in causa jesuitica corum. Le quibus pridie suit per aliquos utrimque deputatos privatim tractatum pro compositione sacienda, re diligentius examinata perpensa et tractata suit condesum, per dominum rectorem esse dicendum patribus, remedia ab ipsis proposita diligenter in senatu suisse discussa, sed dominum non passe illa suscipere certis de causis; deinde illis esse mandandum, ut in quadrido magistrum Fridericum [d. h. Martini] in sacultatem artisticam suscipius.

\_ 4\_\_

ea tamen conditione, ut unam repraesentent personam, et quoad lucra ex promotionibus provenientia pro una tantum et quarta parte censenda esse et ipsi Friderico ac Engerdo communiter cedere debere. Sin autem nolint, ipsum in senatu praestito prius iuramento senatorio esse acceptandum adhibito aliquo actu solemni vel affixo mandato, quo publice significetur scholaribus, ipsum esse ascitum in facultatem artisticam.

Ultimo notarius deputatus et ablegatus ad m. Reynerum decanum philosophiae in haec verba dicat: Magnificum dominum rectorem et reliquos senatores academicos decrevisse, ut dominus decanus et reliqui facultatis artisticae professores magistrum Fridericum intra triduum proximum suscipiant in facultatem suam; quod si non fuerit factum, dominos senatores academicos usuros suo iure et authoritate.

Insinuato hoc decreto per reverendum patrem Torrensem, ad quem decanus omnia detulerat, habita aliquantisper deliberatione, fuit responsum hoc modo: se existimare, facultati artisticae hac ratione vim fieri; statuta enim dictae facultatis habere, ut si quis in eandem facultatem recipiendus sit, id non per senatores academicos, sed decanum et suos collegas fiat; sin autem domini de concilio velint omnino ac iubeant recipi illum Fridericum, se appellare in aulam ac rogare, ne quid interim innovetur aut fiat, donec responsum inde habeatur.

Die 6 Julii ao 73. Lectis litteris domini cancellarii ad Instantiam jesuitarum huc missis fuit conclusum, rescribendum esse cancellario male informato, qualiter nos non fuerimus auctores harum rixarum, sed patres excludendo magistrum Fridericum a professione sua et facultate artistica non obstante decisione per patronos nuper facta et in scriptis relicta; non autem omnia esse proponenda, sed paucula attingenda, ne videamur actores, sed defensores legum et iurium universitatis, praesertim vero authoritatis et dignitatis illustrissimi nostri principis. Deinde publico aliquo actu esse significandum et insinuandum scholaribus, magistrum Fridericum in facultatem artisticam esse adscitum. Mandatum etiam est doctori Klenckio, ut apud episcopum Eystadiensem cancellarium universitatis nostrae efficiat, ut aliis etiam secularibus licentiam conferat promovendi magistros et baccalarios.

Super relatione facta a domino Klenckio super causa Die 1 Aug. universitatis et primum de societate fuit conclusum, primo esse magistrum Fridericum recipiendum in facultatem artisticam ex priori sententia hoc modo: nimirum convocandum esse collegium artisticum et duos ex senatu universitatis esse istuc mittendos cum notario, qui colligant vota; et si domini camerarius et magister Engerdus suis votis eligant Fridericum, solum Vizanum non posse tunc impedire, atque ita necessario illum reci-Tunc eos duos patres professores per scriptum sigillo universitatis munitum esse ex senatu et collegio philosophico eiiciendos et repetendum ab iis sigillum et librum statutorum. Deinde esse conquerendum apud utrumque reverendissimum Eystadiensem et Augustanum super promotione nuper Dillingae, illegitime tamen, facta et ut praecaveant, ne huiusmodi in posterum fiant. Ultimo fuit conclusum, decano philosophiae per notarium esse mandandum, ut crastina die vel perendie collegas suos collegialiter convocet ad audiendum petitionem magistri Friderici pro assumendo eo in facultatem. Quod si non fuerit factum, dominos de universitate

usuros suo iure et authoritate. Ad quod die 2 Augusti respondit decanus, se et reliquos suos collegas libenter cras conventuros et audituros petitonem dicti magistri Friderici facturosque, quod pluralitate votorum, qualibera esse debeant, fuerit conclusum; si autem domini de universitate velint eos cogere, se nihil facturos. Die 3 Aug. Collegio philosophico congregato et audita petitione magistri Friderici fuit illi, prout retulit, per decanum responsum, se libenter satisfacturos petitioni ipsius, esse tamen gravissimas causas, quae impediant, quominus hodie fieri poesit; rogare illum se, ut per biduum tantum exspectet, se enim tunc accepturum responsum, quod fortasse superaturum sit suam exspectationem.

Die 5 Aug. Lecta scheda praetensae appellationis jesuitarum fuit conclusum, quia appellatio illa careat materia et forma, ideo illam non osse curandam, sed providendum hoc modo: nimirum ut excludantur a senatu universitatis et collegio philosophico, et in locum ipsorum substituantur dominus Zettelius tanquam decanus, cui adiungantur magister Engerdus, magister Fridericus, qui in posterum omnia negotia philosophicae facultatis tractent et peragent curabuntque, ut primo quoque tempore habeatur promovendus atque ita actus publicus celebretur, quo nova facultas confirmetur; neque vocentur etiam in posterum isti duo contumaces ad concilia; repetenda et ab iis esse sigillum et librum facultatis, et si recusent tradere sigillum, conficiatur aliud. Differendam autem adhuc expublicam huius exclusionis affixionem ad aliquot dies.

11 Aug. Super relatione facta a patre Torrense fuit conclusum, es omnia, praesertim quae nova sunt, esse perscribenda domino doctori Nice-lao, et eo diligentius ipsi rem hanc committendam.

## Nr. 96.

(8. Bd. I, 8. 325.)

Staats Biblioth. Cod. Bavar. 3018, f. 31 v.

Ordo lectionum et catalogus collegii philosophici professorum.

unde auditores philosophiae artium et humanitatis liquido intelligant, quid sibi de studiorum suorum profectu deinceps quoque polliceri debeant.

I't autem continua horarum serie et ordine servato hanc rem expediamus, iam olim hora 6. matutina sub ortum solis aestivum, 7. autem sub hybernum magistro Wolfgango Zettelio tributa est. quo ethica et politica iis, qui summos in philosophia gradus appetunt, profiteretar; id quod diligentia, qua potuit in tanta aetatis declinatione et aliarum rerum distractione, ita hucusque praestitit, ut pro vice ea in parte nihil imprandum duxerimus, offert enim dictus dominus Zettelius deinceps queque, quantum ferunt vires et occupationes sinunt, in peragenda lectione au operam et studium suum paratum.

Hora quoque 7. matutina Laurentius Sifanus u. i. doctor gracce linguae maxime peritus eiusque professor eximius lectiones suas ita tem-

perare et adornare solet, ut nunc classicos in ea arte authores, nunc grammatica praecepta alternis vicibus instillet rectissime.

Eadem quoque hora 7. antemeridiana compendium dialecticae pro iis fere praelegetur, qui, cum ad altiorum studiorum fastigia properant, instrumentum hoc disserendi de qualibet re, quantum fieri potest, cum amplioribus, quibus dediti sunt, percipera satagunt, ut sic rationandi definiendi et dividendi via percepta et sophistarum laqueos evitare et hoc veluti Thesei filo ducti oculatius certiusque in materiis gravissimis versari queant; huic lectioni cum laude praeest ornatissimus vir magister Fridericus Martini.

Hora antemeridiana 8. aestiva, 9. autem hyberna, maxime hucusque iuvenibus, qui in paedagogio et sub disciplina vixerunt, destinatae fuerunt, quo etiam tempore pro teneriore iuventuto Ciceronis familiares epistolae et officia eiusdem authoris cum libellis annexis explicabit magister Wolfgangüs Scherelius, qui operam dabit, ut captui tenero se applicando et sermonis puritate et morum suavitate aetatem illam imbuat gnaviter, qui cum adhuc absit, interim, ne dicta lectio ferietur, ornatissimus vir magister Sebastianus Knab vices eius geret.

Hi autem, qui adultiores sunt, ne tempore musis maxime dicato suo ipsi fraudentur profectu, ob id versatiores iam in philosophia et summa corona exornandi, difficiliores illos libros Aristotelis physicos, de generatione et corruptione, de anima et metaphysicorum maximo suo fructu eadem hora audituri sunt publice a reverendo domino Alberto Hungero sacrae theologiae doctore, qui sacra profitendo dudum bonorum omnium iudicio doctrinae et integritatis ergo applausum summum promeruit, qui etiam, quo pollet in necessitate iuvandi studio, vicariam interim operam, quousque alius idoneus conquiratur, rogatus praestare non recusabit.

Probe ille dixit, omne tempus perire, quod studio non impenditur. Sumpto igitur praudio et corpore cibo recreato intermissa denuo capessenda sunt studia, quare solatium et exercitium musicae ab hora 11. ad 12. postquam fuerit captatum aut alia honesta recreatio adhibita, dicta iam 12. organum Aristotelis de tota disserendi ratione conscriptum ex huius artis facile principe et coryphaeo Aristotele enarrabitur a doctissimo viro magistro Thoma Klaiberio, qui cum et linguarum peritia styli elegantia et mentis iudicio valeat, nonnisi cum laude, ut omnes speramus, suas docendo publice partes exequetur.

Hora 1. maxime pro iis, qui ad gradus philosophicos adspirant, mathemata ex huius artis luminibus, prout antea summa cum laude factitavit, deinceps quoque docebit gravissimus et in omni genere doctrinarum versatissimus vir dominus Joannes Londus Poscius med. doctor atque professor meritissimus, qui, prout perfectam huius artis doctrinam longo usu partam tenet, sic, abstrusiora quae sunt, instrumentis et oculari demonstratione auditoribus patefacere solet fidelissime.

Dicta quoque iam hora 1. Joannes Engerdus phil. magister et poeta laureatus optimos atque praecipuos poetas latinos ita solet explicare, ut ea in parte munus suum non obeat nisi dexterrime et rectissime; hic etiam tempore lectionis suae prosodiam, diligentia qua potest, non gravate pro iis, qui carmen et versum componere discunt, explicabit publice.

Hora 2. orator veluti Mercurius quidam communis omnibus scientiis accommodatus profitebitur seque utilem praebebit omnibus. Talis autem, qui perpetuo hic subsistat, licet copia nondum habeatur, tamen ad tempus, quousque idoneus conquiratur, studium et operam suam rogatus obtulit clarissimus vir Michael Ranchinus utriusque iuris doctor, qui prout dicendo valet nec non legalium materiarum, quae in Ciceronis monumentis passim visuntur, peritissimus est, ita vicaria eius opera praeterquam auditoribus fructuosa non poterit non etiam esse gratissima, utpote quem non solum philosophiae studiis initiati verum etiam iuris et medicinae scholares ingenti cum fructu, quem inde reportabunt, audituri sunt publice; is autem recta post Lucae profitebitur partitiones Ciceronis.

Ut autem novitiis et tyronibus doctrinae physicae ad maiora evadendi via non sit praeclusa, ob id hora 3. pomeridiana libros de auscultatione physica, de meteoris etc. tanquam ingenio et captui illorum accommodatos profitebitur ornatissimus vir magister Fridericus Martini, qui, prout in compendio dialectices factitare solet, sic in physicis explicandis suam docendo fidem et operam auditoribus testatissimam facturus est.

Eadem quoque hora pro iis, qui latine loqui discunt et nulla disciplina privata propter inopiam utuntur, grammaticam Lorichii praelecturus est doctissimus vir Wolfgangus Scherelius, qui etiam requirente necessitate declinandi et coniugandi quoque exercitium adhibebit quandoque.

Hic catalogus lectionum et professorum collegii philosophici academiae nostrae ut omnibus insinuaretur, ob id publice huc affigendum et sigillo academico muniendum duximus, id quod nos rector camerarius et senatus academiae omnibus testatum facere voluimus.

Actum Ingolstadii 2. die octobris anno 1573.

## Nr. 97.

(8. Bd. I, S. 304.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 3, f. 41 v. u. 42 r.

R. dns. [d. h. Reverendus dominus] Rudolphus Clenckius ter in hebdomade profitetur:

### In Scriptura:

#### Primum Quadriennium.

- Ann. 75. Psalmi per annum quantum licet.
  - 76. Epistola ad Hebraeos, ad Pascha. Epistola Jacobi, ad ferias.
  - 77. Esaias per annum quantum licet.
  - 78. Evangelium secundum Lucam et si tempus supererit aliqui Epistola Joannis.

### Secundum Quadriennium.

- 79. Genesis per annum.
- 80. Epistola prima ad Corinthios, ad Pascha.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

- Ann. 80. Epistola secunda ad Thessalonicenses.
  - 81. Job per annum.
  - 82. Evangelium secundum Joannem.

Sequentibus annis vel eadem vel alia assumi possunt, ad eandem aen formam.

rsus theologicus quadriennio absolvendus b. Thomae Summam praelegendo er professores tres distributus, hoc anno 75 in Januario inchoandus, reliquis vero annis ad S. Lucam:

- P. D. [d. h. Reverendus pater dominus] Hieronymus Torrensis ter in hebdomada profitetur:
  - Ann. 75. 2.2. [d. h. Secunda Secundae] a q. [d. h. a quaestione] 4 ad 62, ad Maium.
    - 2.2. ad q. 80, ad ferias.
    - 76. 2.2. a q. 80 ad 92, ad Nativitatem.
      - 2.2. ad q. 102, ad Pascha.
      - 2.2. ad q. 123, ad ferias.
    - 77. 2.2. a 123 ad 141, ad Nativitatem.
      - 2.2. ad 146, ad Maium.
      - 2.2. ad 157, ad ferias.
    - 78. 2.2. a 157 ad q. 166, ad Nativitatem.
      - 2.2. ad 176, ad Maium.
      - 2.2. ad finem usque, ad ferias.

Deinde anno insequenti inchoabit Tertiam partem a principio.

- R. dns Albertus Hungerus quater in hebdomade profitetur:
- Ann. 75. 1.2. [d. h. Prima Secundae] a q. 112 ad finem usque, ad Pascha.
  - 1 p. [d. h. Prima pars] a principio ad q. 22, ad ferius.
  - 76. 1 p. a q. 22 ad 30, ad Nativitatem.
    - 1 p. a q. 30 ad 50, ad Junium.
    - 1 p. a q. 50 ad 52, ad ferias.
  - 77. 1 p. a q. 52 ad 65, ad Nativitatem.
    - 1 p. a q. 65 ad finem usque multis in compendium redactis, ad Pascha.
    - 3 p. [d. h. Tertia pars] a principio ad q. 60 multis in compendium redactis, ad ferias.
  - 78. 3 p. a q. 60 ad 66, ad Nativitatem.
    - 3 p. a q. 66 ad 72, ad Maium.
    - 3 p. a q. 72 ad 80, ad ferias.

Deinde duos adhuc annos perget in 3 p. et Primam Secundae inoabit postea.

- 3. P. D. Julius Priscianensis quinquies in hebdomade profitetur:
  - Ann. 75. 3 p. a q. 79 ad 84, ad Maium.
    - 3 p. a q. 84 ad 90 et ad 16 Addition., ad ferias.
    - 76. 3 p. a q. 16 Addit. ad 34, ad Nativitatem.

- 3 p. a q. 34 ad 41, ad Martium.
- 3 p. a q. 41 ad 69, ad Junium.
- 3 p. a q. 69 ad finem, ad ferias.
- 77. 1.2. a q. prima ad 10, ad Nativitatem.
  - 1.2. a q. 10 ad q. 71, ad Pascha, multis per compendium tractatis.
  - 1.2. a q. 71 ad 90, ad Junium.
  - 1.2. a q. 90 ad 109, ad ferias.
- 78. 1.2. a q. 109 ad finem, ad Nativitatem.
  - 2.2. a q. 1 ad 17, ad Junium.
  - 2.2. a q. 17 ad 40, ad ferias.

Deinde dues annes consumet in 2.2 et duos in Prima parte.

Ex hoc theologico cursu ut possint prodire praestantes et solidi audotores et ipsi aliquando futuri professores, necesse est, eos in philosophia esse bene instructos et exercitatos; qui enim ea tantum tincti sunt, entres scholastici professores, qui unanimi consensu cursum distribueruit. vix aliquando excellentes ac celebres futuros affirmant.

Cursum hunc et singuli professores theologi et domini consiliarii atque academiae patroni probarunt, probatumque collegio theologico serenismus principis Alberti voluntate servandum atque in praxim deducendum tradiderunt die [eine kleine Lücke] Martii Anno MDLXXV in aedibus magistu ac reverendi domini Martini Eisengrenii academiae procancellarii.

In collegio porro statutum est, ut singulis angariis vel ad muss sexto quoque mense in cuiusque decanatu collegialiter praelecti cursus rate exigatur, et quam maxime ad praescriptum cursum lectiones quotiduase conformentur.

## Nr. 98.

(8. Bd. I, 8. 259, 287.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 32 (Reichs-Archiv, Jesuitica, Ingulst. Fasc. 73, Nr. 1373, f. 23).

Zuwissen, als der durchleuchtig hochgeborn fürst und herr, herr Albrecht pfaltzgrave bey Rhein herzog im Obern und Nidern Bayrn etc. ettliche seiner fstl. gn. fürneme räth zuer inspection und visitation ner fstl. gn. hochen schuel zue Ingolstatt verordnet, haben dieselben aus bevelch und von wegen irer fstl. gn. herrn rector camerer und rath volgende puncten, daran bemelter universitet gemain ufnemmen und wolfart nit wenur gelegen, fürgehallten und hinder sich gelassen mit angehenckhtem bevelch, dass denen also würckhlich nachgangen und gelebt werde.

Und anfangs wissen die von der hochen schuel selbs, was ein zeiter mit anstellung der philosophischen studien fürgangen und wie im selben hochermeltem unserm gnedigen fürsten und herrn nit ungmaint gwest, de sachen mit der hochenschuel raht und gnetachten in solche weeg zuerichten, damit wie etwa vor der zeit dieselben angestellt und versechen werden, weil aber so wol ire fstl. gn. als die von der hochen schuel selbs im werckh und augenschein erfaren, das es sich bey vorsteenden zeitten ass

merlay ungelegenhait auf die alte academische mainung allein nit wellen richten lassen, haben ire fstl. gn. die vätter von der geselschafft Jhesu genedigelich dahin vermöcht, dass sich die des ganzen eursus philosophici und anders mehr widerumb demüetig und bestendigelich underfaugen, und seind hierüber ire fstl. gn. mit ir der societet allerdings verglichen, wie es forthin mit dem eursu und studiis philosophiä, auch ettlichen andern notwendigen puncten bey hieiger universitet gehallten werden solle, in massen volgender vergriff, darnach sich die von der universitet zuerichten haben, verrner von wort zue wort innhelt:

Quandoquidem constat de mente ac voluntate serenissimi ducis, nimirum quod velit suo celsitudo, patres de societate Jhesu esse Ingolstadii atque ibi in pleno suo collegio ad honorem et augmentum catholicae academiae et ad christianae pietatis ritus et disciplinam sua omnia quanto possunt studio conferre, aequum admodum censetur, ut ii suo etiam loco et instituto religioso tranquille perfrui possint, ideoque serenissimus dux de tali collegio illis providebit, in quo iis rebus operam dare commode queant. Nec tamen animus est suae celsitudinis, ut patrum illud collegium a corpore universitatis sit separatum aut divisum, sed potius honorata eius pars et utile membrum. Et propterea lectiones suas theologicas eo plane modo ordine et cursu, qui in hunc usque diem ab ipsis observatus est, posthac etiam retinebunt, illorumque professores theologi in senatu et facultate erunt ea ratione, uti postea de philosophicis illorum professoribus uberius dicetur, nimirum id iurati tantummodo, quod iam ante in societatis gratiam mitigatum est, cursum autem theologicum cum alio tertio seculari concurrente eo modo, quem superiori anno instituerunt, prosequentur. Quantum vero ad philosophiam spectat, ad cuius lectiones operam quoque suam obtulit serenissimo duci requisita societas, quia perspectum est suae celsitudini non solum ad studiorum, sed etiam instituti sui conservationem plurimum referre, ut patres integrum habeant cursum philosophicum eumque suo plane modo et in suo collegio doceant, benigne hoc illis committitur, ita tamen ut omnes philosophiae studiosi, maxime qui ad illius facultatis gradus aspirant, illas lectiones audire possint; et talis quidem cursus in triennii spatio, sicut alibi etiam fieri consuevit, semper absolvetur.

Neque tamen hic impediuntur academici, si viderint e re atque dignitate universitatis id futurum, quin et ipsi lectiones philosophicas in veteri collegio instituant atque ita cum patribus concurrant; et quoniam certa est serenissimi ducis voluntas, ut tam philosophica quam alia omnia studia in hac universitate maxime floreant, necessarium plane erit, ut praelectiones illae philosophicae, quae forsan utrinque instituentur, vel pares omnino sint vel certe non absimiles, utpote ipsi Aristotelici libri secundum Nam ut ex societatis parte nonnisi ad integri cursus statuta academiae. completionem, ex academicorum vero concurrentia ad compendiorum tantum perceptionem indifferenter magistri creentur, ingens hoc excitaret et damnum et scandalum, distractis nimirum hinc inde auditoribus multorumque studiis ad suaviorem potius quam utilem modum compositis; nemo itaque ad magisterii gradum admittetur publice vel privatim, nisi vel apud academicos vel apud patres cursum philosophicum integri triennii spatio secundum ipsa universitatis statuta et modum societatis compleverit, et si hic evenire

contingat apud academicos, quod honori universitatis derogare et iuventuem a recta ac necessaria studiorum ratione abducere videatur, de eo si admoneatur serenissimus dux, non solum non ingratum id erit, sed fructum quoque non incommodum adferet; liberrimam etenim sibi reservat facultatem sua celsitudo, si quid hoc loco ab academicis instituatur, quod ferendum non videatur, id pro authoritate sua in melius instituere et emendare. Baccalaureos tamen formare poterunt utrique, quos volunt ac quando visum fuerit, modo hac in re contra honorem et consuetudinem scholae aihii committatur; nec tamen prohibentur etiam compendia sive logicae sive physicae pro iis, qui vel ad cursum paratiores accedere cupiunt vel magisterii gradum suscepturi non sunt.

Quodsi aliquando accidat, ut auditores ex iustis rationibus cursus societatis descrere volent et ad academicorum lectiones transire aut vicasim ex academicorum praelectionibus ad societatis cursum commigrare, licitum hoc illis semper erit, ne tamen hic temere vel insolenter quidpiam instituatur, utrinque omnia agentur ex iudicio et consensu praeceptorum, a quibus receditur, atque in hoc magistratus academicus diligentem operam dabu, ne professores utrinque constituti auditores invicem abstrahant, sed omnia agantur pacifice et tranquille. Et si utrobique legatur cursus philosophicus, tum eo casu et non aliter licebit etiam societati in suo collegio cetera, quae ad artium et linguarum studia pertinent, profiteri. Oratoriam vere lectionem etiam in publico universitatis collegio, quando illis visum fuerat, instituere poterunt quovis tempore; tumque liberum erit studiosis, quos velint, sive academicos sive patres, audire, modo debitum compleant tempus et, si res ad publica examina devenerit, eius rei testimonia adferant.

Quodsi reperiantur inter auditores, qui plane incorrigibiles et mali videantur, eiici poterunt ex lectionibus, sique nullam prorsus faciant emendationem, ab aliis etiam professoribus admitti aut recipi non debent, nisi id fiat bona pace et venia praeceptorum, a quibus exiverunt; si vere, qui hoc modo vel a patribus vel ab academicis exclusi fuerint, apod alterutros rectius officium fecerint et sese emendare videantur, ferri poterust. Et si in tali aliquo casu iudicia professorum non conveniant, magistrate academicus partes suas interponet.

Et quamvis concessum est societati, philosophicas lectiones in secollegio instituere, habebunt tamen alios omnes publicos actus disputationes promotiones et quidquid est simile in collegio veteri academico locis selite atque aliorum etiam disputationes et exercitia frequentabunt et cohonestabunt; sed et iis, quae circa theologicarum et philosophicarum praelectionum initia hucusque fieri consueverunt, sicuti aliis etiam laudabilibus academice huius consuetudinibus sese conformes reddent.

Quodsi contingat, in its lectionibus, quae in societatis collegio metituentur, aliquid desiderari, poterunt ordinarii magistratus academici de co rectorem societatis admonere et, si non satisfaciat, rem ad serenismus ducem referre aut patronos academiae.

Ad examina quoque promovendorum sicuti in theologica facultate exetuam in artistica patres de societate professores suos mittent, qui clies secundum iuramentum, quod superioribus annis limitatum est (aliud cum nullum iuramentum seremssimus princeps a societatis hominibus exigit),

senatu et facultate philosophica erunt omnes, non tamen mittent ad senatum academicum plures quam unum philosophum. Sed in examinibus tam privatis quam publicis et numero et votis academicis pares esse debent, hoc nimirum modo, ut ex academicis, licet plures fuerint, tres tantum totidenque ex societate de admittendis locandisque promovendis sententias ferant, et si votis discordabunt sic, ut decanus facultatis rem componere nequeat, sorte controversia dirimatur; atque ita ad promotionum disputationumque publicarum honores et officia societatis professores aeque sicut academici accedent; ea tamen, quae a promovendis ad examinatores et promotores redeunt lucra, patres de societate academicis libenter et amice relinquent, qui deinde suo inter se distribuent modo. Eae quoque duae lectiones, quas ethicus et mathematicus profitentur, inter eas omnino erunt, quas philosophiae candidati audivisse teneantur unamquamque per integrum annum, quamdiu patres easdem lectiones suo more non legerint; tum enim liberum erit studiosis sive hos sive illos audire, sicuti de cursu intellectum est.

Et quoniam paedagogii, quod superioribus annis instituerant patres, magnus fuit usus, tale iterum aperient suoque gubernabunt modo, in quo si quid emergat, quod admonitione indigere videatur, idem licebit academicis, quod supra dictum est de cursu philosophico. In ceteris autem negotiis academicis, quae vel ad Georgiani collegii curam spectant vel ad pecuniarum tractationem pertinent, societas libera erit et immunis. Alia porro in academia ex statutis eorumque reformationibus et mandatis ducalibus, quae plurima hucusque data sunt, salvo societatis instituto eiusque tradendorum studiorum more, de quo supra dictum est, sic instituentur et tractabuntur, ut academia florere et crescere maxime possit.

Praeterea in eam curam incumbent omnes tam patres de societate Jhesu quam academici, ut iuventus scholastica ex nimia ista libertate, quae magno cum periculo diu iam invaluit in hac universitate, non pereat, moresque et vita ad eam honestatis atque tranquillitatis normam componantur, quam praescribunt statuta academica eorumque reformationes et tot mandata recentia, quae omnia in pleno senatu denuo perlegi et maiori, quam hucusque factum videtur, diligentia observari cupit serenissimus dux, siquidem perspectum habet sua celsitudo, inter ea, quae celebritatem academiae huius imminuere per aliquot annos visa sunt, non postremum esse licentiam illam et dissolutos iuventutis mores, unde nimirum multi boni viri adducti sunt, ne filios aut sibi commissos huc facile ablegarent.

Pietatis quoque maxima instituatur cura sic, ut non solum ii, qui vel ex stipendiorum ratione ac parentum maiorumque voluntate theologicis studiis dediti sunt vel in utroque et Albertino novo et veteri Georgiano collegio quovis modo habitant, sinceram prae se ferant catholicae religionis observantiam iis omnibus in rebus, quae ad propriam ipsorum salutem christianaeque pietatis aedificationem pertinent, ita quidem, ut sacrum quotidie audiant et ad minimum quater in anno extra Pascha peccata sua catholice profiteantur, sed ut alii etiam studiosi, praesertim ii, qui philosophicis gradibus operam addicunt aut privatis etiam praeceptoribus commendati sunt, tales sese omnino praebeant, qui catholicam religionem constanter colere nullumque prorsus scandalum exhibere videantur.

Ceterum ad frangendam pervicacium insolentiam, si qui mores tam enomes induant, non incommodum crit remedium, ut tales a promotionibus suspendantur, donec ad meliorem redicrint mentem et sese comprobaverint proceptoribus. Atque penes hace omnia sic animadvertet reverendus domes vicecancellarius, ut excitentur ad corum observationem omnes, et si quimportunius resistant aut, quod sui muneris est, tepidius exequantur, es authoritate sua coerceat adque officium compellat, et in admittendis presentim ad licentiam petendorum gradium candidatis philosophicis mente se praebebit facilem, ne obveniant honores, qui doctrinae atque virta debentur, indignis et insulsis hominibus sicque Ingelstadienses promotices magis abeant in contemptum.

Et haec fere sunt, quae patres de societate in publicis illis academ e causis tangunt, quorum quidem curam quod tam alacriter susceperation pergratum id est seremssimo duct.

Weil nun diss obvermelts alles gleichsam ein algemaine reformat is der philosophischen facultet und der hohen schuel in mehr weg zum beseit wol gemeint und angesechen worden, so ist irer fstl. dehleht entliche zu ernstliche manning will und bevelch, dass solches allerseits vleissig angestellt und volzogen, auch von der universitet, dann auch sonderlich ver irer fstl. gin. wegen durch herrn vicecanzler doctor Eysengrein mit allen ernst würckhlich darob gehalten, daneben werden rector und rathe arch ermelter herr vicecanzler den vleis zuethnen und zuverhieten wissen, dams sich von altem hingelegtem gezenekh weitter nicht mehr einreisse, sonder bestendiger guetter fride und ainigkhait erhalten und also der hoches schuel ehr und aufnemmen wie billich allem andern fürgezogen werde.

Was nun zue deme allem dienstlich und nothwendig seye, das habet sich die von der universitet aus alten und neuen statuten reformationer und bevelchen dermassen zuerinnern, dass von unnötten geacht wirdet. 🕶 selben allne viel anzuregen. Die professores aller faculteten wissen selle. das an irem vleissigen und empssigen lesen, auch den öfftern disputationer exammen inspectionen und dergleichen merckhlich gelegen, und demaact sich dahin zuweisen, das irenthalben nit mangl erscheine oder die jugen-S bosslich versaumbt und verhindert werde. Hierzue wirdt nun ersprisie? sein, das aller unfleis und versaumbnus bey den lectionen, seve von verraisens, darumben sy nit fürstlichen bevelch aufzuelegen haben, oder anderer ursichen wegen, die sich nit erheblich aussreden und vertaidiges lassen, nach gelegenheit der salarien ernstlich und unnachlässlich abgezogen; und solle nemblich der universitet chamerer bey seinem aydt azd pflichten hæmst eingebinden sein, fürohin ainichen solde nit auszuerales es haben dann die professores iren schuldigen vleiss beym herrn vorcanzler dargethon and dessen you ime arkhundt empfangen; sonderlysollen die professores ohne verwissen und verwilligen des herrn vice-unlets in khainen weeg von der universitet aussraisen. Und zue handthalung dessen alles mag er der herr vicecanzler amweders wie ein zen 🗺 den concann behallten oder den jezt angestellten weeg mit ir der prtessorn selles anzaigen loco inramenti, oder aber auch die beyde gebrauchen Dann die abgestraften neglecta, so den professorn antweders von gebraudten unfleis oder aber unerlaubten und unverantwurtlichen aussraizens wegen

an iren salarien aufgehebt werden, mag er herr vicecanzler under die andern vleissigen professores verthaillen lassen.

Nach dem vleissigen und ordenlichen lesen ist der fürnembst weg zue der hochenschuel aufnemen, das gleichmessige gnette pollicey und ordnung beim disciplin- und costgellt angestellt, auch sonsten im wandl und leben der scholaren guette zucht erhallten werde; und wass diese bayde puncten belangt, solle den herrn von der universitet hiemit unverhallten sein, dass mehr hochernanter unser gnediger fürst und herr das polderisch unzichtig wesen, schlagen und schreyen auf der gassen, item der scholaren unnötttig verschwenden, also auch das unziemblich gross übernemen mit disciplin- und chosstgellt forthin khaines weegs. Da nun im selben senatus academicus das thut anstelt und erhelt, was sich den statuten und jeziger zeit glegenhait nach gebürt, wie man dann bericht ist, das derwegen ein sonder mandat von neuem begriffen seye, also das die gassenpolderer unruebigen scholaren mit ernst gestrafft, auch die tüsch und costgellt leidenlich bestimbt werden, dass würdet iren fstl. gn. zue genedigem wolgefallen geraichen; da aber bey deme allem anderer ernst und vleiss alss bissher nit gebraucht, würden ire fstl. gn. selbs die mittl und wege für hand zuenemen bevelchen und verordnen, damit von desswegen die universitet, wie untzher nit wenig erfaren ist, mit nichten geschichen oder verkhlainert werden solle. Und wass sonderlich das übermessig unnöttig gellt verthuen belangt, solle der burgerschafft verkhindt und angezaigt werden, was sy fürohin ohne erlaubnuss und vorwissen derjenigen, dardurch die scholaren versprochen und in acht gehallten werden, über 10 fl. hinaus porgen, es seye umb essen trinckhen oder wahren, das man nit allein ainiche bezalung darauf nit schaffen, sonder auch bey den scholaren solch gellt in verpott legen und anderstwohin verwenden, also der burger dass gellt zue straff verlieren werde, desshalben dann die fürsechung beschechen soll, das alle und jede scholaren, so nit under aiguen präceptorn leben, von und aus deren faculteten, darin sy zu studiren gedenckhen, doctoren und professoren ire versprecher haben, dabey irenthalben, wa sich mangl oder ungebür erzaigen wolte, umb beschaid khinde angesuecht und hiedurch sowol burger als studenten vor schaden verhüet, auch den eltern und obern von der jugendt wol oder übel halten yeder zeit guetter bericht gethan werden. Desshalben solle auch der rector khainen scholaren von neuem einschreiben, er bringe dann dergleichen versprüch oder beystandt mit ime, dessen namen alsdann bey den eingeschribnen scholaren auch vermeldt werden solle. Und ob es auch wol mit solchem versprechen die mainung nit hat, das darumben die doctores und professores in gefar einer pürgschafft oder bezalens für die, so sy gehörter massen in verspruch und acht haben, steen sollen, so würdet doch umb dass jenig, wass also mit irem vorwissen und zuer notturfft verbitten und dargeben worden, den gläubigern desto genaigter und billicher verholffen, damit sy des irigen habhafft werden. Gleichfalls würdet der universität notturfft und ruehmlich sein, das sy verordnung thue, das ire mitglider und zugetanen die privati präceptores und magistri ire khnaben mit der disciplin auch nit übernemen, sonder vorigem gebrauch und herkhomen auch jüngst gemachter tax nach leidenlich und gebürlich hallten, dann jezt fürkhompt, das umb die plosse disciplin ire etliche biss in 20 fl. vordern und annemmen, dardurch maniger vom studio gar abgehallten und die universitet geschichen wirdet.

Beschlieslich nachdeme den 20 Oct. dess abgeloffnen 70 jars herm brobst Eysengrein als der universitet vicecanzler die inspection und authoritet in schuelsachen gnedigclich vertrautt und auferladen worden laut eines bevelchs an rector camerer und räthe der hochschuel an obvermeltem dato aussgangen, welches bevelchs ausszug, sovil diesen puncten belangt, also lautt:

Von gottes genaden Albrecht herzog in Obern und Nidern Bayrn etc. den würdigen ersamen und hochgelerten unsern lieben getreuen rector camerer und rathe unser hochenschuel zue Ingolstatt unsern günstlichen Alss wir in zeit unserer landtsfürstlichen regierung die wolfart und erhöchung unserer hochenschuel zue Ingolstatt als eines treffenlichen clainots unserer fürstenthumb und landen mehrmals mit allem vleiß und ernst berahtschlagen lassen, haben wir alwegen befunden ein notturfft sein, diss orts einen ansechlichen mann zuhaben, der ime unser universitet sachen angelegen sein lasse und auf welchen andere ir aufsechen hetten. welliches auch darzue dienstlich, weil unsere räthe, denen die schuelhandlung bevolchen, anderer unser geschefft halben wenig khinden bei euch sein, damit entzwischen an notwendigem zuesechen nit manglet, sodann der würdig in gott und hochgelert unser rathe und lieber getrener Martin Eisengrein der heiligen schrifft licentiat brobste unsers stiffts Oettingen ohne das unser hochenschuel vicecanzler, so ist von unsernt wegen mit ime gehandlt, das er sich bewilligt, die inspection derselben auch zutragen. die wir ime dann hiemit eingeantwurtt haben wellen, und ist unser ernstlich bevelch, dass ime nit anderst alss uns gehorsamb gelaist werde, wie er dann unser person bey euch vertretten und desshalben in rahts und andern versamlungen seinen gepürlichen plaz, nemblich die nächste stell nach dem rector haben soll; was sich nun fürther bey euch handlungen zuetragen, die unser und unserer räthe einsechens bedürffen, die werdet ir ime anzuebringen und alle sachen dahin zuestellen wissen, damit uner universitet mit seinem raht vorwissen und guetachten regirt werde. hierzue wellen wir ime, da es die noth erfordert, zue gehilffen und beystendern hiemit verordnet haben euch drei: doctor Peltanum, doctor Niclamen und magister Zettln camerer, abermals bevelchendt, das ir auf sein erfordern und begern ime Eysengrein eurem besten verstandt nach unser miversitet zu ehren und guetem räthlich und verhilfflich seiet. dann zuetragen, das er Eysengrein unser oder auch seiner bevolchnen und obligenden geschefft halben personlich bey unser universitet nit sein und er entzwischen ainen oder meer aus ench dreyen an sein statt substituir und verordnen würdte, sollet ir derselben seiner substitution und ordnungals were euch dieselb von unser person selbs bevolchen und eingepandengetreulich und vleissig nachkhommen und ir die von unser universit rathe den substituirten aller massen und gestallt wie ime Eysengrein von unserntwegen gehorsamen und volgen. Das alles wollten wir euch yez genediger mainung nit pergen und beschicht hierinn unser gefelliger will und mainung. Datum München den 20 Oct. ao 70.

Solle demnach ime herrn vicecanzler solche authoritet und inspection hiemit widerumb verneuert und die assistenz herrn doctor Niclasen wie vormals und herrn camerario bevolchen, doch auch ime herrn vicecanzler unverwert sein, andere mehr aus der vier faculteten decanis oder auch anderen professoren seinem guetachten und nach glegenhait fürfallender händl zu ime zueverordnen und dero rathe und beystandt zugebrauchen, damit vorgemeltes und anders, was der universitet nottürfft und wolstandt ervordert, desto besser zu werckh gericht und volzogen werde.

Auf verlesung diss recess und der beilagen haben sich die von der universitet durch den vicerectorn doctor Gaylenkhircher alles gehorsambs, und was nun aus ganzem iren vermügen hierzu dienstlich gehandelt werden müge, erbotten. Also ist auch der societät provincial doctor Hoffaus seines theils wol zufriden gewest und hat zue deme allem glückhlichen guetten fortgang gewünscht. Item wass der studenten schuldenmachen betrifft, hat man aines erbarn rahts abgesandten auch eröffnet, damit sy ire burger zuverwarnen wissen. Diss alles ist gehandelt und verlesen zue Ingolstatt in merberürtes herrn brobst Eysengreins vicecanzlers behausung montags nach Martini den 12. Nov. und hernach den herrn von der universitet, auch den vättern der gesellschaft Jhesu und herrn vicecanzler yedem ein gleuchlauttende urkhundt mit mehrhochernents unsers gnedigen fürsten und herrn fürgedruckhtem secrete aus irer fstl. gn. canzley zue München verferttigt zuegestellt worden den 26. tag Nov. im jahr nach Jhesu Christi unsers erlösers heiliger gepurdt 1576.

## Nr. 99.

(8. Bd. I, S. 287, 289.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 33, f, 40:

Instructio superintendentis academiae domini Eisengreinii.

Denique quoniam 20 octobris anni 70 proxime elapsi domino praeposito Eisengreinio utpote universitatis vicecancellario autoritas atque rerum
literariarum inspectio demandata atque commissa iuxta decreti cuiusdam ad
rectorem camerarios et consiliarios academicos editi tenorem fuerat, cuius
summa, quantum hanc rem attinet, sic se habet:

Nos Albertus dei gratia comes Palatinus Rhenanus superioris inferiorisque Bavariae dux etc. reverendis spectabilibus ac doctissimis sincere nobis dilectis rectori camerariis consiliariis academiae nostrae Ingolstadii clementiam et salutem. Reverendi spectabiles doctissimique sincere dilecti, cum multoties ducalis administrationis nostrae tempore de incolumitate amplificationeque academiae praedictae tanquam de re provinciae nostrae praestantissima summo studio consultari mandassemus, necessarium esse semper comperimus, ut aliquem eo loco virum autoritate conspicuum haberemus, qui et academica sibi negotia serio commendata haberet et quem ceteri quoque revererentur, atque eo magis, cum consiliarii nostri, quibus litterariae res commissae fuerant, aliis nostris negotiis praepediti parum vobis queant 'esse praesentes, ne quidquam interea curae inspectionisque desideraretur.

Cum igitur reverendus in Christo doctissimusque consiliarius noster dilectus Martinus Eisengreinius sacrae theologiae licentiatus fundationis nostrae Oetingensis praepositus alias academiae nostrae vicecancellarius existat, actum cum illo nostro nomine est, ut inspectionis quoque munus suscipere consentiret, quam nos illi hisce praesentibus tradimus ac demandamus serio iubentes, ut illi tanquam nobis ipsis, eo quod vicem nostram ipse gerat, obtemperetur ac proinde tam in consiliis quam aliis conventibus congruentem suae personae primum videlicet post rectoris locum teneat Si quid autem prae manibus fuerit, quod nostra consiliariorumque nostrorum discussionem exigat, id ipsum vobis ad illum prius deferendum omniaque ita componenda erunt, quatenus academia nostra iudicio providentia atque consilio ipsius gubernari possit, cuius gubernationi ac regimini, si sic opus fuerit, vos tres doctorem Peltanum doctorem Nicolaum et magistrum Zetl camerarium socios ac coadiutores pronuntiamus denuo mandantes, ut ad instantiam citationemque ipsius illi ad academiae nostrae honorem et prefectum consilio ac iudicio vestro in omnibus, prout optime noveritis, praesto Quodsi illum Eisengreinium vel nostris vel suis negotiis ita exigensitis. tibus abesse nonnunquam contigerit et aliquem ex vobis vel plures interes vicarios substituerit, eiusmodi substitutioni, tanquam si a nobis ipsis vobis indicta fuisset, quam sidelissime obsequimini, vos vero academici consiliarii ipsos vicarios in omnibus tanquam Eisengreinium ipsum audiatis. modo clementer vobis nota facero voluimus hancque voluntatem ac sententiam nostram esse scitote. Datae Monachii 20 Oct. anno 70.

Eidem igitur Eisengreinio inspectionis huius munus, vobis vero doctori Nicolao et domino camerario assistentia denuo sicut ante demandata existat. quamvis nihil obstet, quin dictus dominus vicecancellarius plures quoque, quatuor illarum facultatum decanos vel professores, suo arbitratu et pro rerum contingentium qualitate accersere ad se eorumque consilio et subsidio uti possit, quatenus praedicta omnia aliaque ad academiae honorem et emolumentum spectantia executioni mandari queant.

Lecto ac auscultato hoc recessu academici se per manus vicerectoris d. Gailmair in omnibus morem gesturos et quidquid huc conducere et facere noverint pro viribus praestituros subscripserunt obtulerunt ac spoponderunt. Similiter etiam societatis Jesu provincialis doctor Hoffens ex parte sua optime quoque contentus, ut haec omnia quam felicissime cedant, etiam atque etiam exoptavit. Quantum vero ad contractum aeris alieni per studiosos attinet, de hoc quoque legatis civici senatus insinuatum est, quatenus concives suos praemonere sciant.

Haec omnia Ingolstadii in aedibus domini vicecancellarii acta prelectaque fuere feria secunda post divi Martini 12 Nov., dum academicis
patribus societatis Jesu et vicecancellario singulis concordans et per omnis
similis cum sigilli serenissimi nostri appensione copia ex illustrissimae celsitudinis suae Monacensi cancellaria data fuit 26 Nov. 1576.

Cum omnia, quae supradicta sunt, veluti communis reformatio sint universitatis, vult sua illustrissima celsitudo serio, ut vicecancellarius dominus Eisengreinius curet, haec diligenter cum propter universitatem tum propter suam celsitudinem observari, simulque intelligant academici, sibi cavendum esse deinceps ab omni contentione; pax vero et honor academiae

1

agis promovendus. Quae autem ad haec omnia serviant, ex veteribus et vis academiae statutis reformatis intelligent.

Ipsi praeterea professores sciunt, plurimum referre, si diligenter legant sputent examinent etc., ne iuventus male negligatur. Utile proinde erit, nnem omissionem et neglectionem lectionum etiam propter peregrinationes ıt itinera iuxta qualitatem salariorum serio et irremissibiliter punire, si on habeant mandatum serenissimi aut causas alioquin sufficientes. Cameraus autem academicus iuramentum praestabit, se nulli salarium soluturum, isi ab vicecancellario suae diligentiae testimonium ei adferat ero academici, sibi nullo modo absque consensu vicecancellarii licere alio Et ut haec omnia serventur, vicecancellarius vel coricaeum, ut actenus, retinebit vel rationem iam initam, ut scilicet professores ipsi loco iramenti se deferant, vel utrumque servabit. Mulctae autem, quae propter egligentias vel propter profectiones sine facultate assumptas et inexcusailes imponentur, inter diligentiores iuxta arbitrium vicecancellarii dividi Post diligentiam vero in lectionibus, ut academia incrementum ımat, necessarium est, ut politia quaedam et ordo tam in disciplina quam 1 pecunia pro convictu constituatur. Sciant proinde academici, serenissinum nulla prorsus ratione pati velle pugnas contentiones immodestiam claiores per plateas, item prodigalitatem studiosorum et intolerabilem exaconem pro disciplina et convictu. Quodsi senatus academicus serio in anc curam invigilaverit, ut rebelles et inquieti studiosi puniantur et exacones sint tolerabiles, erit id serenissimo vehementer gratum; si autem aper haec omnia maior severitas et disciplina non adhibeatur, serenissiius ipsemet remedia convenientia adhibere cogetur, ne academia, sicut xperientia docet, deinceps a pluribus evitetur et amplius diffametur. Praeertim vero quantum ad inanem illam ac perniciosam pecuniarum dilapiationem attinet, notum sit civibus, quod quidquid in posterum ultra 10 fl. ammam sine facultate vel insciis illis, ad quos arrestare et detinere stuiosos attinet, iisdem studiosis sive pro mensa potu vel aliis rebus credierint, eam pecuniam, ut solvatur, ab ipsis non modo non mandatum, rrestatum et ad alios usus applicatum iri, ita ut creditor pro amissa haeat, intelligant. Quapropter haec in posterum erit cautio adhibenda, ut inguli studiosi, qui non sub propria alicuius praeceptoris disciplina fuerint onstituti, ex iis, quibus operam daturi sunt, facultatibus doctorem aliquem el professorem tanquam suae fidei sponsorem habeant, ad quos videlicet, i quis defectus in solvendo vel aliud quid indecorum existeret, appellatio eri queat et tam cives quam studiosi a damnis in posterum praecavere ibi sciant, parentes vero et superiores de iuventutis probitate vel im-robitate certiores reddi commode et semper possint. Rector igitur nullum 1 posterum studiosum in album academiae referat, nisi eiusmodi aliquem stem secum una adducat, cuius tunc nomen inscripti nomini erit assoiandum. Et quamvis hoc non ita sit accipiendum, quasi doctores sive prozsores illi non sine proprio periculo solutionis ipsorum, quos praedicta atione in fidem suam receperint, se quasi vadum loco teneantur astringere, ttamen sic commodius certiusque de his, quae cum consensu eorum studioorum necessitati largiti fuerint, creditoribus satis fiet.

Pernecessarium similiter academiae erit laudique dabitur, si instituat, Pranti, Geschichte der Universität München II.

ut membra sua vel sibi coniuncti privati praecoptores ac magistri prediscipulorum suorum disciplina non nimium exigant, sed hac in re mores antiquum una cum recenti taxa sancita rationabiliter et, ut tolerari posst, sequantur, nam constat, quosdam ad viginti florenos pro sola dumtatat institutione exigere recipereque, quam ob causam et multi a studus plandeterrentur et academia a pluribus evitatur.

### Nr. 100.

(8. Band I. S. 289.)

Arch.-Conserv., Tom. IV, f. 227 und Archiv d. Univers. D. 1. 17. Oct. 1577.

Instructio pro rectore continens quasdam ordinationes, quas quilibet rector inreinrando in principio officii sui se servaturum promittero tenetur, conclusa et approbata in senatu universitatis 17. oct. a. 77.

Rector statim ab initio sui rectoratus publice convocatis omnibus senatoribus est studiosis universitatis curet et faciat legi statuta einsteu universitatis publice concernentia, quae certo signo iam sunt notata vi arbitrio senatus legenda signabuntur; idomque fiat etiam de articulis quibusdam in reformatione illustrissimi principis comprehensis.

Edicta illa perpetua, quae statis temporibus publice affigi solent, recter satis mature affigi et saltem per triduum publice affixa manere intent cuiusmodi sunt in principio anni et rectoratus uniuscuiusque rectoris: Ite inscribendis; Adhortatio ad diligentiam cum comminatione, quod deinope nulli dabitur testimonium etiam adventus vel discessus sui nisi addita qualitate, quomodo se in moribus et studiis hic gesserit, sive id ad landen sive vituperium versurum sit; De bachanalibus; De nocturnis clamoribus, grassationibus, vociferationibus, provocationibus ad pugnam; De non lavando in Danubio; Circa festum Joannis Baptistae de ignibus missilibus, et alia similia.

Studiosi huc advenientes inscribendi inbeantur habere patronum einfacultatis decanum, cui studebunt, quem statim accedere obstringantur, ut m matricula etiam eius facultatis profiteantur. Et ne quis huic fraudem facere queat, rector singulis mensibus ad uniuscuiusque facultatis decanum muttat nomina consignata eorum, quos illo mense eiusdem facultatis studiosiinscripsit.

Super statutariis prohibitionibus, veluti de non invitandis ad neptas aliisque similibus, nunquam solus rector dispenset, sed saltem in en reutatur arbitrio potioris partis senatus academici.

Sententias item et decreta senatus, quae remittere prohibitus funt, solus rector non remittat, sed si omnino aliqua causa vel intercació il suadere videatur, senatores universitatis saltem per schedam en de re cussulat et ex ipsorum arbitrio vel remittat vel perseveret in executions.

De conflictibus nocturnis gravioribus contra vigiles vel alies, similar



am de diurnis gravioribus solus rector non decernat, sed pro facti quaate et atrocitate vel ad integrum senatum vel saltem ad quatuor decanos ferat rem statim eorumque consilio et inquirat et puniat vel faciat, quod stum visum fuerit. De iis vero, quae moram pati non posse videntur, l si quae leviora sibi visa sint, si rector aliquid in delinquentes decrerit, cuiusmodi illa causa fuerit et qualem sententiam ipse tulerit, in oximo senatu referre teneatur.

Negligentia studiosorum et mali mores singulis quatuordecim diebus aminentur in consistorio, et de incorrigibilibus scribatur ad eorum paren3, ut eos hinc alioquin relegandos avocent.

Testimonium per rectorem nulli studioso dandum, nisi adferat inteitatis et diligentiae suae a praeceptoribus suis fide digna documenta. odsi res dubia fuerit, non det rector testimonium nisi ex iussu senatus.

Illa quoque testimonia, quae quidem negligentes petere solent de die ntum adventus et discessus sui, deinceps simpliciter non concedantur, sed buantur absque praefatione honoris et absque ulla commendatione et am adiecta clausula, quod de vitae suae integritate, moribus vel dilintia in studiis nobis nec constet nec ulla fides facta sit, vel si constet ipsius improbitate et negligentia, hoc ipsum etiam expresse addatur.

Arrestationes, citationes vel promotoriales litteras pro debitis immodirector solus nulli concedat.

Rector singulis quatuordecim diebus consistorium quatuor decanorum ivocet et causas aliaque negotia universitatem concernentia cum ipsis ctet, praecipue vero in mores et negligentias studiosorum inquirat.

Tum tertia quaque septimana integrum senatum cogat, ut ibi de isis gravioribus per singulos proponendis deliberari ac tractari queat. natores in senatum non venientes vel non debite se excusantes mulctendimidio talero, quae camerarius de stipendio uniuscuiusque defalcare diligentibus distribuere teneatur.

Quae quilibet rector in officio suo egerit, ea consignare et in prothollum referre teneatur, idemque per notarium universitatis curet fieri super tis in senatu vel consistorio. Camerarius quoque similiter de actis carrae id fieri providebit.

Porro si quae a senatu universitatis fiant novae constitutiones, statuta, creta, edicta vel similia, ea curet ad acta referri et, quod melius esset, librum peculiarem describi.

## Nr. 101.

(8. Bd. I, 8. 290, 301.)

Archiv d. Univers. B, I, Nr. 34, und Arch.-Conserv., Tom. IV., 21, ff.

Recess in der hochen schuehl zu Inglstatt sachen, daselbs eröffnet und hrifftlich hinderlassen den 17 Novembris Ao 1577.

Als der durchleuchtig und hochgeborn fürst und herr, herr Albrecht alzgrave bey Rhein hertzoge in Obern und Nidern Bayrn etc., unser nediger fürst und herr, sich gleichwol genedig zuerinndern gehabt, wie

ir fstl. gn. nun vil jar und eben die zeit irer löblichen regierung bedurch merlei visitationen reformationen newe statuta und bevelch irer fat... gn, und dero launden und leuthen trefflich clainat die hohe schuel alte in guet wesen und aufnemen zebringen, nit wenig mhüe und coasten anzewenndet, als dann ir fetl. gn. erst des neget abgeloffenen jare dance sonnderbare instruction und bevelch alles das jhenige, so gemellter beben schuel eer und wolstannde in ainem oder dem andern hinndern mögen. wol bei den professorn alls scholarn, nit weniger auch bei der bürgerlichen obrigkheit mit allem ernnst abgestellt und verboten, dessen alles under theniger and vleissiger volziehung sich ir fstl. gn. billichen anderst z. als gewislich getrösten und versehen sollen: so hat doch ir fstl. gn. 1. deme, das nichts minnder über ettlicher doctorn und professoren unfleihefftig geclagt, das auch den verthonen muetwilligen scholarn ainen ver alls den andern große übermass bei den wirthen geporgt worden, at unzeitlich darfür hallten müssen, mann werde derselbigen notwendige bevelch wenig angeschen oder volzogen haben. Und demnach ab-rmin von newem bevelch gethan, das annfangs der universitet chamer negge jar rechnung ervordert, also darans erkhunndiget werde, welcher massez den unfleissigen professorn abgezogen, wie auch sonnsten mit gemainen einkhommen gehauset worden; aus welchem bald erschinen, das eben der bevolchene punneten mit abstraffung versaumbter lectionen niemals angegriffen gewest, das auch der universitet chamer sachen bey merley ausgaben zu merkhlicher ungebür geraten seyen. Dardurch ir istl. gn. hochlich verursacht, mit einer noch weitern erfarung den grunnde zesuchen. .z massen dise tag alhie fürganngen. Und weil sy aus deme allen augenscheindlich spüren kan, das irer fstl. gn. sovilmalen abgesanndter räthn mündtliche hanndlungen, auch darauf ervolligte und mit irer fstl. gn. socrete und hanndtzaichen vedesmals becrefftigte bevelch instructionen und reces be ettlichen den billichen schuldigen gehorsen nit erraicht, die sachen anjetz für irer f-tl. gn. person selbs zuziehen, und also zuversteen zegeben. we sy dergleichen ungebür aufneme.

Und anfanngs haben ir fstl. gn. deren doctorn und professorn halbes. die irem beruef treulich und vlei-sig auswartten, ein sonnder geneig wolgefallen empfanngen, hergegen aber khan ir auch bei ettlich annders nit alls zu ungenedigen misfallen raichen, das die fürgeschribnen mit. und wege die unvlessigen von irer schedlichen nachlessigkeit zehrness also auch den muetwilligen scholarn das verschwenndtlich leben und verderbung der edlen gueten zeit abzustrickhen gar nit für hanndt genomme oder gebraucht, sonnder gleichsam mit willen alles in vorige unordneze und sicherheit gestellt worden, so doch dasselb nit schlechts oben hin uz man pflegt zu sagen, sonnder mit grossem ernnst, auch bei erinndereit obligennder ayden und pflichten bevolhen und eingebunden gewest, 20 welchem zeitlich genueg zuschliessen ist, das merhochermelter unser genetige: fürst und herr hinfüre amen anderen wege geen und die zu bevolchene exequation notwenndiger schul sachen, voraus des steten vleissigen lesses gewisere mit an die hanndt nemen muess, unerwegen, das solches ies istl. en, und dere rathen merley newe mühe und arbeit verursachen wirdet Hierauf nach deme ir f-tl. gn. der vacanzen halben von allen facultete

bericht eingenomen, hätten sy gleich wol ursach, in bedennckhung, das deren nit wenig, die von alter und doch ytziger zeit abgethoner feyrteg wegen noch in gebrauch beliben, ains thails auch wol von unnöttiger ursachen wegen eingefüert seind, dieselben anyetzt abzustellen und aufzuheben, so wellenns doch ir fstl. gn. dissmals also berhueen lassen, des genedigen versehenns, die professores werden von so viler vacanzen wegen dessto mer publica et privata exercitia anstellen, voraus dem zu werckh gerichten und so weit erschollem schöpfstuel dessto ernstlicher auswartten, auch darunder ire aigne sachen umb sovil vleissiger dabei ausrichten, damit der ordenlichen schuldigen lectionen an erhebliche ursachen khaine versaumbt werden.

Dann verner solle der hochen schuel vicecannzler mit seinen zugeordneten assistenten yetzt allsbald einen überschlag machen, was ungeverlich einem yedwederm professorn für ein lection gebüre, nachmals wann die quottembern vorhannden, sollen sy die professores alle, khainen ausgenomen, alle und yede sowol die ausgerichten und volbrachten alls die versaumbten lectiones ime der universitet vicecannzler in schriften übergeben, die allsdann derselb mit seinen assistenten übersehen und erwegen, darauf der verdienten dierum legibilium halben dem camerario universitatis ein verzaichnus oder urkhunde under seinem und seiner assistenten hanndtzaichen zueschickhen; was aber für legibiles dies versaumbt und nit gelesen weren, die sollen zu allen quottembern abgezogen, gen München bericht und von dannen beschaidts erwarttet werden. Wer nun aus den doctorn und professorn zu den quottemberlichen bezallungen der universitet camerer sein geschriben khunndtschafft von der hohen schuel vicecannzlern und desselben zuegeordneten fürbringt, das er seinem beruef und ambt ein genuegen gethan und nit allein die geburende anzal, sonder auch die materias den statuten und derselben reformation gemäs vleissig und treulich ausgericht und gelesen habe, dem solle, wie billich, sein verdiennt salarium pro rata dierum legibilium und nit mer auszallt werden, desshalben auch ermeltem der universitet vicecannzler und seinen assistenten bey iren aiden und pflichten hiemit allem ernnst eingebunden sein, dass sy den professorn der gewonndlichen schuldigen lectionen khaine nachsehen, sonder was versaumbt und mit redlichen gueten ursachen nit zu vertheidigen ist oder zu hove nit nachgesehen wirdet, pro rata nachdeme sich die lectionen dem quottemberlichen sold nach erlassen, unnachlesslich abziehen und aufheben, auch, wie oben gemellt, von solchem abziehen und versaumbten lectionen quottemberlich iren bericht gen hove thun. Dieselben neglecta solle der chamerer under einer sonndern rubricen des zuefallenden einkhomens wider in rechnung brinngen und der hohen schuel chamer zu guetem legen. Damit es aber bei den urkhunnden desto richtiger zuegee, soll der hohen schuel vicecannzler yeder zeit macht haben, da ers für ein notdurft achten wirdet, einen corycaum zu bestellen, damit er des lesens und nit lesens desto gewisern bericht haben khönnde.

Was nun der hochen schuel chamerer den professorn auf ir fürgebrachte urkhunnden gehörter massen quottemberlich auszalen wirdet, dasselb und merers nit soll ime zu seinen jar rechnungen passirt, desshalben die urkhunnden alls verificationes durch ine eingebracht und fürgelegt, das jhenige aber, so er ausser deren den professorn gegeben oder bezallt

hette, khaines wegs guet gehalssen, sonder ausgesetzt und von dem wargen zuerstatten auferladen werden.

Damit aber auch die professores einen verstanndt haben, was man in München zu enntschuldigung versaumbter lectionen ungeverlich werie annemen, sollen sy hiemit wissen, das bei verthedigung des underlasser schuldigen lesens ander ursachen durchaus nit gellten werden, alls da ez professor in unsers genedigen fürsten und herrn geschefften und auf zu fett, gn. bevelch mit aigner hanndt underschriben, dene er aufzulerz habe, abgehallten oder durch wissenliche leibsschwacheit, davon am yetzeines medici urkhunndt nemen und zu seiner enntschuldigung gleichfallefürbringen solle, gehinndert wirdet.

Was aber von aigner oder anderer eingefallner geschefft und ausrichtungen wegen versaumet ist, darinn solle einiche ausrede mit nichte übertragen, alls das dieselben neglecta an andern gelegenen tagen, da man sonnst nit pflegt zulesen, widerumb ersetzt oder aber an stat der abwesenden professorn taugenliche substituten, die von vicecannzler und der facultet decanis adprobirt seyen, verordnet werden, und da die neglecta solcher massen widerumb erstattet seind, mag sy der chamerer, doch aus anderst nit alls auf empfanngene urkhunnden, hernach gleichfalls pro rata auszallen.

Und dieweil von der hohen schuel vicecannzler und seinen adiuncten die neglecta quottemberlich gen hove bericht werden, solle daneben von der professorn vleis, wie sy nemblich in den materiis procedirn und von sy yeder zeit lesen, auch anregung beschehen, dann wol auch clagen fürkommen, das sich die unnöttiger dinng aufhallten und dardurch die jugenzählinudern.

Sovil dann fürs ander ettlicher scholarn übermesig zören und verschwennden belanngt, haben ir fstl. gn. dem bürgerlichen magistrat alle den negst ausganngenen bevelch yetzt widerumb münndtlich vernewern und mit ernnst gebieten lassen, strackhs darob zehalten, auch hinfüran unt zwerziehen, bis mann der sachen von inen bericht ervordere, sonder gegez den verprechenden wierthen allsbald mit der straff zuverfaren neben anchenngter betroung, da sy im selben nachlessig erfunnden, das ir fstl. exsonndere leuth darzue verordnen und solche übertrettungen selbs nach ungnaden abstraffen lassen wellen. Hierauf wissen nun rector und rathe der hohen schuel guete achtung zegeben, und da menngel oder unvleis erscheinen wollt, dasselb gen München zuberichten, sonnderlichen auch der wierthen, die ein verweisliche ungebür geporgt hetten, alle exequation und abern alle fürschriften chunndtschafften und andere hilfliche mittl zwwaigern.

Zum dritten der hohen schuel rechnung betreffend last es sich absehen, alls ob man ein zeit heer darauf umbganngen, das eben nicht vorrat beleiben, sonder gleich alles miteinander aufgeen müsse, we dann auf der professorn unersettiget nachlauffen und annhallten in werz jaren dahin khomen, das der hohen schuel einkhomen bey ytzigem gleiche werth des lieben getraidts die salaria nit wol mer erschwinngen bes deschalben auch ain tausend gulden angelegten haubtguets aufgewerdet



und eingepüesset werden müessen. So finndet man auch bei der universitet chamer solche ausgaben, die vil mer den professorn selbs gebürten oder doch an andere ort gehörten und gleichsam zuversteen geben, alls ob darfür gehallten werde, alles der hohen schuel einkhomen sey in irem der professorn gewallt und volmacht und sy mögen damit umbgeen, wie inen gefalle, so es doch weit ein andere mainung, und sich diss orths one verwilligung unsers genedigen fürsten und herrn alls patronen und lanndsfürsten niemanndts des wenigsten über sein gebürenden bestimbten solde anzumassen oder zu underfahen hat. Dann das rector und rathe oder yemanndts der hohen schuel verwannter für sich selbs one vorwissen und bewilligen den professorn oder andern honoraria decerniren, die salaria bessern, von dem gestifften einkhommen vergeben und verschenckhen, bei gehalltnen malzeiten und gastereyen trinnckhgellt geben, item die petler und frembde zuelauffende personen von der hohen schuel gellt abferttigen, das khann merhochermellter unser genediger fürst und herr kaines wegs gedulden.

Sollen demnach dise titul und rubricen, alls nemblich honoraria mendicantes trinckhgelt in die kuchen, gar und genntzlich aus des chamerers rechnung hinweckh gethon und fürter nit passiert werden, dann honoraria zuverordnen wellen ir fstl. gn. alls der hohen schuel herr und patron gegen denen, die es verdienen, yeder zeit bei iren hannden behallten, hetten auch wol ursachen, das sy das jhenige, was under solchem namen in negster raittunng einkhommen wider abziehen liessen. So ist an ime selbs unzimblich, wann iren ettlich aus den professorn bey gastereyen und malzeiten güetlich beschicht, das dagegen der hohen schuel gemainer seckhel heerhallten, also auch das die chamer gemainer almusen und frembder anlauffender leuth abferttigung tragen und ausrichten solle, sonder vil mer billich, das die, denen in andern heusern guettes widerfert, und welche mit almosen und andern milden werckhen vil verdiennen wellen, iren aignen seckhel angreiffen.

Ebenmessig hat ir fstl. gn. khein gefallen, das aine der hohen schuel aufgelegte gült vom burger See genntzlich verschenckht worden, und solle chamerer, wo es heuer nit mer beschehen kan, doch gewislich aufs negst eingeend jar solche gült aintweders mit gellt widerumben zu der chamer lösen oder anderer orthen sovil anlegen, das diser abgang erstatt seye; darauf wird man sonnderlich acht geben.

Das dann auch von der hohen schuel chamer vil in die auditoria verpawen wirdet, für unnötig geacht, weil alle faculteten, denen die auditoria zuegehörn, ire aigne einkhomen haben, von denen dergleichen dinng wie von allter heerkhomen gebössert werden mögen. Da aber die faculteten inen bey solcher notdurft selbs ye nit zuhelffen hetten, solle doch aus der chamer one verwilligung von hove nichts aufgewenndet oder, da es gleich beschähe, in der rechnung nit zugelassen werden.

Also ist auch verweislich gehanndellt, das der universitet notario um ettlich jar heer one bevelch, dene man fürzeweisen hette, ein bestenndig honorarium gegeben und also der chamer ein newe ausgab aufgeladen worden, welches hinfüran abzustellen, und ein notarius bei seiner allten be-

soldung zelassen were, da man nit seinen vleise und geschielthlieben bedächte.

So wars mann sich wol zuverinndern, das dem chamerer lautter und austruckhlich verpoten worden, den anbegerten pfältzischen zol bey der somnen pruggen von der hohen schuel zehenden und güllten nit zugeben, dem auch nit volg beschehen und dardurch beschwerlicher einganng gegranches worden. Damit nun dieselbe zol sachen und anders von wegen der ausversitet zehenden und güllten in der pfaltz zu richtigkheit khomme, wie dann bei negst fürganugner hieigen tagsleistung gannz fleglich hette beschehen mögen, solle nechmaln aller nützlicher vleis gethon werden.

Und das ist, so vil der hochen schoel chamer suchen berärt, des wais nun chamerer bey seinen pflichten und treuen vleissig nachungese, da er aber solches in ainem oder anndern überfarn, wirdet er das seinem söckhlichagen und selbs tragen müessen.

Und wiewol, alls oben verstannden, die salaria bey diser universitet dermassen gestigen, das man ytziger zeit mit dem ordenlichen einkhomes schwerlich gelangen mag, so ist doch zehoffen, wann ermelte ausgaben und unordnungen abgestellt und der chamer aussteende schulden bey den Zettlischen erben und anderstwo vleissig und treulich eingevordert werden, er solle sich noch erschwinngen lassen, voraus weil der professor hebrarallingun der chamer ab dem uncossten khommen. So ist auch unserm gesedigen fürsten und herrn nit ungemaint, wann der hohen schuel mit verkhauflung des weylers Moss besserung gemacht werden mag, doch des man des verfahr halben der enden durch einen revers gesichert seye, damit der mit abgethon auch auf khein weite, die den Bayrischen beschweblich, umbgelegt oder mit mererm lon gestangert, sonder das es im selbes beider seits underthonen halben bey alltem heerkhommen gelassen werde.

Damit nun diss alles dessto gewiser und besteundiger in guete ordnung khomme und dabei beleibe, sollen hinfüran järlich die chamer rechnungen, wie sy vom chamerer und casstner aufgenomen und von der hoben schuel vicecanzlern und andern verordneten underschriben und gutgehaussen seind, allsbald gen München geschickht und weder chamerer noch ausstner quittiert werden, bis auf ersehung der rechnungen von howbeschaid ervolgt.

Zum vierten. Nachdeme im herzog Georgischen collegio bei eines und anderm auch einsehen zehaben von nöten ist, damit es widerund meiner rechten zucht und vlesseigem studirn gebracht werde, sellen die von der universitet, sonderlich facultas artium berürtes collegii regennten mallem gueten beistand thun.

Beschliesellch weil der hohen schuel chamer, indem das sich die etlich neugestifften stipendien angenommen, also das der stiffter gellt dahen
endpfanngen und hergegen das järlich einkhomen auf die stipendiaten von
der chamer verschriben worden, schaden geliten, solle hinfüre darauf nich
gegeben, damit die chamer mit dergleichen sorg und wagnus nit beschvet,
dann die stiffter werden die mittl und wege wol zesuchen wissen, wie op
ir gellt sicher anlegen und die fundationes vergwieen.

Das alles will sich vilhochgedachter u er ge enndtlich und gewislich zugeschehen im gant first and har verlaces. Dai haben sich bei iren fstl. gn. die vleissigen und treuen professores aller genaden und fürderung zugetrösten; hergegen aber die unfleissigen und nachlessigen des widerspils und verdiennter straff zuversehen, und sich also nach deme yeder meniglich zerichten. Actum zu Inngolstat den 17. tag monats novembris im jar nach Christi geburd 1577.

Dise schrifft ist an gemeltem dato nit allein auf vorgeende erinnerung, welche in personnlicher gegenwurt offthochernannter genediger fürste und herr hertzog Albrecht in Bayrn etc. selbs gethan, gleich darnach in beisein irer fstl. gn. geliebten suns hertzog Ferdinanden etc. im schloss zu Inngolstat vicerectorn chamerer und rate der hochen schuel nach der lenge abgelesen, sonder auch denselben wie auch der universitet vicecanntzler under irer fstl. gn. secrete und hanndtzaichen hinderlassen worden.

## Nr. 102.

(S. Bd. I, S. 319.)

Archiv d. Univers. B, I, Nr. 4, f. 23.

Anno Sal. MDLXXVIII inter collegium medicum et iuridicum disceptatio incidit. Nam Sebastianus Knab Eccius professor Ethicorum paucis ante diebus doctor iuris coronatus, tametsi lectionem hanc philosophicam etiamnum obiret, nihilominus ad subsellia et eminentiam professorum iuris, quam ipsi supra medicorum ordinem longa iam temporum consuetudine quasi praescriptam sibi vendicant, aspirare coepit. Qua in re, si non instinctu, consilio certe atque approbatione collegii iureperitorum nixus est. Nam ipso die sacratissimi corporis Christi idem Knabius D. Joanne Gailkyrchero institutionum professore praecunte ac ducente iurisconsultorum subsellia in templo conscendit. Quod quum novum esset omnique hactenus exemplo in schola Ingolstadiensi caruisset, professores medici, ne quid de iure suo et privilegiis, in quorum defensionem iuraverant, negligenter remitterent, minime ferendum censuerunt statimque de iniuria huiusmodi apud iurium doctores sunt protestati. Ceterum pendente hac lite in annum usque sequentem visum est D. Knabio apud serenissimi Bavariae ducis Guilelmi consiliarios, qui ob alia quaedam negotia Ingolstadium accesserant, controversiam eam dirimendam proponere. At illi re ista secum deliberata pro medicorum collegio sententiam tulere ac D. Knabium, qui diu inter philosophiae professores docendi munus sibi usurparet, tam diu in publicis privatisque conventibus eadem cum ipsis sede locoque debere contentum esse pronuntiarunt. Acta sunt haec professoribus medicinae D. Joanne Lonaco Boscio, Cyriaco Lucio et Philippo Menzelio, iurisperitis autem D. Nicolao Everhardo, Casparo Lago, Georgio Everhardo et Joanne Geilkyrchero Anno Dni MDLXXIX mense Augusto.



### Nr. 103.

(S. Bd. I, S. 298.)

Archiv-Conserv. Tom. II, f. 63 v.:

..... Darauss E. fstl. dchlcht noch verner gnedigelich zueschliessen haben, das unns mit ainigem grundt nit zugemessen werden khan, das diser oder andere dergleichen casus auss unserm unfleiss heerfliessen, man wollte dann inn gemain alle obrigkhaiten unnd respublicas eines gleichen unfleiss bezeichen, dann ye khein magistrat inn der wellt sollche casus unnd homicidia verhieten mag ..... f. 64 r: Allss haben E. fstl. dchlcht gnediglich zubedenckhen, das destoweniger ursachen verhannden, die E. f. D. bewegen sollen, dissmals ettwas fürzunemen, das E. f. D. hochlöblichen universitet privilegien unnd immuniteten zuwider angesechen werden möcht. wie dann eben diss, das die bayde gefanngne auss der universitet venchnuss genhommen werden sollten, bey den studiosis.alhie und anderstwo ein ansechen gewinnen und darauss vil annderss (alss wir besorgen) ervolgen würdt, das hernach nicht leichtlich khundte widerbracht werden; derowegen wir unndertheniglich erachten, das nit wenig zubedenckhen, wie dissfalls zueprocedirn unnd zuhandlen, damit dero löblichen universitet immunitates unnd privilegia bey würdn bleiben, unnd diss nit allain von wegen dess gegenwärtigen fallss, sonder vilmher von wegen dess grosen gemainen nutz, so auss bestendiger erhalltung sollcher immuniteten der christlichen kürchen ervolgen mag, dann ohne zweivel sollche privilegia den universiteten nit vergebenlich, sonnder darumb gegeben worden, das man gespürdt, dieselbige zur inherung unnd auffnhemmen der hochenschiel gedeüen unnd also in consequentiam dem gemainen nutz eines ganntzen lanndts mehr fürtreglich als schedlich sein; dannenher man noch auf heutige stundt bey den fürnembsten universiteten (f. 64 v.) sichet, das derselben privilegia auch in den hochwüchtigisten fällen bestendigelich erhallten werden, unnd das man in sollchen vilmher auff den grössern nutz, so ex conservatione privilegiorum entspringt, alls auff den particular nutz, so man in certo casu posthabitis privilegiis verhoffen mocht, achtung mgeben pflegt..... Und dann unnsere studiosen auss den jherlichen verlessungen der statuten und privilegien der hochenschuel (f. 65 r.) wol wissen, das ein studiosus, so ettwas misshandlet, anderstwo nitt, alls in der universitet custodi verhafft werden soll, so haben E. fstl dcht. nechsten bevelchs execution biss auff weittern derselben beschaidt einzustellen wir diss notwendig bedenckhen haben miessen, das nit villeicht hirauss ettliche grössere inconvenientia entstüenten; dann im fall wir E. fstl. dcht. statthalltern die verhaffte gelifert hetten oder noch lifern sollten, trüegen wir sorg, es möcht erstlich vil studiosen bewegen hinweckh zuziechen, und ein geschray auszubraytten, das dero löblichen universitet propter delictum unius hominis die fürnembste privilegia genohmmen, zum andern, das auch sollichs wider das offentlich und samptlich aussrueffen und zuesagen aller obrigkhaiten alhie beschechen, und also fides publice data inen nit were gehallten worden, und dann müesste fürs dritt darauss ervolgen, das E. fstl. dcht. nachgesetzte obrigkhaiten allhie zu allen thailen ires anseches und reputation nit einen geringen abbruch leiden und ettwan hinfirm

in abstillung der zwitrachten und unwillens, die sich öffter zutragen und gar nit verhüettet werden khönnen, nit vil mehr gellten würden, wölches ob es rhatsam also geschechen zulassen und ob nit miglich, das dardurch vil ehrliche leudt möchten abgehallten werden, ire shön hieher zuschickhen, haben E. fstl. dcht. gnediglich zuerwegen wir zuver underthenigklich haimbstellen, allss dero ernstlichen bevelch, darauss wir der universitet nachthail besorgt, exequirn wöllen in sonnderm bedenckhen auch, dieweil ohne das bayde verhaffte durch vier wächter also verwhart sein, das man ir zu recht wol mechtig u. s. w.

### Nr. 104.

(S. Bd. I, 8.298.)

Ebend. f. 79:

..... Nun hetten wir gleichwol ursach, dieweil es ein sehr muetwillige bese hochstreffliche thatt, die sich mit khainem fueg vertettigen oder zum wenigsten entschuldigen lasset, inen das malefiz recht vermüg der peinlichen halsgerichtsordnung ergeen zulassen und demselben nach am leib zustraffen. So wellen wir sy yedoch in ansehung irer jugenndt, auch von wegen der ansehlichen fürbitt, so irenthalben bey uns beschehen, desselben solchergestallt erlassen, das inen die verdiennt leib in ein gellt strof verwenndet werd, wie wir dann des Viereckhen vormundern, was in demselben fall unser mainung, alberait zuschreiben lassen u. s. w.

#### Ebend. f. 98:

vetters .... Paulsen Viereggen dahin erklärt, das er dess leidigen todtschlags halben .... zusambt das er sich schon mit dess entleibten freundtschafft umb 600 fl. allerdings vertragen, euer fürstlichen gnaden noch
4000 fl. zu straff erlegen oder aber das malefitz recht überstehen sollte,
.... so gelangt derowegen an e. fstl. gn. unser aller samentlich underthenig flechlich bitt, sie wöllen .... vilgemelten unsern jungen vettern ....
der hochen gelltstraff, daran all sein vermögen ligt, gnediglich entlassen
oder doch dieselbe ime mit gnaden allso müllttern, das er nit gahr an
pettelstab gejagt werde u. s. w.

Gemaine freundtschafft und vormunder Paulss Viereggen.

# Nr. 105.

(8. Bd. I, 8.298.)

Ebend. f. 86 v.:

fstl. dcht. yetzigem schreiben wir i h in (f. 87) un il igkhait vermörckht, das dieselben dise sal i und c straff zu dero fstl. Gnaden zunemen

E. fstl. Deht. wir unsersthails in underthenigkhait nit mass und ordnung fürschreiben, noch vil weniger auss ainigem ungehorsamb uns widersetzen; allain sollen E. fstl. Deht. wir unserer pflicht und aydt nach, auch umb erhaltung willen der universitet von bäpstlicher hayligkeit und römischen kaysern allergnedigist und miltigst gegebnen, auch E. fstl. Deht. vorfahrn genediglichen angenommen privilegien und freyhaiten, dartzu wir alle samendt und sonders obligirt und verlibt, in aller underthenigkeit zuerinnern dannoch nit underlassen, das hierdurch berüerten privilegien und freyhaiten nit geringer abbruch und schmelerung gescheche, auch also der universitet ruemb und auffnemmen gesteckht und in abnemmen gebracht würde. Dan in den merberüerten privilegien ausstruckhenlich verleibt, wie es auch bev E. fstl. Dcht. vorfahrn und sonnsten vederzeit unntz dahero also gehallten worden, das rector und rhat nit allain in gerinng und bürgerlichen, sonnder auch malefizischen verbrechen und endtleibungssachen zuerkhennen und zuurthailen, auch nach gelegenhait und herkhommen eines yeden verbrechens zustraffen und die straffen einzubringen vollen macht und gewalt haben solten, in massen dann auch daneben in den angezogenen privilegien ordnung und weis fürgeschriben ist, wie in dergleichen vällen solte procedirt und justitia administrirt werden. So halten wir aber in underthenigkait nit dafür, das E. fstl. Dehleht. uns so ungenedig oder m solcher ungenaden ursachen haben, das darumben der universitet so lobliche und lannghergebrachte privilegia und freyhaitten also limittirt und Es hetten auch E. fstl. Dchlcht. yederzeit geschmelert werden sollten. sovil macht wol und stüende zu derselben genedigen willen und gevallen, da uns schon in solchen vällen vermöge angezogner privilegien zustraffen und die straffen einzubringen gebürt und zuestehet, solches erstrafft gelt nach dero fstl. Deht. genedigen willen und gevallen der universitet m nutz und guetem zuverordnen und anzuwenden, das also den vilberüerten privilegien gemess gelebt und nichtdestoweniger E. fstl. Dcht. genedigen willen und bevelch gehorsambliche volnziechung geschehen khöndte, auch also bey den frembd und ausslendisch scholaren aller verdacht und beschraiung, als were dieser universitet freyhaiten zum thail geschmelert, auffgehebt und gestillt werden. Dem allen nach, genediger fürst und herr, gelanngt an E. fstl. Dcht. unser ganntz underthenig und diemütiges bitt, die wöllen gegenwertigen vall und handl genediglichen dahin erwegen und miltern, damit der universitet angezognen privilegia und freyhaiten so wol in diesem puncten mit abstraffung der malefizischen misshandlung und verprechen alss sonnsten in allen andern bey crafft und würden erhalten, darundter auch also vilgemelter hochenschuel rumb und auffnemmen befürdert und vortgepflantzt werde. Dartzue wir, sovil bey uns gelegen und immer müglich, an unserm vleiss, sorg, müeh und arbait in undertheniger schuldigen gehorsamb nichts wöllen erwinden noch manglen lassen, des sollen E. fstl. Dcht. mit gnaden spüren und im werckh befünden; nochmaln gantz underthenigklich bittend, dieselben wöllen dise unser underthenig und diemüetigen erinnerung uns nit zu ungenaden verdenckhen und aufnemen, sonder der universitet höchsten notturfft mit genader 29schreiben, daneben auch, unser genediger fürst und herr, auch der miersitet und dero privilegien patron schutzer und schirmer sein und leiben etc. .....

Datum Ingolstat den 28 August ao 79.

E. fstl. Dcht.

underthenig und gehorsame Rector Cammerer und Rath der hochenschul daselbst.

### Nr. 106.

(8. Bd. I, S. 297.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 36 (ein Auszug daraus Arch.-Conscrv. 'om. II, f. 280).

Notum et manifestum sit universis et singulis per praesentes literas, 10d cum reverendissimo principi et domino domino Martino episcopo ystadiensi et cancellario academiae Ingolstadiensis iam inde ab aliquot nnis a rectore et senatu praedictae academiae vigore praetensi cuiusdam rivilegii a Leone X. pontifice maximo academiae Viennensi, cui Ingoladiensis contendit per omnia esse adaequata, concessi super attentata risdictione tam ecclesiastica et testamentaria quam criminali in clericos eneficiatos et supposita universitatis nonnullae controversiae motae illaeque liquoties coram illustrissimorum principum et dominorum quondam domini Iberti laudatissimae memoriae et Guilelmi comitum palatinorum Rheni z utriusque Bavariae ducum etc. consiliariis aulicis agitatae fuissent, indem in gratiam et favorem academiae nec non in singulare beneficium ım docentium quam studentium eo quo sequitur modo per ipsum reverenissimum episcopum et cancellarium declaratae atque a rectore et senatu cademico pro se et successoribus suis acceptatae sint. Primo scilicet uod attinet iurisdictionem, ut academici in nullos clericos in dioecesi ystadiana beneficiatos sive Ingolstadii sive ruri in pagis academicis degentes llam plane iurisdictionem sibi posthac arrogent vel etiam in volentes surpent, nisi actu doceant vel studeant, quod tamen etiam cum hoc temeramento intelligendum erit, ut nempe in iis saltem, quae docentium vel indentium clericorum disciplinam scholasticam leviores excessus et debita encernunt, academici simplicem cohercionem et cognitionem salvo tamen eneficio et iure ad ordinarium et cancellarium provocandi exercere possint; reverendissimo episcopo ystadiensi per omnia expresse reservata sunto. Secundo quoad testamenriam cognitionem, si decesserit doctor vel scholaris beneficiatus in Eystaiana dioecesi, qui vel secundum ius commune vel secundum privilegia modalia testatus fuerit, tunc testamentarii seu executores bona relicta efuncti possint obsignare et inventarium de iis conficere idque cum scitu ectoris seu senatus academici; illud vero inventarium testamentarii postea ım testamento seu constitutione privilegiata repertis intra tempus unius iensis in statutis synodalibus expressum ad curiam episcopalem pro publicatione et confirmatione alisque executoriablus impetrandis remutere apost lapsum unius anni a tempore mortis testatoris computandum reverendissumo episcopo ant eius vicario integram de inventis et distributis rationos facere debeant. Si vero post obitum alicinus clerici, sicut praematit. testato definică non stațim constaret de testamentariis seu executic.b. per cum nominatis, tune paroclus Ingolstadiensis, in cums parochia elere ille obiit, de morte illius statim ad curiam episcopalem perscribat, que ad obsignandum relicta bona et inventarium de us ciun praescito rect 🐦 seu senatus academici conscribendum suos Evstadio deputabit; id ver intra mensis spacium non foret, tino rector et senatus academice tester d' bona relicta obsignare. In reliquis autem, nempe quoad publicationes confirmationem executionem et absolutionem servetur processus hastenesecundum stylum curiae et synodalja statuta observatus; vice autem vess quod testamentariam cognitionem special, id ex parte reverendissimi epiconi ad altarum dioecesium clericos studii tantum causa Ingolitadii morante-(nisi tales clerici aut alii seculares episcopum pro executore sui to-tament elegerint et rogaverint, non extendatur. Tertio si vero elericam benefic. atum plane citra omnem dispositionem intestato contingat decedere, ita ut confiscandi inti locus hat, eo quidem casu obsignatio academiae permittitut, inventarii vero confectio de omnibus bonis relictis soli episcopo, adhib.ttamen rectore vel alio ex senatu academico, reservatur et confiscationspariter processus quoad liquidanda per praetenson haeredes bona, ut usa receptum est, secundum sacrorum canonum et antiquorum patrum manetiese nec non secundum consuetadinem per curiam epocopalem hactenus observatam retineatur. Quarto circa inrisductionem criminalem et eine exercitam ita utrinque observetur, ut contra laicos ac etiam aliarum dioceccium clericos cognitio criminum spectet ad rectorem et senatum academicum, mode tamen infra limitato, id scribert semper eveniente casu criminali ad episcopi curram de co plena quoque deincejes relatio fiat, et si crimen adeenorme et atrox indicatum et repertum fuerit, ob quod sanguinis ast nitum supplicii poena etiam ex officio imponenda veniat, vel si propunga. alientus occisi ant alius quicunque ordinariae accusationis criminalem precessum institui petant, his casibus, prout habet primae erectionis seu fundationes privilegium, ad reverendissimum dominum cancellarium et essecopalem curram captus et causa remittantur. Sive autem ex mera clementaet gratia sive ob legitimae purgationis susceptum indicium tali capto poena sangutuis ant ultimi supplien per reverendissinaum dominum cancellarium mitugata et remissa fuerit (quod ipsius reverendimima celatudo pro sua authoritate facere potest), eo quidem casu pecuniariae mulctae imponendae uns soli reverendissimo donnuo cancellario competet, mulcia autem ipsa, deductis tamen expensis indiciarus et alias, in usum et utilitatem universitatis Ingolstadiensis et suppositorum ita convertenda orit, ut libera dispositio et dispensatio in arbitrio reverendissimi domini opiatojn et cancellarii plenarie semper esse et manere debeat. In personas vare clericas Eystadianao dioceesoos ac in studio Ingolstadiensi commensates reverendissimo Eystadiensi ut ordinario loci criminum cerultia et panillo relinquatur plane libera. Et baec enm illa expressa encreations in declarata sunt, ut tam reverendissumo episcopo Eystadio com academics

Ingolstadiensi in reliquis iuribus et privilegiis suis nulla prorsus ratione praeiudicare debeat. In quorum omnium plenissimam fidem et perpetuum semper inviolabiliter valiturorum testimonium nos Martinus episcopus Eystadiensis et cancellarius Ingolstadiensis nec non et nos rector camerarius et senatus saepedictae academiae Ingolstadiensis sigillum nostrum et academiae nostrae duobus huius declarationis instrumentis authentice appendimandavimus et curavimus.

Actum Eystadii 18 die mensis Junii anno post Christum natum 1584.

#### Nr. 107.

(8. Bd. I, S. 291, \$10, 326,)

Archiv d. Univers. B, I, Nr. 35.

Alls der durchleuchtig hochgeborn fürst und herr herr Wilhelm pfaltzgrav bey Rhein hertzog in Obern und Nidern Bairn unser genedigister fürst und herr uf absterben irer fürstlich genaden herr vattern die regierung dises fürstenthumbs angetreten, haben sy befunden, das irer fstl. gn. lobliche voreltern inen den wolstandt und ufnemmen diser universitet alls eines fürnemen weslichen clainet dises lands zum hechsten angelegen sein und dasselb zubefürdern sich einiche miehe oder costen nit rauen lassen, wie solches die stiftung etlicher ansechlicher collegien und ufrichtung herrlicher gebeu zuerkhennen geben, derawegen ir fstl. gn. sich alspaldt und gleich anfangs dero fürstlichen regierung entschlossen, hierinn dero geehrten voreltern exempl und vestigiis nachzuvolgen, bevorab dieweil sy gemerckht, das sonderlich bey yetzigen lesten zeiten an gelerten und tauglichen leuthen zu erhaltung der catholischen religion und politischen wesen schier ohn allen orthen grosser mangel erscheinen will, welcher nit wol anderst dann durch diss mitl zuersetzen, und demnach zw solchem ende etliche ansechliche und statliche gebeu der universitet zw guetem mit schwerem und grossen uhncosten ungeacht aller irer fetl, gn. anderer ungelegenheiten, die sy von dergleichen ausgaben billich abhalten sollen oder migen, angestelt und merers thails verrichtet; daneben haben ir fstl. gn. auch nit underlassen, alles, so diser universitet und hochenschuel ehr und wolstandt in einem oder anderem hindern migen, so wol bey den professorn scholarn alls burgerlichen obrigkeit durch sonderbare instructionen ordnung und recess sovil miglich abzustellen, auch alls ir fstl. gn. bericht worden, wie etliche professorn mit dem lesen sehr nachleseig, dardurch die jugent versaumbt und die hoch schuel zw abfahl gerathen mechte, dieselben durch sonder ernstliche bevelch zw mererm fleis zuermannen und eins thails derselben zw fleissigerm lesen durch besserung irer besoldung und sonet andere genad raichung zuraitzen und zubewegen und gentzlich verhofft, solcher gestalt die gewünscht frucht der besserung bey der universitet zuerlangen, so bringen abor ire fatl, gn. yhe lenger yhe mer in gwisse erfarung, das solches alles bey dem mererntheil der professorn wenig ergeben und das dieselben si i nit allain nit gepessert, sonder unfleissiger und nach-Masiger sein dant 'niehe, daraus dise universitet so wol bey auslendischen alls inlendischen in grosse vercleinerung gerathen, also das die yhe lenger yhe weniger besuecht wirdet und die anzal der scholaren nur ab und gar nit zuenimbt, dessen ire fstl. gn. hoches und grosses missfallen tragen und sich gegen den professorn alls gelerten personen, die sich der gebür und was inen pflicht halb obligt selb erinern sollen, vill aines bessern versechen, werden auch nit umbgehen khönnen, solches gegen den schuldigen, dieweil sy sechen und spürn, das die güette und vermanung bey inen nicht helffen will. zw gebürender zeit in ander weeg zuantten.

Damit aber disem unrath in konftig gewerth und weitter abfahl der universitet verhüett werde, haben ire fstl. gn. sich allain diser einigen ursachen willen selb aigner person mit dero grosser ungelegenheit hieheer begeben, der hochenschuel notturft alles fleis beratschlagen lassen und nachvolgende mitl und weeg fürgenommen.

Erstlich dieweil fürnemblich an dem hoch und vill gelegen, das die professores irem obligenden und schuldigen beruef ein merers und bessers benüegen thun als bishero beschehen, wellen und bevelchen ire fstl. gn. hiemit in gantzem ernst und bei vermeidung dero schweren straff und ungenad, das berirtem recess des 77. jars gefertigt wie auch allen anderen vorgehenden in allem und yedem strackhs und ernstlich nachgangen und vor allen dingen die neglecta professorum demselben gemes fleissig observirt, quottemberlich gehn hof bericht und durch der hochenschuel camerarium kainem mer bezalt werde dann nach rata und anzal der lectionen, so er gelesen oder verricht.

Nit weniger fleis und aufmerckhen solle auch bei dem beschehen, das der hochenschuel cammerer sein raittung jerlich zw gebürender zeit vor den verornten fleissig und lauter thue, und wann die also von ime ufgenommen und von beysitzern underschriben worden, soll dieselb alspalt umb guethaissen und adprobation geen München geschickht, im fall auch cammerer, wie man yetzt etliche jar her gespürt, saumig und nachlässig erscheinen wurde, er allsdann vom vicecantzler und assistenten desswegen angehalten, oder da die gebürente volge bey ime nit sein wolt, solches yederzeit geen hof bericht werden; consilia und andere zusamenkönsten sollen sovil miglich ad dies non legibiles und entlich also angestelt sein, das kain versaumnus daraus volge; do dann etwo parthey oder andere sachen, so die universitet oder hochenschuel in gemain nit belangent und khainen verzug leiden, einfallen, sollen dieselben durch den rector vicecanzler und decanum juridică facultatis oder, do derselb aus chaften und redlichen ursachen verhindert wurde, den seniorem verricht und der anders aller sovil miglich verschont werden, inmassen per statuta und derselben reformationen hievor oftmals verornt ist.

Das auch yederzeit ain wissen verhanden, wie die professores leen, sollen vicecanzler mit sambt irer facultet decano alle monath inhalt der statuten oder doch zum wenigisten quottemberlichen unversechens in die lectiones academicas professorum geen und ir aufmerckhen haben, also auch gelerte scholares ansprechen, wie sy mit dem lesen versechen seyen, oder etwa einen coricäum bestellen, der haimblich auf solche ding acht gebe und vor der ordenlichen auszalung dem vicecanzler bericht thun, dann dess vicecanzlers lectiones sollen senior und decanus derselben facultet,



n decanum aber vicecanzler und seniores, gleichsfalls die professores der zietet der rector unseren collegii alhie visitirn, damit sich eben kainer r sicher wisse.

Der juristen facultet in sonderhait belangent wil merhochermelter ser genediger fürst und herr fürohin kainssweegs gestatten, das sich die gemain, wie etwo beschechen, oder auch die professores juris für ire rsonen gegen einichen fürsten oder stennde in sonderbare bestallung einssen oder auch ausser irer fstl. gn. vorwissen und bewilligung ainich stendig jerlich dienstgelt annemmen; sonsten ist der facultet dess conlieren und advocirn der hochenschuel statuten und reformationen gemäss d sovil unversaumbt der lecturen beschehen möge ungewehrt, doch wie rstanden, das die ordenlichen und anbevolchnen lectiones, alls darumben e professores hie und fürnemblich bestelt seind, in albeg vorgeen und dahinten bleiben. Und weillen der professorn juris etliche dergleichen slendische frembde bestallungen haben und eben von solchen ortten, dat unser genediger fürst und herr mehrlay zuthun hat, sollen die, inissen gleichwol hievor auch bevolchen gewest, aber noch bis daheer unlzogen ist, inner eines viertl jars aufgeschriben werden. Es wellen aber ch ire fstl. gn. hierdurch denselben oder andern professorn nit verwehrn, rsten stetten und andern in gwisen sachen, die wider Bairn nit seindt, ch vermigen und sovil ungehindert irer obligenten profession gesein ige, zudienen, doch das die ausserhalb derselben sachen in andern unbunden, sonder zw irer fstl. gn. notdurft und gebrauch yederzeit frey ven, wie an ime selbs billich.

Nachdeme auch das hochnutzlich und weit erschallen exercitium dess nsistorii oder schepfstuels ein zeit heer durch etlicher professorn unfleis st ernider gelegen, ist irer fstl. gn. ernstlicher bevelch, das solches unrzüglich widerumb mit allem fleis angestelt und nach mass und form sselben erster ordnung bestendig vortgesetzt; welcher dann aus den ofessorn, wie sy die ordnung nacheinander trift, aines versaumbt und rligen liesse, demselben allsdann in der quottember auszalung für yedes ch neglectum sovil, alls er für drey lectiones zuempfachen hette, abgezen werde; dann eben diss exercitium hat der juristen facultet bey vorin reformationen die vilfeltige und übermessige zal der vacanzen und rum non legibilium durchgebracht, welche sonst und da man nit in ffnung gestanden, sy sollens in diesen weeg der jugent zw guetem berrlich widerumb hereinbringen und ersetzen, solcher massen nit zuegesen, iren fstl. gn. wer auch genedigclich wol gemaint, do die professores is auf andere mer exercitia gedechten, dardurch die jugent bey arbait d übung blibe und die studiosi dise universitet zubesuechen geraitzt rden.

Die ordenliche lessstunden sollen weder juristen noch andere profeses ohne gemainen beschluss und consens academici senatus verändern er abwechslen, und wo dergleichen aus gueten ursachen fürzunemmen, n selben zuvor gehn München bericht werden, und sollen in sonderhait juristen lectionem institutionum den statutis gemess ynner zwain jarn wiss und gentzlich vollenden, damit die jugent nit aufgehalten oder ickhweilig gemacht werde, das sy etwo ad superiores lectiones wetten,

ehe und zuvor sy darzue genuegsamb präparirt, und dardurch nit wenig versaumbt werden.

Das dann zu verpotnen tägen weder haimblich oder offentlich fleisch gespeist, auch über tisch von den scholarn nichts ergerliches in unser heiligen religion auf die paan gebracht oder disputirt werde, das ist oft vor der zeit mit sonderm erst gepotten, aber nit weniger arckwohn, dem werde nit aller ortten strackhs gelebt, sonder hierinen den sectischen scholaren zuvil gehengt und connivirt, welches doch unseren genedigen fürsten und herrn zu sonderm missfallen raichet. Wellen demnach ire fstl. gn., das solche verbott so wol bey den costherrn als den scholaren alsspaldt widerumben verneuert und alles fleis darob gehalten, inmassen ir fst. gn. beim stattrathe gleichsfalss zugeschehen verordnen und, was sy deme widerwertigs befünden, so wol bey den scholaren als den costherrn nach ungenaden straffen werden.

Verrer werden ire fstl. gn. bericht, das bisheer bey der artisten facultet diser universitet ein solcher gebrauch gewesen und gehalten worden, do die examinatores sich von wegen der zuelassigkeit der yhenigen, so in magistros oder bacalaureos promovirt zu werden begern, oder welche stell ein jeglicher aus inen haben soll, nit vergleichen khönnen, sonder daven gleiche stim gewesen, das solcher strit durch das loss entschiden worden, das dann ir fstl. gn. gantz ungereimbt und unthuenlich gedeucht, derowegen ist irer fstl. gn. bevelch und mainung, das vorthin in dergleichen fellen, da gleiche vota sein werden, der präceptorum vota, alls die von ungeschickh oder untauglicheit irer discipul merer wissenschafft haben, alls durch das einig examen eines tags erlangt werden mag, dem andern fürgezogen, in andern fellen aber yederzeit den merern nachgangen werden soll.

Lestlich dieweil an ime selb nit alain billich, sonder auch nöttig, das ain yeglicher präceptor über seinen discipul ein gebürliche und zimbliche correction habe, und sich bissweillen begibt, das die alumni oder convictores unsern Albertinischen collegii sich iren präceptoribus widersetzen oder sonst also halten, das nit wol umbgangen werden mag, gegen denselben gebürliche straff fürzunenmen, welche etwo nach gelegenheit der personen anderst dann per carceres füeglich nit geschechen khan, mit denen aber bemelt unser Albertinisch collegium diser zeit nit versechen, so wellen ire fstl. gn., das der rector und prorector yederzeit schuldig sein solle, uf dess regenten begern die ungehorsamen, so seiner disciplin underworffen, zw der universitet gefenckhnuss ohne weitter erkondigung oder erforschung der ursachen bringen zulassen und dasselb, so lang erhalten.

Und das wolten yetzt ire fstl. gn. rector camerer und rathe auch professorn und zuegewonthen dero hochenschuel umb entlicher nachrichtung willen also hinderlassen sich in ganzem ernst versehende, dem soll also tleissig und getreulich nachgangen und iren fstl. gn. nit ursach gegebes werden, gegen den ungehorsamen und unfleissigen das fürzunemmen, dareb andere auch forcht und exempl empfachen migen. Actum Ingolstat d. 20 Sept. ao. 84.

### Nr. 108.

(S. Bd. I, S. 278.)

Archiv-Conserv. Tom. IV, f. 180 v. und Archiv d. Univ. D, I, Oct. 1585.

.... Nachdem wir auch von unsern nechst abgeordneten commisien underthenigist erinnert, das bey unserer universitet nit zu jederzeit
menge extraneorum theologorum zufinden, dieweil es aber universitas
rica, hab man bissher allain die clericos in rectores erwellt, daraus
olgt, das offtermahls aus mangel der tauglichen personen gleichsam
ngner nott zue disem ampt erhebt müessen werden, welche villeicht
isten eingefalner mengel halben daher nit für tauglich erkhendt würden,
1 also underthenigist vermaint, nit unrathsam zu sein, das hinfüro
tweder ein rector, der sich zue der universitet ehr und auffnemen
milich verhielte, von neuem widerumb auff ein halb oder ganz jar conniert, damit auch copia idoneorum verhanden, das zue diser dignitet
rici conjugati khommen mechten, wie dann die professores conjugati, ob
schon nit clerici weren, hierin nit ausgeschlossen sein sollen, welches
es wissens bey der universitet zue Wien und Freyburg im Preisgaw
ch geschehe.

Dieweil wir dan alles das gern gnedigclich fürkhommen wollten, raus unserer universitet nachthail entspringen möchte, so bevelchen wir ih hiemit verordnung zethuen, das die verwanten der theologischen und istischen facultet ain oder mehr zusamenkhunfft erforderter notturfft ich halten und sich auffs erst angedeuttes vorschlags halber eines guettnens vergleichen und uns ihr gesambte wolmainung auch räthlich beackhen mit angehefften ausfüerlichen ursachen zum fürderlichisten behten, darbey aber sonderlich in guette achtung nemmen, ob dise verlerung auff den fahl sy für nuzlich bedacht würde allein bey unserm len stüende oder ob sich gebüren wollt, hierüber zuvor der höhern erkhait consens zu haben. Daran volzieht ihr unsern willen, und haben in gnaden nit wöllen verhalten. Datum München, den 23 Oct. no 85.

## Nr. 109.

(S. Bd. I, S. 278.)

Arch. Conserv. Tom. IV, f. 196 (ist die Reinschrift, der Entwurf Arch. d. Univ. D, I trägt das Datum 16. Nov.)

.... Das sovil den ersten puncten anlangt ohne zweifel ain rector, r dem officio wol und ruemlich vorgestanden, widerumb auf ein halb er gantzes jahr, da es die notturfft erford, , confirmirt werden möge, rch welche confirmation dann zu vil a der te icher personen irdet khönnen ersetzt werden, also das nit von ı würdt, umb . 1 dere gar newe mittel zutrachten, ( rat ohne i dere hoch-Im fall twendige ursache : zun oder würde, das auch er je der mangl

durch die confirmation eines rectors in officio villeicht auss andern hinderungen demselben nit allzeit khöndte geholffen werden, allsdann würde vonnötten sein, auch die conjugatos professores zu solchem officio zu gebrauchen, und ist zuvorderst richtig, wann die conjugati zu rectorn dürffen erwöhlt werden, das under denen leuth zufinden, welche disem officio wol vorsteen und dasselbe stattlich würden verrichten mögen.

Das aber bisshero khein conjugatus erwöhlt worden, ist auss dem ervolgt, das die universitas clerica ist und darumb in deren statuten aussdruckhlich versehen, das ein rector clericus sein muess. Und so man noch ferner zuruck sehen und ergründten will, woheer ein solches also verordnet, so findet sich, das es kheiner andern ursachen halben alls darumb beschehen, das khain universale studium sein khan, darbey nit auch sacerdotes et clerici in gueter anzal studiorum gratia ir wohnung haben, welche sonst nach satzung der gaystlichen recht allain under des bischoffs und ordinarii jurisdiction gehören und kheines andern weltlichen magistrats gerichtszwang etiam volente et cum iuramento sich undergeben khönnen, wie dann auch die andern scholar, die nit clerici seyen, innhalts der kayserlichen constitution in Auth. habita C. Ne filius pro parte allein vor iren präceptoribus oder vor dem bischoff desselben ordts und sonst vor niemandt andern mit recht sollen oder mögen beklagt werden. aber nuhn, wann allzeit der bischoff angeloffen oder demselben zu seiner residenz nachgezogen werden sollt, auss solchem entspringende beschwerden fürkhommen würden, ist mit bewilligung der ordinarien die sach dahin gerichtet worden, das ein rector und der rhat einer jedtlichen universitet die cognitionem causă und erkantnuss dess rechtens in erster instantz über aller studiosen handlung haben, und damit auch sonderlich die clerici und gaystliche personen wider ein solchen gerichtszwang nichts zuexcipirn, der rector universitatis allzeit ein clericus sein sollte, wie es auch bisshere würkhlich gehalten worden.

Auss welchem ferner erscheindt, wann je vorsteender oder khunftiger not halben die seculares professores et conjugati zu rectorn erwöhlt werden müessen, das ein solches fürzunehmmen nit bey E. fstl. Dehleht gefallen allein steen, sonder, alls wir undertheniglich darfür achten, mit verwilligung der bäpstlichen heyligkeit würde beschehen miessen, wie dann dises nit allein tutior via, sonder auch hievor zu Wien in Oesterreich der gestallt würckhlich ist gehalten und practicirt, allda khain conjugatus in rectorem universitatis ist erwöhlt worden, so lang biss die bäpstlich heyligkayt hierüber ir indult und consenss gegeben.

Auf welchen fall auch, dieweil ein solche mutatio personä iurisdictioni präpositä unsers genedigen herrn und ordinarii dess bischoffs zw Kystett gaystliche iurisdiction etlicher massen und villeicht nit gar wenig betreffendt, in all weg sich würde gebüren, das er der bischoff dises vorsteendes mangels zuvor durch E. fstl. Dehleht erinnert und daneben angedeuttet würde, wie und welcher gestallt E. fst. Dehleht. vermeinten demselben mit verwilligung bäpstlicher heyligkeyt zuhelffen sein, dann also khöndten alle khünfitige disputationes und missverständt abgeschnidten werden.

Es wurdet aber, genediger fürst und herr, durch die verwohndten der theologischen und juristischen facultet auch darfür gehalten, das dergleichen

mutation nit für zunehmen alls in casu extremae necessitatis, in erwegung, das solche verenderungen allerlay seltzams geschray und verdacht pflegen zuerweckhen, omnis enim novitas suspecta est et periculosa. Zw deme auch in denen universiteten, da die conjugati angefangen rectores zuwerden, allerley abfall ervolgt und das auch letstlich bey allen verstendigen ein gemeine lehre ist, quod in rebus novis constituendis evidens esse debeat utilitas, ut recedatur ab eo iure, quod diu äquum visum est.

Nichts desto weniger, wann je ein so grosser und unersetzlicher mangl an teuglichen personen über khurtz oder lang zubesorgen were, so ist obgedachter theologen und iuristen so wol auch unser aller underthenig rathsam gutbedunckhen, das E. fst. Dchlcht in eventum bey der bäpstlichen heyligkeyt mit vorgeender erinnerung dess bischoffs zw Eystett wol umb ein solch indult khönden anhalten, das auff den fall allein, da es die grosse not erfordert, professores etiam conjugati sive clerici sive non ad officium rectoratus erwöhlt, sonst aber und ausser dess nothfalls vermög der universitet statuten niemandt alls cölibes et clerici zw rectorn eligirt werden möchten und sollten.

Jedoch geben E. fstl. Dehleht wir hierin weder mass noch ordnung, sonder haben diss alles E. fstl. Dehleht uf derselben genediges begern undertheniger wolmainung gehorsamblich vermelden sollen, und thuen E. fstl. Dehleht die universitet und uns hiemit underthenig gehorsamblich bevelchen.

Datum Ingolstat d. 5. Dec. anno 85

E. fstl. Dchlcht

underthenig gehorsame rector camerer und rhat dero universitet daselbst.

### Nr. 110.

(8. Bd. I, 8. 301.)

Archiv-Conserv., Tom. IV, f. 33 und Staats-Biblioth. Cod. Bavar. 3018, f. 6 v.

Durchleuchtiger hochgeborner fürst, mein underthenigste gehorsame und verpflichte dienst zuvor, gnedigster herr. Auff E. fstl. gn. empfangnen gnedigsten bevelch soll derselben ich in underthenigkhait berichten, dass jetzundt nit allain die specificirten syben, sonder noch merer lecturn, so vor der zeyttt auss der hohenschuel camer besoldet worden, vacirn, alss nemblich in jure lectio codicis extraordinaria, auch diser zeytt ein lectio medica, und dass hergegen ettliche lectiones gemert worden, a die funffte lectio ordinaria in jure und die dritte lectio medica, auch tura extraordinaria feudorum, dass auch die bemelten und jetzund vacır ite lecturn zu underschiedlichen zeytten und nach gelegenheit der pe grösser und klainer stipendia gehabt, aber demnach zu specificirn, v bemelten lecturn zur zeytt, alss sie jetzundt abgehen und auff die patres transferirt werden, für augirte besoldungen geraichen.

fessor linguä hebraicä vor zeytten mit viertzig floren besöldet, weil der letste magister Johan Prunner ain calvinischer prädicant und convers gewesen, auch mit ainem grossen haussgesündt alhie gesessen, gehabt 150 fl. Gleichsfalss hatt professor linguä gräcä, so vor zeytten gantz schlechtlich besöldet, der letzte aber Laurentius Siphanus ein doctor juris und von hern Marxen und Hanssen Fuggers als ir gewessner präceptor alher promovirt und uns aufgebunden worden, hatt auch 150 fl. besoldungen gehabt.

So seien der poet, humanist, orator, mathematicus und dialecticus, so vor zeytten gantz geringe besoldungen gehabt, letzlich auch jedweder mit hundert guldig jerlich besoldet worden. Darneben zu weittern bericht E. fstl. gn. auch diss in underthenigkhait zuvermelden, dass hergegen der theologen, juristen und medicorum stipendia gestigen und gemert worden. Wass aber dise minderung der lecturn und dagegen die staigerung deren noch bleibendten lecturn der hohenschuel camer zu oder abgetragen, dass geben von jharn zu jahrn die underschiedliche' camerrechnungen specifice zuerkhennen.

Letzlich, gnedigster fürst und herr, hab ich vor der zeytt E. stl. gn. herrn vattern hochlöblicher milter gedechtnus auss sondern deshalben empfangnen bevelch ain bilantz dess einhkommen und aussgeben der hohenschuel camer ausszogen und überschickht, so noch zu hoff under den schuelsachen zefinden sein würdet. Darauss wol zuersehen, dass biss anhere die bürde und aussgaben der schuelen der camer intraden überstigen. Dass aber dannoch dass alte schueleinkhommen also ongeschmelert bestandn, hatt es dise gelegenhait, dass, wan abgang verhanden gewesen, etwan von hoff geholffen, wie dan höchst und seligst gedachter E. stl. gn. herr vatter ohngeverlich anno 70 mit 500 fl. der armen erschöpfsten schuelcamer succurrirt, auch jeh anno 76 auss fürstlichem bevelch, alss ich auff ableiben hern Zettelii erst in camerariatu angetretten, zwelff hundert floren angelegtes gelt miessen auffordern zu nottgedrangter abzalung der professorn, welche 1200 fl. doch hernach durch mich widerangelegt worden, wie in meiner rechnung zesinden.

So ist auch nit wenig der camer abgang underweilen zu statt khummen der aufschlag im getraidt, item dass in ettlichen jarn her über die dritthalbdausent floren seindt erstrafft worden und dass man je zu zeytten auss sonderbarer erlaubnus von hoff in der hohenschuel gewaxne hölzer gegriffen und in mangl anders darauss gelt gelest, welches alles zu jarn in den casten und camerrechnungen der hohenschuel underschiedlich eingebracht und verrechnet worden. Solches alles hab E. fstl. gn. ich in underthenigkhait sollen berichten, mich hiemit zu fürstlicher genaden underthenigst bevelhendt. Datum den 14 Nov. Ao 85.

E. fstl. gn.

underthenigster gehorsamer Casparus Lagus.

Dabei ein Quartblatt (sicher aus d. J. 1586) eingeklebt, auf welchen geschrieben steht:

Der universitet camer einkomen trifft zu gemainen jarn 3500 fl.

### Ausgaben der besoldung:

| D. Hunger ausser des vicecancellariat | • | • |   | 150        | fl. |
|---------------------------------------|---|---|---|------------|-----|
| D. Turnerus                           | • | • | • | 200        | fl. |
| D. Niclas [d. h. Everhard]            |   |   |   | <b>500</b> | fl. |
| D. Casparus [d. h. Lagus]             | • | • | • | 300        | fl. |
| D. Fridreich [d. h. Martini]          | • | • |   | <b>300</b> | fl. |
| D. Schober lectione et cameriatu .    | • | • | • | <b>250</b> | fl. |
| D. Menzelius                          | • | • | • | 300        | fl. |
| D. Cyriacus                           | • | • | • | 180        | fl. |
| Notarius                              | • | • | • | <b>50</b>  | fl. |
| Granarius                             | • | • | • | <b>5</b> 0 | fl. |
|                                       | • | S | a | 2280       | fl. |

### Nr. 111.

(8. Bd. I, 8. 279.)

Reichs-Archiv, Ingolst. Stadt u. Hochsch. Fasc. 15. Dilecto filio nobili viro Guillelmo Bavariae duci.

Sixtus papa V. Dilecte fili nobilis vir, salutem et apostolicam bene-Accepimus literas tuas 10. aprilis proxime praeteriti datas, dictionem. quibus significasti nobis, te vehementer cupere, derogari statutis et privilegiis universitatis Ingolstadiensis, ut posthac in huiusmodi universitatis rectorem coniugati quoque et qui clerici non sint, eligi et assumi possint. Cui quidem desiderio tuo pro paterna nostra erga te dictamque universitatem voluntate libenter satisfecissemus, nisi visum fuisset nobis, rem non solum mali exempli fore, sed etiam valde alienum his praesertim temporibus ab ecclesiastica dignitate esse, quod layci et coniugati scholares clericos regant illisque clerici subiiciantur. Cum igitur id absque nostrae conscientiae offensione et fortasse etiam bonorum scandalo concedi nequeat, nobilitatem tuam benigne et paterne hortamur, ut aequo animo accipiat, si quanti apud nos ponderis commendatio tua sit hac in re declarare recusavimus, cuius alioqui preces quibuscunque aliis in rebus salvo officio nostro poterimus exaudire et sumus et erimus parati. Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 14 Maii 1586, pontificatus nostri anno secundo.

Tho. Thom. Gualterutius.

# Nr. 112.

(S. Bd. I, S. 293, 302, 310.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 37:
Von gottes panadan wir W

Obern und Mi

ave bey Rhein hertzog in verschiner zeit



den hochgelerten unsere reth und liebe getreue Adamen Vetter von der Gilgen zu Obern Kölnpach und Johann Liechtenauer beeder rechten dortorn mit instruction und bevelch nach Ingolstatt abgeferttigt, daselbst bez unser hochenschuel in ainem und anderm der erforderten nottursit nach mit rectorn regenten und rethen daselbst zuhandlen und zutractiern, dem sy also gehorsamlich nachkommen und uns zu irer widerkonsst irer verrichtung schrifftlich auch mündlich satten bericht und relation gethan, damit wir genedigclich zufriden, die wir von puncten zu puncten nachvolgender gestalt ratisiciern und guethaissen.

Erstlichen weil der universitet cassten und cammerrechnung unrichtig und in kainer form, sonderlich der artistischen facultet rechnung gant schimpflich und schlechter erbarkaidt, welche auch merers ansehen hat, das die gewesten decani dieselb underzutruckhen und auszuleschen, dann zuerheben gedacht gewesen, ist dem rectori auferladen worden, dem M. Scheyrl und andere interessenten bis auf fernern beschaid und richtigmachung irer rechnung, weil dise, so M. Scheyrl gethan, kaines wegs angenomen kan werden, alhie zuverarestiren.

Gleichfalls solle auch durch ine rectorn regens Georgiani collegii, der casstner und schaffner verstrickht gehalten und inen samet und sonders auferlegt werden, ire rechnung inner 14 tagen richtig zumachen und nach München under der universitet insigel unserm genedigem fürsten und herrn zuschickhen, damit sich ir fstl. gn. alsdann über alle rechnung in gemain irer fstl. gn. gelegenhait und wie es dieselben verner bey irer universitet gehalten wellen haben, genedigist zuerkleren.

Weil auch in den beeden casstenrechnung Ingolstatt und Aichach ein ungleublicher ausstandt einkombt, solle yetzer von neuem aufgenomner cammerarius neben ainem zugeorndten von der universitet alle underthanen, welche in den übergebnen ausstend biechern begriffen, für sich erfordern und von inen anhören, ob sy der schuld gestendig oder nit, damit man des ain gewishait und sich darnach zerichten hab, gleichfalls sollen sy auch des gewesnen cammerarii D. Lagi angelegten gelts und erkauste zinssverschreibung mit vleis ersehen, ob die universitet mit denselben der gebür nach zu geniegen versichert sey, sonderlich ob die specificierten und verschribne underpfand des darauf gelichnen gelts wol werdt, erwögen solche von ime Lago gegen ainer recognition abfordern und im archive innhalts des cammerers bestallung bey andern sachen verwahrn.

Und dieweil sich die academici zu mehrmaln beschwerd, das inen iren privilegiis zugegen allerlay neuerung durch fürstlichen bevelch und recess aufgetrungen werden, ist inen durch fürlesung etlicher articl aus den statutis ausfierlich demonstriert und angedeut worden, ob gleichwel alle regierende fürsten inen vederzeit die statuta zu mehren und zumindern in allen confirmationen vorbehallten, allso das ir fstl. gn. wol, was der hochenschuel zu guetem, anzuordnen und zubevelchen macht hetten, sey et doch biss dato nit beschechen, sonder alles aus den alten statutis wolbedechtlich und mit vleis genomen, deme aber so wenig als den statutis selbst gelebt worden, wie inen dann vil articl fürgelesen, innhalts überraichten extracts darin alle puncten vermeldt.

Gleichermassen ist dem rectori ain extract aus den statutis, was ime

ambts halber gebür, item wie jeder facultet mutatis mutandis statuta nach der juristen facultet zurichten, gleichfals welcher gestalt die studenten sich in moribus et disciplina halten sollen, zugestellt worden. Item inen von der universitet ist auch aus den statutis, welcher gestallt ain yeder decanus erwöllt und was er nach beschener wal thuen soll, fürgezaigt worden, auch forterhin die rectores und decanos per secreta vota zuerkiesen auferlegt und yedem künfftigen rectori ain jerlich einkommen zur besoldung ungeverlich 50 fl. angedeut worden. Die decani sollen inner drey tag nach irer wahl, was yeder professor das halb jar hinumb lesen wöll, anordnen und selches publice den studenten in präcipua schola irer facultet manifestiern und zuwissen machen, welchen publicierten tractat auch yeder professor vor erwöllung aines andern dechants zuabsolvieren schuldig soll sein, wie dann ain rector darüber sein aufmerckhen haben und sich mit vleis erkundigen soll, ob die professores ire anbevolchne materias absolviert, und das die negligentes judicio facultatis gestrafft werden.

Die juristen seind auch mit ernst ermandt und inen bevolchen worden, das sy nit in uno loco plures materias präsertim diversas congeriern, sonder die materias, welche sy lesen, mit vleis und fürderlich percurriern, damit sy die studiosos nit wider die gebür und verdrieslich in una lege vel uno titulo so lange zeit und jar aufhalten. Es sollen sich auch die professores sunderlich die juristen und medici besleissen und mit einander vergleichen, das sy was nutzlichs lesen, nit so lang als bisheer beschechen in ainer materi verharrn, auch finita lectione nit strackhs darvon laussen, sondern wie in Italia und anderer orthen gebreichig sich gegen den studenten vernemen lassen, das sy genaigt, da jemandts umb merer erfarung willen de rebus dubiis mit inen zu conferiern lusst habe, sölchem willig stat zuthuen.

Die professores sollen vermug der statuten und alten gebräuch in und ausser der lection ire lang professor röckh und togati nit mit langen kresen und anderm, so inen mer despect als ansehen bey den scholarn macht, tragen, gleichfalls solle rector darob sein, das auch undern studenten in klaidern solche erbarkaid angestellt, damit sy vom gemainen handwerchs gesindl und andern erkendt werden, wie sy dann inhalt der statuten an das darzu verbunden.

Und weil in facultate juridica etliche professores gestorben und abkommen, umb welche vacierende professurn etliche bey iren fstl. gn. angehalten, ir fstl. gn. aber ausser der hochenschuel guetachten nichts endlichs handlen wellen, so soll alsbald der rector durch ain offen mandat zukundt thuen, das meniglich umb solche professurn auf prob umsonst zulesen zugelassen, auch das sich yeder bey ime anmelde und, was er für ain
materi lesen soll, vom rector und decanis juridicä facultatis anordnung gewart, die professores und alle academici aber sollen auf diese, so auf die
prob lesen, vleissige guete acht geben und vilfeltige offentliche disputationes halten, damit ir doctrina und erfarnhait wol probiert und alsdann
nach versliessung dreier monat von dato an bey iren aydspflichten, darmit
sy iren fstl. gn. zugethan, ir juditium von jedem insonderhait absque
omni respectu et affectu zu iren fstl. gn. aigen handen berichten. Doctor

Wilhelm Everhard ist zu ainem professorn institutionum juris canonici aufgenomen und ime jerlich 100 fl. besoldung bestimpt worden.

Rector ist ob dem im jungstlich durch die verordnete commissarios hinderlassnen memorial mit vleis zuhalten ermant, und zuwissen begert, Gleichfalls seind auch die juristen, das sy in dispuob solches volzogen. tationibus publicis und privatis wie auch im consistorio vleissig verfarn sollen, adhortiert worden mit disem vertrösten, das solcher vleis von iren fstl. gn. gewis belont und dem vleissigisten ain honorarium gegeben werden solle, das auch rector schuldig und ime hiemit sowol als den nachkommenden rectoribus auferlegt, ir fstl. gn., wann wehr und wie offt jedes quartal die consistoria gehalten, gehorsamblich zuberichten. Und nachdem der universitet nit geringes ansehen gemacht, das von andern landen bishero sachen zu consultieren der juristen facultet überschickht worden, damit dann solches lob erhalten und gemert werde, solle D. Lagus, weil der professorn juris so wenig, derzu auch uneracht er sunsten der lectur erlassen, gebraucht werden und den consultationibus, bis die facultet mit merer anzal ersetzt oder als lang es irer fstl. gn. gelegenhait, beiwohnen und auch desswegen der universitet jurisdiction underworffen sein.

Doctor Schober ist zu ainem cammerario von ir fstl. gn. fürgeschlagen und aufgenomen, auch 50 fl. zur besoldung verornd und das er in die facultet aufgenomen, auch ime die emolumenta darvon neben andern ervolgen soll, von ir fstl. gn. wegen den academicis bevolchen worden. Was auch das cammerariat belangt, soll ime ain verferttigte instruction oder bestallung zugestellt werden, der er bey seinem gelaisten aid zugeleben schuldig soll sein.

Zw der universitet archivo wie gleichfalls darin vermög aines inventan alle der hochenschuel briefliche urkunden, item wann ain parschafft an gelt vorhanden, sollen fünf schlissel gemacht, dem camerario und dann jedem decano ainer gegeben werden, und da über 500 fl. parschafft verhanden, soll dasselb in ain sondere behaltnus gelegt und der cammeraries und casstner yeder ain schlüssel darzu haben, also das kainer an den andern darzu kommen mög. Die brieflichen urkunden literä originales und diplomata academica und was bey der hochenschuel verhanden, sollen die originalia im archivo vleissig verwart und ordenlich in ain prothocoll zusamen und dessen drei exemplaria geschriben, das ain ir fstl. gn. das ander senatui academico und das dritt dem cammerario überantwort werden, damit man der originalien dessto besser verschonen mög.

Zu ainem casstner sowol für die universitet als das collegium Georgianum ist Samuel Scheiring an und aufgenomen worden diser gestalt, das er zuvor umb 2000 fl. mit angesessenen erbarn leuthen porgschafft thue und sowol iren fstl. gn. als der hochenschuel verpflicht sey, der solle alles einnemen und ausgeben underhanden haben und jerlich ordenlich verrechnen, auch die professorn auf die neglecta, so ime rector yederzeit solle zuschickhen, quattemberlich auszalen, wie ime dann ain ordenliche bestallung deswegen zugestellt, deren er zugeleben schuldig sein solle.

Inspector scholä wirdet darumben diser zeit nit geordnedt, weil vermug der statuten sein verrichtung dem rectori gebürt, demnach selle

jederzeit ain tauglicher rector, wie oben verstanden, erwöllt und allsbald iren fstl. gn. nambhafft gemacht werden.

Dem juramento professorum sollen dise nachvolgende worth einverleibt werden, nemblich das sy schwören, so offt sy durch uns oder unser zu der universitet sachen deputirte reth schrifftlich oder mundlich de statu qualitate diligentia rerum et personarum academicarum gefragt werden, das sy sine respectu die warhait anzaigen und darinnen das wenigist nit verhalten wellen.

Doctor Lagus alls bisher gewesner camerarius soll allsbald alles, was der universitet zugehört, von handen geben.

Kain fürstlicher bevelch oder schreiben soll durch den rectorn oder cammerarium ad partem, sonder in offnem consilio eröffnet und solche missiff mit vleis aufbehalten und durch den notarium alles ordenlich protocolliert werden. Die transactiones und vertreg, welche zwischen fürsten und andern wegen der universitet eingangen, sollen vleissiger als bisheer aufgehalten und in ain aigen buech zusammen geschriben werden.

In begreb und besinckhnussen der professorn solle nit so grosser pracht gebraucht, über ain oratio funebris nit, es were dann zu ainer zeit, das man one das nit liset, doch auf vorgeende des rectoris bewilligung gehalten werden.

Professionem fidei sollen jerlich allezeit umb das neu jar alle professores vermüg des concilii Tridentini thuen und laisten.

Was bey der bibliothech zu erbessern und zupawen, hat doctor Liechtenauer solches vermög irer der commissarien habender instruction zuvolziechen bevelch, wie dann gleichfals dem bibliothecario, wes er sich in seinem ambt verner verhalten soll, auferlegt worden.

Die professores und sonderlich D. Cyriacus in specie, die andern aber alle seind in genere ad difigentiam ermandt worden.

Allen erzelten puncten zugeleben hat rector an der academicorum statt mit handgegebnen treuen angelobt. Und wellen demnach, wie wir dann hiemit rector cammerer und rath unserer universitet Ingolstat in ernst auferladen und bevelchen, das sy dise einverleibte articl und zugelegte beilagen wirckhlich und unverlengt volziechen und an inen bey unserer schweren ungnad nichts erwinden lassen, wie und was gestalt auch alles wirckhlich verricht worden, uns in underthenigkait berichten. Des zu urkund haben wir unser secret insigl anhangen lassen. Datum in unser statt München d. 9. Juni, der wenigern jarzahl im 86. Wilhelm.

## Nr. 113.

(8. Bd. I, 8. 312.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 38.

Verzaichnus und underschidliche ordnung, wie es hinfüren der durchleuchtig hochgebern unser genediger fürst und herr hertzog Wilhelm in Bayrn etc. mit den promotionibus doctorum auf dero universitet Ingolstatt sovil den uncossten derselben betrifft gehalten haben wellen. Eastlich sovil das gellt, welches ein promovent biss anher not facultatem erlegen indessen belangen thuett, lassen es dre felt, gin, andergeschen es zimbich vil und die promotiones mer hindern als befutlet thuet, durchaus bey den alten confirmiten statuten und gewonlichen tal sonderlich in der juristen facultet verbleiben, nemlich das producental utroque jure 35 fl., in altero tantum 24 fl., pro doctoratu in utroque jure 50 fl., in altero tantum 30 fl., und de ainer post impetratum grandlichtatus in doctorem promoviert, nit mer als yber die vorigen 35 fl. noch 15 fl. Dem notario und pedellen, dieweil sy vil müe haben, sir allt honorarium auch verbleiben, doch kheines wegs steigen oder gemen werden, welches men beede trifft 1 fl.; gleichfalls sollen dem procancellar wie vor alter int mer geraicht werden als 3 fl.; eben messig sollen der promotori geraicht werden 3 fl., den stattpfeiffern 4 taler. Sovil das: die grosse glockhen zeleitten, den schuelmeister organisten und mesner belangt, soll es auch bey voriger ordnung verbleiben.

Was aber die bong nova belangt, sollen dieselben, was darauf und darüber gangen, als ein unnotwendiger unchossten und ergerliche verschwendung durchaus abigeschafft und weiter zuckergestattlen noch anders einigen menschen gegeben, sunder allain für die professores als examination sier promotorn ein 4, 5 oder aufs maist ein 6 mass wein und mit mer aufgetragen werden.

So sollen auch die grossen panget oder ladtschafften durcham verbotten und dem promoventen mer nit als irer facultet professores und die derange anderer faculteten, darneben aufs maist ein 5 oder 6 personen, die nom verfraindt oder sonst gefellig, zuberueffen vergundt, und solche ladtschafften dermassen angestellt werden, das aller ybertluss und verschwendung abestellt und allam am gebürliche notdurfit gebraucht werde, wie dann weier der professorn hausfrauen noch ainigen andern personen das wenigst alt von essender speiss und trankh soll von solchen malzeiten geschicht, auch alle die personen, welche sy ungeladner weiss zueschlagen, genzlich abeschafft werden.

Sovil die klaidung der promoventen betrifft, sollen diasolben fein ehrlich erwar und dermassen beschaidenlich zugericht werden, damit sowi imer müglich unnotwendiger unchosten oder verschwendung vermitten bleib

Es soll auch auf die wierth, damit sy die promoventen mit nichten vberneinen, sunder iren pfening treubch und gebürlichen vergelten, auch mit den rechnungen aufrichtig umbgeen, vleusig achtung gegeben. de verbrecher zu gebürlicher straff gehallten und also unnetwendiger unchonsten sovil uner müglich abgeschnitten werden, welches der universitet zweiße one zu nutz zuem und autnemen gedeyen und manchen aldo zapromoviera, welcher sonst anderst wo hinzüche, allieiern und vermögen wirt.

Solches alles soil bey vermendung irer fistl, ga. schweren straff visiteig gehalten und darwider das wenigist nit gehandlet werden. Actum Manden d. 20. Dec. au 86.

### Nr. 114.

(S. Bd. I, S. 342.)

Arch.-Conserv., Tom. IV, f. 235 d.

Responsio ad difficultates, quae possunt emergere.

In ipsis nati collegii cunis multa erant, quae postea eius maturitas et perfectio ferre non poterat. Leges erant illae latae illi tempori, illis rudimentis, illis stipendiariis, qui id temporis undecim tantum erant. Postquam aucto numero ista principii vilitas erat abstersa, collegio iam succrescente ad maiestatem et laudem duces et patroni leges quasdam mutarunt, quasdam abrogarunt, quasdam addiderunt; sic in omni republica una lex uni, altera alteri tempori; in mutatis ista sunt "de regente eligendo, movendo"; princeps omnem in se potestatem derivavit.

#### De sacerdote.

Cum undecim essent tantum stipendia et stipendiarii, regenti partes erant dicendi aut procurandi missam; verum crescente numero stipendiariorum cum cresceret in dies regenti labor, visum maioribus, ut cura cantandi missas esset penes sacerdotem Widmanniani stipendii, maxime cum regentis tenuitati sublevandae fuisset postea communi consensu subnexa quaedam quasi appendix alterius beneficii, quod requirebat certas statasque missas. Origo huius consuetudinis et legis tam est alta, ut, qui habet Widmanni stipendium, vulgo dicatur collegii sacellanus. Bis tantum celebratur hic in septimana, dominica, lunae, extra ordinem etiam festis; doctor Vischerus, decanus Ratisbonensis, rei rationem optime potest reddere; ita sub Krippero, Klenkio, Vischero.

### De repetitionibus.

Audire repetitiones fuit onus regentis, verum cum postea in numero collegii auctiore non esset par omnibus laboribus, in reformatione 1563 fixum statutumque est, ut magister unus ad hanc functionem conducatur mercede 28 florenorum. Valet res in reformatione.

De stipendiis Lauingano et tertio Sweblemariano semper vacantibus.

Regenti in principio collegii rudi illo et imperfecto stipendium 40 tantum florenorum constitutum erat, exiguus sc. fructus exiguo labori undecim tantum iuvenum regendorum. At cum collegium excresceret ad septuaginta, octuoginta, iam enim plures quam 70 sunt, visum maioribus, ut regenti fieret stipendium 109 flore rum, et quoniam collegii tenuitas non patronis in eam partem, ut poterat ferre sumptum, itum est a pr huic oneri ferendo vacarent stip Schwebl ırianum num 1 Occasio obiecta erat, ( tertium. in ha n per ius; de Schweblemariano tertinas n est nova sub Kr qui rationem et pot

### De fructu stipendiorum vacantium.

Totus hic fructus cedit collegio; primum dico, nunquam pauciora stipendia vacasse, quam sub me; id alii clamabant fore fraudi collegio, sel frustra mihi, qui volebam ad normam omnia. Sub Clenkio recenti memoria nunquam aut raro erant supra viginti quatuor, sub aliis raro triginta aut potius nunquam triginta. Ego e contra id semper egi, ut, quantum sieri possit, singula implerem, et sane sive bono sive malo collegii implevi maximam partem. Causas autem, cur vacarent stipendia, adferebant omnes onera collegii multa magna; nam his oneribus ferendis nunquam collegium par esset, nisi vacarent stipendia. Ut rem subiiciam oculis, colligo pauci quaedam collegii onera: 1) Pensio 40 florenorum parochiae Baarr in Palatinatu iam diu non numeratur. — 2) Rustici prae paupertate saepe cedunt agris, bonis omnibus, et quatuor integros annos aliquando nihil numerant; a vulpe enim extra pellem frustra petitur aliquid secundum vetus dictum. — 3) Aluntur conventus, ianitor, pauperes aliquando communi decreto senatus, sperantes saepe duo, semper unus; singulorum mensa in singulos annos 22 fl. -4) Mensa regentis 34 fl. -5) Expensae ecclesiae in cereis, lotione, refectione, hostiis, vino, claviculis, scopis, alis, minimum 20 fl. — 6) Pro medico et chirurgo 12 fl. et saepe plus. -7) Repetitori 26 fl. minimum. — 8) Granario 25 fl. — 9) Pro lignis. candelis, suppéllectile culinae, mappis refectorii, scamnis, artificibns, qui fenestras, fornaces, tecta, hypocausta, omnia reficiunt, pro tabellariis, pro sumptu in receptione decimarum, minimum 130 fl. — 10) Bedello pro stipendiariis quotannis 2 fl. — 11) Pharmacopoeo pro medicinis, si qui aegrotent, multi enim aegrotant, minimum 10 fl. - Alia etiam onera, ut in tanto collegio, excidunt non cogitantibus, quae pater familias facile viderit: sed ex his volui gustum dare tantum ut certis omninoque necessariis. Si stipendia non vacarent, qua via potest collegium sustinere haec onera? Serenissimus videat remque aequa lance ponderet.

## De pensione parochiae Baarr.

Peto a serenissimo, ut significet, quid respondendum sit illustrissimo Palatino de hac re. Singulis annis offert nobis pensionem cum lege, at ipse praecidat pro fabrica ecclesiae, quantum vult; hoc anno de hac re misit ad me literas praefectus in Stockau; respondi illo; mitto serenitati vestrae literas illius ad me, meas ad illum, ut videatis et statuatis, qui rei

## De ineptis, qui sistuntur, quid faciendum?

Solent saepissime sisti ad stipendia, quos fundatio non fert, aliquando penitus inepti, aliquando non satis apti. De his minime aptis est in quadam reformatione, ut referamus ad vestram serenitatem; haec difficultas saepe occurrit; petimus ego et patres facultatis, an velit serenissimus serenicidit, non possumus non esse saepe molesti vestrae serenitati.

## Nr. 115.

(S. Bd. I, S. 343.)

Reichs-Archiv, Jesuitica, Ingolst. Fasc. 73, Nr. 1373, f. 142, Archiv-Conserv., Tom. IV, f. 235°.

Serenissime princeps. Pax Christi Jesu etc.

Binas a serenitate vestra literas accepimus 20. oct. et 24. dec. superioris anni datas collegii Georgiani reformationem praecipue concernentes. Quod ad priores tardius responderimus, clementer nobis ignosci petimus; unica vero fuit potissima huius tarditatis causa, nimirum quod nostrae societatis homines, etsi membra facultatis artium multis annis fuerint, singulari tamen serenissimi ducis Alberti felicis memoriae privilegio a cura Georgiani collegii fuerint semper liberati, ad vitandas scilicet nimias distractiones et occupationes religiosis viris valde graves, quas collegii illius status ferre secum assolet; quo factum est, ut hoc tempore in rebus dicti collegii cognoscendis et diiudicandis peregrini plane fuerimus et omnium ignari, atque ita plusculo nobis tempore opus fuerit ad rem omnem debitis ponderibus examinandam. Nunc vero ut serenitati vestrae morem geramus, paucis complectemur, quae ad collegium Georgianum bene constituendum momenti aliquid habere posse videntur.

Inprimis vero curandum videtur, ut regens quaeratur et procuretur, qui vir sit ecclesiasticus maturus eruditus pius prudens et oeconomiae peritus.

Deinde enitendum, ut mens fundatoris et leges ab eo praescriptae diligenter serventur, adhibita, ubi opus est, declaratione anno 1563 a duce Alberto piae memoriae facta.

Singulariter etiam curandum, ut propter salarium regentis non minuatur numerus stipendiatorum, sed praeter mensam, qualem hactenus habet, et habitationem praeterea 200 florenos annuos legens habeat ex proventibus collegii vel certe pingui aliquo beneficio eiusmodi salarium suppleatur.

Necessarium item videtur, ut regens in suo officio integre pendeat ab uno aliquo certo magistratu, a quo eligatur, praesentetur, investiatur, moneatur, castigetur, et, si res ita postulet, removeatur. Ad hoc, ut rector et senatus academicus a regente vel regentis magistratu requisiti consilium et auxilium eis benigne praestent tam in castigandis contumacibus quam in rebus aliis ad disciplinam vel collegii bonum aliquod pertinentibus.

Non recipiantur ad stipendia nisi ea aetate et iis qualitatibus instructi, quae a fundatoribus requiruntur iuxta declarationem reformationis anno 63 factam, nec in hac re nisi gravi et iusta ex causa dispensetur.

Nullum stipendium alienetur vel in alium usum, quam fundatio praescribat, convertatur, neque duo stipendia facile uniantur, sed potius honestis modis, si fieri potest, tenuiora augeantur.

Nulli sint in collegio exspectantes vel sperantes, quos vocant, qui scilicet hoc titulo fructibus collegii gaudeant et tamen iuxta fundatorum mentem obligati non sint.

Stipendiati, cum primum in collegium admittuntur, obligent se ad statum ecclesiasticum et reliqua in fundationibus comprehensa inxta dictam declarationem anno 63 factam.

Expediret collegio, ut pecuniae et proventus omnes collegii non in

### Nr. 116.

(S. Bd. I, S. 327.)

Archiv-Conserv., Tom. IV, f. 235b.

De sumptibus, qui fiunt in promotionibus philosophorum.

Habet facultas artistica quotannis binas promotiones, alteram pet pascha baccalaureorum, alteram post dies caniculares magistrorum.

In prima fiunt isti sumptus: Facultati solvunt singuli 2 fl., ut antea. exceptis alumnis; examinatoribus nihil, antea singuli 4 fl. dabant, promotori nihil, antea singuli 15 kr. Notario 8 kr. singuli, bedello singuli 8 kr., pro fabrica singuli 8 dl. Solvunt etiam communi nomine cathalogos, qui distribuuntur praesentibus, praeterea nihil, nisi quis privatos sumptus facere velit.

In altera, quae est magistrorum, isti facultati solvunt singuli 4 fl.. examinatoribus nihil, antea singuli 10 fl. solvebant; promotori nihil, antea singuli 1/2 fl.; pro haustu tempore examinis nihil, antea aliquot fl. Procancellario in bonis novis datur a singulis 1 tl., antea 1/2 dabatur; puero adferenti bona nova singuli dant 6 kr., notario in bonis novis singuli 6 kr. Ad bona nova iam tantum professores, magistri et philosophiae studiosi invitantur, antea omnis generis homines admittebantur, et in ultimis quidem bonis novis pro haustu spectatoribus dato expositi sunt in universum 8 fl., Ante initium actus magisterii in hypocausto academico quaantea plures. tuor mensuras vini dulcis pro generosis et hospitibus, qui ibi conveniunt, Notario singuli 20 kr., bedello singuli 20 kr., quanquam vix sunt contenti; pro tibicinibus in universum 3 taleros, pro campana templi B. Virginis singuli 15 dl., cantori singuli 3 kr., organistae singuli 3 kr., aedituo singuli 3 kr., aeditui famulo bibale. Pro qualibet persona in convivio 8 vel 9 batzios solvunt; invitantur autem ad convivium omnes prefessores, parochus B. Virginis, r. p. guardianus cum concionatore, d. gurthnerus, bibliothecarius academicus, notarius, bedellus, item praefectus civitatis cum iudice et consule civitatis, et praeterea generosi, qui audiunt philosophiam, et castnerus academicus; antea invitabantur omnes generosi et illustres cum praeceptoribus suis, castnerus et telonarius serenissimi cum pluribus senatoribus utriusque senatus, principis et civitatis, quisque etiam professorum facultatis artisticae poterat duos vel tres invitare, atque pro his communi nomine candidatorum solvebatur. Solvunt praeterea in communi cathalogos et repotia, quae ultima vice fuerunt 60 mensurarum, aliss plurium. Item solvunt in communi missus, qui dantur uxoribus notarii et bedelli, qui antea etiam dabantur uxoribus vel amicis professorum artium. pro quolibet autem missu medium talerum. Pro culina dant 3 fl. 3 3. famulis convivarum aliquot mensuras vini. Permittitur etiam singulis cardidatis, ut duos vel tres honestos invitent, pro quibus speciatim solvant Pro convivio, quod habetur postridie magisterii praesentibus magistris novis. notario et antea etiam externis professoribus facultatis artium solverunt ultima vice 5 fl., alias etiam plures. Ante magisterium tempore examinis et post illud apud eundem hospitem, apud quem convivium celebraturi sunt, solent etiam aliquid consumere, nt in ultimo magisterio circiter 40

irnae et nocturnae, praesertim extra tempora prandii et coenae plane lentur tollendae et omnis ebrietas acriter punienda.

Intellectum est, vacante stipendio aliquo non deesse in civitatibus, qui quos hac conditione apud senatum promoveant, ut ipsis bona stipendii rs quotannis a promoto stipendiato obveniat, quod plane indignum et candum severiore aliqua lege videtur.

Nova stipendia, quae cum Georgianis aequaliter participent, non videnposthac admittenda, nisi reditum annuum 40 flor. certum habeant, ut
nus graventur antiqui stipendiati.

Omne lucrum, quod ex convictoribus ratione habitationum, lectorum l quocunque alio titulo percipitur, solius collegii esse deberet, ut ordiria et extraordinaria onera facilius sustinere possit; regens et officiales is salariis essent contenti.

Hoc tempore ante omnia curandum videtur, ut granarius antiquus rames collegii Georgiani plenas tandem conficiat, ut clare constare possit, id collegium in reditibus certis habeat, quid ex eis alienatum et quodo, quid recuperari possit et debeat; inspicienda etiam tota supellex inquirendum, quid desit, praesertim ex legatis, et num conservetur et stauretur supellex ex pecunia in hunc usum a fundatoribus relicta; idem bibliotheca dictum sit. Quidquid autem repertum fuerit, scripto noter et regenti numeratim detur, ut postea rationem huius etiam accepti ddat ut minimum semel quovis anno.

Omnia instrumenta, literae et quaecunque scripta, quibus fundationes, ditus, iura, privilegia etc. collegii continentur, diligenter conquirenda et arca bene munita, quae tribus distinctis clavibus aperiatur, conservanda, arum unam magistratus proprius regentis, alteram camerarius academis, tertiam regens habeat; fiant vero scriptorum alicuius momenti tranmpta authentica ut minimum duo, quorum unum sit penes regentem, terum penes regentis proprium magistratum.

Ut fundatorum intentio pia non frustretur, revocanda videtur consuedo paucos ante annos usitata, ut stipendiati mensibus singulis vel ut rdissime singulis angariis testimonium diligentiae petant a praeceptoribus regenti exhibeant temporibusque statutis gradus in philosophia secundum gem fundatorum recipiant; indigni reperti vel alioqui inobedientes stindio priventur iuxta reformationem anno 1563.

Quod ad praesentem gubernationem attinet, putamus proregentem, qui ınc est, d. istum Bacherum ad tempus in officio relinqui posse, cum et agister et sacerdos sit nec malus, ut dicitur, oeconomus.

Haec sunt, serenissime princeps, quae nobis in praesentiarum circa sorgiani collegii commodiorem administrationem occurrerunt; quae vero l sumptus in promotionibus baccalaureorum et magistrorum hactenus ctos pertinent, ea in charta separata, quam cum his mittimus, annotata nt. Oramus serenitatem vestram, ut qualemcunque hanc operam nostram o sua clementia boni consulere dignetur, cui nos perquam reverenter in omino Jesu commendamus. Ingolstadii 21 Januarii 1587.

s. v. obsequentissimus in domino decanus facultatis artium cum philosophico collegio.

### Nr. 116.

(8. Bd. I, 8. 327.)

Archive-Conserve, Tom. IV. f. 255'.

De sumptibus, qui finnt in promotionibus philosopher.

Habet facultas attistica quotannis binas prometiones, alterati e pascha baccalaureorum, alteram post dies caniculares magisticiente.

In prima front isti samptus: Pacultati solvint saguli 2 ft. in 1902 exceptas alumnis; examinatoribus nihil, antea singuli 4 ft. dabant. protori nihil, antea singuli 15 kr. Notario 8 kr. singuli, bedello see 8 kr., pro fabrica singuli 8 dl. Solvint etiam communi ie mite extresses, pai distribuintur praesentibus, praeterea nihil, nisi quis privates sectitus facere velit.

In altera, quae est magistrorum, isti facultati soivunt singui. 🕭 🖰 examinatorabus nahal, antea singula 10 th solvebant; promotora nahal, autos etc guli 1/2 fl.; pro haustu tempore examinis mhil, antea aliquet fl. i'ro-and - at in bonds novie datur a singulis I the autoa 19 daleitur; poero anterobona nova singuli dant 6 kr., notario in bonis novis singuli 6 kr. bona nova iam tantum professores, magistri et philosophiae studios: .\* tantur, antea omnis generis homines admittebantur, et in ultim e quiet bonis novis pro haustu spectatoribus dato expositi sunt in universum 🤏 🗀 antea plures. Ante initium actus magisterii ai hypocausto academice 🦡 😅 thor mensuras vini dule s pro generosis et hospitibus, qui ila couvent t solvant. Notario singuli 20 km, bedello singuli 20 km, quanquam 3 sunt contenti; pro tibecimbas in universim 3 taleros, pro campana 🛂 📜 B. Virginis singula 15 dl., cantori singula 3 kr., organistae singula o & aedituo singuli 3 kr., aed ta tamulo labale. Pro qualibet persona in 12vivio 8 vel 9 batzios solvanti; invitantur autem ad convivium embes predessores, parechus B. Virghas, r. p. guardanus cum concionatore, d. gutt nerns, bibliothecarins academicus, intarius, bedellus, item praefestus codatis com indice et consule exititis, et praetezea generosi, qui audo: philosophiam, et castingus academicus; antea invitabantur omno- gezeret illustres cum praeceptoribus sus, castnerus et telonarius serenasius 🐇 . pluribus senatoribus utrivisque senatus, principis et civitatis, quisque et aprofessoram the altates artisticae poterat duos vel tres invitare, asque to his community consider candidate time solve latter. Solvent praetered in r=more eatherogos of opotes, quae uitama vace fuerunt 60 mensurarum, alae plarium. Rem solv at in communi missus, qui dantur uxoribus notari. dedella, qui antea etami dabantur axoribus vel anneis professorum artise pro quolibet acitem is ssu moderna talerum. Pro culma dant 3 tl. 3 : famulis convey rum a coof mensurus vana. Permittitur etiam singuits carstatute, et duce vel tree homestes invitent, pro-quilus specialim solvant Pro convivio, quod hao ha postridie magistein praesentibus magistis be . a tario et antea etara externis professoribus facultatis artium solveris: all na vice 5 th, alice etam plates. Ante magisterium tempore examinot post nick agent cardem hospitem, apud quem convivium celebratus sant, selent etiam aliquid consumere, at in ultimo magisterio circitor 🐓



mensuras vini. Fuerunt ultimo decem simul promoti et omnibus praedictis sumptibus computatis quisque debuit solvere 11 fl. 9 kr. exceptis iis, quae quisque pro peculiaribus convivis exposuit. Si vel plures simul promoveantur vel maior modus servetur in extraordinariis sumptibus, multominus expendendum ipsis erit. Pro testimonio dant notario <sup>1</sup>, <sup>2</sup> fl., decano iam nihil, antea etiam <sup>1</sup>/<sub>2</sub> fl. pro sigillo.

### Nr. 117.

(S. Bd. I, S. 398.)

Das in Duplo ausgefertigte Original im Reichs-Archiv, Ingolst., Stadt, Fasc. 16 und im Arch. d. Univ. AA. I, 18. Oct. 1592 (eine Copie im Arch.-Conserv., Fasc. 1, Nr. 1, 18. Oct. 1592).

Von gottes genaden wir Wilhelm pfalzgrave bey Rhein, herzog in Obern und Nidern Bayrn etc. bekhennen für uns unsere erben und nachkhommend regierend fürsten mit disem unserm offnen brief, das wir von sonders unsers nuz und notdurft wegen kheufflich verkhaufft und, als rechts und bestendigs khauffs recht ist, zukhauffen geben haben dem würdigen hochgelerten rector und cammerer unserer hochenschuel Ingolstatt benanntlich 1300 fl. reinisch in münz, den gulden zu 60 kr. geraitt, jerlichs und eewigs zinss von und ab allen und jeden unserer geistlichen cammer jerlichen einkhommen nuzungen und gefellen umb 26000 fl. reinisch in münz haubtsumma, den gulden auch zue 60 kr. geraitt, welche uns von gedachter unserer hochenschuel transports weiss ohne abgang zue unsern sichern handen und gewaltsamb überlifert und wie sich aller rechten gebürt übergeben worden. Sagen und zelen auch an statt unserer hochenschuel gemelten rector und cammerer angeregter 26000 fl. genzlich und gar quitt frei ledig und loss hiemitt und in crafft diss briefs geredent und versprechent, mehrernannten unserer hochenschuel Ingolstatt gedachte 1300 fl. jerlichs zinssgelts jedes jars allwegen auf den 1. monats tag Junii oder ungeferlich 14 tag vor oder nach durch jezigen oder künfftigen unsern geistlichen cammermaistern gegen gebürlicher quittung ohn allen iren schaden, wie sich gebürdt, zubezalen und entrichten, auch mit erster verzinsung auf 1. tag Junii, so mahn der wenigern zal in dem 93. jar zelen würdet, anfangen zelassen, wie wir dann solche jerliche verzinsung obvernantem unserm geistlichen cammermaister zethuen hiemit bevelchen und bevolchen haben, ime auch solche ausgab in jeder ambtsrechnung für richtig aufheben wellen; wa aber solche zinss gelt gemeltem rector camerer und unserer hochenschuel Ingolstatt dermassen, wie obsteet, nit ervolgte, sonder verzogen und darinn verhindert würden, alsdann sollen sy volkhommen macht und gwalt haben, solcher aussteender gült sambt den schaden, wa ainicher aufgewendt worden were, zubekhommen und habhafft zuwerden auf obermelten unserer geistlichen camer gefellen und zuegehörungen, die wir inen hiemitt in underpfands weiss ordenlich verschriben haben wellen, sich der darumben ohne alle rechtferttigung zue understehen einzueziechen und so lang innen zuhaben, biss sy solches zinssgelts und



aller derwegen erlittener schaden völligelich entricht und bezalt worden seindt, darinnen oder darwider von uns unsern erben und nachkhommen unserer universitet oder derselben nachkhommen khain widerstandt ungenad oder verhinderung zuegefiegt noch andern von unsert wegen zethuen gestatt werden. Es soll uns auch wider solches alles und jedes der oberhandt macht und gwalt kainerlei statuta noch gewonheit behelffen fürtragen noch beschirmen, auch uns dess keines wegs gebrauchen, sonder wellen alles und jedes an disem brief geschriben bey unsern fürstlichen würden und waren worten threulich und aufrecht halten volziechen und dem genueg thuen, dessen auch unsere erben und nachkhommen darzue ermanet haben, wer auch disen brief künfftig mit der hochenschuel Ingolstatt guetem willen und unserm genedigem vorwissen innen hat und fürbringt, der oder dieselben haben alle die recht, wir sein auch denselben alles verpunden, so wir mehermelter unserer hochschuel verschriben sein, jedoch haben wir uns unsern erben und nachkommen ainen eewigen und jerlichen widerkauf vorbehalten. Also und der gestalt welches jars oder künfftiger zeit unser oder unserer erben und nachkommen gelegenheit nit mehr sein wolte, ermelte 26000 fl. haubtsumma von und ab unserer geistlichen cammer gefellen obgeschribener gestalt ligen und verzinsen, sonder ablesen zulassen, so wellen wir oder sollen unsere erben mehrgedachter unserer hochen schuel den widerkauff und ablesung jeder zeit ain jar vor der zinsszeit zuwissen machen und darauf volgents zue obbemeltem 1. Junii ungeverlich 14 tag vor oder nach die ablesung und widerkauff mit beraiter bezalung der obvermelten 26000 fl. haubtsumma sambt allen verfallenen und ausstendigen zinsungen gegen herausgebung diser unserer verschreibung und gebürlicher quittung ohne allen iren schaden thuen lassen und zugeschechen verordnen, alles treullich ohne geverde. Dess zue urkhundt haben wir disen brief mit aigner hand underschriben und unserm anhangenden secret verferttiget. Geben und geschechen in unser statt München den 18. Oct. ao. 92.

### Im Archiv-Conserv. a. a. O. folgt hiezu als Beilage:

Verzeichniss ettlicher klöster, was sie auf die geistliche kamer von capital zu thuen schuldig: Weihenstephan 500, Schlehdorf 800, Herren Chiemsee 1000, Mallerstorf 2400, Gotts-Zell 200, Metten 600, Scheiern 1000, St. Mang bei Regensburg 500, Mosburg Capitel 200, Attl 1000, Pfleger von Starnberg 600, Ebersberg 1600, Matikhoven Capitel 2000, Scheftlarn 1000, Neustift bei Freising 1000, Osterhofen 400, Weltenburg 400, Fürstenfeld 1000, Raitenhaslach 1000, Altonunster 3200. Summa 20400.

D. h. es soll die Universität, wenn sie es vorzieht, obige 26000 f. auf verschiedenen Orten capitalisirt liegen zu haben, sich aus diese Verzeichnisse die Orte wählen, welche ihr bequem liegen; der Hersof werde dann die Transferirung der Schuld besorgen lassen.

### Nr. 118.

(8. Bd. I, 8. 301, 398.)

Arch.-Conserv., Fasc. 1, Nr. 1. 1559.

Wir rector chammerer und rath der hochenschuel Ingolstatt bekhennen hiemit für uns und unsere nachkhommen in crafft diss brieffs, als verschinen 58. jars der wenigeren zall von den geföllen der geistlichen güetter dess löblichen fürstenthumbs Bayrn obgedachter hochenschuel zue nuz guettem auch besserer erhaltung derselben professorn aus bäbstlicher bewilligung den zechenten pfenning, so der durchleichtigist fürst und herr herr Albrecht pfalzgrave bei Reihn herzog in Obern und Nidern Bayrn unser gnedigster fürst und herr hochseligister gedechtnus an barem gellt 47000 fl. zu dero handen empfangen und darumb berierter hochenschuel auf irer fstl. Dehleht castenambt Aicha mit 800 fl. järlichen und ehewigen zins, so an haubtsumen 16000 fl., mehr auf dem zollambt Ingolstatt 1000 fl. järlichen und ehewigen zins, so an haubtsumen 20000 fl., und letstlich auf dem grosszoll zue München 550 fl. jerlichs und eewigs zinss, so an der haubtsumen 11000 fl. belangt, laut dariber dreyer undterschiedtlicher aufgerichter verschreibungen, so sich anfangen "Von gottes genaden wir Albrecht pfalzgrave bey Reihn herzog in Obern und Nidern Bayrn bekhennen etc.", dessen Datum der 25 Febr. dess 58. jars, und sich zuesamen an järlichen und ehewigen zins 2350 fl. belaufft, järlichen zueraichen verschriben, demnach aber ir fstl. Dehleht hochseligister gedechtnus gemelter hochenschuel lecturas als theologicam und artisticam facultatem den mereren thail mit den patribus societatis Jesu versechen lassen, wie dann diser zeit noch beschicht, auch sy die patres aus irem mittell hiezue ordenlicher weiss constituirte professores benennt, die darzu an und aufgenohmen worden, also haben hochermelte ir fstl. Dchlcht beede jerliche zinsungen auf den obangedeiten zöllämbtern Ingolstadt und Minchen von der zeitt gedachten herrn patribus societatis Jesu zuegeaignet und übergeben, wie dann ein zeit hero und noch biss dato der hochenschuel allein von dem haubtguet der 16000 fl., so auf dem castn zue Aicha versichert, 800 fl. järliche zinsung geraicht und bezallt worden und noch werden.

Nachdem aber an jezo und in ansechung vilberierter hochenschuel zuerhaltung der professorn und anderer beschwerden dieselbige fürnemlich der theuren zeit dannenher erwachsenen hoche stipendia und salaria der professorn mit grossen ausgaben beladen, derowegen der durchleichtigist fürst und herr herr Wilhelm pfalzgrave bey Reihn herzog in Obern und Nidern Bayrn unser genedigister herr und regierender lanndtsfürst in betrachtung oberzelter grossen ausgaben, so jeziger zeit die hochenschuel damit behafft, aus sonderer fstl. miltigkhait und zue aufnemung derselben nuz wolfart und erhaltung ansechentlicher professorn anstatt der 16000 fl. capital, so darvon die zinsung als 800 fl. von ir fstl. Dehleht gemeltem casten Aicha jerlich gegeben worden, in 26000 fl. verendert und zue fstl. Dchlcht geistliche besserung der hochenschuel einkhomen auf i cammer fortterhin remittiert verschriben und ang rafft, darvon der hochenschuel jerlich 1300 fl. zinsung under und auf erkhaufften järlichen ehewigen gült zu qu 1 ge-

melter geistlichen camer geraicht und bezallt solle werden, da entgegen wir uns von der hechenschuel wegen dieser 47000 fl., so von der decimation herrierendt, darunder dann wie obverstanden auch die vetzhieobangedeutte 16000 mittbegriffen, genzlich und in ehewigkhait verzeichen, irer fstl. Dehleht underthenigist dieselben cum omnibus iuribus actionibus realibus et personalibus tam directis vel utilibus seu mixtis tacitis et expressis sambt dem exercitio qua et quas, so khunfftig die hochenschuel darbei gehaben möchte, transportieren verzeichen übergeben und aigenthumblich einantwurdten sollen, wie wir dann durch diss offentlich instrument zuvor die 47000 fl. haubtsumen und alle supra dictas omnes actiones tam reales quam personales directas vel utiles iura cum exercitio sambt und sonders, nichts darvon ausgenohmen noch hindangesetzt, auch alle derselben recht und gerechtigkhaiten hiemit wissentlich und wol bedächtlich wegen diser angeschaffter und hypothecirter summa gelts der 26000 fl. capital, so wir zue yeztgedachter decimation gehabt, auch ir fstl. Dehleht unserem genedigisten herrn und landsfürsten, all derselben erben und nachkhommen cedieren transportieren und hiemit würckhlich einandtwurten, auch in die possession vel quasi dessen allens aigenthümblich setzendt und ir fstl. Dehleht als selbst principaln und procuratorem in rem suam constituirt haben, also das ir fstl. Dehleht mit derselben im aigens gefalln zuethen handlen schaffen, dieselbige einzufordern, yemand anderem, da es seiner fstl. Dehleht will sein würde, und wer der anch sein mecht, cediren transportiren übergeben und zuverwenden, in was nur und wolfart irer fstl. Dehleht genedigist geföllig, volkhommenlich macht haben und sollen de receptis habitis et levatis quietare liberare et dispenere der gestallt, als wie es yederzeit die hochenschuel mergedachte 47000 fl. gebraucht genossen und aigenthumblich innen gehabt, yz als dann und dann als yz in crafft diser cession, darwider dann wir noch unsere nachkhommen ullo unquam tempore inner oder ausser rechtens weder durch uns noch unsere gewalthaberen nichts fürnemmen handlen aussbrüngen per nos vel successores nostros aliqua ratione vel causa in iudicio vel extra directe vel indirecte de iure vel de facto, sonder zur ehewigen zeiten jetzt gegebne cession und alles yedes, so in disem offnen instrument begriffen ratum firmum et gratum haben tenere observare et adimplere, ir fstl. Dehleht oder khünnftige innhaber diser obgemelten 47000 fl. auch hiemit sambt und sonders cavieren versprechen thuen und wellen; darwider uns noch unsere nachkhommen der hochenschuel Ingolstatt geistliche noch weltliche recht indulta privilegia dispensationes immunitates exceptiones indemnitates consuetudines relaxationes absolutiones und institutiones noch die gemaine iuris disposition L. 2 Cod. de rescind. vend. oder was behelff solches immer sein oder verdenkhen khunde, uns und unsere nachkhommen zue ehewigen zeiten beschüzen noch beschirmen solle, sonder alle zuesprüch und forderung, so wir oder unsere nachkhommen gehabt oder khunftig gehaben oder wider dise cession inner oder ausser rechtens erdacht werden mechte, hiemit allerdings freywillig und ungezwungen verzeichen begeben und fallen lassen und wellen, fürnemblich aber der exception gemainer verzicht ohne vorgehende sonderung widersprechendt verzeichen und begeben uns auch derselben hiemit und in crafit diss briefs, alles gethreulich one geverde zue uhrkhundt und mererem glauben haben wir gemainer hochenschuel innsigil hiefürgetruckht. Geschechen zue Ingolstatt den. [Das Datum selbst fehlt.]

### Nr. 119.

(8. Bd. I, 8. 350)

Archiv d. Univ. T, Vol. I, f. 90.

Cum inter praecipua Bavariae nostrae ornamenta academiam nostram Ingolstadiensem numeremus, quidquid ad eiusdem incrementum et amplificationem pertineret, maiorum nostrorum exemplo solliciti semper perquisivimus atque pro parte nostra vel sumptibus et auxiliis perfecimus vel decretis novis ac constitutionibus sanximus. Quo ex genere fuit, quod anno 1588 in societatem Jesu Ingolstadii totam facultatem artium una cum omnibus iuribus et pertinentiis transtulimus, solis reditibus realibus, quos societas pro suo instituto non admittit, exceptis, prout literae desuper erectae continent [hier dic Randbemerkung: Es waren dann gantze hoffmarkh und guete starckhe zehenden auch ganze wol eintragende clösster gewesen]. Jam vero cum huius consilii nostri uberem fructum cum honore et incremento academiae et bono publico coniunctum senserimus, merito de eadem facultate tanquam matre et seminario ceterarum omnium omni, quo fieri potest, optimo modo constituenda cogitationem suscepimus, quaeque eidem salutaria esse maturo consilio ac iudicio cognovimus de novo instituenda atque his literis in perpetuum confirmanda iudicavimus. enim in translatione facultatis in societatem illud inter cetera prudenter cautum fuerit, ut societas cam iuxta sui instituti rationem administrandi et in omnibus, ut in lectionibus promotionibus literariis exercitationibus disciplina et moribus, quaecunque ad honorem utilitatem et incrementum iam dictae facultatis esse cognoverit, absque cuiusquam impedimento constituendi ius omne habeat, quo etiam iure magna ex parte hactenus patres de facultate usi sunt, quia tamen horum annorum experientia docuit, pauca quaedam et quamvis in specie parva et exilia, eiusmodi tamen subinde evenire, quae bonum facultatis statum non mediocriter perturbant quaeque semel auctoritate nostra constituta mirifice eandem stabilirent et promoverent, visum est, ea in particulari his praesentibus nostris litteris perpetuo valituris declarare et ducali nostra auctoritate constituere.

Ad primum quidem meminimus, a felicis recordationis parente nostro duce Alberto peculiari constitutione Landishutae 16 dec. a. 1572 data sapienter cautum fuisse de studiosis adventantibus ad patres mittendis et per eosdem patres conveniente eis classe assignanda, cuius legibus stare neque ad alias lectiones extra cursum sine patrum consensu evagari debeant; quia tamen et modus ibi praescriptus operosus satis est et non satis explicatum, de quibus studiosis sit sermo, volumus, ut ii saltem scholastici, qui ad nostram academiam veniunt neque aliis quam grammaticis vel humanioribus literis ante instituti fuerunt, de iisdem tamen ut etiam de studiis dialecticis absolutis debitum testimonium in scripto non afferunt, a rectore academico, quando ei sua nomina dant studiosorum albo inscribenda,

prius ad decanum facultatis artium vel quem rector collegii hac in re ei substituerit mittantur, a quo examinati vel ad scholas facultatis admittantur vel, si pro ingenio suo aetate atque conditione, quorum trium conveniens ratio a patribus semper habebitur, satis in humanioribus et dialecticis profecisse deprehensum fuerit [dazu die Randbemerkung: das haben die präfecti scholarum niemaln gethan oder thuen wollen], cum huius rei testimonio ad rectorem academicum missi ab alia quacunque facultate, ad quam eis animus fuerit, - alias autem et absque huiusmodi testimonie minime —, admittantur atque a rectore inscribantur. Docet enim experientia, dum latinitatis et dialecticae fundamentis nondum satis iactis adolescentes ad altiora studia evolant, potius eis ianuam ad omnem licentiam, quam aditum ad proficiendum aperiri. Cum enim, quae audiunt, vel non intelligunt vel intellecta ob linguae tamen et artificii disserendi inscitiam proferre erubescunt, fere et lectiones et omnes literarias exercitationes refugiunt et comessationibus perpotationibus amoribus et aliis illicitis cum iactura pecuniae temporis corporum et animorum iusto suorum dolore se tradunt, cui malo quia convenientius, quam hac nostra constitutione, occurri non posse putamus, eam perpetuam et inviolabilem esse volumus.

- 2) volumus quoque conformiter supradictae constitutioni parentis notri felicis recordationis, ut qui semel eo quo dictum est modo facultati nomen dederit, omnibus legibus et consuetudinibus facultatis eo ipso subiectum se esse sciat neque ab iis se eximere aut ad aliam facultatem suo arbitratu ullo modo transire ante sufficienter pro sua aetate ingenio et conditione, hoc enim patres prudenter semper attendent [Randbemerkung: nihil minus faciunt] —, iudicio superiorum facultatis iacta fundamenta latinitatis et dialecticae vel, si philosophiam audire coepisset, absque legitima dimissione et consensu facultatis artium vel eius, quem, ut dictum est, rector collegii societatis ei hac in re substituerit [Randbemerkung: diess ist gut dillingisch und schuelerisch]. Praesertim vero hoc de illis intelligi et observari volumus, qui, ut fieri assolet, post admissam sub professoribus facultatis artium aliquam insignem negligentiam vel insolentiam aut rebellioném vel aliud delictum dignum expiatione et poena vel ob negatum post legitimum examen ad superiores classes ascensum hanc sibi adhuc utilem et necessariam facultatem deserve, ad aliam autem suis viribus imparem transire voluerint. Neque qui contra hanc nostram duplicem tam salutsrem studiis et studiosis atque eorum maioribus, qui saepe de suorum studis et profectu iudicare nesciunt, constitutionem ad aliam facultatem transire vel in ea versari attentaverit, in nostra academia ullo modo toleretur. cum ex hac tam levi et inconsiderata praecipitis iuventutis transitione nihil aliud exspectandum sit, quam ipsorum quidem praesens ruina, omnium autem recte et ordinate institutorum studiorum perturbatio et interitus.
- 3) volumus, quemadmodum etiam antiquo facultatis iure et usu receptum fuisse intelleximus [Randbemerkung: mala et falsa informatio], ut privati paedagogi eorum discipulorum, qui sub facultate artium militant, ipsi quoque, non quidem quoad suas personas et studia, sed quoad studis suorum discipulorum, lectiones repetitiones frequentationem et absentiam a scholis et a divinis etc. facultatem artium ut superiorem suum recognoscant, ei subiecti et dicto audientes sint [Randbemerkung: igitur philoso-

phica facultas est separatum corpus et non membrum universitatis] neque ab exequendis legibus et consuetudinibus facultatis suos impediant, sed, ut oportet, ad eorum perfectissimam observationem instituant dirigant et compellant; si secus faxint aut hac in re facultati se refractarios praebeant, per rectorem academicum a facultate requisitum puniantur. Sic enim iuventutis et maxime nobilitatis, quae fere potissimum paedagogis concredi solet, studiis et utilitati rectius consuletur, quam si paedagogi saepe parum adhuc regendae iuventutis periti ex suo iudicio et arbitratu discipulorum studia moderentur.

- 4) non tam sancimus, quam antiquo quoque laudabili iure et necessario usu receptum renovamus, ut quaecunque, sive libri sive carmina sive alia scripta, neque ad medicam neque iuridicam neque theologicam facultatem pertinentia typis mandentur, priusquam, uti theologici propter religionem et mores, ita philosophici decani censurae propter latinitatem et linguam subiiciantur; et qui absque huiusmodi censura et approbatione quidquam, quantulumcunque exile fuerit, ediderit, severe a rectore nostro academico pro delicti qualitate puniatur.
- 5) quoniam minime consentaneum est, ut rector societatis tanquam supremum caput et director facultatis artium [Randbemerkung: rector societatis est supremum caput facultatis artium, ergo rector academicus nihil cum illa facultate potest agere] contra discolos et rebelles aut immorigeros subditos suae facultatis tanquam pars contra partem adversam vel apud rectorem nostrum academicum vel alium quemcunque quasi causam dicat, volumus, quod etiam alias ordinavimus, ut, quaecunque controversia orta fuerit inter discipulos facultatis et professores aut decanum vel eum, quem illi rector societatis substituerit, quoad studia disciplinam et mores ac consuetudines facultatis, ea rectoris societatis iudicio terminetur, etiamsi poena carceris decernenda sit, quam rector noster academicus a rectore societatis requisitus absque ulteriore disquisitione causae per pedellum exequetur [Randbemerkung: esset igitur eadem ratio quoad rectorem societatis et rectorem academiae, quae est quoad rectorem academiae et praetorem civitatis, quando is ab academico rectore requisitus carcerem concedit], qui quidem pedellus, quoniam insigniorem portionem sui stipendii a facultate artium tanquam numerosiore annue recipit, quotiescunque a decano vel eo, quem rector ei substituerit, requisitus fuerit, in vocandis scholasticis ad se vel ad rectorem academicum aut societatis, sicut aliis facultatibus ita propter dictam causam multo magis huic obligatus erit, suam promptam operam facile et libenter praestare.
- 6) quoniam ex stipendiariis collegii nostri Georgiani non eum fructum consequi videmus, quem nos et plerique merito optarent, volumus, ut quocunque casu iure devolutionis propter incapacitatem praesentantium vel aliam ob causam ius praesentandi olim ad facultatem artium pertinebat, in eodem nunc quoque tam in devolutis quam devolvendis ad patres de facultate artium pertineat; quoad alia stipendia autem ut praesentati, nisi ex fundatione debeant esse theologi vel aliarum facultatum studiosi, priusquam admittantur, a decano facultatis artium vel eo, quem rector societatis ei hac in re substituerit. examinentur et approbentur [Randbemerkung: hoc mutatum und haben es die patres selbst von sich geben], ne rudes

inepti aut stupidi contra mentem fundatorum admittantur; admissi autem prae aliis scholasticis obligati sint, has et alias quascunque ordinationes et consuetudines dictam facultatem concernentes ad amussim servare et decano et aliis superioribus ac professoribus facultatis se morigeros praebere.

- 7) Quia bonus facultatis artium status et multorum praeclarissimorum adolescentum bona educatio ex patrum convictu, quem ad bonum nostrae provinciae isthine apprime florere cupimus, plurimum pendet, volumus, quod iam pridem etiam peculiaribus nostris literis 20 Febr. a. 82 ad universitatem nostram datis severe mandavimus, ut, si quando convictor aliquis vel proprio vel alieno instinctu invitis regente et parentibus aut maioribus suis ex convictu excesserit, eum rector noster academicus a regente requisitus ne minimo quidem tempore in civitate toleret, sed statim ad collegium redire compellat; sollicitatores autem, impulsores adiutores excessus et receptores severe puniat atque tam in his quam in aliis omnibus regenti petenti ad debitae disciplinae et subiectionis in convictu conservationem auxilio suo prompte et benevole assistat.
- 8) Quaecunque alia sive iam sive temporis progressu rectori societatis cum reliquis suis patribus de facultate ad utilitatem incrementum et honorem facultatis opportuna visa fuerint sive ex antiquis statutis facultatis sive ex ratione docendi societatis sive aliunde petita quoad lectiones repetitiones disputationes promotiones iuramenta vel promissiones disciplinam mores pietatem et frequentationem divinorum aut alia quaecunque, ea omnia tum vigore primae nostrae translationis tum huius nostri novi decreti volumus et cupimus a patribus mature deliberata suo iure constitui, a studiosis observari et a rectore nostro academico, quicunque pro tempore fuerit, auxilio suae potestatis semper et ubique promoveri [Randbemerkung: dardurch war den jesuittern das schwerdt in die handt geben, damit sie die universität und rectorem academicum beraubten und blinderten]. Quae omnia fidenter nobis et a rectore nostro academico et a reliquis academicis pollicemur, quod non dubitemus, illis academiae bonum et augmentum vehementer cordi esse. De patribus autem societatis quoque speramus, cos tum in nostram gratiam tum amore publici boni libenter suam operam et laborem ac industriam commodaturos, ut omnia secundum has nostras constitutiones fiant, quam ad rem eos quoque assistentia et auxilium rectoris nostri promptum atque paratum multum animabit.

## Nr. 120.

(8. Bd. I, S. 352)

Archiv d. Univ. T, Vol. I, f. 98.

Copia conceptus domini Giphanii a domino doctore Hunger propria manu descripti.

Fieri non posse, ut academia Ingolstadiana recto sit constituta, nisi duo nova et nuper inducta tollantur.

Primum: Ut res publica ita et academica bene se habet, cum totum eius corpus et non una dunitaxat pars vel ordo curatur. Verum in aca-

demia Ingolstadiana aliquot iam annos ita actum videtur, ut uni tantum parti et ordini consulatur, ita ut ea fere sola aditum ad principem haberet, ut ea sola reditibus multis aliisque commodis augeretur, ut ea sola in pretio et honore haberetur, ut ea sola, quae sibi, quae aliis vellet, impetraret, ut ea sola diligens docta pia ecclesiae et bonae disciplinae ac morum defensrix omnibusque praemiis et honoribus digna censeretur, reliquae autem partes et ordines academiae tam ecclesiasticae tam civiles tanquam derelictae et contemptae iacerent, adeo ut ex iis nonnulli quamvis docti clari et iam seniores usuque periti nec male de principe eiusque academia tota ecclesia et Bavaria promeriti eorumque dicta scripta facta paene ingrata essent, quasi non et antea et hodie multi praeclari sint viri et fuerint ecclesiae et catholicae fidei propugnatores acerrimi, multi vita et moribus inculpatis, multa eorum praeclara scripta in theologia iure mathesi philosophia aliisque bonis artibus.

Ex hac inaequalitate hacc tandem incommoda et prope pestes huius inclyti corporis consecutae sunt: 1. ut illa pars seu ordo in eam authoritatem et potentiam venerit, ut alii omnes academici tam professores quam studiosi et ministri cam unam non minus observare et deservire, cius gratiam ac favorem captare ac prensare cogantur, quasi ea academiae 2. ut si quis vel professor vel paro-Bavaricae esset princeps et domina. chus vel ludimagister, praeceptor, paedagogus hic esse aliudve officium simile tam ecclesiasticum quam academicum aut literarium, ne quid de civili iam dicatur, consequi velit, non ad ipsum principem eiusque consiliarios, sed ad hunc ordinem eiusque recommendationes recurrendum sit. 3. ut, qui huic uni parti seu ordini et conservis suis, - omnes enim serenissimi principis nostri ministri sumus et esse debemus, quamvis iste ordo eximere se velle dicatur et esse αναρχος, — parere atque servire ad corumque voluntatem se comparare nolunt, hi non modo nullum eiusmodi munus honorem aut stipendium consequi possint, sed etiam perpetuo sint in metu, ne etiam ante partis priventur vel plane et quidem cum offensione et gravi incommodo dimittantur. 4. ut reliqui professores, quae vel mala vel nova vident, reprehendere, quaeque recta academiae atque adeo toti Bavariae et ipsi principi utilia et gloriosa esse norint, proferre vereantur.

Alterum, quod facultas artium sit penes religiosos et quidem ordinem jesuitarum. Esset enim haec facultas omnino cum secularibus communicanda, 1. quia posset unus idemque esse professor et medicinae et philosophiae vel organi, unus et organi et graecae linguae, unus et institutionum et latinae linguae aut rhetoricae aut ethicae, et proinde pauciora fierent stipendia. 2. quia subsidium esset doctis iuvenibus aut viris ad gradatim progrediendum et proinde maior esset numerus et studiosorum et doctorum hominum. 3. quia professores non mutarentur toties, eaque re essent doctiores et exercitatiores et ipsi professores et auditores. 4. quia eloquentiae et linguarum, politicae historiae et mathematicae professurae, quae sunt valde necessariae, negliguntur; non enim eae homines religiosos ita decere videntur; et proinde non reperies jesuitam vel mathematicum vel poetam vel oratorem vel historicum, nisi qui prius ante ingressum ordinis iam talis fuerit. 5. quia studiosi multi praesertim iuris et omnes fere



lutherani abhorrent a patrum istorum ac religiosorum lectionibus aut raro illas frequentant, quia cum illis privatim ambulare, domi invisere, cohabitare, colloqui quotidie ac libere non ita possunt. 6. quia in omni iam Bavaria reperiuntur multi iuvenes in linguis versati, multi oratores, multi mathematici, multi poetae, multi historici. 7. quia in aliis academiis catholicis celebrioribus, ut et hic antea, facultas artium fuit penes seculares et non religiosos. 8. quod in senatu academico multa unius ordinis sunt suffragia, quae vel aequant vel superant interdum alios omnes. 9. quod rectoris officium propter paucitatem personarum secularium ad duas fere vel tres personas continuo defertur.

### Nr. 121.

(S. Bd. I., S. 393.)

Archiv-Conserv. Tom. II, f. 287 v.

..... Dann do man nit allein verba transactionis, sonnder mentem ipsorum transigentium woll erwegen thuet, befindt sich, das in crafft solcher transaction eveniente casu aliquo criminali die cognitio, utrum crimen capitale vel non, uns allweg gebüre. . . . . Dann sonnsten, wie auch die fundation vermag, wo die sache dess studenten leib und leben nit berhüeret, hatt der herr bischoff darmit nichts zethuen, sonnder solle der rector und rath der universitet gegen demselben studenten von ime selbs recht ergehen lassen und nit schuldig sein, den studenten als dan weitter zuandtworden. Do uns nhun eveniente casu criminali khein cognition gebürthe, utrum commissum delictum leibs und lebens straff auf sich hette, khonnde man niemaln ad casum illum khommen, das wür einen studenten in causa criminali, wan gleich dieselbe poenam sanguinis auf sich nit hette, vor uns recht ergehen liessen. Darumb verstehen wür die wort der transaction dahin (wie solche dann also und anderst nit zuverstehen zu sein herr doctor Albrecht Hunger vicecancellarius und doctor Lagus, welhe diser transaction beigewohnet und machen helfen, uns zum offtermaln berichtet), das, wann sich durch einen scholarn casus criminalis begibt und für uns gebracht wurte sive per modum denuntiationis sive accusationis, das prima cognitio, ob nemblichen das verbrechen leib und leben antreffe, uns allein gebüre. Wann dan vel ex inquisitione vel ex processu a parte instituto erscheinet, das die unthaten aindtwender wie solliche angeben worden, nit gnuegsamb probiert oder doch also beschaffen, das sie khein lebensstraff auf sich tragt, das alls dan wür für uns selbsten recht mögen ergehen lassen und nach glegenheit dess verbrechens ain straff fürnemen. Wofern aber dass crimen für sich selbsten capitale und das es angebner masses volbracht worden, yel ex confessione rei vel ex sufficienti probatione erscheinet, auch nach ausweissung der rechten der verbrecher in ansehung der missenthatt an leib und leben müesste gestrafft werden, als dan und nit zuvor solle captus et causa ad episcopalem curiam remittiert werden.....

Ingolstat 28 Novbr. 1597.

Rector Cammerer und Rath deroselben gemeinen hochenschuell daselbeten.

ن ما

### Nr. 122.

(8. Band I, 8. 401.)

Arch.-Conserv., Tom. IV, f. 91 v.

Den 26 Juli Anno 601. Sein D. Canisius als decanus, D. Häl und D. Denich ebenfals fürbeschaiden und inen anzaigt worden, ir Dehleht hetten sowol irer als der senioren schrifftliche behelf vernommen, ob nemblich die rechnungen allain durch vermellte seniores oder zugleich von der ganzen universitet sollen aufgenommen werden. Weihl dann ir Dchlcht genedigst gern sähen, das dise irr in güete hingelegt khönndt werden, allso hetten sy den herrn commissarien bevolhen, sy beederseits mit iren behelfen nochmaln zuvernemmen und wo müglich zuvergleichen. Nun hetten sy gleichwol herrn D. Hunger und D. Lagum, weihl D. Menuzl khrankh, alberait zu sich erfordert und ir mainung begert, die hetten sich aber vernemmen lassen, das sowol vermög der statuta als durch herzog Albrecht ao. 76 und herzog Wilhelm ao. 84 wie auch hernach aussganngnen mandaten und decreten yederzeit die rechnung durch gewise deputirte und nit von allen professoren zugleich wären ufgenommen worden. Weihl dann die herrn patres von der universitet einkhommen nichts haben und sy sich derowegen der rechnung auch nit beladen, doctor Stephartius aber nit bei der stell, also haben die herrn commissari allain sy drei erfordern und ir mainung vernemmen wellen. Inen khomb dannoch sovil vor, das, wie oben gemellt, vermög der statuten und fstl. bevelch vormals gewise darzue deputiert, und wisse sich herr cannzler [d. h. Gailkirchner] in den fünf jarn er zu Ingolstat professor gewest nit zuerindern, das er ainmal dabei gewest, sonder allzeit etlich gewise deputierte, wie dann die rechnungen yedesmals durch drei oder vier unterschriben worden, so seie nit rathsam, das ir vil umb die reclinung wissen sollen, habe die mainung nit, das die herrn seniores ein jurisdiction yber die juniores begern, sondern sye erbieten sich yederzeit etlich ex junioribus darzue zuziehen. Es treffe das gannz einkhommen yber vier oder 5000 fl. nit an, und seie den drei seniorn wol umb ain merers zuvertrauen, werden nichts vergeben, zu dem so werden die rechnungen nach München umb ratification geschickht, und daselbst vom aufanng bis zum enndt ybersehen. Es seie auch sunsten in gleichen fähln gebreuchig, das nur etlich gewise zu den rechnungen verordnet werden, wie dann ir fstl. Dehleht bei dero hofcammer auch etlich, so habe gemaine laundtschafft nur vier, welche die rechnungen aufnemmen, und ob sy wol in irer schrifft fürgeben, weihl sich ir pflicht dahin erstreckh, das sy der universitet nutz befürdern sollen, so kliönnde es anderst nit sein, dann sy wohnnen den rechnungen bey; es hette aber vil ain andere mainung, dann die herrn commissari wären auch verpflicht, ir Dehleht nutz zubefürdern, wie dann alle räth und diener, aber sy würden darumb nit zu den rechnungen gezogen.

Hierauf sy nach genommen bedacht geantworth, es wäre der weniger thail beisamen und treffe die sach die gannz facultet an, wollten mit andern herrn daraus reden, auch mit den herrn patribus, welche dann bei dem schreiben gewest und dasselb in etlichen puncten gebessert, ires vermaines werden sy es sambtlich bei vorigem schreiben verbleiben lassen.

Es seie nunmer in zehn jarn von D. Schobern khain rechnung gethou. und doch von ir Drehleht vor disem starkh bevolchen worden, das die universitet die rechnungen von ime aufnemen wollte, mit angeheffter betroung. dann es nit beschehe, wollens ir Dchlcht bei der universitet suechen. dahero inen wol nit wenig beschwärlich fall, wann sy von den rechnungen aussgeschlossen und in der gefahr steen müessen vermainen, man khömde der universitet einkhommen in etlich fähln bessern. Es habe D. Schober ain thull umb ain gartten und ain sommerhauss erbauth, welches man nit bederff, in das casstenhauss zu Aicha seye sovil verflickht worden, das mans von neuem pauen khönnde, und seye dannoch nit guet; das helz werde entphrembt, man habe vil strit mit Pfalz, herrn Stephan von Gumppenperg und andern, thue inen sonderlich herr von Gumppenperg gressen eintrag, und werde ir khainer darinnen nit befragt, welches ires vermaines billich beschehen soll. Dann D. Hunger seie ain theoligus, D. Mennzl ein medicus, D. Lagus aber nunmer allt und verdrossen, das er sich dergloichen sachen nit vil annem, die underthonen, welche thails ansehliche güetter, so 2 und 3000 fl. werth, seien nit mer als etwa ain vier goltgulden zu anfahl schuldig, wann sich ain verännderung zutregt, derowegen khönnde man wol auf mittl gedenckhon, das die universitet in die keuff einstiendt und nachmals von neuem verstifftet, dardurch die angelegenbaiten hinwegkh khemen und ain nambhafften nutz machen würden; mit den vormundtschafft rechnungen und verhern gehe es auch nit gar richtig zue. D. Schober brauche der universitet underthonen zu Haunstat zu seiner notturfft mit holzsertten und anderer scharwerch. So sein auch dess casstners von Aicha rechnungen etliche jar nit aufgenommen worden. sich letstlichen dahin erclert, sy wollten weitter nichts schrifftlichs ybergeben und hallten darfür, das es die andern auch bei dem schreiben wer-Stehe bei ir Dehleht, was sy hierinnen sprechen den verbleiben lassen. wellen, sy begern ires thails nit dabei zesein, wann inen nur ain decret erthailt worde, das sy nichts zuentgellten haben sollen, wann khomend zeit ain mangel bei den rechnungen erschine, damit abgozogen.

Und ist hieryber D. Schober erfordert, deme anzaigt worden, man habe wegen aufnem der rechnung mit den dreien gehanndlt, die hetten sich aber nit einlassen wellen, sondern auf die abwesende gelenndet, auch allerlai behelf fürgebracht, und vermainen, sy sollen dannoch auch etwas umb der universitet rechnung und sachen wissen, daneben begert worden, ainen extract zuybergeben, wievil man noch schuldig und was ain zeithere abgelest, item das er seine rechnungen gar compliern woll, damit, wann ir Dehleht bevelch geben, mans felliglich aufnemen khönde.

Doctor Schober antwort, es gellt im gleich, wer bei den rechnungen sey, aber vor jarn hab mans vor den verordneten gethan, verhoff, er vergeb der universitet nichts, ir Dohloht müessen ainem pfleger oder anderm beambten yber ain gantz lanndtgericht trauen, so well er hoffentlich auch ain hofmarch zu regiern wissen, wann ain professor aines scharwerchpaum bedürfftig und ims anzaig, lass er ainen pieten, die rechnungen seyen bis an zwo beisamen, die well er auch unverzogenlich ferttig machen und der universitet schuldenlast halber ainen extract ybergeben, clagt daneben, daz uneracht ain vergleich anno 1509 ufgericht verhannden und von herzeg



Wolffgang bewilligt worden, das alle der professorn heuser steurfrei seien und dagegen gemainer statt von yedem hauss ab der fstl. mautt 3 fl. gegeben werden solle, wie es dann bisshero also gehalten, aber an heur sei es dem mauttner in seiner ambtsrechnung verboten worden, solche fürter nit mer ausszulegen, derowegen hette an ir Dchlcht die universitet ain schreiben vergriffen, das bete er, die herrn commissari wollten ir Dchlcht solchs ybergeben und umb gnedigsten bschait anhalten.

Als besagter D. Schober durch die herrn commissari weitter angefragt worden, wie es mit dess Schmausen heürat zueganngen, item wie offt D. Häl seit liechtmessen gelesen, und wie es mit der spitlmüll beschaffen, hat er geantworth: Wie dem Schmausen sein weib gestorben, seie ain geschrai aufkhomen, es gehe im hauss ain geist umb, nacher seie sein diennerin schwanger worden, die er zum weib genommen, wie er sich mit ir einsegnen lassen, seiens nit zu gewonndlicher zeit sondern was früers zu kürchen ganngen, daraus yedermann den spoth getrieben, sy habe zuvor nit gar ain guet lob gehabt, sei von gar schlechten leuthen, ein scherg zu Inngolstat ir vetter, ain rath hette den Schmausen desshalber mit vorwissen D. Denichs umb 100 taler gestrafft, darumb er ain verschreibung von sich geben. D. Häl betreffend herr Marx Fuggers sohn habe ain präcepter, wie auch dess jungen Kurtzen, die sein offt heimkhomen und gesagt, heut hat D. Häl abermals nit gelesen, und besagt dess Fuggers präcepter fürgeben, er habe yber 2 lectiones nit gethan und lese gemainlich andere tag, wann man nit lesen soll, es geschehe auch dergleichen von den andern, haben vil feurtag, vor jarn seie der gebrauch gewest, das man am pfintztag nit gelesen, wann ain ganntze feurwochen gewest, aniezo aber lese man auch nit dran, wann gleich feurtag oder disputationes einfallen, zu dem so habe man vor jarn in der juristen facultet gelesen, wann gleich disputationes philosophica gewest. Umb die spitlmull wiss er nichts, ain casstner habe mit den müllern ausser und inner stat bevelch, aber mit der spitlmüll nichts zethun.

### Nr. 123.

(S. Bd. I, S. 354, 384.)

Archiv-Conserv., Tom. IV, f. 139.

Freundlicher lieber son, auff eur mir jüngstens zugethanes schreiben und yberschickhte gutachten die universitet Inglstatt betreffentt hab ich auf diser weiss der sachen fleissig nachgedacht, und weil ich mir so wol in meiner regierung als hernach diss werkh gar offt zu herzen gefast und sölchem gern geholffen hette, jedoch nie recht khinden daran khomen, wie man sagtt, wie ich den noch zweiffel, ob ich auch jez rechtt daran sey oder nitt, so hab ich doch was mir eingefallen euch berichten und laneben ein bericht oder discurs, welchen ich vhor götter zeitt bekhomen und under meinem nachsuechen gefhunden, euch daneben yberschickhen wellen, und weste ich je nitt zusagen, wher mirn geben hat, den es eben ziemblich lang, und hab in aber gleich also abschreiben lassen, mich auch

zum theil daraus beholffen, wie wol mich gedunkhet, es sey diser discurs mher für die professores, dan für die studiosi, und wirdett aber alles eur und der reth saniori judicio haimgestellt. Sufficit, das ir euch das guett werkh lassett zum besten anglegen sein und der sachen selbs mit fleiss nachdenkhet non obstante, quod forte consiliarii bono animo et intentione promovere vel improbare studebunt.

Und gedunkhet mich, das das ganze werkh diser reformation fürnemblich fast auff drei principal puncten stett und beruhett.

Als erstlich, und diss haltte ich schir für das meiste oder nottwendigist, das man bey der jugent bessere disciplin anstelle und ernstlich darob hallte, den bisher ist meines wissens schir nichts geschehn und verschir khein jhar, das nitt einer oder zween umbs leben khemen, ettliche durch palgen, andere durch vichisch fressen und sauffen, ettlich verschwenden doppelts schir all ir hab und gött, machen ine ölttern und freunde zu spott, grosse schulden und arme leutt, denen sy offtt nichts bezalen. wie ich selbs ettliche exempel weiss; ettlich geratten sonst in schendliche und bese hendl, werden so gottloss, das es zu erbarmen, dardurch dise ansehlich universitett ybel beschreidt wirdett, das auch götte ölttern grosse bedenkhen haben, ire khinder an dise ortt zuschickhen und in sölche gefhar zu geben, wie mir den selbst einer oder zween gesagt haben, sy wolltens lieber in krieg schickhen, alsda sy so wol leib sell und lebensgethar halbn sicher wheren, alls bey disem wagen zu Inglstatt. hab vhon vilen so wol academicis und patribus alls andern secularibus offt geherdt, das, wo man die best und scherffest disciplin hellt, das dasselbs die academiä am besten florirn, als in Hispanien Frankhreich Italien und an ettlichen ortten in Teutschlandt, und weil ich weste, das an ettlich ortten alle arma den studiosis verpotten sein, darzu auch ein gewisen und semiclericalem habitum tragen und sonst nach der regl leben, wie den unangesehen dessen allzeitt wol ettlich tausend studiosi sich an dergleichen ortten fhinden, den khein vatter so sorgloss ist gegen seinem kindt, das er will ad universitatem schickhen, das er nitt zuvor sein nachfrag habe, wie das khindt werde versichert sein, welches der halben in hoc genere nitt wenig geschehe, wen, wie ich für ratsam hielte, eben zu Inglstatt allen studenten so wol in alls ausser der statt ernstlich und bey gewiser hoher straff alle wehrn zu tragen verpotten würde, welches den villeicht auch für die festung suo modo intelligendo wol nitt besss ein solle, wie wol ich solchs zu geniegen nitt verste. Sovil die festung belangt, so where auch zu mherer gewisheitt guet, das der gubernator oder statthalter oder sonst ein superior der studenten wehren bey handen behieltt, wie auf andern universiteten, wie ich verstanden, und auch zu Dillingen breichig ist.

Fürs ander, das inen alle wirzheuser preu und mettheuser danzheuser und fechtschulen zubesuechen verpotten würdet saltem certis conditionibus, si non absolute, welches aber meins erachtens sichrer where. Fürs dritte alle nachtliche herumrennerey auff der gassen und sonderlich ane liecht ernstlich abzestellen und zustraffen, 4 to alles zutrinkhen und zechen, auch in den kosten und herwergen, darob den die kosthern und frauen halten und die verprechen anzeigen oder selbs gestrafft werden sollen, 5 to allen kheuff und handlsleuten kramern wirtten preuen kosthern und kostfrauen.

The same of the same of

ausser was das ordinari betrifft, starkh und ernstlich verpietten, das sy an des rectors vhorwissen und bewilligung kheinem studioso yber 10 fl. porgen oder leihen, bey verlierung nitt allein der schultt sonder auch bei gewiser straff, die sy alsbaltt der oberkheitt sollen erlegen. 6 to wen einer betretten wirdett in einer tollen weiss unzuchtt gotslesterung spilen, so solle sölcher nitt allain ernstlich gestrafft werden, sonder auch die burger oder professores selbs, die inen zu sölchem helffen oder patrociniern. Doch werdett ir mitt den rethen auff mher mittl wissen bedacht zu sein, durch welche jez gemelte nottwendige disciplin erhaltten werde.

Ich vernimb auch, das nitt allein schier alle schwewische vhom adl, sonder auch vil unser landtleut ire khinder darumb mher ghen Dillingen, als Inglstatt schickhen, dieweil sy dasselbs der disciplin halber dorthen besser versichert sein, wie den allzeit umb ettlich 100 studenten mher zu Dillingen als Inglstatt sein sollen, da man doch daselbs weder jura noch medicinam liset, desgleichen solle auch zu Wirzburg Meinz und Trier geschehen, wie mir den auch gesagt worden, das die Pollackhen jez fast an die selbig ortt ziehen, dieweil iere elttern in Poln erfharen haben, wie ybel iere khinder zu Inglstatt verdorben sein. Ich sorg wol, es werden nitt allein vil professores et forte ipsi patres, sonder auch eure reth eins theils wider disen rigorem disciplina sein, mit fürgeben, das man dardurch erst die studiosos werde vertreiben, ich vermein aber, wen man schon die tollen und unnützen werde vertreiben, so werde man doch hergegen die fromen und welche begern zu fructificiren, erst bewegen, das sy dahin werden fallen, und wen sölches ein wenig wirdet erschollen und continuirt werden, so haltt ich genzlich darfür, das die elttern iere khinder gar gern und haufenweiss werden dahin schickhen; vermein derhalben noch, es sey diss schier der fürnembst punct, in welchem das auffnemen der universitet haubtsechlich und aigentlich stett, und an welches gewislich sonst nichts wirdet fructificiert werden, man fang an was man welle.

Der ander punct mein ich liege an den professoribus, das diesselben apti und fleissig sein, der wegen da man an den theologis mengl fhinde und sonderlich an den patribus, das sy ettwan in docendo vel disputando hinlessig oder unordenlich, vermein ich, das man sölchs allsbaltt ine nitt allein verweise, souder auch ieren superioribus zuschreibe, das sy sölchs abstellen und verpessern; sovil die andern zwei theologi und pfarrer betrifft, meine ich, man solle auch besser zusehn, und weil beide pfarrer gemeiniklich professores sein, das man nitt gleich also ein jeden nach gunst auffneme, der ettwan sonst ein politischer und gutter fromer man und gesell ist, wie man den solche gemeiniklich comendirt, sonder sowol aussbindiger geschicklichkheit als natur halben zum lesen rechtgeschaffen qualificirt und rechten gutten lust und eifer darzu hab, und weil zu Rom im collegio sölche leutt wol zufhinden, where gutt, das man bey zeitt dahin umb dergleichen schreibe und mitt den patribus Romanis guette kundschafftt und correspondenz hieltte, wen ainer ettwen ein guetten professoren abgebe, das sy sölchs alsbaltt berichtetten. Weil aber der pfharer zu Unser Lieben Frauen, wie ich offt geherdt hab, mit einkhomen zu geniegen nitt versehen, so vermein ich, man solle mit ratt hilff und bewilligung des bischoffs vhon Aichstett hienfüran das canonicat, welches der vicecanzler



sonst hatt, zu der pfar legen es mitteinander gleichsam incorporirn, das ain jeder pfarher und procancellarius mitteinander were, wie ich den glaub, es khuntt wol neben einander versehen werden, und were ainer also wei versehen; wie man sich den mitt dem bischoff vergleichen khundt, das weder ehr an euch oder ir an ine macht hetten einen sölchen auffzunemen, wie mans den gleich jez villeicht mitt dem D. Hunger dahin richten khundt, das ehr der sachen noch in seinem leben ein anfhang machett und die pfarr zu Unser Lieben Frauen anneme, sein jetzige pfarr aber per vicarium versehen liesse, damitt ehr auch desto öffter und mherer in Inglstatt verblibe, und das der jetzig pfarrer B. Mariā ander ortten und an ein bessers ortt promovirtt würde.

Die professores juris betreffentt bin ich allzeitt, jedoch condicionaliter, der meinung gewest, man solle neben den andern ein fürnemen Italum dortten haltten, sölcher miess aber plus minus wie der Fachineus qualificirt sein, den sonst villeicht nitt ein jeder, welcher daher taugen würde. zu dem man im auch mieste grosse besoldung geben, wen ehr sich nitt accomodieret mitt den andern professoribus, und das sy im per consequens fortt hülffen, wie sy dem Fachineo gethan und inen der Fachineus entgegen gedienett hat, damitt sy den gar wol zu friden gewest und haben sy im auch suo modo vhon ieren nebengefellen und gewinn gern ettwas folgen lassen und conservirt, welchs sy einem andern nitt thuen würden, der sich nitt auch mitt inen verghen würde, consequenter würde alsden ein ander Welscher umb des Fachineus besoldung vielleicht nitt dienen wellen, und es also der universitet beschwerlich sein, ein merers zugeben; vermein derwegen, man solle dem Fachineo zuschreiben, das ehr gleichwel noch mitt kheinem handle, aber doch ein oder mehr fürschliege, welche respective (den diss würde er gar sanft thuen) also qualificirt wern nit allain in seiner profession und doctrin, sonder auch in moribus humilitate affabilitate et amore erga collegas germanos, alls wie ehr gewest, die weil ehr hier auff gewest ist, und der sich auch mit seinem salario beschlagen liesse, der auch zuvor schon gelesen hette, denn sonst würde es neben dem. was ich gesagt, auch dise difficultet abgebn (welches man dem Fachinee auch in all weg solle zuschreiben), das weder der Canisius noch Denich in präcendentia dem Welschen würde weichen wellen und vielleicht eher wekh trachten, also das der Italus nitt miest meinen, ehr würde den andern allen präferirt werden, den sonst derfitt man also zwei für ein ferliern und wher man dennoch nitt gewiss, wie der Welsch geratten where. Alse mechtt man auch in Niderlandt schreiben ghen Leuen und ander ortten umb ein, jedoch auch nur zu erkhundigen, damitt man also ein zwickhmil hette. Mitt D. Fridrich liess ich mich gewiss gar nitt ein, den ich weiss, das ehr ein selchener kopff ist, wie man in den nitt hatt zu Inglstatt leiden khünden; so her ich für gewiss, ehr sey wol 60 jhar altt, wo nit darüber, geschweigens 50, wie seine fautores fürgeben; so ist ehr m Freiburg schon emeritus und list, wie ich verste, gar seltten; so selle er dortten zu Freiburg yber 1000 fl. jerlich khomen aussgenomen seiner grossen praxi, welcher ehr allein und dem lesen allein pro spasso abwartt: so würde er auch wellen primariam lectionem canonum haben und aler den Canisium vertreiben oder doch sonst omnium primus sein weller,

welches weder Lagus noch Canisius würden wellen nachgeben, wie es den eine fürneme ursach auch ist, wie ich wol noch in gedenkh bin, das ehr sich mit dem Lago wie auch mit den patribus als ein unruebiger man nitt umghen khindt. Ich hab auch einmal geherdt, als soll D. Syndekher canzler vhon Lanzhutt darzue gar tauglich sein und das man ehe ein canzler dasselbs hin, als ein solchen professor fhinden würde. D. Rott where gleichwol, wie die deputirten sagen, gar tauglich dahin, ich sehe aber je nitt, wie ehr diser zeitt vhom Albrechtt zulassen, sonderlich bey disem jungen hoffmeister; da Albrechtt aber ein rechtschaffnen hoffmeister hette, where in all weg zurathen, das ehr wider ghen Inglstatt kheme.

Das die reth auch vermeinen, noch yber die patres andere professores für die rhetoricam logicam und ethicam zuhaltten, mochtt es vielleicht ein meinung sein; ich sihe aber gar nitt, in quo fine, vermein derhalben, man khindt den unkosten gar wol ersparn, den man schon zuvor hatt erfharen, wie unnutz und vergebens man sölche professores gehalltn habe, das sy nemblich schier kheine auditores gehabtt haben, alls ettwen einer seinen famulum und ein hundt neben in auff der pankh, wie man den eben darumb solche leutt hatt abgeschafft. So ist nitt zuhoffen, das vhon einem sölchen weltlichen professore disputando declamando scribendo etc. sölche exercitia würden angestellt werden wie vhon den patribus geschit, und darzu alles gratis, wie den an sölchs nichts fruchtbares in disen lectionibus aussgericht wirdet. So hab ich auch geherdt, das wen einer begert, in dergleichen zu profitirn, das ehr sich nit baltt beschwärn werde, die patres zuhern, vhon der wenigen purss aber wegen und die allein pro forma sölche professores gern hetten, weiss ich nitt, warumb ein sölcher unkhosten ratsam oder vhonnetten. So glaub ich auch, die patres würden in disen iron lectionibus nitt wenig verhindert werden, den wen sy die auditores zu fleissig lernung und disciplin würden wollen haltten, würde ein solcher baltt ausreissen mitt fürgeben, ehr khündt sölche lectiones wol in libera scola hern, alda man im nitt einredett, sonder in machen lest, was im gefellt.

Der dritt punct betrifft die bona temporalia, alda ein grosse notturfft ist, das man besser und entlich der sachen auff den grundt sehe, wie man bisher gehausett hab, und in kunftig besser auffsehe und auff mittl gedenkh, wen diss je nitt erklekhen solle, wie man das einkhomen bessern khinde, und zu disem sein ettliche bedenkhen in dem beiligenden discurs. Ich glaub auch, das vil auff convivia academica und anders auffghe, das man gar wol abstellen und ersparn khüntte; so haltt ich darfür, wen man besser aufsehe, und nit vermeinte, man mieste gleich ettlich altten gar allein glauben und in die handt sehen, man solle wol mittl finden, das man khündt ausskhomen. So glaub ich auch ratsam sein, das man einem jeden rectori die 50 fl., wie vhon altters gwest, solle folgen lassen.

Ir werdet aber allem besser selbs nachgedenkhen und das zuverordnen wissen, was das best ist, und bleibe ich eur getreuer vatter. Datum Schwaben den 8 May 1602. Wilhelm.

### Nr. 124.

(S. Bd. I, S. 384.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 29, f. 103:

Von gottes gnaden Maximilian herzog in Obern und Nidern Bayrn etc. Unsern grues zuvor würdige ersame und hochgelerthe liebe getreuwe. Wass wir burgermaister und rathe unserer statt Ingolstatt umb und von wegen, dass in khonfftig kheine ire burger den scholarn oder studiosis daselbst über 10 fl. ausser ehehaffter khundtlicher noth und bedörfftigkheit borgen und auff bith geben sollen, zuschreiben und bevelchen lassen, habt ir ab innligender copy mit mehrerm zuvernemmen, und dieweiln euch dann nit weniger auch pflichten halber obligt, eurer vleissiges aufmerckhen zuhaben und möglichiste fürsehung zuthuen, damit die jugendt nit verderbt, sonder in denen moribus et studiis, desshalb sy dahin geschickht, erzogen werden und in virtutibus also proficiern, damit sie gemainem nuz und ihnen selbst dienst- und nuzlich sein khönden, bevelchen wir euch hiemit in ernst und wöllen, dass nit allein diss unser geschafft den statutis universitatis inseriert werde, sonder ob solchem würckhlich gelebt, eurer vleissige obacht habet und bestellet und, da solchem zuwider was fürgieng, uns dessen yederzeit berichtet, wir gebürliches einsehen und straff fürnemmen lassen khönden, darnach ir euch zurichten, würdet auch daran uber gnedigster will volzogen. Datum München 3 Apr. ao 1602.

Maximilian etc. Liebe getreuwe, wir haben auss unserer commissarien underthenigisten relation mit sonderm ungnedigem missfallen verstanden, dass unser burger zu Ingolstatt ungeacht unserer aussgefertigten bevelch und mandaten den jungen studiosis nit allein 10 fl., sonder grose summa borgen und alles uff bith geben, dardurch dann die jugendt nit allein von iren studiis abgehallten zeit und gellt verlieren, sonder gar in ein ergerliches leichtferttiges leben hanndel und wanndl zu eüseristem verderben gerathen und dardurch die thür zu allen lastern auffgethon und eröfinet worden, welches unss aber wegen der blüenden jugendt fürkhommung allerley unhails pflanzung guetter zucht und auffnenmung allerley tugendt zugestatten kheines weegs gemaint ist. Bevelchen euch hiemit in ernst und wöllen, dass ihr eurer burger, sonderlich die wirth crammer und handelssleuth für euch erfordert und mit ernst auferladet, kheinem studioso ausser bewüsster ehehaffter noth und khundtbarer leibsbedürfftigkheit über 10 fl. nit zuporgen mit dem ausstruckhlichen fürhallt und anzaigt, wann einer über solche 10 fl. was porgen, dass ime dafür nit allain nichts geschaft noch erkhennt, sonder mit ungnaden darzue gestrafft und würckhlich gegen den übertrettern effectuiert und solhes eurem stattrathsprothocoll austruckhenlich einverleibt werden solle, wollten wir euch nachrichtung halber nit pergen, würdet auch daran unser gnedigster will vollzogen. 3 Apr. ao 1602.

### Nr. 125.

(S. Bd. I, S. 384.)

Archiv-Conserv. Tom. IV, f. 151.

Durchleuchtigster fürst, genedigister herr etc.

Auf Euer Dehleht unss durch dero gehaimen rath und ob. canzler rgehaltenen gnädigsten bevelch haben wir die jhenige puncten, welche roselben durch dero genedigisten geliebten herrn vattern unsern auch ädigsten herrn der universitet Ingolstadt halben guetachtensweiss überben worden, gelesen, mit vleiss erwogen und unss darauf nachvolgender derthenigisten mainung verglichen.

Was dann erstlich die besserung der disciplin, so daselbst fürzunemen, belangt, were gleichwol zuwünschen, das dieselbe auf dem von höchstdachtem Euer Dehleht herrn vattern angedeuten schlage khönte dirigiert Weil aber wir unss erinnern, das dise universitet allwegen fürmblich florirt oder bestehet in professione juridica und in derselben vast ler orthen berüembt ist, so tragen wir die beysorg, es werde sich der gedeut modus des habitus clericalis wie auch der gänzlichen ablegung r wöhren und dergleichen ding nit wol practiciern und zu werckh ziechen ssen, und das es schwerlich zum aufnemmen dieser hochen schuel geichen möchte, zumaln weil die jenigen, so in jure studiern, vom adel id dergleichen leuth sind, die gern ein zimbliche libertatem haben, deren gner eltern will etwan auch der wenigern thail sein möcht, das sie zu rgleichen dingen verpunden sein sollten. Aber dem seye wie im welle, möchten doch unsers underthenigisten ermessens E. Dchlcht nit allain ab anstellung einer gueten disciplin, sonder auch des borgens der khauffath kramer wirth und costherrn halber von dem senatu academico ein ibstendiges guetachten gnädigst abfordern mit dem sonderbaren bevelch, s man sich in den ersten und oft hernach erbesserten statutis, so bey r hochen schuel vorhanden, wie auch in denen bey E. Dchlcht gelieb-1 herrn anherrns hochseligister gedechtnuss und herrn vatters regierung machten ordnungen mit fleiss erseche und was pro ratione temporum et rsonarum taugt heraus zieche und E. Dchlcht fürbringe, damit dieselb h nach gelegenhait darauf zu resolvirn haben.

Was dann ferrer und zum andern die ersetzung der professorn und stlich die theologische facultet betrifft, khönden wir nit wol für rathsam lten, dass ain solcher ex collegio romano herzunemmen were, dieweil lches alles junge oder doch solche leuth, die eben erst selbst ganz und r von der schuel und aus der disciplin heerkhommen. Es wird gleichl D. Jacob Hackher canonicus zu Landtshuet für gar tauglich hierzue rhüembt, wie man ine dann zu Freyberg gern hett; da hören wir aber, sollen dise Ingolstettische professores von der zeith her, da er dort tudiert, wie wol aus schlechten ursachen nit vil lusts zu im haben; sie irden sich aber vileicht schon miteinander vergehn. Dann so sechen r nit, das die incorporation des canonicats, welches der vicecanzler hat, r pfarr zu unser lieben frauen füeglich zuegelegt werden khönne, seiteal der herr bischof zu Eystett schwerlich dahin zubewegen, und das es

nit eins yeden vicecanzlers gelegenhait würde sein, curam animarum zutragen, so gienge auch darnach ein persohn bey der hochenschuel ab.

Die juristische professores betreffend weren wir der underthenigisten mainung, das nach zween berüembtern professorn juris, deren der ain die institutiones iuris, der ander aber sonst cum apparatu et laude lese, zu trachten, und das desswegen dem Fachinäo zuegeschriben und ersuecht werden möchte, das er ain oder zwo guete solche persohnen wolte fürschlagen und das er darüber berichtete, wie und was gestalt er vermainet das mit denselben der besoldung halber überains zukhommen sein würd. doch etwan mit dem anhang oder eingang, das E. Dehleht nicht liebers, auch der hochenschuel nicht rhüemblichers wer, alss das er sich selbst daheer brauchen liesse, dann man will dannoch sagen, es soll im Ingolstadt disfals noch lieben.

Sonsten, genedigister fürst und herr, hat Billäus dero rath den Speem ainen niderlendischen professorem iuris zu Löwen schrifftlich fürgeschlagen und vast commendirt; weil aber E. Dchlcht leibmedicus D. Viena disen fürgeschlagenen iuristen khennen wirdet, alss möchte desselben wideranherkhunfft erwarttet und von im die beschaffenhait dises iuristen erkhundigt und derselb immittel in suspenso gehalten werden. Gleichwoln hielten wir nochmaln gehorsamist darfür, das man nit baldt einen bessern professoren institutionum iuris, alss an deme unsers gehorsamsten ermessens vast das maiste gelegen, gehaben werden khönne, alss eben den D. Rath in erwegung, derselb aldort vast lieb und angenemb, wie auch nit ungeneigt darzue sein solle, und er im dieselbe cathedram yederzeith vorbehalten hat. Stehet derowegen zu E. fstl. Dehleht gnedigster gelegenhait und gefallen, ob und wessen sie sich seiner persohn halben aigentlich gnedigst entschliessen wöllen, dann woferr derselb aldorthin gebraucht werden khondte, so dörffte man woll lestlich nach kheinem frembden trachten und blibe also grösser uncosten vermitten.

Drittens und beschliesslich was die melioration der einkhommen bonerum temporalium angehet, seind wir voriger unser underthenigister mainung, das nemblich etliche ainschichtige schlechte güeter in der Pfaltz verkauft, wie auch die bäbstliche heiligkeit umb consens ersuecht werden möchte, das das vacierendt closter Schambhaupten der universitet möchte incorperirt werden; dardurch würde nit allain der universitet, sonder auch der pfarr bey unser lieben frauen aldort, alss dero E. Dchlcht etwas darvon zuelegen khundten, geholfen. Das haben E. Dchlcht wir underthenigist anfügen, derselben uns zugleich gehorsamist bevelchent.

Datum München 3. Juni anno 1602.

E. fstl. Dehleht

underthenig gehorsamst zu dero universitet Ingolstatt sachen deputirte räth.

## Nr. 126.

(8. Bd. I, S. 402.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 3, f. 44 (auch Staats-Biblioth. Cod. Bavar. 3018, f. 10).

Statuta facultatis theologicae de promovendis in s. theologia et promotionum sumptibus.

Anno domini millesimo sexcentesimo quinto mensis Novemb. die septimo inclyta facultas theologica receptis et antiquis maiorum decretis et institutis insistens et pleraque ex iis innovans et confirmans haec de promovendis in s. theologia et promotionum sumptibus statuta in posterum serio et constanter observanda consentientibus votis et suffragiis constituit.

- 1. Ne quis ad ullum in theologia gradum unquam promoveatur, nisi cuius vitae morumque honestas aut iam antea sufficienter sit perspecta aut sufficiente testificatione fiat comprobata.
- 2. Ut ad baccalaureatum biblicum in theologia nemo promoveatur, nisi qui biennium, ad baccalaureatum formatum sive sententiarium nisi triennium, ad licentiam sive doctoratum nemo nisi saltem quadriennium integrum (quo nimirum tempore scholasticae theologiae cursus peragitur) post absolutum philosophiae cursum in ordinariis sacrae theologiae tam positivae quam scholasticae lectionibus omnibus audiendis cum debita assiduitate posuisse fuerit comprobatus. Item ut si quis ex studiosis unam fortasse tantum scholasticae theologiae praelectionem audiverit, is in testimonio pro eo quidem tempore non simpliciter et absolute theologiae studuisse, sed cum restrictione unum aut alterum in theologia professorem audivisse dicatur.
- 3. Ut ad baccalaureatum nemo promoveatur nisi qui aut in hac academia publicas theses e theologia cum notoria satisfactione defenderit aut saltem per horam ex auditis lectionibus diligenter fuerit examinatus. Ad licentiae vero gradum nemo nisi qui similiter aut publice ex universa theologia in hac academia theses cum eadem satisfactione defenderit aut certe ex universa theologia (materiis ipsis ex libris quatuor Magistri sententiarum pridie per decanum, ut fieri solet, sorte assignatis) per duas lioras minimum serio et accurate examinatus sufficiens debitae eruditionis documentum ediderit. Vesperiae quoque pridie doctoralis promotionis cum solemnitatibus consuetis retineantur.
- 4. Ut nullus ad ullum gradum in theologia promoveatur nisi qui post absolutum philosophiae cursum ad philosophici magisterii gradum promotus fuerit, nisi forte ex gravi causa quoad actualem eiusmodi gradus perceptionem per facultatem cum aliquo fuerit dispensatum.
- 5. Ut si qui facultati forsitan ignoti ex altis locis ad gradus aspirent, decanus facultatis pro tempore aut quem ipsi patronum sibi e facultate delegerint, prius in eorum doctrinam studiique theologici tempus ac mores diligenter inquirere atque ea de re facultatem informare teneatur illisque etiam per litteras non solum perscribere singillatim ea, quae tam quoad theologici studii diuturnitatem quam quoad doctrinam et mores praecedentibus statutis pro petito gradu recipiendo decreta sunt, sed etiam expresse

denuntiare, si quocunque demum ex capite ad petitum gradum inhabiles fuerint deprehensi, eos ad gradum eiusmodi non fore promovendos.

6. Quod ad promotionum sumptus attinet, haec de singulis gradibus iuxta receptam antea consuetudinem speciatim constituta et declarata sunt. Nimirum ratione utriusque baccalaureatus candidatus quilibet numerare tenetur theologicae facultati quindecim florenos, e quibus duo ad commune facultatis aerarium per decanum applicandi, notario 1 floren. 30 crucif., pedello 1 floren. 30 crucif. Ratione licentiae facultati quilibet octodecim florenos, ex qua summa tres itideni floreni per decanum in commune facultatis aerarium conferendi, domino procancellario duos aureos Rhenanos sive 2 fl. 40 kr., notario 2 fl. 30 kr., pedello 2 fl. 30 kr. Praeterea singulis professoribus, qui pro tempore sunt de facultate, candidatus quilibet honorarii muneris loco mittere tenetur unam libram sacchari. Teneantur quoque ipso die promotionis expensas consuetas facere in celebrationem missae et oblationes prefessorum theologicae facultatis, qui una cum candidato missae intersunt in aede sacra B. Virginis, nisi theologicae facultatis iudicio missa intermittenda Eodem modo nisi facultas dispenset, pro consueto more danda videatur. sunt bona nova in stuba academica cum vino dulci, saccharo, omnibre academiae professoribus, item studiosis theologiae et aliis peculiariter in-Frugale item conviviolum exhibendum, ad quod de more invitari solent magnifici viri dominus rector, dominus procancellarius dictique domini professores de facultate theologica et aliarum facultatum decani, item notarius et pedellus. Ratione doctoratus theologicae facultati quilibet candidatus solvere tenetur triginta sex florenos, e quibus quatuor floreni facultatis aerario per decanum applicandi, pro insignibus doctoralibus facultatis sumptibus conservandis quilibet candidatus aerario facultatis numerare speciation tenetur 1 fl., domino promotori seorsim quisque florence aureos Rhenenses duo sive 2 fl. 40 kr., notario 3 fl. 30 kr., pedello 3 fl. 30 kr., templo B. Virginis pro pulsu maioris campanae 20 kr., organistae ıbidem 15 kr., eiusdem famulo 4 kr., ludimoderatori 15 kr., aedituo 10 kr., eius famulo 4 kr., musicis sive tibicinibus civitatis vulgo Stadtpfeiser. sive unus sive plures promoveantur, dantur in universum quatuor taleri imperiales sive 5 fl., tibicinibus supra turrim Mauritianam unus talerus imperialis sive 1 fl. 15 kr., pauperibus urbis leprosis et qui sunt in publice nosodochio more consueto 2 fl., deinde singulis professoribus theologis & quolibet una libra sacchari, nisi condonetur. In vesperiis, dum a promevendis theologicae theses consueto more defenduntur (quas candidates quivis seorsim suis sumptibus imprimi curabit), dominis professoribus et aliis hospitibus praesentibus collatio exhibenda est de vino dulci et saccharo. aliis vero auditoribus et studiosis, praesertim honestioribus, dandus ex more haustus honorarius vini communis. Ad haec in ipsa promotione muneris loco cuilibet professori facultatis theologicae dandus a quolibet candidato unus pileus seu birretum sacerdotale et unum par chirothecarum pulchrarum. ex aliarum autem facultatum professoribus ceterisque hospitibus cuique unicum par chirothecarum tantum, sive unus sive plures promoveantur, practer eas, quae jactu inter auditores disperguntur. Faces etiam octo aut plures. quae et in actu promotionis luceant et post ad templum et hospitium que praeluceant, curandae. Demum hospiti pro convivio et annexis inxe

pacta et conventa satisfaciendum est. Ad actum porro et convivium invitandi sunt praeter professores universitatis etiam dominus praefectus urbis, item aliqui ex collegio patrum societatis, praeterea parochus ad B. Virg. et regens collegii Georgiani, item aliqui ex senatu ducali et duo ex senatu civico cum praetore et physico civitatis, duo quoque ex monasterio patrum franciscanorum, theologus demum, qui in actu quaestionem pro more resumpsit, notarius et pedellus. Alia hac descriptione non contenta norint candidati plane arbitraria esse, ad quae ne proinde a quoquam temere compellantur, etiam decani facultatis interventu, sicuti opus erit, curabunt.

- 7. Ut candidati statim atque ad gradum postulatum admissi sunt, ante ipsam videlicet gradus actualem perceptionem, pecuniam facultati pro ratione suscipiendi gradus debitam notario academico numerare teneantur, qui eas postmodum decano facultatis partim inter professores aequaliter distribuendas partim aerario facultatis iuxta praescriptam formam applicandas tradat.
- 8. Ut pecunias facultatis (extra censum annuum, quem ab uno constanter administrari convenit) ordinarie conservet et administret pro tempore decanus facultatis, nullis tamén expensis maioribus absque facultatis consensu factis. Qui proinde in libro rationum facultatis ad hoc specialiter designato distincte annotet non solum earum pecuniarum summam, quam a priore decano factis rationibus accepit, sed etiam eam, quae deinceps durante decanatu eidem facultatis aerario obtinget, cum expensis. Atque in electione decani aut paulo post coram facultate ratio acceptorum et expensorum more veteri habeatur.
- 9. Ut curante decano posthac festum S. Joannis ante portam latinam tanquam proprium facultatis atque simul eiusdem annuae exequiae cum cantu figurato, organo, oblationibus sepulcralibus aliisque appendicibus solenniter habeantur. Ad quam rem si annuus facultatis census, qui fiorenos quinque cum dimidio in singulos annos conficit et pro tempore consensu facultatis a domino procancellario colligitur et administratur, non sufficiat, decanus facultatis ex eiusdem aerario, quod deest, suppleat.

Excerpta et transcripta sunt haec statuta ex publico et authentico instrumento, quod anno ut supra millesimo sexcentesimo quinto sexta die mensis decembris super iisdem statutis solemniter erectum maiorique sigillo inclytae facultatis theologicae munitum atque ab omnibus eius temporis professoribus de facultate concorditer subscriptum in arca facultatis perpetuo asservatur.

#### Nr. 127.

(S. Band I. S. 355.)

Reichs-Archiv, Jesuitica, Ingolst. Fasc. 73, Nr. 1373, f. 34 und Archiv-Conserv., Fasc. 11, 2 Apr. 1609 und Archiv d. Univers. T, Vol. II, f. 7.

Admodum reverendo et magnifico domino rectori ceterisque..... dominis observandis.

Quoniam noster reverendus pater visitator intellexit, motam fuisse ante aliquot menses controversiam de iure, quod nostra facultas hactenus in suos discipulos exercuit, voluit is nos et nihil nobis vendicare, quod ..... concessum non est, et id, quod concessum est, usurpare ..... Ea de causa rogamus, ..... ut nobis liceat, facultatem nostram administrare secundum institutum nostrum non tantum quoad studia litterarum, sed etiam quoad mores et disciplinam, sicut nobis benignissime concessit serenissimus princeps Guilelmus anno 1588 die 27 Jan., .... atque adeo possimus nostrae facultatis discipulos immorigeros et indignos a scholis nostris excludere et aliis poenis consuetis exclusione levioribus eos coercere, quemadmodum id ipsum clementissime concessit serenissimus princeps Albertus anno 1573 die 10 Febr. et anno 1576 die 26 Nov..... Non cupimus vero per hanc nostram potestatem quidquam derogare iurisdictioni admodum reverendi et magnifici domini rectoris vel amplissimi senatus academici, sed fatemur, eidem nostros quoque discipulos, tam qui in gymnasio quam in philosophia nobis dant operam, subjectos esse, eumque illos sicut et aliarum facultatum auditores, qua ratione visum fuerit, pro meritis posso coercere; non enim quaerimus libertatem discipulorum, sed nostram dumtaxat salvam esse cupimus, ut scilicet ea, quae nos erga discipulos nostros sive circa disciplinam agimus, rata sint neque de iis cogamur aliis reddere rationem, quam nostris superioribus..... Datum e collegio societatis Ingolstadii 2 Apr. ao 1609.

Decanus et ceteri professores artisticae facultatis.

Hiezu unter der Ueberschrift "Ex litteris commissariorum serenissimi ducis Alberti, anno 1573 die 10 Febr." (Reichs-Arch. a. a. O. f. 35, Arch.-Cons. a. a. O. ad 2 Apr., Arch. d. Univ. a. a. O. f. 8):

Quod autem Landishutanum scriptum habet de corrigendis cursus auditoribus insolentioribus, ita accipi debet, ut liceat societati, tales ab istis suis lectionibus excludere; si quae tamen gravior sit infligenda poena, illud penes magistratum academicum erit; ubi quoque societas hac sua potestate, exclusionis videlicet, usa fuerit, non erit necesse ullam de su quaestionem instituere, sed ratam sane habebit magistratus scholasticus st inobedientes ac praefatos, qui contra patrum voluntatem cursum ingredi. postquam ob commerita sic eiecti fuerint, attentabunt, ordinaria sua potestate coercebunt.

# Nr. 128.

(S. Bd. I, S. 356.)

Reichs-Archiv a. a. O. f. 36: Arch.-Conserv. Fasc. 11, 8 Apr. 160%, u. Arch. d. Univ. T, Vol. II, f. 17.

Rector camerarius et ceteri academiae Ingolstadianae professores sectoriares reverendis.... facultatis philosophicae professoribus.

..... Ex gravissimis et instissimis rationibus, quemadmodum antes semper negavimus, ita nec hoc tempore salva conscientia consentire ullo



modo possumus, ut facultatis artium professores in studiosos vel gymnasii vel philosophiae denuo (sicut et anno proxime praeterito factum) praetensam iurisdictionem, quam nullo tempore habuerunt, multo minus exercuerunt, sibi sumant vel in posterum exerceant. Eam . . . . patres societatis tanquam philosophiae professores nunquam sunt consecuti nec, ut illam haberent, mens serenissimorum fuit, multo vero minus, ut aliquam actu ipso exerceant (nisi quid clam vel prius petita licentia factum sit), rector et senatus academicus permisit, sed . . . . semper effecit, ut magnifico rectori . . . . et ipsi senatui academico..... imperium et potestas sua inviolata perma-Quae profecto potestas et iurisdictio nimium labefactaretur, si professores philosophiae tantum iuris in auditores suos haberent, ut quoslibet pro libitu suo a lectionibus arcere, ne dicamus defensionem . . . . . negare et, quod ipsius magistratus academici proprium est, hoc (pro more academiae societatis Dillinganae) in ipsius societatis rectorem Ingolstadiensem, qui tamen in academicos nullum plane ius habet nec vigore statutorum et expressorum privilegiorum huius universitatis et studii generalis habere potest, adeo possent transferre, ut, quod ipse dictae societatis vestrae rector ad cuiusvis professoris philosophiae delationem in negligentem et petulantem studiosum statuit, rector et senatus academicus omni ad illos provocandi via praeclusa ratum debeat habere et gratum. Quare speramus, rr. vv. toto negotio bene perpenso a proposito suo honoratae societati Jesu minos forte convenienti libenter et ultro destituras, et quemadmodum nos illis circa lectiones disputationes promotiones et alia exercitia quaestionem nullam movemus, ita vicissim easdem magistratum academicum in iurisdictione in studiosos omnes sibi soli competenti minime turbaturas, sed in posterum nobiscum, prout etiam ante biennium serenissimi Maximiliani principis ac domini nostri clementissimi academicas causas hic Ingolstadii tractantibus amplissimis et magnificis dominis commissariis societas Jesu pollicita est, pacifice et quiete semper victuras.... Ingolstadii 8 Apr. 1609.

# Nr. 129.

(8. Bd. I, 8. 356.)

Reichs-Archiv a. a. O. f. 39, Arch.-Conserv. Fasc. 11, 12 Juni 1609, u. Arch. d. Univ. T, Vol. II, f. 31.

Rector camerarius et ceteri senatores seculares.... reverendis societatis Jesu patribus dominis decano et reliquis philosophiae professoribus.

Intelleximus quidem, verum non sine admiratione, ex secundis vestris.... litteris, rr. vv. in ea adhuc esse opinione vana, ut existiment, non solum sibi iurisdictionem aliquam in eos studiosos, qui philosophiae et artibus liberalibus litterisque humanioribus in hac Ingolstadiensi academia operam dant, competere, sed et spretis plane atque contemptis rationibus gravissimis et iustissimis proximo nostro ad easdem misso responso comprehensis super illa ipsa iurisdictione, quam temere (cum in rerum natura nunquam fuerit) sibi imaginantur, aperto quasi marte et expansis velis contendere nobiscum velint, dum inter cetera expresse scribunt, iniquo animo nos non

laturos se sperare, si quando quid, sicut hactenus, egerint. Quae certe mentis vestrae explicatio tanto in maiorem nos admirationem rapit animosque ideo movet, quod academiae huius fundationibus privilegiis statutis recessibus denique et litteris serenissimorum, in quibus se fundant, si aequis oculis inspiciantur et fideliter omnia allegentur, plane repugnet, nihilque aliud quam deliberatum evertendi celeberrimum hoc universale studium animum et cum eiusdem professorum secularium perpetua infamia emergendi cupiditatem libidinemque imperandi contineat, a talibus denique emanaverit personis, quae sine maximo non solum nostrum sed et omnium, ad quorum aures haec fama pervenerit, scandalo eiuscemodi nulla ratione possunt tentare ..... Permittere nequaquam possumus, ut rr. vv. propria sua auctoritate iurisdictionem aliquam sibi ipsis adscribant et consequenter rectori et senatui academico ius ac imperium summum, quod semper in omnes liberalium artium omniumque etiam maiorum facultatum studiosos habuit et exercuit ac etiamnunc habet et exercet, sub praetextu bonae disciplinae servandae adimant . . . . . Speramus autem, rr. vv. re tota melius considerata sententiam suam mutaturas talesque se in omnibus exhibituras, ut et nobis et aliis ex certis rerum argumentis liquido constet, facultatem artisticam et per ipsam societatem Jesu non caput, sed membrum academise esse, non dominari vel cum aliorum tam privatorum quam totius universitatis detrimento et infamia velle excellere, sed, cum ipsae secure iam in portu navigent, magistratui quoque academico ius auctoritatem et potestatem suam salvam esse cupere pacemque et concordiam nobiscum colere et fovere . . . . Ingolstadii. 12 Junii ao. 1609.

## Nr. 130.

(S. Bd. I, S. 35%.)

Nobilis et magnifice domine rector nec non nobilis et magnifice domine procancellarie ceterique reverendi nobiles magnifici et vere patresse academici amplissimi.

Diu nimis, academici patres, incredibili patientia et dissimulatione sustinuimus reverendorum patrum societatis Jesu gravissimum et plane usurpatum in nos dominium et ita sustinuimus, ut iam fere in servitutem redacti videamur. Praesertim si mente revolvamus, quantis et quam gravibus a nostris in hac academia sumptibus, ubi omnia extremo pretio comparantur, alamur, quive amore scientiae exules facti sumus et de divitibus pauperes nosque metipsos (ut cum Friderico imperatore loquamur) eximaniamus vitamque nostram multis periculis exponamus, sine ulla tamen profecto contra ullum professorem secularem querela aut difficultate; a patribus vero societatis quam contemptibiliter et sordide tractemur, quinimo in perditionem et temporalis et aeternae salutis saepissime deducamur, eo quod in iis omnibus, qui in minimo eos semel offendunt, totis viribus vindictam quaerant, principes parentes et patronos, apud quos se omnia posse

acite gloriantur, eo adigentes et instigantes, ut tutelas et paterna auxilia subtrahant denegent recusent. Juvenis ergo omnibus destitutus subsidiis st sub corum iugo ita pressus et quodammodo oppressus qui fieri potest it non aliquando academias deserat, studiis valedicat, temere agat et in nille miserias praeceps ruat. Verum ne in aere tantum nostris querelis et lamentis versari videamur, plura eaque gravissima, quae sane diutius supportare non possumus, in specie gravamina apud vos, patres academici, leponere voluimus, nulla (deum et coelites testamur) sinistra in patres societatis voluntate aut odio commoti, sed coacti necessitate ob intolerabile, quod nobis contendunt imponere, iugum, quinimo paratos esse offerimus, omnia et singula probare et solemni iuramento, si requisitum fuerit, attestari et confirmare. Nec nos movet extraordinarius contra illos agendi processus ab illis ipsis nobis insinuatus et obtrusus; primo videlicet coram suorum patre rectore, deinde coram patre provinciale, coram admodum reverendo patre generali tertio, ultimo tandem coram summo Romanorum pontifice eos convenire oportere non, inquam, nos movet, quominus filii lesolati paternum vestrum requiramus auxilium; novimus enim, processum nuiusmodi nullum esse; alias profecto Germania aliaeque longe a Romana curia dissitae regiones tam miseros non habuisset unquam, quam nos stuliosos, qui ad conveniendos patres nos affligentes Romam semper currere leberemus; patrem rectorem vero et patrem provincialem quis facile sustineret tanquam iudices in propria causa. Novimus etiam, licet vestrum, academici patres, respuant et quodammodo spernant iudicium, plurimum authoritatis apud serenissimum principem ac dominum Maximilianum utriusque Bavariae ducem et dominum nostrum clementissimum valere, cuius haud subterfugient hac in re tribunal; huic vehementer cordi esse hanc florentissimam et catholicissimam academiam quoque novimus.

Audite nunc iudices et auribus percipite, quid non audeant, quid non attentent societatis patres, quomodo nulli parcant, respectum quomodo habeant nullius, clericus sit sive theologus secularis an iurista, maturus an immaturus, nobilis sive ignobilis.

Et primo quidem ne minimum quantumvis modestum admittere volunt signum, quo ob ingruentes tenebras aliquantulum desistere vel ob nimiam properationem distinctius tradere monentur, sed superbe etiam theologico et philosophico auditorio indigne palam auditores suos confundunt et in has voces prorumpunt ,,exeat ille, patet exitus, exeat, egredere, aut publice nominabo et confundam", quemadmodum alii alias, nuper vero pater Sebastianus Heiss recens Dilinga veniens, qui et iuristas publice laedere eosque porcis seu bobus comparare non abhorruit.

Dies festos collegio theologico concessos vix duos observant, ast alios instituunt, quos scilicet suis in gymnasio scholasticis speciali gratia vacantes concedunt.

Nunquam etiam hactenus capere potuimus, fructu et honore nostro fieri, quod ad publicas theologicas theses oppugnandas admittatur nullus, cum tamen aliarum majorum facultatum studiosi semper aliqui constituantur, qui finem, ad quem huiusmodi exercitia instituta sunt, consequantur et publicum doctrinae specimen edant. Ii, qui eorum volunt obtinere favorem, a canonico oportet ut abstineant studio, quod etsi directe non

dissuadeant, indirecte tamen modis omnibus id efficere conantur, quin alias testimonia denegaturos obiiciunt. Et haec praecipue theologos concernunt.

Indignissima quoque sunt et gravissima, quae in hanc ipsam celeberriacademiam legibusque operam dantes et consequenter in sacrum nostrum magistratum plenis eisque illotis oribus effundunt et exspuunt; illam seductricem inventutis vocitant et haec tenellis in gymnasiis ingeniis obtrudere passim in provinciis non abhorrent; quinimo horrenda haec vox "periit, peribit, periisti", quamprimum se quis Ingolstadium contulerit, passim in scholis audienda est. Quae cum ita sint, quis, quaeso, parens his et similibus vocibus perditionis auditis suum filium Ingolstadium tanquam (secundum ipsos) ad locum seductionis mittat? In quem vero finem haec ab ipsis passim spergantur, vos, patres amplissimi, considerate. Profecto nos has et similes voces iniuriarum in superiores nostros, viros gravissimos et vigilantissimos, principaliter redundare videmus, cum tamen magistratum habeamus satis severum et forte quibusdam nimis severum. quidquid isti fabulentur et hanc famosissimam academiam viribus omnibus destituant dissuadeant atque diffament, imo vix huc venientibus testimonia dare velint, sed eos quantum possunt retrahant atque detineant.

Publica item vox est et fama, florentissimam hanc academiam propter solos societatis patres eorumque dominandi libidinem et usurpatam Dilinganam disciplinam, quam in hanc liberam universitatem modis omnibus introducere conantur, iam a longe tempore defloruisse et de facto deflorere.

Hoc sane non levissimum atqui indignissimum et manifestum in iuristas odium, quod novam condiderint legem et nullus amplius in posterum legum studiosus in convictum recipiatur, quo multi honestissimi doctissimique tenuioris fortunae studiosi plurimum iacturae patiuntur, siquidem ab optimis conditionibus excluduntur et repelluntur, praecipui namque nobiles barones comites aliaeque illustriores personae in convictum se confere solent, quibus praedicti studiosi praeesse possent, nisi eorum lex obstares, propter quam multi nonnunquam studiis omnino valedicere coguntur.

Neque praeterea videmus, quo iure quave conscientia iuris studium, sine quo nulla respublica consistere potest, tanquam veram et non simulatam philosophiam (ut cum iurisconsulto loquamur) dissuadeant, nisi forte quod plenum ipsi in academiam et studiosos dominium non habeant, quo eos vere in servitutem redigere possent; sed absit, magistratum talem habere eos litteratos, quos Justinianus imperator suos Justinianeos appellare voluit, quos Fridericus imperator tot privilegiis et praerogativis donavit et dotavit, quos serenissimus et clementissimus noster princeps ac dominus Maximilianus vult libere florere atque vigere.

Ad philosophos et gymnasistas quod attinet, priores confundere, alium publice pestem scholae, indignum auditorio alium, tertium schola interdicere aliisque nominibus nominatim alios appellitare ac sordide pueriliterve tracture nec minimum signum (quo tardius clarius vel distinctius dictare monentur) admittere, communissimum est; et propterea multi hac gymnasistica disciplina oppressi philosophica deseruere studia, plurimi, si huic malo non occurratur, in posterum facturi.

Multi de eorum philosophia ut parum vel nihil medicinae aut aliis scientiis inserviente conqueruntur. Neminem deinde ad philosophica studia



admittunt, nisi prius a decano philosophiae inscriptus fuerit, statuuntque, ut nullus hora nona (nisi cum eo dispensatum fuerit) ad lectiones canonicas audiendas egrediatur; quam vero facile sit, dispensationem impetrare, nemo non novit, qui philosophiae semel operam dedit; imo iis, qui in minimo eos offendunt, exclusionem scholarum et recusationem testimoniorum minantur.

Porro novos ad liberam hanc et instructissimam convolantes academiam pueriliter examinare, priusquam recipiantur, et cribrare praesumunt, quibus tamen academica libertas constringitur, authoritas laeditur et privilegia haud dubio contra mentem serenissimi nostri instringuntur et penitus tolluntur.

Posteriores, h. e. gymnasistas, sine discretione et respectu et, si fas est dicere, tyrannice tractant; "sine discretione et respectu" diximus, superioribus enim diebus tenellum quendam et delicatissimum baronem grobianiter (propter levissimam causam) truserunt, in terram proiecerunt et secundo castigarunt. Cum aliis baronibus illustribus et nobilibus exprimi nequit quam indigne etiam procedant, quos publice confundunt arguunt et omnino a scholis excludunt, cum semel tantum prima mensis dominica pro indulgentiis consequendis reverendorum patrum franciscanorum vesperas et processionem (omissis eorum vesperis) accedunt, sicut nuper cum nonnullis baronibus factum esse constat. Prohibent quoque gymnasistas, ne ab academicis, praecipue iuristis, phrases colligant, neve cum eis, ut qui nihil sciant latine, colloquantur. Tenuioris fortunae discipulis interdicunt, studiosis famulari, unde non tantum studiosi, sed et ipsi boni iuvenes, quibus taliter omnis paene vivendi alendi et studendi commoditas praescinditur, gravantur.

Amplius percepinus, aiunt, nonnullos ex studiosis et sodalibus monachis confiteri; hoc in posterum nullo modo amplius tolerabitur: quam legem publice in congregatione sanxerunt, profecto velint nolint manifestissime suspectos se reddunt de particulari in reverendos s. Francisci religiosos odio, de quibus etiam in supplici nostro de congregatione libello, quam academicam indigitant, cum tamen nihil minus velint academicam.

Cumque nuper a serenissimo nostro promulgatum esset, ut quilibet 40 horarum precibus hora a magistratu designanda interesset, non abhorruerunt ipsi in publica congregatione (contra mentem serenissimi et magistratus nostri) mandare, ut eadem hora in eorum templo omnes studiosi et sodales ad vesperas comparerent.

Imo quod gravius est et nobis studiosis molestissimum aliisque inauditum, non desistunt praedicti patres (sane contra professionem et regulas eorum), nos miseros studiosos tam privatim quam publice carpere et calumniari, sicut nuper patrem Mayrhoffer in publica exhortatione fecisse constat, qui nos per varias introductiones et verborum ambages filiis perditionis et diaboli comparare non abhorruit, quae vox quam deceat religiosum, iudicent sapientiores. At vero quem detractiones hae non moverent et excitarent? Verum quidquid sit, omnia haec hactenus summa patientia supportavimus, eo quod a nobis studiosis vice versa conclusum sit, ut quilibet patribus societatis omnem debitum honorem et reverentiam exhibeat, imo se quilibet pie et modeste gerat, quod et factum fuisse

hactenus absque iactantia gloriari possumus. Verum si praedicti patres ita perexerint, nullus nostrum pro alio de non offendendo cautionem dabit, cum difficile sit, inter nonaginta omnes omnia aequo animo perferre.

Accedat ultimo publica vox et fama, multos hanc academiam abhorrere, eo quod patres societatis in senatum academicum sunt recepti, quae res quantum adferat detrimenti, nemo non videt.

Tandem aliquando ex iam enarratis constabit, patres amplissimi, cur haec una catholica in Germania antiquissima et famosissima academia, quaeque tot tam graves et praestantes produxit viros, defecerit defloruerit decreverit.

Et haec sunt, consultissimi viri, et plurima alia, quae hactenus a patribus societatis Jesu extrema patientia sustinuimus, minime in posterum perferentes, quod gravia ac iniqua nimis sint. Quare magnificas dominationes vestras supplices rogatas volumus, ut nobis oppressis et paene suppressis quantocius subvenire et apud serenissimum ac clementissimum nostrum causas et partes nostras aequissimas agere et promovere velitis, ne volentes nolentes ad alias cogamur nos conferre academias, et ut quorum in poenis et correctionibus aequissimum lubenti et obtemperanti animo sustinemus iudicium, ab eisdem in afflictionibus nostris foveamur et protegamur. De reliquo magnificis dominationibus vestris totos nos committimus ac insuper, ut hactenus, in posterum sibi obsequentissimos et obstrictissimos offerimus. Datum Ingolstadii die 28 Martii anno 1610.

Maturior studiosa iuventus Ingolstadiana.

### Nr. 131.

(8. Bd. I, S. 351, 359.)

Archiv-Conserv., Fasc. 11, Anf. Juni 1610, u. Archiv d. Univ. T, Vol. III, f. 34 ff.

Durchleuchtigister fürst etc. . . . . Dieweiln wir ein zeit hero in mehrerlay weg verspürt und im werchh erfahren, dass die herrn patres societatis Jesu bey euer Dchlcht freyen universitet alhie je lenger je mehr herschen und, wie sie zu Dillingen und Grätz zuthuen pflegen, alles nach ihrem instituto anstellen und richten wöllen, hierdurch aber euer Dchlcht lobliche universitet den namen einer gemainen freyen hochenschuel verlieren und mitler weil, sonderlich wann dergleichen den ausslendtischen bei welchen solche mehr alss den innlendtischen bekhandt und berüembt, zu ohren khommen solle, für ein trivial schuel möchte gehallten werden, haben wir aydtspflichten halber lenger nit khönen underlassen, eines und anders, dessen sich die patres yeziger zeit understehen, was auch ver diesem ihr vorhaben und intentum gewesen, underthenigist zuberichten . . .

.... Dass nemblichen gleich wie die herrn patres der societet Jest, sobaldt sie bey der universitet eingewurzt, niemahln lang mit diesem content gewesen, wass man ihnen eingeraumbt, sonder sobaldt sie ihr gelegenheit ersehen, sich understanden, ihren fuess weiter zuesezen, .... also haben sie fürnemblich von der zeit an, do ihnen die artisten far nitet

allain eingeraumbt worden, allerlay neuwerungen, ihren gewalt darinnen zuerzaigen, sich understanden, sonderbahre statuta facultatis artisticä minime dependentia ab universitate, sonder nach ihrem aignen willen mehr zu undertruckhung alss aufnemen anderer faculteten cudirt und noch täglich cudiern; .... ja und dieweil sie sich in grosser anzal wider allten fürstlichen recess in consilium universitatis eingetrungen und, so sie ein interesse schmeckhen, häufig in demselben compariern, zuvor aber, wann ihnen die sachen ein wenig bewust, in ihrem collegio, wie und was gestallt sie votiern wöllen, ex novo ipsorum statuto müssen underreden und übereinkhommen und widerumb juxta aliud noviter ab ipsis recusum statutum mehr der societet nuz und aufnemmen alss der hochschuel und deren professorn ehr und frommen in votando sollen bedenckhen, khönnen e. fstl. dchlcht gnedigst abnemmen, wie die hochenschuel alss ein frey universal studium, sonderlich aber die juristen facultet bey ihnen rebus sic stantibus khönne floriern, sonder viel mehr täglich müsse abnem-Zu diesem ihrem intent dann, dass nemblich die herrn patres allain floriern und aufnemmen, andere aber dardurch gestürzt und allgemach in abnemmen gerathen, hatt pater Richardus Haller dazumahln der societet rector alhie zu Ingolstatt zu der zeit, wie e. fstl. dchlcht geliebtister herr vatter die regirung wollen abtretten, der hochenschuel prajudicirliches begern gethuen, dass darauss nichts anders abzunemmen gewest, dann, wie die allte herrn professores doctor Hungerus und doctor Lagus, beeder seelig zugedenckhen, vermeldet, die hochenschuel sovil den rectorat und weltliche professores belanget cum summo dedecore lebendig zubegraben.

Dann sie dazumahln begert, wann junge leuth zu der hochenschuel alher khommen, .... der rector .... zuvor zu dem decano facultatis artium oder weme der rector societatis an sein statt würdet verordnen solle schickhen und daselbsten examiniern lassen, was auch derselbe ihnen für lectiones würdet assigniern, dabey ohne mittl verbleiben und anderer gestalt nit eingeschrieben werden sollen; wann sich auch einer ainmahl under ihre disciplin begeben, dass derselbe allen und jeden ihren legibus und statutis durchauss solle underworffen sein und ohne vorwissen und bewilligung des decani facultatis philosophică oder seines substituti kheine andere lectiones, alss ihme assignirt werden, hören, und wann sich einer darwider würde sezen. derselbe bei der universitet nit solle geduldet werden. Drittens das die pädagogi, welche mit den jungen leuthen alher geschickht worden, mit denselben sovil ihr lehrung betrifft nichts fürnemmen, sonder in einem und anderm .... nit rectorem academicum, sonder die artisten facultet für ihre obrigkheit erkhennen und derselben sollen underworffen sein; .... und welches noch mehr ist, dass rector societatis supremum caput et director facultatis artium sein solle und derowegen liberalium artium et philosophiä studiosos.... zu straffen macht haben. wofern auch dieselben von ihme rectore societatis ad carceres condemnirt. rector academicus solche straffen absque ulteriori disquisitione causă ohne alles mittel exequiern lassen und also des patris rectoris societatis khnecht sein solle.... Zue welchem endt sie dann zuvor herrn doctorem Fachineum privatim durch patrem Gregorium de Valentia, beede seelig, dermassen lassen informiern und einnemmen, dass er fast in allen in senatu nostro ihnen auf starcklies verfechten patris Gregorii einen beyfall gethen.

Alss aber den herrn patribus dieses begehren nit wöllen angehen, auch durchauss nit zugedulden gewesen, .... haben sie gleichwol ein zeitlang hinderm berg gehalten, aber begebne gelegenheit, do nemblich herr doctor Hunger und doctor Lagus seeliger todts verblichen, von e. fstl. dehleht ein neuwer theologus herrn d. Hungern substituirt worden, und sie vermaint, wir wissen umb die allte recessen und ihre zuvor gepflogene handlung nichts, hatt pater Anthonius Welser, auch dazuemahl societatis rector alhie gewesen, erstlich glimpfflich, hernach aber ernstlich und mit eingeführten rationibus und anerbottnen caution (welche aber nachkommender societatis rector gewisslich nit wurde gehallten haben, und wir ihnen desswegen zu Rom müssen beclagen oder mit ihnen in consilio viel balgen) vier patres theologos in cousilio universitatis haben wöllen, und seindt zuvor vier philosophi, hetten also die patres acht gleichförmige und gewisse vota in universitatis consilio gehabt und ihr intent in allen sachen, in welchen sie ein interesse zue prätendiern, leichtlich khönnen erhallten und hindurch truckhen..... Nachdem ihnen aber auch solches nit gelungen, khommen die professores philosophiä, item ihre präceptores und präfect in gymnasio, welche nit mehr bittweiss, wie zuvor ihre rectores, sonder cum imperio verfahren; die philosophi zwar schaffen ihre discipulos ob leviusculam causam mit unbeschaidenen schuelerischen wortten sine ulla causa cognitione ohngehört der scholarn, sondern auff einzig ihrer auffstecher angeben unersuecht des herrn rectoris academici auss den publicis lectionibus, confundiern dieselbe offentlich, verhaissen in publicis lectionibus bildtlein auss, so einer ihnen werde die jhenigen, welche strepitum erweckhen, anzaigen.... Wöllen auch ad lectiones philosophicas niemandt weder ex gymnasio oder ander, so alher khommen, admittiern, er lasse sich dann zuvor bei ihnen einschreiben und underwerffe sich in einem und andern ihren statutis; . . . . verner auch nit leiden wöllen, dass dieselben, so philosophiä studiern, andere lectiones, sonderlichen jurisprudentiam darneben hören..... Diese und dergleichen schuelerische leges... bey einer gemainen universitet.... nit wol statt haben, aber zu München oder zu Grätz, Dillingen und dergleichen orthen, wo die patres societatis über ihre schueler selbsten herrn und maister sein und ex solo nutu ihre rectoren oder provincialen dependiern, sich etwas besser lassen practiciern

Ess giltet auch bei ihnen kheiner nichts, er seie dann in der congregation b. Virginis, dardurch sie gleichwol offt übel betrogen und dergleichen gesellen manchsmahl weniger alss andere gueths thaen.

Wann sie baccalaureos wöllen promoviern, müssen dieselben zuvor ipso die promotionis, aber nit in der universitets pfarr, sonder ihrer kirchen sambtlich ein sacrum hören; dergleichen thuen sie auch mit ihren discipulis illustribus nobilibus und allen andern; dann dieselben das ganze jahr auch zu hochen fessten, da man zu opffer gehet, ausser der deduction rectoris, so im jahr fünfmal beschicht, in der universitet pfarrkirchen nit khommen, sonder contra expressa statuta academica jederzeit uff ihrem saal bey gewisser straff erscheinen müssen....

In dem gymnasio alhie, welches gymnasium academicum genant, der universitet auch incorporirt, ... muss es alles über ainen laist (wie das sprichwortt lautet) gerichtet werden, man halltet weder in der lehrnung noch in castigiern kheinen underschiedt mit den discipulis.....

Es sein auch mehrgedachte patres societatis so weit khommen, dass sie die jhenigen, auch illustres personas, welche nit bey ihnen, sonder den herrn franciscanern und andern priestern beichten, von ihren schuelen wöllen ausschliessen.... Ja jeziger präfectus hatt wol sovil sich understanden, dass er einem rectori academico dörffen gleichsamb imperative einen zetl schreiben und begern, wan einer im gymnasio peccirt, denselben sine ulteriori causä cognitione auss der statt zuschaffen..... Und es sage rector et senatus academicus, was sie wöllen, haisset es bei ihnen "est contra nostrum institutum, pater provincialis, pater generalis ita disposuit", und dabey solle es ihrer mainung nach verbleiben und die ganze universitet sich darnach reguliern.....

Ueber diss alles und wann sie die junge leuth durch andere mittlihnen nit khönen underwürffig machen, so promulgiern sie in congregatione divä Virginis allerlay neuwe leges, alss do ist, dass alle sodales ihnen allain und sonsten niemandts beichten sollen; .... dass dieser ursachen halber biss in die 90 fürnemme scholarn omnium facultatum, welche sich alhie ehrlich und wol verhallten, auss der congregation gangen; diese haben die patres gleichwol durch allerlay gesuechte mittl wider an sich zuziehen vermaint; ..... damit sie dann noch nit zufriden gewesen, sonder weiln sie sich durch andere mittl gegen etlichen nit khönnen vindiciern, haben sie ehrliche personen und häusser, do sie ihre wohnungen haben, durch schreiben diffamirt.....

Beschliesslichen weyln die herrn patres..... uff etliche fürstliche recess und schreiben, sonderlich de anno 1573, de anno. 1576 und dan de anno 1588 starckh referiern und ihr vorhaben darmit hindurch zu truckhen vermainen, so berichten e. fstl. dchlcht wir hiemit underthenigist von gyethem warhafften grundt, dass unss von dem fstl. schreiben de anno 73, welches den recess de anno 72 limitiern soll, nichts bewusst, auch davon bei der universitet alhie nichts zufinden, derowegen zuvermuethen, sie werden dieselbe declaration, wofern solche anderst in rerum natura, parte altera non audita erpracticirt haben..... Bey dem fstl. recess de anno 1588 ist es.... bisshero verblieben; .... dann ob gleichwol darinnen under anderm begriffen, dass die patres die jurisdiction sollen haben, welche hievor facultati philosophică gebührt, so ist doch den jhenigen, so auss ihnen selbsten hievor neben den säcularibus professoribus in solcher facultet gewesen, wissentlich und noch mit lebendig gezeugen zubeweisen, dass ehe und dann die patres diese facultet gar zu sich gebracht und der gemainen sag nach, wie auch unss selbsten gueten thaylss wissent ist, secundum ipsorum institutum in modo docendi nit libros Aristotelis vermög des recess de anno 76 expliciern, sonder also procediern, dass der cursus philosophicus den jhenigen, so denselben absolvirt, zu anderen faculteten (ausserhalb zu ihrer der patrum instituto) wenig nuzet, ainiger jurisdiction, deren sie sich anjezt abermahln sub specie disciplinä bey einer freyen universitet anmassen und understehen wöllen, mit nichten gebraucht

noch angemasst, sonder was ihre discipuli in committendo vel omittendo peccirt, jedesmahl rectori et senatui academico abzuhandlen und zustraffen heimgestellt. Und were zwar bey dieser loblich froyen hochenschuel und weitberüembten generali studio gar ein selzames monstrum, wann philosophica alss inferior facultas mehr recht gewallt und jurisdiction über ihre discipulos sollte haben, alss andere und majores facultates jemahln gehabt.....

Wir... wöllen erinnern und zu gemüeth führen, wofern es nach der patrum societatis willen mainung und vorhaben solle hinaussgehen, dass bey dieser e. fstl. dehleht universitet alles und sonderlich aber deroselben tam generalia academiä quam singularum facultatum statuta, formula juramenti inscribendorum und anders mehr nottwendig verendert, juridica facultas, durch welche diese universitet biss hero in ganz Teutschlandt am maisten florierendt und berüembt worden, zu grundt gehen, zween underschiedtliche magistratus geordnet,... und mit einem wortt zuvermelden einziger weiss es dahin khommen würde, dass e. fstl dehleht selbsten über dero universitet nit mehr absolutus dominus und rechter herr sein, sonder wann dieselbe... etwas wollten anstellen und verordnen... zuvor den patrem provincialem oder generalem societatis darumben begrüesen und erst bei demselben erhallten müssten..... Datum Ingolstatt den 28 May ao. 1610.

Euer fürstlichen durchlaucht

underthenigist verpflichtschuldig willigist gehorsambste rector cammerer und welltliche räthe dero universitet daselbsten.

#### Nr. 132.

(S. Bd. I, S. 571.)

Archiv-Conserv., Fasc. 11. 3. Oct. 1612 und Arch. d. Univ. T. Vol. V, f. 51-70.

Durchleuchtigister fürst... Euer fstl. dehleht haben sich zweistels ohne gnedigist wol zuberichten, dass dieselben vor diesem der berru patrum societatis Jesu... neuere notata, was sich auch dieselbe darüber noch ferner gnedigst resolvirt, zu unserer underthenigisten nachricht und wissenschaft haben lassen zukhommen; welches alles wir mit underthenigister gebührender reverentz empfangen... und... sovil befunden, das solche notata und darüber allain under dem schein erhalltung guetter disciplin, ohngeacht was darauss für inconvenientien und absurda ervolgen, expracticirte resolution ein weittes ausssehen und unsers underthenigisten erachtens nit zu aufnemmung, sonder zu undergang dieser e. f. dehleht alten löblichen edlen und im gantzen römischen reich wolbekhandter universitet augenscheinlich geraichen.... Sein wir der underthenigisten hoffnung, e. f. dehleht diese unsere weittere nothwendigiste und schuldigiste information in ungnaden nit aufnemmen, sonder gnedigist werden anhören,

seytenmal.... wir solches.... allain darumb thuen, damit diese.... vasst ainige im gantzen römischen reich teutscher nation noch vorhandene catholische universitet hinfüran nit gar so wol von inn- alss ausslendtischen für ein gymnasium patrum societatis aussgerueffen, sonder ain universitet oder studium universale und, wie die fundatio vermag, gefreytte gemaine würdige hocheschuel verbleiben und bei irem guetten namen und rhuem erhallten werde....

.... Dann wan die herrn patres absolutam potestatem admittendi rejiciendi excludendi quosvis artium et philosophiä studiosos haben sollen, und desswegen ad rectorem universitatis nit mögen appellirt werden, volgt erstlich dieses absurdum, dass mehrgedachte patres bei dieser universitet dass imperium alhie über ain grose anzahl der scholarn haben, entgegen aber rector academicus, welcher vermög der statuten summum academiä caput, nur über die übrige, so theologiä jurisprudentiä und medicinä studiern, herr und obrigkheit sein würde, und derowegen diese Ingolstettische universitet inter catholicas totius Germania adhuc facile princeps nit mer ein gemaine gefreytte hochenschuel, sonder zum guthen thail ein jesuiter schuel wurde genent werden. Ob aber solches zu rhuem ehr und aufnemmen deroselben geraichte, haben e. fstl. dehleht neben andern auch auss diesem gnedigist abzunemmen, weiln ihr wol bewust, dass bei allen catholică religionis adversarien auch der blose namen jesuitarum also verhasset, dass schwerlich ainer auss denselben seine söhn befreundte vormundtskhinder oder alumnos mehr wurd alhero schickhen, wann ain solcher wüsste, dass bei den jesuitern alles regiment stehet, und dass sie mit ihren discipulis und auditoribus sive in gymnasio sive in cursu philosophico (und mitler weil in schola theologica) ihres gefallens umbgehen, warumb sie aber ains oder anders mit diesem oder jhenem scholarn fürnemmen, niemandt rede und anttwortt geben, auch khein scholar von ihrem process ad rectorem vel senatum academicum provociern oder selbige ihnen patribus einreden dörffen, also rector und senatus academicus alles geschehen lassen und nichts anderss alss ein gemahlter magistratus sein müesste.

Wie dann auch und zum andern, wann ihnen patribus dieses ihr begern gestattet und von ihnen practicirt werden solle, nothwendig ervolgte, dass die patres a corpore universitatis separirt, auch nit mehr, wie in deme von ihnen allegirten fstlerecess de anno 1576 zufinden, honorata eius pars et utile membrum, sonder vielmehr aintweders das fürnembste haupt sein oder diese herrliche schöne universitet, welche bisshere niemahln mehr alss ein haupt, nemblich magnificum rectorem, gehabt, in monstrum biceps schändtlich deformirt werden. Wie spöttlich aber solches zuvorderist e. dehleht universitet und dan allen derselben weltlichen professorn an ihren ehrn verkhleinerlich were, in deme es das ansehen bei inn- und ausslendischen haben würde, alss wann dieselben professores säculares aintweder nit sowol und mit so guetter discretion, alss die patres, die jugent wüssten zuregiern, khein verstandt und gewissen hetten, khein ybel straffen, sonder allzeit durch die finger sehen, khein iustitiam administrierten und mit einem wortt zuschreiben aintweder narren weren oder alss aydts und pflichts vergessne weder nach zucht ehr od

chast fragen, has a follows makers willed in semieth filmed. Wil Sants tolerices suct butten.

In misses auch zum initien iass irals es um initernature natum informentum insertiend rum. Zuniz und zur verkleit imi geändert. Werden: dann sonden wach nemblichen die herrn gaures in prima instantia und zwar dergestallt über ihre disciptios indices sein sollen, dass von ihren decretis und in spelle exclusione a lectionitus und was sie etwo in andere mehr wege wider ihre scholarn beschwerliches missischen fürnemmen, kheiner ad rectorem academicum dörffte appelliern, auch rector academicus wider ainen professorem er patribus, ohngeachtet gruegsamer eingezogner erfahrung nach sich erfünde, dass derselbe den sachen zuvil gethon, nichts dörffte erkhennen, alle studiosi liberalium artium et philosophia einen falschen aydte schweren und ein rector dieselben wissentlich periure machte; gestallt dann auch jetziger magnificus rector doctor Stevartius bey solchem der herrn patrum attentiern ime ein gewissen genommen den herkhommenden scholarn angedeutes iuramentum fürzehallten und dasselbe prästiern zulassen.

Nit weniger auch und zum vierten müesste anfangs dieser löblichen universitet gemachtes und auss derselben fundation babst- und khayserlichen privilegiis gezognes und allen andern universiteten. darauff diese e. dehleht universitet privilegiert, alss der Salamantischen in Hispania. Bononiensischen in Italia, Wiennischen in Oessterreich, gleichformigs und fürnembstes und von den herrn fundatoribus und deren nachkhommenden regierenden fürsten in Bayrn jederzeit gnedigist confirmirtes statutum alse lauttendt "rector eligatur, penes quem summa rerum existat in omnibus. qua iurisdictionem et ordinem gymnasii respiciunt" allerdings abgethon werden, und bedärffte man bei solcher beschaffenhait der universite gar kheines rectorn mehr; dann weil die patres.... so weit privilegiirt, das sie authoritate propria ihre discipulos gar ex lectionibus und zwar also khönnden excludiern, dass dieselben ad rectorem und von demselben ad senatum academicum nit khönnden appelliern, vielweniger daselbsten de institia causă vernere erkhandtnuss beschehen, so ist nit mehr bei dem rectore sonder bei ihnen patribus summa rerum....; welches so es ihnen. welche, in quantum sunt professores artium et philosophia, die wenigisten bei dieser universitet sein, verstattet würde, werden sich aliarum et mainrum facultatum professores eben dergleichen rechtens, und zwar unser underthenigisten erachtens, ohnangesehen sie ihnen dergleichen hievor niemahln in sinn genommen, sonder jederzeit rectorem academicum für die rechte obrigkheit und caput academiä gehallten, nit unbillich wöllen gebrauchen, also ein jede facultet über ihre discipulos et auditores selbsten herr und per consequens bei dieser universitet mit gantz spöttlicher und schädtlicher der gemüether und aller anderer sachen zertrennung und verwirrung sovil rectores als professores sein.

Wass müesste auch zum fünfften ein solcher von einem professort philosophiä auss der lection geschaffter scholar thuen? Anderer facultatum lectiones zuhören ist er vielleicht nit gnuegsam qualificirt, vermag es auch etwo sein peutl nit, . . . . . und were derselben facultatum professoribus gar verkhleinerlich, dass sie sollen diejenigen scholarn in ihren lectionibus

haben, welche ein professor artium et philosophiä in seiner schuel nit mehr wollte gedulden; ..... oder aber dieweil feyrende und müesiggehende scholarn nit sollen alhie sein, müesste ein solcher durch ainen professorn philosophiä aussgeschaffter scholar von der universitet gar excludirt sein. Das erste were den maiorum facultatum professoribus gar spöttlich, dann auch, wie gemelt, nit jedesmahl thuenlich. Das ander aber, dass nemblich ein solcher scholar, so von ehrlichen elltern gebohren, auch eines gueth ingenii et iudicii est, wann er etwo mit einem einigen wortt oder dass er in der lection, wann er mit dem schreiben nit khönnen forttkhommen, gerauschet, den präceptorn offendirt, gantz und gar von der universitet aussgeschlossen und per consequens vermög der concordaten bei andern obrigkheiten kheinen schutz haben und auss der statt geschafft werden sollte, were gar zu scharpff.

Und ob gleichwol solches alles von den herrn patribus wenig, ja gar für nichts geachtet würdet, sonder dieselben und damit sie nur ihr intentum mögen erlangen jederzeit und gar scheinbarlich fürgeben, ihr fürnemmen seie uff nichts anderss angesehen, alss dass guethe disciplin erhallten werde, beinebens auch durch ihr stettiges clagen, dass rector et säculares professores den jungen leuthen den zigl zulang lassen und zusehen, dass sie ihres willens leben, bei tag und nacht auff der gassen umbschwirmen, fenster einwerffen und wass dergleichen mehr, nit allain unss unverdienter sachen ybel nachreden, sonder viel mehr ein ganze lobliche universitet hin und wider inn und ausser landts dardurch verkhleinern, so geben wir ihnen doch hierauff diese und zwar rechte warhaffte anttwortt, dass unss sambt und sonders sowol alss ihnen patribus neben andern, zu deme wir verpflicht, je und allwegen nit wenig angelegen, welcher gestalt die alhie cuiuscunque ordinis et conditionis studirende scholarn in guetter disciplin mochten zuerhalten sein, damit sie die edle zeit und blüende jugendt recht anlegen, wie wir dann bisshero eines und anders fürgenommen, wass wir vermaint haben zu erhalltung gueter disciplin, vleissigen studierens, auch zucht und erbarkheit gedeyen solle und von nöthen gewesen, wissen uns auch nit zuerinnern, wann ye zu zeiten auss oberzelten oder andern excessen und delictis iuventutis wass fürgangen und wir hernach in erfahrung gebracht, dass es ohne gestrafft verblieben. Dass wir aber yederzeit also, wie es die patres vor ihnen haben, sine ullo respectu et consideratione personarum ätatis conditionis qualitatis ipsius delicti und dergleichen umbständte, welche aggravant vel minuunt delictum, gegen den verbrechern sollen verfahren, dass were nit allain nit academisch, sonder unsers erachtens nit veranttworttlich; wie dann auch dass wir alles ybel khönden fürkhommen oder auf einen jeden, deren einer zu obrist der ander underist in der statt wohnt und unss in specie nit commendirt worden, unsere besondere obacht, wie er sich in einem und anderm jederzeit verhallte, geben sollen oder khonnden, nit allain unss, sonder aller anderer orthen grössern und wenigern universiteten rectoribus et magistratibus academicis nit müglich, vielweniger hinfüran würdet beschehen mögen; haben es auch die patres in ihrem convictorio, daselbsten sie ihre junge leuth beieinander eingeschlossen und gar bei denselben in den cammern schlaffen, bisshere nit thuen khonnden.

Und sollen e. f. dchlcht sovil diesen puncten (daran, wie auch dem

letsten, dero universitet am maisten gelegen) anlangt, wir beschliesslichen underthenigist nit bergen, dass viel und offtgemellte patres, wass sie bey dieser e. dehleht universitet suechen, nemblich in suos discipulos plenum imperium. vor langsten und zu underschiedtlichen zeiten eben under diesem prätextu bonā disciplinā servandā bei andern fürnemmen universiteten, alss zu Cölln. Leuen, Paris, Padua und dergleichen mehr starckh begert und haben wöllen; es ist ihnen aber solches nirgendt gelungen, sonder ihr beginnen jederzeit von verstendigen erfahrnen leuthen, wie guethen schein es auch gehabt, darumben verwaigert worden, weiln dieselben sowol alss wir dieser zeit kheines wegs khönden erachten, dass es zu der universiteten rhuem und aufnemmen geraiche.

Verner . . . . . bei dem 2, 3, 4, 5 u. 6 puncten . . . . . khönden doch e. fstl. dehleht wir erhaischender hocher notturfft nach und zu unserer wahrhaffter entschuldigung zuberichten nit umbgehen, dass . . . . . viel auss unss seien, welche drey gantzer jahr den völligen cursum philosophicum von den herrn patribus gehört, aber inner solcher zeit in eines professorn handen den Aristotelem niemahln gesehen, vielweniger denselben lesen oder expliciern hören. Wir glauben gleichwol gantz gern, dass die patres philosophiam secundum societatis suä regulas et institutum lesen. dass aber solches lesen bei einer academia et studio universali allerdings just gnuegsamb und ruhemlich oder dieser docendi modus in toto orbe, wie sie schreiben, usitatus seie, khönden wir nit glauben, dann unss gnuegsamb wissent, dass zu Freyburg in Preyssgauw, zu Wien in Oessterreich, zu Leuen, auch vil andern obern- und niderlendischen universiteten philosophia viel anderst würdet gelesen.

Es bekhennen gleichwol die herrn patres, .... dass ihr philosophis et modus docendi magis theologia serviat, quam iurisprudentia; derowegen dan khonde es wol sein, dass sie für die jenige scholarn, so allain theologiam wöllen hören, philosophiam suo modo et secundum regulas societatis profitierten; dieweil aber diese e. dehleht universitet bisshero nit allain wegen der theologischen, sonder eben sowol und vielleicht viel mehr der juristen und arzeney faculteten florirt, auch inn und ausser landts beruhembt worden und dieser beeder faculteten scholarn thailss totam philosophiam thaylss allain logicam und physicam hören wöllen und sollen, würdet die notturfft erfordern, dass e. dehleht einen fürnemmen professorem säcularem bestellen, welcher aliarum facultatum, sonderlich aber iurisprudentiä studiosis libros Aristotelis . . . . . lese und der patrum altas nimis et subtiles disputationes, quas hodie in scholis terunt, underlasse, insonderhait aber dialecticam et historias ad iuris intelligentiam accommodatas zu gewissen stundten in academia publice explicire, welches gleichwol & dchlcht alberait vor diesem, nemblichen anno 1598 gnedigist für gueth und nützlich gehallten, aber auff der herrn patrum bey derselben ad partem darwider beschehen informiern eingestellt; und wiewol dieselben angeregten fstl. recess auch für sich allegiern, hat es doch damit viel ein andere mainung. . . . . .

Dass aber die herrn patres . . . . auch diese wortt "et aliquando per professores non satis maturos" nit khönden gedulden, will unss wenig bekhümmern. . . . . . Alss aber auf e. dehleht zu dero hofflager guedigistes



erfordern in wehrender schrifft- und mündtlicher verhöre und tractation die auss unserm mitl abgeordnete, was für professores philosophiä vorhanden, angefragt worden, haben ja dieselben, wie es dissfalss beschaffen, die wahrheit nit sollen verhallten.

Sonsten mögen wir den herrn patribus societatis . . . . . wol gunnen, dass sie . . . . in liberalibus artibus, wie auch philosophicis et theologicis studiis . . . . . gelerter und besser, als wir sacutares professores, versirt und fundirt sein; dannenhero gar wol sein khan, dass zu zeiten etliche (aber nit plerique) säculares zu ihnen khommen, welche de carminibus scribendis, de materiis philosophicis und dergleichen sachen mehr mit ihnen conversiern, volgt aber darumben nit, dass under den welltlichen niemandt solle zufinden sein, welcher ihnen patribus in poesi rhetorica mathesi und philosophia solle gleich sein; und wiewol sie under ihnen selbsten, sovil berüerte lecturas belangt, nach ihrer gelegenheit offt abwechslen, jetzt diesen jetzt einen andern zu dieser oder jhener lectur, damit dieselb ihres gedunckhens und secundum regulas et institutum societatis wol versehen sein, verordnen, zweiffelt unss doch gar nit, wann bei unss stuende, zu dergleichen lecturas welltliche professores aufzunemmen, wir (iusto tamen constituto salario) solche leuth wol khönden bekhommen, welche den patribus in maturitate et eruditione nit wurden weichen. gesetzt dass auch gar etliche auss unserm mitl, cum aliquod carmen scribendum fuerit, hoc ipsum ab iisdem patribus petierint (welches gewisslich nit offt würdet beschehen sein), wissen wir doch nit, warumben unss solches von ihnen würdet verächtlich fürgeworffen, seytenmal carmina zuschreiben unsers thuens paucis exceptis dieser zeit nit ist, wie wir dann mit denselben weib und khinder nit wüssten zuernehren; und dann die herrn patres auch offtermaln in underschiedtlich sachen, alss si lis aliqua incidit, ad nostros iureconsultos, si corpus agrotet, ad nostros medicos pro consilio khommen, so wir ihnen, weiln es auch unserer profession, guettwillig mitthaylen, aber dieselben desswegen bey ehrlichen leuthen, zugeschweigen bey dem landtsfürsten, niemaln verkhleinerlich angezogen.

Ob aber historicus, poeta und orator in dem gymnasio oder der academia lese, haben wir wenig bedenckhens, wann allain solches geschehe, wie es auff einer freyen universitet billich sein solle; und empfinden wir,... dass unss die herrn patres für solche gesellen hallten, welche auff den fall angeregte artes liberales publice in der academia sollen dociert werden, wir dardurch den jungen leuthen selbst zum verderben helffen, auch gar khein disciplin nit wissen oder wollten gebrauchen.

.... Uff das 6. notatum.... were unsers erachtens.... vielmehr bedürfftig, dass die herrn patres hierinnen, sonderlich aber mit denen, welche ex professo philosophiam gewisser ursachen halben nit wöllen oder wegen allerlay ungelegenhaiten nit hören oder absolviern khönden, in entlassung derselben bessere discretion gebrauchten....

So haben sich die säculares professores wider die patres.... beschwert.... bei dem 7. notato,.... dass sie ihre lectiones über die stundt aufziehen, welches gleichwol auch secundum ipsorum institutum et docendi modum sein mag; weiln aber dardurch die studiosi philosophiä anderer und deren professorum lectiones, welche gleich nach ihnen patribus lesen,

und insonderheit institutiones iuris zuhören verhindert werden, und nit allejunge leuth, welche studierens halber alher khommen, nach der patrum institute leben oder, biss sie ihren modum docendi absolviern, alhie verbleiben khönden, und derowegen ihnen solches über die ordinari stundt lesen uit zu geringem nachthayl geraichet, sollen unsers underthenigsten erachtens die herrn patres hierinnen billich ein bessere discretion gebrauchen und desshalber, sie vermainen dan, dass diese universitet allain propter humaniores literas et philosophiam zu lernen auffgerichtet worden, sich besser accommodiern....

ehrlich sein, dass man sich... auch etlicher wenig anderer fesst, daran die herrn patres ihre discipulos gymnasii in die academische pfarrkirchen zu dem gottsdienst sollen verschaffen, vergleiche, .... wie es dann auch gar wol stuende, wann die herrn patres auch sonsten mit dem gottsdienst auff ihrem saal ein bessere discretion gebrauchten, dann sie alle gymnsistas cuiuscunque status... zwingen wöllen, ... auch die sach dahin bringen wöllen, dass die armen stipendiaten des fstl. Georgianischen collegii alhie... auff den saal khommen;... dieweiln aber gedachtes collegii regens sich aus gnuegsamen ursachen und mit vorwissen deren auss unserm mitl über solches collegium verordneten inspectorn darwider gesetzt, ist er also verblieben.

Wir halten auch underthenigist darfür, dass e. dchlcht..... über der patrum 9. notatum.... denselben gar zuvil eingeraumbt in deme, dass bey ihnen allain stehen solle, den gymnasisten auch über derselben ellten oder vormünder vorwissen willen und mainung maiores lectiones zuhören zuerlauben oder verbieten; dann solches geraicht der universitet zu groser verkhleinerung; würdet auch hierdurch ihnen patribus omnis potestas in suos discipulos geben, rectori aber et senatui academico genommen und derowegen bey den elltern und vormundern.... ein seltzam ansehen bekhommen, wann sie ihre aigne oder pflegkhinder wider ihren willen in dem gymnasio müessen lassen und rector oder auch ein gantzer senatus academicus hierinnen denselben nit sollte helffen khönnen; .... wir hallten darfür, dass wir alss säculares, welchen auch die leuth und der wellt läuff besser alss den herrn patribus bekhandt, in dergleichen fällen.... viel besser als die patres wissten zu erthaylen, entgegen aber seltzam zuhören, wann ein solcher präceptor oder professor seinem ainigen humor nach vermainte, dass sein discipulus wider der elltern oder vormunder willen sollte in seiner schuel verbleiben.... und niemandt darwider was sagen dörffte....

Wass dann verner.... das 10, 11 und 12 notata patrum belangthalten wir nach lang gehabter berathschlagung das beste mittl sein, wans ihnen herrn patribus zu underhalltung ihrer schuelen und anderer ausgaben, so camerarius academicus ihrentwegen bisshero bezahlet, sowol die redditus facultatis.... alss auch das promotiongellt ihres gefallens darnit zuhandlen übergeben würde,.... und haben die herrn patres von solchen jahrlichen redditibus facultatis et emolumentis promotionum alle sumptis derselben facultet und gymnasii hinfüran ohne der universitet cammer entgellt abzurichten....

.... Dieweiln unss aber der patrum modus procedendi wol bewüsst und die bei loblicher universitet vorhandne acta gnuegsamb zuerkhennen geben, wann sie etwas wenigs erhallten, dass sie nach und nach practiciern, wie ein mehrers zu bekhommen, und vor diesem eben des academischen rathsitz halben beschehen, .... dass nunmehr, wann und so offt sie wöllen und sachen fürfallen, dass sie quacunque ratione ein interesse haben (dann sonsten und wann causa odiosa vorhanden, unss professores säculares sie nit übersitzen), gemainiglich vier philosophi und zween theologi in den rath kommen, .... derowegen dann und zu fürkhommung allerlay ungelegenheiten wir underthenigist darfür hielten, dass, wie es bisshero gewesen, also auch hinfüran nit mehr als zween certi patres professores theologi auch senatores academici sein sollen, sonderlich weiln.... offtgedachte herrn patres sambtlich, wan sie ad consilium academicum werden berueffen und darein khommen, vermög ihrer neuren statuten in votando mehr der societät nutz und auffnemmen, alss der universitet und deren professorn ehre und frommen sollen betrachten, und derowegen weiln zwischen ihnen und unss säcularibus (welchen sie dissfalss wöllen gleich gehallten sein) ein groser underschaidt, unsers underthenigisten erachtens nit vasst rathsam, dass derselben gar zuvil in senatu academico sitzen.

Welches alles e. fstl. dehleht allain zu dero gnedigistem nachgedenckhen wir schuldiger pflichten halber .... nochmahln underthenigist wöllen berichten, deroselben dero lobliche universitet alss nit das geringste khlaynodt in dero landt auch unss sambt und sonders zu beharrlichen miltfürstlichen gnaden underthenigist bevelhendt.

Datum Ingolstatt den 3. october ao 1612.

E. fstl. dchlcht

underthenigist verpflichtschuldig willigist gehorsambste rector cammerer und andere wellttliche professores dero hochenschuel daselbst.

## Nr. 133.

(S. Bd. I, S. 373.)

Archiv d. Univ. T, Vol. V. f. 92. Reichs-Archiv, Jesuitica, Ingolst. Fasc. 73. Nr. 1373, f. 74.

Decretum serenissimi domini ducis.

Wie der durchleichtigist fürst herzog Maximilian in Bayrn unser genedigister herr die irrung und misshelligkheiten, so sich bey dero hochen schuel zu Ingolstatt zwischen den würdigen vättern der societet Jesu alls professoribus theologicä et philosophicä facultatum an ainem und den weltlichen professoren daselbst andern thailss ein zeitlang hero verhalten ungern vernemmen, allso haben sy sich genedigist versehen gehabt, solche irungen würden durch seiner fstl. dehleht im monath Junio und October ao 611 ergangne resolutiones und beschaydt ganz und gar auf-

gehöbt und alles dermassen gericht worden sein, das khein thail sich weitter zubeschweren und s. fstl. dehleht elagendt vorzukhomen ursich gehabt haben würde. Weil aber wider bösser versehens solches nit geschechen, sonder sowol ain allss der ander thail über angeregte ainmai eröffnete punoten noch verrere bedenckhen gehabt und desswegen weittererläutterung und declaration diemietig und underthenigist begert, allss haben s. fstl. dehleht nach schrüft- und mündtlicher anhörung beeder thail sich endtlich wie hernach volgt resolviert

Und zwar erstlichen was das ausschliessen der muettwilligen ungehorsamen scholarn aus gedachter patrum prälectionibus publicis belangt, ist nach wie vor s. fstl. dchlcht gnedigiste mainung, das der oder dieselbe ungezogene auditores von irem muetwillen zum ersten andern und dritten mal güettlich und ad partem von iren präceptoribus abgemant werden: da aber auf solche abmanung khein bösserung volgen solte, allso das die patres zu erhaltung zucht und ehrbarkheit mit der exclusion zuverfahr für ein notturfft hielten, allsdann soll dessen zuvor der rector academicus, als dem disfals die ordinari iurisdiction zuesteth, schrüfft- oder mündtlich mit anzaig der ursachen, warumb die exclusio fürzunemmen, bericht, zugleich auch das factum, wie es sich verloffen, mit nottwendtigen umbstendten durch die präceptores oder wen die patres hierzue verordnen wöllen, erzelt und angebracht werden. Da man dann beederseits ainig und die causa exclusionis von dem rectore academico sowol alls von den patribus für erhöblich und genuegsamb erachtet, so hett es dabey sein verbleiben und khann die exclusio auctoritate rectoris academici exequiert und fürgenomen werden; da sich aber besagter exclusion halber ain thail mit dem andern nit vergleichen khönndt, allso das die patres die ursach der exclusion für billich und erhöblich erachten, der rector aber mainen würde, mit der ausschliessung were aus aller handt bedenckhen zuzuhalten. in solchem fahl soll die cognitio weder bey dem rectore noch bey den prāceptoribus allein steen, sonder es solt dickbesagter rector universitatis alssdann schuldig sein, im ersten jar nach diesem von s. fstl. dchlcht eröffnetem beschaid von sanct Lucä diss jars anzurechnen zwen professores laicos und neben denselben zwen patres theologia vel philosophia professores. im andern jar aber drey patres ex societate und nur ainen professorem laicum zu sich zunemmen, welche alternation von ainem jar übor das ander allso zu continuiern, und solcher gestalt über den verhandtenen fahl ins gesambt zuerkhennen, auch das jhenig zu exequirn, was per majora allsdann geschlossen wird, yedoch mit diesem geding, da sich ein scholar in solcher per majora wider in ergangnen erkhandtnuss beschwerdt zu sein vermaint oder der präceptor, der ine von seinen lectionibus excludiem wöllen, darfür halten thätt, das mit aberkhennung und einstöllung der exclusion die billicheit nit gehandlet, das alssdann einem thail alle den andern nichts desto weniger die provocatio ad senatum academicum bevorsteen und von demselben erst nach gestalt der sachen die weittere appellatie ad principem, und davor nicht, soll gestattet und zuegelassen werden-

Was dann fürs ander den 2. 3. 4. 5. und 6. puncten angedeiter s. fstl. dehleht im Oct. besagts 611. jars beschechenen erclorung anlangt, obs wol s. fstl. dehleht damallen bey gedachter societet gethannen bericht

und erleutterung, sovil den methodum docendi berüert, genedigist haben verbleiben lassen, weil aber rector camerer und andere weltliche professores zu Ingolstatt s. fstl. dchlcht anjezo abermal undterthenigist zuerkhennen geben, wasmassen die hoche notturfft ervorderte, das die logica oder dialectica nit allain, wie biss anhero bey den patribus im gebrauch und herkhomen ist, fürnemblich ad institutum societatis und allso ad cursum philosophicum et studium theologicum accommodiert glesen werde, sonder das ein aigner und sonderbarer professor bestölt sey, der durch das ganze in publico universitatis collegio dialecticam ad iurisprudentiam et moralem disciplinam, alls vil sich bequemblich thuen last, adaptiert publice profitiere, zu welcher lection ein jedweder cuiuscunque facultatis studiosus, der etwo anderstwo und nit bey den patribus, ehe dann er gen Ingolstatt khommen, studiert und weder das organum Aristotelis noch ainich andere präcepta dialectices gehört, den freyen zuegang haben möge, allss haben s. fstl. dehleht solches anbrüngen für guet und nuzlich, auch zu aufnemmung dero hochenschuel gedeylich gehalten, versehen sich derohalben genedigist begerent, das vilgedachte patres societatis aus irem mitl jemandt zu solcher prälection dialectică verordnen und darbey die verfüegung thuen werden, damit solche lection nit weniger ad studium iurisprudentiä et medicinā alss theologia und philosophia accommodirt und angestellt werde, wie dann s. fstl. dchlcht ausser allen zweifl stellen, die patres haben aus irem mitl zu solcher profession gelegne persohnen.

Bey dem 7. puncten, das nemblich ein solche ordnung mit den prälectionibus publicis angestölt werde, dardurch weder die professores in legendo noch die studiosi in audiendo verhündert werden, lassen es s. fstl. dehleht bey dero vorigen declaration nochmallen verbleiben, das nemblich ein jedweder professor bey der stundt, wie mit altem herkhomen und baide thail sich an jozo von neuem erbotten haben, bestendig für und für bleiben und kheiner über die gewondliche stundt sein auditores auffhalten solle.

Bey dem 8. und 9. notato anlangendt die feyrtag oder hochen vesst, in welchen die scholares gymnasii Ignatiani über und ausser der ordenlichen deduction rectoris academici zu unser lieben frauen pfarrkürchen geschafft werden sollen, lassen es s. fstl. dehleht bey voriger dero genedigister declaration bewendten und solches zwar desto mer, alleweil sich die patres noch verrer diemüetigist erelert, wegen des gotsdienst auf irem sall solche discretion zu gebrauchen, das sich desswegen niemandts mit fueg zubeclagen oder zubeschweren haben soll.

Allss auch neben andern puncten clagweis wider die patres vorkhommen, alls solle iren auditoribus sowol denen, die publicas lectiones im collegio hören, alls auch den jhenigen, die noch im gymnasio studieren, nit frey bevorsteen, von ainer lection zur andern zutreten, derowegen aber die patres ire unschuldt gebotten und sich abermal dahin erclert, das irenthalben einem jedwedern frey und unerwört bevorstee, von ainer lection zur andern sich zubegeben, nur das die jhenige von iren eltern oder vormundern oder weme sy sonsten bevolchen sein glaubwirdigen schein, das solches mit wissen und willen gescheche, forweisen sollen, darbey lassen es s. fstl. dehleht auch genedigist bewendten.

Beschliesslichen anlangent den missverstandt, wie es sowol mit der

artisten facultet als auch mit der refection und undterhaltung des gymnasia Ignatiani, nit weniger mit abrichtung etlicher anderer im gymnasia auflauffender uncosten zuhalten, wollen s. fstl. dehleht die sachen dahin gericht und hiemit genedigist verabschidt haben, nemblich alles, was hinfiran in promotionibus baccalaureorum et magistrorum fallen wirdt, den patribus allein eingehn und bleiben, beynebens aber von der hochenschuel camerario den patribus quattemberlich vom festo sancti Lucā anzufangen 20 fl. erlegt und hernacher von jarn zu jarn allso continuiert und das ganz jar für alles und alles über und ausser obverstandner extraordinari gefäll der promotionen 80 fl. zu 4 quattember eingethailt geraicht, hergegen aber durch besagte societet vorberiert gymnasium ohne entgelt der hochenschuel camerer sartum tectum mit abrichtung aller anderer ordinari und extraordinari nottwendtigen ausgaben übernommen erstatt und abgericht sollen werden.

Und wöllen höchstermelte s. fstl. dchlcht hiemit alle andere in vorberiertem dero d. 15 Oct. ao 611 ergangenen decreto resolvierte puncten, allsvil dieselbe in disem decreto nicht geendert, allerdungs hieher repetiert und bestetigt haben, des genzlichen und ernstlichen versehens, es werden nunmer alle und yede biss anhero zwischen den thaillen erstandtene misshelligkheiten und ungleicher verstandt genzlich aufgehebt sein, sy sich samentlich auch solcher fridtfertiger und guetter verthregligkheit gegeneinander besleissen, wie an solchem ortt und zwischen solchen persohnen es nicht allein jedes gewisens schuldigkheit erfordert, sonder auch zu aufnemung s. fstl. dchlcht hochenschuel, daran der gmain nutz nit wenig hafften thuet, ein hoche und unumgenckhliche notturfft ist, des endtlichen und ernstlichen versehens, das beede thail hinfüren mit dergleichen mererthailss ringschäzigen s. fstl. dehleht verschonen und derselben im widrigen und unverhofften fahl nit ursach geben werden, gegen dem jhenigen thail, der ohne genuegsame ursachen s. fstl. dchlcht clagendt fürkhomen wird, was ernstlichers weder bishero beschechen zu decretieren, thuen sich s. fstl. dchlcht genedigist versehen und bleiben inen mit gnaden.

München den 19. Sept. anno 1613.

Maximilian.

## Nr. 134.

(8. Bd. I, S. 376.)

Archiv-Conserv., Fasc. 7, Nr. 5 b. Sept. 1638.

Consilium de erigendo iuristarum seminario Ingolstadii.

Difficultates quaedam circa directionem novi collegii theologo-iuridici a societate suscipiendam occurrentes et modi, quibus illae superari posse videri queant.

Prima est circa locum seu habitationem; si enim ad convictum nostrum antiquum admittendi sint hi alumni centum et viginti, totum fere occupabunt soli adeoque aliis, qui suis sumptibus vivere in eo volent. ut hactenus non erit locus nisi forte paucis admodum. Sed mens serenissimi electeris

a Balling Street

esse non videtur, hac nova fundatione sua aliis opportunitatem adimere am pietati ac bonis moribus quam litteris commodius studendi. andum igitur in primis erit, utrum sua serenitas novam novis hisce alumnis uis aedificare domum velit an dimissis antiquis convictoribus novos istos n convictum immittere. Et siquidem exstruere novam velit, curandum, ut ion procul absit a collegio nostro, posito quod a nostris regi debeat; sin lutem aedificare nihil cogitet, argumentum est, ipsum iam animum adiecisse d convictum nostrum, quia alia domus in civitate nulla est ad hunc usum donea, nec ipsum quidem Georgianum collegium, in quo ultra septuaginta, ıt audio, habitare non possunt studiosi. Atque hinc magna difficultas exurgit negandi, quod petitur, et necessitas concedendi. Non enim iam antum de moderatoribus agi videtur, sed de sumptibus et in aedificium t omne genus supellectilem faciendis, qui comparcentur, si annuamus, fieri lebebunt, si abnuamus, nisi velimus (quod unicum superest medium) conrictum nostrum omnino deserere et alios in llum regentes admittere eosque perpetuos vicinos habere.

Secunda difficultas posito etiam, quod novum collegium aedificare velit erenissimus, a studiosis iuris oritur, estque duplex: altera studia concernit, lisciplinam domesticam altera. In studiis iuristas instruere ac dirigere 10stri non poterunt, et si possent, non esset tamen professionis nostrae. At sine privata eiusmodi instructione et exercitio parum proficient; ergo rel emittendi foras erunt ad repetitiones sive, ut ipsi vocant, collegia pro-'essorum, quod disciplinae multum oberit domesticae, ut infra dicetur; vel idmittendus ad collegium erit repetitor, qui certis horis illos exerceat, quod mis etiam non carebit incommodis. Talis enim (praecipue, si, ut est propabile, professor sit) nostra inspiciet domestica, observabit censebitque mnia, querelas admittet immorigerorum, patrocinium suscipiet delinquentium, partem sibi sumet iurisdictionis, eritque hunc ipsum inter et superiores requens altercatio non sine diminutione auctoritatis superiorum. commodis occurri fortasse poterit, si nec admittatur repetitor talis nec foras mittantur ad collegia discipuli, sed ex doctioribus alumnis, qui iam per annos aliquot audiverint iura, praeficiantur incipientibus aliqui, octonis v. g. lenisve singuli, ut olim fiebat in seminario sancti Hieronymi, ubi theologi repetitores erant theologorum vel etiam metaphysicus aliquis logicorum. Sed hic modus incipientibus tautum consulit et institutionistis, non etiam provectioribus. Horum enim si quis disputare publice vel gradum vellet suscipere, non sufficeret a domestico quodam instrui adhuc discipulo, sed volet praeses ipse vel promotor cum illo de materia disputationi subiicienda conferre saepius, ut iam passim moris est, nec prodit facile professorum quisquam cum aliquo in publicum, nisi certum de doctrina eius habeat experimentum. Nec ille propter unum aliquem itabit ad collegium, sed debebit emitti ad professorem discipulus et quidem solus, quod plus forsan incommodi secum trahet; proinde id contemnendum non existimo, tum quod in tam multis satis frequens futurum sit, tum quod occasionibus iuventus uti soleat, et isti tales praecipue, qui iam studiorum suorum metam aspicientes deque familia instituenda solliciti non tantum haustus foris, sed etiam uxores quaerere incipient.

Communi disciplinae et ordini domestico peraegre se accomodabunt

iuristae et vix etiam adstringi ad illum poterunt duabus potissimum de Primo propter multas et longas vacationes, quibus domi continen non poterunt, nec erit semper, qui cum illis custos exeat; ct si dom se recreent, turbabunt aliorum studia. Huic incommodo occurretur, si praefecti illorum non studiosi, sed sacerdotes sint, qui iam absolutis studis huic uni disciplinae attendant et iuris studiosis domi forisque (in campis) semper adesse queant; poterunt simul theologiam repetere, sanctos patres legere vel ad docendam philosophiam vel theologiam se parare. propter multas et varias lectiones et professores, quos diversi diversos au-Mane enim exibunt aliqui hora 7 ad lectionem dient et diversis horis. digestorum, alii ad ius canonicum hora 10, alii ad institutiones hora 12. et hora 1 ad alterum digestorum professorem alii, et hora 3 ad codicem alii, et nescio quibus denique horis ad ius publicum, quod serenissimus omnino vult doceri nunc ab alio post mortem doctoris Besoldi, ad casus item solvendos; eritque perpetuus die tota egressus et regressus istorum hominum, ut vix observari etiam ab accurato possit, quinam quibusvis horis domi forisve esse debeant; et quod potissimum est, ad haec omnia nemo illos praefectorum comitari poterit, unde continget facile, ut lectionum loco adeant popinas, sphaeristerium vel contubernia externorum studiosorum, a quibis non invitabuntur solum ultronei ac volones, sed quasi cogentur etiam meliores et inviti variis vexationibus, si se excusent, superati; indeque redibunt ebrii turbulenti, domum replebunt tumultuosis clamoribus et rixis, quae vel tolerare oportebit, saltem in diem alterum, evitandi maioris mali gratia. vel vi compescere non absque plurium periculo; ratione namque cum ita constitutis agi nihil potest. Atque haec multiplex nos olim docuit in convictu experientia, nec modus erat ea vel emendandi vel praecavendi. Unde magnus ille vir reverendus pater Hoffacus provicinalis a. 1595 statuit, w iuristae omnes excluderentur et nullus admitteretur amplius, quod eius factum probavit admodum reverendus pater Claudius; idem postça repetiit a. 1609 reverendus pater Busseus et confirmavit admodum reverendus pater Mutius. qi suum et societatis desiderium ac sensum pluribus expressit a. 1617 24 Junii et fusius a. 1629 8 Dec. Verum haec etsi merito magnum habeant pondus in proposito nostro, negari tamen forte rerum paritas poterit; nam illa olim ab iis patrata sunt, qui suis sumptibus in convicto vivebant, quibusque haud magna poena fuit, ex illo ciici; hos autem aliena victitantes gratia sui consideratio status docebit aliud, patroni principis coercebit auctoritas, ut non facile gravius aliquid designent, quo illius indignationem possint incurrere cuius omni studio demoreri debebunt gratiam. Aliud medium, quo supramemorata caveantur incommoda, ego quidem non reperio; valeat spes ista quantum potest apud cos, penes quos est de re ista denique decernere.

Tertia difficultas sumitur a nostris, qui seminario isti praeesse debebant. Fuit hactenus satis difficile reperire homines ad regendam iuventutem in duobus convictibus, qui cum honore societatis et absque detrimento sudiorum suorum ac spiritus versarentur in illis; unde suppetent pro tertio? et tali quidem, in quo tantus erit iuristarum numerus, qui praeterquam quod difficilius regantur, ut supra dictum est, nostros saepe in ruborum dabunt obruendo illos in oblocutione textibus iuris et insultando illis, ubi



respondere nequiverint; hinc et peribit illis auctoritas et concidet nonnunquam animus. Deinde si praeficiantur illis mediocriter idonei, multae committentur indiscretiones eruntque tricae plurimae; si excellentes, privabuntur alia officia maiora subiectis, ut ita loquar, aptis. Propterea congregatio secunda gen. decreto 18 inter alias conditiones, quibus admitti possunt eiusmodi seminaria, requirit etiam abundantiam operariorum idoneorum.

Quarta difficultas est variarum offensionum occasio. Offendi poterunt in primis officiales electoris et magnates alii, qui filios aut clientes suos promovere volent ad alumnatum istum, si non suscipiantur, aut suscepti propter vitia iterum dimittantur; hi ne speratis excidant officiis aut dignitatibus, quas illis etiam a longe destinaverint, excusabunt et elevabunt errores eorum et nostras vicissim accusabunt indiscretiones et exaggerabunt serenissimo idque omnino agent, ut eiecti recipiantur denuo cum exiguo honore nostro nec absque legentium auctoritatis imminutione, aut certe labores creabunt molestissimos, ut defendamus nos et facta nostra probemus principi eique conceptas contra nos opiniones ac displicentias eximamus, nec id semper obtinebimus. In hoc cavere nobis ipse fundator poterit in litteris fundationis vel traditionis, si quidem privare se velit suosque successores (qui magis timendi erunt) ista potestate. Deinde inter alumnos ipsos hostes nobis et inimicos educabimus non paucos, qui vel leviter offensi, ubi ad officia, quibus destinantur, pervenerint, rebus nostris plurimum officient. Fient consiliarii, secretarii, cancellarii, camerales, quorum gratia saepe indigemus. At experientia constat, plerumque minus favere nobis, qui sub disciplina nostra domestica fuerunt (ubi plura accidunt odiosa), quam qui doctrinam tantum in scholis et consilia directionemque in privata conversatione a nobis acceperunt petitam, non obtrusam, ut fit in convictibus. Verum ista non sunt admodum curanda; si non tueatur nos iustitia, proderit patientia. Fieri etiam contrarium potest, ut aliqui agnoscant beneficia fiantque magni amici et patroni.

Praeter has difficultates aliae plures et hisce graviores emergere possunt ex modo fundandi collegium istud et conditionibus, quibus traderetur nobis, ad quas proinde bene attendendum erit, ubi prodentur a cameralibus, qui procul dubio cudent illas modo ac more suo.

Modus denique, quo caveatur, ne trahatur ab aliis in exemplum, si admittamus hoc iuristarum collegium, mihi quidem occurrit nullus. Res enim erit publica et brevi toto clarescet in orbe, et quis prohibebit, ne tam laudabile exemplum sequantur alii, si non in hac nostra, saltem in aliis provinciis. Rationes quidem verae non desunt, ob quas huic principi potius, quam multis aliis, in hoc genere merito serviat societas, sed an illae aliis idem petituris dicendae et quo animo illi hanc rationum disparitatem accepturi sint, consideratione non indignum esse videtur. Et hoc ipsum si serenissimo electori debita cum demissione proponeretur, agnosceret haud dubie prudentissimus princeps, onus ingens non hoc uno, sed pluribus in locis societati imponi hac fundatione sua, et persuaderi sibi fortasse pateretur, ut eam dividat iurisque studiosos a theologis separet, istos nobis, illos seculari cuidam viro bono ac prudenti iurisque scientia claro regendos committat; possent theologi in convictu esse, iuristae in collegio Georgiano,

itaque opus non foret novo aedificio nisi mens sit serenissimo, amplum et spectabile exstruere collegium pro splendore huius academiae suique memoria. Quodsi vero contra spem nostram sentiret nonnihil insinuationem eiusmodi, expendendum erit, an id non foret levius, quam plurium offensionum tum ipsiusmet huius principis aut successorum eius (qui non omnes erunt ipsi similes) tum aliorum, ut supra dictum est, exponi periculo et onere simul premi perpetuo, quod susceptum semel haud facile excutietur amplius; et vicissim si nunc vincamus, nemo nos deinceps tentabit unquam. Postremisi tandem suscipere illud omnino debeamus, curandum saltem erit, ut decretum secundae congreg. gener. 18 observetur. Atque hoc circa istud negotium.

### Joannes Glückh.

(f. 9) ..... Videtur gratificari posse serenissimo electori in admittendo iuristarum seminario, absque eo, quod haec susceptio alibi trahatur in exemplum, ob sequentes rationes:

Primo quia nemo principum hactenus societati ita absolutam et independentem administrationem talis seminarii iuridici obtulit, uti nunc serenissimus elector offert; proinde, quod huic conceditur, alii nullo iure trahere in exemplum possunt, cum alii plerumque obtrudant nobis conditiones Secundo merita istius principis erga ab instituto nostro valde alienas. societatem profecto talia sunt, ut gratitudinis titulo videamur obligati. tantum ei deferre, quantum alteri fortassis nemini. Tertio necessitas etiam hoc loco maior est, quam forte usquam alibi terrarum, cum notorium sit. hanc patriam laborare ingenti penuria hominum, qui idonei sint ad rempublicam regendam; sed nec modus ullus apparet homines aptos efficiendi nisi per huiusmodi seminarium, cuius administrationem 'suscipiat societas, cum revera neque inter religiosos neque inter seculares sint alii, qui curam eiusmodi cum mediocri satisfactione gerere possint, id quod etiam aemuli nostri non sine gloria societatis agnoscunt. Quarto hinc etiam emerget magna utilitas et fructus spiritualis in totam Bavariam, augebitur gloria dei, quam potissimum in suis functionibus spectat societas, et hoc pacto ipsum electorem nobis magis devinciemus. Denique admissio talis seminarii non videtur ita clare prohibita in constitutionibus. const. c. 12 § 4 dicitur: medicinae et legum studium, ut a nostro instituto magis remotum, vel non tractabitur vel saltem ipsa societas id oneris per se non suscipiet. At vero in seminario isto nec legum studium a nostris tractabitur nec ipsa societas id onus, nempe docendi, per se suscipiet; ergo salvis hac quidem in parte constitutionibus suscipi tale seminarium potest. Neque etiam decretum 16 congregationis secundae clare contra admissionem talis seminarii militat, ut videre est, si verba decreti bene considerentur. Accedit ad haec omnia, quod non modica gloria redundatura sit in ipsam societatem ex administratione huius seminarii nobis a sapientissimo principe commissa, et erit hoc publicum testimonium in luce Germaniae ad laudem societatis propositum, unde omnes colligent, quanti hunc ordinem principum sapientissimus secerit, cui soli rem tantam committere voluerit.

Difficultates quod attinet, eas nec multae sunt nec, uti apparet, plane insuperabiles. Prima, quod disciplina videatur haud facile conservari posse,

\_\_\_\_

quod experientia docuit eo tempore, quo iuristae admittebantur ad ostra seminaria. Sed considerari debet, nos longe plus auctoritatis in os iuvenes habituros, quam in convictores, cum ius dimittendi sit futurum enes nos, quae res una plurimum valebit ad illos in officio continendos, um semel dimissis reditus ad gratiam principis non ita facilis sit futurus, eque usquam habituri sint alibi locum tam idoneum ad prosequenda tudia; et cum isti alumni plerumque futuri sint homines adulti et matura etate, hoc uno foro in officio contineri non ita difficulter poterunt.

Secunda, quod iuvari a nostris in suis studiis non possint. Sed paratus st princeps, hominem unum alterumve idoneum alere, qui hunc defectum upplere cum dignitate queat.

Tertia, quod hi ipsi moderatores studiorum iuridicorum creabuut non nodicas difficultates; aut enim habitabunt in seminario aut extra; si in eminario, vix erunt patientes disciplinae nostrae nosque circa gubernationem uvenum non parum impedient; si extra, non multum iuvabunt studia dolescentum. Huic incommodo occurret delectus eiusmodi instructorum, jui videantur disciplinae nostrae patientes fore, quales forte adhuc plures eperientur; imo ex ipsismet alumnis cum progressu temporis tales formari oterunt; inter ipsos professores unus et alter est Ingolstadii, quibus si radantur tales iuvenes privatim instituendi, disciplinam ii nulla ex parte lissolvent.

Quarta, quod alumni, si non tractentur, prout ipsi optant, et vel modicum praetextum speciosae alicuius querelae contra superiores habeant, facile invenient patronos in urbe et vel suis professoribus vel rectore magnifico academiae in suas partes traducto graves nobis molestias creabunt apud principem. Sed huic de pluribus similibus incommodis medebitur sapientia principis et constantia superiorum intuitu gloriae divinae ex hoc opere speratae fortiter ac strenue vigilantium.....

## Georg Speiser.

(f. 11) Hoc seminarium vel regetur a nobis, ut illis cohabitemus, rel tantum per inspectionem non cohabitando. Si non cohabitemus, oportet constituere non tantum oeconomum, qui temporalia illis subministret et procuret, sed etiam alios, qui ad disciplinam attendant; hi autem difficulter eperientur. . . . . Si nostri cohabitare debeant, vel tantum curabunt mores et disciplinam constituto alio oeconomo . . . . vel nostris commituntur omnia, sicut sit in convictu Dilingano et Ingolstadiensi. Si nostri antum disciplinam curent, quaeritur, quis debeat constituere oeconomum et illum ad faciendum officium adigere, cum illo pacisci de pretio cibi et similium et iudicare, si querelae contra illum veniant . . . . Si vero nostris committuntur omnia, vel cogitat fundator pro fundatione assignare stabilia bona, . . . . vel singulis alumnis cogitat assignare certam pecuniae summam, v. g. 200 fl. aut 250 fl. Si assignentur stabilia bona, illa requirent magnam curam, quae necessario per alios exercenda erit..... Si ergo alumnis assignetur certa pecunia, oportebit etiam assignare pro dendis nostris ac famulis et supellectili tam linea quam alia saltem in principio, antequam ex alumnis lucrum haberi possit, quod an unquam sufficienter haberi possit, dubium.....

Quaeritur autem primo, quis possit ac debeat alumnos suscipere aut etiam rursus dimittere vel excludere. Videtur vero nullum esse dubium, quin suscipere spectet ad fundatorem; .... si vero de dimissione agatur, praecipua ratio habenda est regentis et eorum, qui disciplinam et mores curant. Quaeritur secundo, quomodo studiosorum iuris profectus promoveri possit privatis exercitiis..... Videtur conveniens, ut professor aliquis excellens constituatur sumptibus ipsorum (contribuentibus singulis aliquot florenos), qui illos in convictu certa hora adeat et exerceat. cavebitur, ne admissio haec iuris studiosorum ad convictorium possit trahi in exemplum, cum nullibi facile tot futuri sint, ut operae pretium futurum sit, proprium professorem constituere, qui illos exerceat. Quaeritur tertio, cum plerumque non soleant omnium professorum lectiones audire, quis illis determinabit, quos audire debeant. Videtur ergo expedire, ut fundator ex sententia iurisperitorum statuat..... Quaeritur quarto, utrum ad hoc seminarium admittendi sint alii etiam studiosi tam iuris quam aliarum facultatum..... Videtur consultum, ut nulli admittantur nisi qui cadem studia, i. e. theologiae vel iuris, tractant. . . . . Ad facilitatem disciplinae conservandae multum faciet, si illi, qui in alumnos suscipiuntur, testenter, se libenter et sponte, non coactos, in convictum venire et leges servare paratos esse..... Inter leges non videtur illa negligenda, qua illis prohibeatur omnis aditus non tantum hospitiorum publicorum, sed etiam omnium exterarum domuum.....

### Manhart.

(f. 13.) Vehementer laudo propositum serenissimi electoris, qui haud dubie magnas causas habet, cur hoc suum collegium cupiat societatis curse committere, cum fere nullus alius videatur superesse modus iurisprudentise studiosos pie catholiceque educandi, quam sub disciplina societatis. Ceterum dicere, quomodo difficultatibus occurri possit, non levis est difficultas Quae videntur potissimae: Prima: iudicium gravissimum nostrorum maiorum, qui cum sapientissimi viri et spiritu dei pleni fuerint, viderunt, utique aliquid sub hac re latere mali, cuius vitandi causa iuristas a nostris convictoriis exclusos tantopere voluerunt . . . . Secunda: certissimo futurum est, ut si societas serenissimo electori in hac re morem gerat, alii hoc exemplo permoti idem confestim petant . . . . . Huic accedunt aliae permultae difficultates partim ex modo servandi disciplinam, .... partim ex contagione, quam theologiae studiosi a iuristis sub eodem tecto habitantibus possunt contrahere, partim ex damnis, quae . . . . . metnends videntur, partim ex odio, quod incurret societas, .... partim denique ex aula ipsius serenissimi . . . . .

In oppositum est extrema necessitas Germaniae miserrime afflictae, in qua non leve periculum religionis catholicae metuendum est, nisi omnibes viribus laboretur, ut principes catholici sint bonis consiliariis instructi, quod non videmur alia ratione consequi posse, nisi societas etiam studioserum iuris aliquam curam suscipiat, cuius rei causa nihil debet difficultatis refugere, cum etiam in Indiis, China et Japonia ob conversionem infidelium multa facere soleat, quae aliis in locis facere non convenit . . . . . Quid enim rei christianae utilius et optabilius evenire potest, quam si non selum

de bonis animarum pastoribus, sed etiam de piis atque zelosis et optime instructis iustitiae praesidibus eidem provideatur.

Ad difficultatem primam . . . . responderi potest, tempora nunc esse longe alia, statum rerum mutatum. Necessitas nunc est tanta, quanta nunquam fuit. Si fuissent olim tales circumstantiae, aliter iudicassent maiores nostri, qui haud dubie nunc non obsisterent, si adessent . . . . Experientia docuit, his viginti annis plus damni illatum esse religioni catholicae et adhuc inferri a politicis consiliariis catholicorum principum, quam ab ipsa haeresi, quod exemplis facile demonstratur; cuius rei causa potissima est, quod in academiis studiosi iuris gaudeant summa libertate faciendi, quod volunt, legendi libros, quoscunque volunt; unde fit, ut . . . . . diligentius haereticorum iuristarum et Macchiavellistarum libros, quam catholicorum, legant . . . . . Et, si non fallor, puto, serenissimum electorem propria experientia doctum hoc argumento quam maxime impelli ad propositum suum perficiendum.

Ad secundam difficultatem respondeo: Fateor, futurum esse, ut in exemplum trahatur.... Sed quid tum? Si bonum, si utile, si salutare est, quod conceditur, cur aliis negetur?.... Ad alias difficultates, quae adferri possunt, respondeo, nullam earum tantam videri, quae non possit superari industria, vigilantia, constantia et mansuetudine societatis....

#### Laurentius Forer.

(f. 15.).... Quod attinet ad collegium pro 60 theologiae ac totidem iurisprudentiae studiosis a serenissimo electore Bavariae fundandum et societati nostrae subiiciendum, existimo, id opus fore praeclarum et societatem nihil facturam contra instituti sui rationem, si illud regendum in se suscipiat.... Difficultas potissima est, ut aliquis idoneus reperiatur, qui tali collegio profici possit, et ut leges atque statuta condantur, quae ad gubernationem atque promotionem totius operis et instituti et ad oeconomiam prosint....

### Ant. Welser.

(f. 16.) Respondeo, . . . . . ecclesiam hoc tempore praesertim in Germania nostra non minore laborare penuria bonorum sacerdotum et ecclesiasticorum hominum doctorum, quam iuristarum, quorum defectu multi catholici saepe haereticorum opera utuntur cum salutis dispendio et detrimento reipublicae catholicae. . . . . Tria vero difficultatum genera societati per eiusmodi seminarii gubernationem et administrationem sese opponunt. Primum circa ipsam fundationem et oeconomicam administrationem, cui tamen ita occurretur facilius, si fundatio more seminariorum pontificiorum fiat ex numerata pecunia certo ac perpetuo statutis anni temporibus infallibiliter et citra societatis molestias . . . . rectori societatis . . . . adferenda et in manus tradenda. . . . .

Alterum difficultatum genus erit circa iuristarum praecipue praelectiones .... Institutiones singulis bienniis possent et deberent absolvi, quas tamen iuxta praesentis temporis mores .... alii vix octennio, alii decennio absolvunt professores easque dictando tantum absque repetitionibus et exercitatione; iuris canonici .... totis annis vix aliquot tituli, nedum integri

libri praeleguntur.... Occurri posse videtur per duos seculares iuris utriusque doctores, quorum unus privatim in collegio . . . . . per primum studiorum biennium institutiones una cum institutionibus iuris canonic bene explicabit atque exercebit frequentibus repetitionibus ac disputationibus, alter institutionum satis peritos pari modo propositis casibus ac theibus ex iure canonico, digestis et codice exercebit . . . . . Qui duo, si forent ordinarii academiae professores, minore sumptu, maiore cum auctoritate el forsan etiam studiosorum fructu ista praestare possent; verumtamen qua aegre sese rectoris societatis Jesu directioni submitterent, ideo ad vitanda multa incommoda et maiorem cum academicis pacem praestare videtur, ut sint seminario proprii et honesto salario ex einsdem proventibus iuxu cuiusque merita et rectoris arbitrium conducantur ad einsdem nutum amovibiles; .... academiae tamen professoribus saltem titulo extraordinarii adscribi possunt, atque inter alia seminarii privilegia a principe perpetue decreto firmanda hoc habere, ut, qui institutiones tradit, institutionum prefessor, qui digesta codicem et ius canonicum tradit, eorundem professor dici ac scribi possit et in publicis actibus suam sessionem ac stationem habeat eo ipso, quod a rectore societatis talis collegii tali officio praeficiatur. Praeterea cum societas iuxta constitutiones nec civilem nec criminalem iurisdictionem per se aut per alios suos exerceat, ideo hisce duobus simul vel eorum uni, iuxta tamen arbitrium rectoris, a principe inter alia privilegia iurisdictio civilis committi posset, criminalis vero magistratui et rectori academico vel, quod deliberatione opus sit, uni magistratui academico. ut sola paterna maneat penes societatem. Erit etiam procurandum, ..... ut si seminarii rector aliquem rebellem aut scandalosum rectori academico proposuerit graviori aliqua poena dignum, quam societas soleat infligere. vel omnino ex universitate et consequenter etiam civitate expellendum, id exequatur . . . . Non solum theologi, sed etiam iurium studiosi iustar nostrorum fratrum et iuxta rationem studiorum examinandi erunt ex ille anno auditis.

Restat tertium genus difficultatum circa disciplinam, receptionem et dimissionem ex seminario, quod tamen salutaribus statutis mitigari potest....

Christophorus Stebonius.

## Nr. 135.

(8. Bd. I, S. 387.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 15.

Von Gottes gnaden wir Maximilian pfaltzgrave bey Rhein hertzeg in Obern und Nidern Bayrn dess heyligen Römischen Reichss ertztruckhsess und churfürsst bekhennen alss ainiger regirender landtsfürsst und thuen khundt menigelich: Nachdeme weylundt die durchleuchtige hochgeborne fürssten anser vorfahren vettern uranherr anherr und vatter alle pfalzgraven bey Rhein hertzogen in Bayrn seeligelich zugedenkhen die universitet und hocheschuell in unserer vesstung Ingolstatt der christenheit und gemeinem must auch unsern landen und leuthen zue ehr und wollfahrt mit merckhlichen



cossten erhebt und aufgericht und derselben universitet scholarn und glidern sonderbare constitutiones decreta statuta ordnungen und privilegia gegeben, die hernach von einem und andern regirenden fürsten zum thail geändert gemehrt und verbessert worden, und wir gleichfalss wahrgenohmmen, dessen auch von bemelt unsserer universitet erinnert worden, dass die daselbst vorhandene statuta academica einer verbesserung (zumahln sich status bisshero umb vill geändert und derentwillen etliche dieser zeiten unpracticirliche puncten darinnen begriffen) höchst vonnötten, dass wir jetztbesagte statuta academica abfordern und durch unsere sonderbahre darzue deputirte geheime und andere räthe die notturfft, was nemblichen darbey zuändern und zubessern, daryber berathschlagen und unss alssdann gebihrende relation erstatten lassen, unss auch auf ihr umbstendige und aussfiehrliche relation also gnedigist erkhlärt, wie solches nachfolgendes libell bezaigt.

### Caput 1.

Constitutiones et privilegia academiae Ingolstadianae.

Leges bonae a sapientibus viris constitutae sunt, ut pravis hominum studiis sublatis recte vivatur generisque humani societas atque concordia conservetur; cum enim lex sit recti iussio pravique depulsio, quae et supplicio improbos afficit et defendit fovetque bonos, eadem nihil potest esse aptius ad tuendam humani generis conditionem et asserendam communem vitae tranquillitatem; quamobrem ut iuventutis, quae in hoc praeclarissimo bonarum disciplinarum theatro ad omnem honestatem exercetur, indoles certis finibus circumscripta eo suavius utiliusque formetur, florentissimi huius studii Ingolstadiensis senatus academicus sequentes leges constitutiones et ordinationes iuxta iuris communis dispositionem statim quidem ab initio conditae academiae, deinde pro diversa ratione temporum et morum varietate aliquoties censas et nonnihil mutatas, nunc vero postremo serenissimi principis domini domini Maximiliani comitis palatini sacri romani imperii archidapiferi et electoris iussu ad incudem revocatas et emendatas ea, quae sequitur, forma denuo conscribi proponi et promulgari fecit statuitque, ut bis quotannis publice in aula maiori praesentibus omnibus academiae capitibus et membris praelegantur atque de cetero vim habeant omnes ac singulos huius studii generalis subditos obligandi. Quod ut faustum felixque sit, faxit deus optimus maximusque, per quem legum conditores iusta . decernunt.

### Caput 2.

De consilio universitatis rite ordinando.

Statuendus est senatus, ut a totius academiae consilio veluti senatu primario exordiamur; penes hunc volumus plenam ac summam constare authoritatem et facultatem ordinandi statuendi decernendi atque exequendi omnia et singula, quae vel ex iuris dispositione vel privilegiis aut consuetudine ad officium senatus spectant; in quo quidem consilio praecipui ac perpetui habebuntur rector et trium principalium facultatum ordinarii professores, ita tamen ut ex theologis societatis Jesu huic consilio duo tantum intersint, quibus adiunctum volumus ex artium facultate decanum una cum tribus magistris eiusdem facultatis nomine atque consensu huc deputatis.

Et qui primum in consiliarium assumitur, sequenti astringatur iuramento, quod rector exiget: Ego N. promitto et iuro primo, quod serenissimi principis et domini domini Maximiliani comitis palatini Rheni superioris inferiorisque Bavariae ducis sacri romani imperii archidapiferi et electoris haeredumque suorum hanc urbem Ingolstadiensem possidentium honorem et huius suae academiae utilitatem procurabo, quodque vicissim dedecus atque dannum, quomodocunque incidet, pro virili avertendo im-2. Promitto et iuro, me diligenter curaturum, ut studiosorum causae praesertim in iudiciis ad rationem legum et privilegiorum huius academiae legitime decidantur. 3. Promitto et iuro, quod a rectore aut eius vicario accersitus statuta hora, non tardius, sed ut cum primis adsim, veniam et propositionibus vel rectoris vel partium interero easque audiam et deinceps bona fide in medium consulam, quae ex re academiae esse intellexero. 4. Promitto et iuro, quod ad singula, quae rector proponet, deliberabo fideliter et, quantum meum fert iudicium, respondebo nulla interim amoris odii pretii et privati affectus ratione habita. 5. Promitto ac iuro, quod, si necessitas exigat, sedere velim pro tribunali cum rectore, illi auxilio esse atque secundum dictamen rationis iustam ferre sententiam. 6. Promitto ac iuro, quod secreta universitatis et consilii et earum praesertim rerum, quas celare iubebor, et eorum demum, quae in praeiudicium vel academiae vel singularium eius personarum vergere videbuntur, ad alios Sic me deus adiuvet et haec sancta dei evangelia. non efferam.

Juramentum illorum, qui ex professoribus societatis Jesu in senatum academicum recipiuntur:

Ego N. promitto ac iuro, quod ad singula, quae in senatu consiliove proposita fuerint, deliberabo fideliter et, quantum meum fert iudicium, respondebo nulla amoris odii pretii privatique affectus habita ratione, sed, quam iustam arbitratus fuero, sententiam dicam pro publico commodo academiae, secretaque universitatis et consilii ac earum etiam rerum, quas celare iubebor, et quae in praeiudicium vel academiae vel singularium eius personarum vergere videbuntur, non efferam ad alios neque publicabo. Sic me deus adiuvet et haec sancta dei evangelia.

- 1. Inter consultandum autem nemo consiliariorum alteri convicia dicat neque alterius sententiam et suffragium verbis iracundis iniuriosis aut concitatiori animo perturbet, verum ubi ex ordine super negotio in consultatione proposito dicere iussus, deinde sententiam suam modeste proferat.
- 2. Licebit tamen rectore aut eo, qui ex ordine loquitur, permittente aliquid cum modestia, si ita visum fuerit, extra ordinem depromere; si vero quispiam temerarius alterius suffragium interrumpat aut alios modestiae limites longius excesserit, ei pro qualitate rei poena arbitraria a rectore vel a consilio infligi potest.
- 3. Porro cavebit rector, ne consilium saepius et leviusculas ob causs cogat ac professores gravet eorumque studiosos fructu lectionum publicarum defraudet; potissimum igitur dominus rector sua diligentia et per se patribus conscriptis res exequatur aut, ubi necessitas postulaverit, ad totum consilium referat.
- 4. Cum autem praesens necessitas magnopere expostulet, ut singulis angariis commodo die, i. e. quater in anno, stata consilia celebrent, vols-

mus, quod omnes consiliarii iis diligenter intersint, ubi de gravioribus quibusque negotiis, quae vel totam academiam vel cameram respiciunt, tractandum erit; deinde etiam de professoribus omnium facultatum, quoties unusquisque proximis tribus mensibus cessaverit et quousque pervenerit in legendo, ne auditores defraudentur lectione librorum, quos expedit citius absolvi, inquirendum; tertio de studiosis in qualibet facultate, sintne plures negligentiores aut inquietiores solito, quarto de professoribus facultatis artium an studiosi habeant et audiant libros sibi necessarios ad cursum complendum.

- 5. Haec aliaque id genus bonum et utilitatem academize concernentia in consultationem adducantur praesertim a decanis omniaque conscribantur et quae videbuntur necessaria, ad serenissimum electorem referantur, ut sic metus faciat etiam cautiores.
- 6. Concludat rector id, quod maior pars consilii consenserit, quod, si pares fuerint sententiae, eam amplectatur, quam ipse saniorem iudicaverit, eamque consilium totum strenue observare, et rector diligenter exequi debet.
- 7. Vocatus per rectorem consiliarius compareat, sicut in iuramento promisit, ac ad praescriptam horam sit praesto; contumax vero vel qui tardius iusto venerit, poena arbitraria mulctetur, nisi urgente causa vel venia prius a rectore petita et impetrata excusetur. Interdicimus postremo rectori sub poena arbitraria syndicatus, ne accersat consiliarios ad consilium sub iuramento aut obedientia debita excepto casu, si propter negotium arduum consilio aut ad minus decanis quatuor ita faciendum videatur.

## Caput 3. De rectoris electione.

- 1. Ne academia sit sine capite, rector eligendus, apud quem summa rerum sit in omnibus post plenum universitatis senatum causis camerae exceptis, quae stabiliter a senatu academico praeter res graviores etiam iuxta recessus serenissimi electoris Maximiliani ad totum senatum referendas commissae sunt et committi solent certis patribus academicis. Deligatur autem aliquis a senatu sive clericus sive uxoratus, dummodo ad hoc officium sit aptus, et clericus nullam religionis regulam professus; potest tamen universitatis consilium illustres scholasticos adhibito prorectore honorare, si tamen eligendus annum vicesimum aetatis suae excesserit et statum ac decentem rectoratus honestatem servare voluerit.
- 2. Ceterum ut tam onera quam honores rite distribuantur, bis in anno rectoris electionem constituimus celebrandam, nempe in die sancti Georgii martyris et divi Lucae evangelistae re divina prius de spiritu sancto peracta.
- 3. Ordo quoque per facultates servetur, nisi rationabilis causa aliud suadeat, propter quam transilire licet ad aliam facultatem.
- 4. Jurent quoque consiliarii rectorem eligentes ad manum eius, qui iam officium resignavit, quod penitus dolo et fraude posthabitis idoneum deligere velint, secundum quod ratio et conscientia suaserit, non prece odio sive muneribus corrupti.

- 5. Verum qui donis aut precibus aut alio prohibito modo occulte vel publice ad rectoratum aspiraverit et de eo constiterit, pro eo tempore non esse eligibilem et pro illo saltem tempore eligi non posse decernimus.
- 6. Electus vero unanimi senatus consensu officium atque administrationem intra spatium unius diei assumere debet sex aureorum nummorum poena proposita.
- 7. Designato ac proclamato publice academiae rectore iuret sic recens electus ad manum antecessoris sui, se serenissimi electoris nostri ac praeclari huius studii Ingolstadiensis utilitatem promoturum ac damna quaelibet emergentia pro viribus prohibiturum et officium rectoratus iuxta statuterum ac privilegiorum mentem diligenter administraturum.
- 8. Amplius decenti et honesto cultu vestitum esse volumus rectorem ut et discrimine aliquo ab aliis discernatur; cappa consueta trium digitorum funbria exornata utetur nec solus sine comite saltem uno incedat.
- 9. Statuimus quoque, ut rector defunctus officio intra triduum sigillum cum elencho studiosorum et omnibus literis, quas percepit, novo rectoris reddat rationemque ponat accepti et expensi in praesentia novi rectoris et quatuor decanorum.

# Caput 4. De rectoris officio.

- 1. Volumus itaque, rectorem legitime electum in omnes studiosos hums gymnasii iurisdictionem ordinariam, quam ex diplomate apostolico et privilegiis ducalibus sortitur, exercere; iuxta eam definiat, ius dicat atque omnia pro utilitate academiae et subditorum disponat, consilium cogat. articulos proponat, suffragia singulorum colligat, rixosis silentium imponat et iuxta deliberata, ut supra statutum est, decernat.
- 2. Rector designatus statim post electionem suam publicum scriptum affigat sub mulcta arbitraria a consilio ipsi determinanda, quo studicis severe prohibeat provocationes duella grassationes et clamores nocturno aggressiones et offensiones vigilum pasquillos tam scriptos quam verbales (vulgo das haintzlspülen) saltationes publicas, nisi ad cohonestandas nuptias sint invitati, et alias id genus insolentias.
- 3. Interdicinus tamen serio nostrae academiae professoribus, ne sint faciles in exhibendis scriptis testimoniis, quae requirere solent otiosi cessitores, qui aut nunquam aut raro lectiones frequentant; in posterum etiam nulli detur testimonium nisi addita qualitate, quomodo se in moribus et studiis gesserit; quodsi praelectorum aliquis negligentibus gratum facturus testimonium dederit, rector ab codem poenae nomine duos germanices aureos exigere poterit.
- 4. Ad hoc si rector negotiorum gratia academia abire necesse habeat certiores eius rei faciat quatuor decanos vicariumque rectorem surroget eum qui proxime magistratum gessit scholasticum, eique committat libellos sigillum sceptra atque omnia, quae ad rectorem spectant, qui subire cogitur hanc provinciam sub poena duorum aureorum germanicorum; si tamen per biduum tantum aut triduum absens futurus sit rector, solus vicerectorem sibi substituere poterit.
  - 5. Rector praeterea quilibet in fine officii sui ad theatrum collegii

A STATE OF THE STATE OF

1

amplissimum studiosos et sibi subditos omnes convocabit, ubi ad bonos mores praeclaras virtutes et literarum studia adolescentes adhortabitur; novus deinde rector proximo die commodo statuta huius universitatis per notarium recitari curabit, ne quis ignorantiae praetextu sese, ubi deliquerit, excusare pergat.

- 6. Ceterum rectorem talem aequitatem et iustitiam administrantem Christus salvator noster bonis omnibus affatim cumulabit coronaque iustitiae coronabit.
- 7. Cui addimus tertiam partem eius pecuniae, quam solvunt, qui albo studiosorum nomen suum tempore suae administrationis dabunt, nec non et medietatem mulctarum; de sigillis vero totam pecuniam sortiatur, sicut et arma digladiantibus adolescentibus adempta ei ex integro cedere volumus, pro singulis tamen solvet excubitoribus 6 kr., si per vigiles rectori allata fuerint.
- 8. Sententias et decreta senatus solus rector non mutet nec remittat, sed si omnino aliqua causa vel intercessio id suadere videatur, senatores universitatis praesentes (et non per schedam sine urgentissima causa) ea de re consulat et ex ipsorum arbitrio vel mutet vel remittat vel perseveret in executione.

### Caput 5.

### De sigillis universitatis.

- 1. Academia ex liberalitate serenissimi ducis Ludovici habet sigillum maius, minus et secretum; consultum autem est, ut maius et minus in archivo collegii veteris una cum privilegiis et diplomatibus asserventur, secretum autem una cum sceptris apud rectorem magistratum gerentem.
- 2. Usus quoque [zu lesen quippe] sigilli maioris sit in gravioribus, veluti privilegiis universitatis redditibus censibus et magnis contractibus obsignandis; verum iudicialia et testimoniorum scripta tam graduum alicuius facultatis adeptorum quam causarum minori, literae vero promotoriae epistolae et mandata rectoris et consilii secreto muniri debebunt.
- 3. Cum itaque odiosum fastidiosumque sit, rectorem toties inquietari ratione sigilli, constituimus, ut studiosus quivis literas testimonii nomine flagitans exponat pro sigillo imperialem, pro iudicialibus et intercessionalibus 30 kr., de literis telonii 6 kr., nisi magnitudo rerum aliud efflagitet.

#### Caput 6.

### De quatuor facultatibus.

1. Etsi rerum summam penes rectorem tanquam supremum academiae caput esse volumus, quia tamen universale studium est, in quo bonae artes omnes et honestae disciplinae iuxta maximorum pontificum privilegia et concessiones doceantur et conserventur, ideo ordinamus etiam et statuimus, ut totum academiae corpus in quatuor secernatur ordines seu quas appellant facultates, theologorum sc., iurisperitorum, medicorum et philosophorum, quorum unaquaeque proprium habeat et collegium et decanum eaque sanciat omnia et statuat, quae ad eius facultatis bonum et incrementum spectare videbuntur, cum primis vero, quod ad docendi munus audiendique et promovendi rationes pertinet; curet quaeque facultas diligenter, ut pro studiosorum utilitate et academiae honore ea praecipue

praelegantur et doceantur, quae honesta sunt pudica et utilia, et ut in distribuendis honoribus singularis delectus adhibeatur, ne quibuslibet statim citra omne discrimen honorum gradus decernantur; sicut enim dignis merita laborum praemia sunt deferenda, ita indignis haud iniuria denegari possunt et debent.

- 2. Porro cuiusque facultatis decanus, qui iuxta illius facultatis statuta legitime ordinatus fuerit, non prius se officio abdicet suo, quam rector supremo magistratu defunctus fuerit, cui et ipse in consultando operan suam, qua potuerit fide et diligentia, locet fideliterque illis assistat, seu id exigat iudiciorum seu aliarum rerum agendarum necessitas. Tum autem officium suum se recte fecisse credat, si reipublicae bonum pro sua virili portione recte promoverit et curaverit.
- 3. Ita autem salva esse volumus et libera cuiusque facultatis iura et authoritatem, ut nulla aliam impediat in negotiis causis et tractationibus neve superior in inferioris detrimentum quidquam statuat; hoc etiam prudenter caveatur, ne quidquam facultas aliqua statuere tentet, quod in praeiudicium fuerit universitatis aut decretorum eius; id quodsi forte fecerit et a supremo magistratu admonita desistere noluerit, contumacia illius et protervia ad electorem deferri potest et debet.
- 4. Volumus denique, ut horum statutorum exemplar unaquaeque facultas penes se habeat, ad quod decanus quilibet, si opus fuerit, recurrere possit, quia durante suo decanatu rectori assidendo et consulendo assistere debet.

## Caput 7. De cultu divino.

- 1. Nihil docent literae sacrae diligentius et inculcant crebrius, quan cultum dei; nam quidquid vere bonum est, id ab authore bonorum omnium venit; quare ne et in nostra republica illum neglexisse videamur, principio statuimus et mandamus, ut quilibet rector ipso electionis die rem divinam de spiritu sancto pro felici futuri rectoris inauguratione fideliter fieri curet.
- 2. Rector post renovationem studiorum electus duo sacra peragenda instituat, alterum quidem pro iis defunctis, qui in nostra academia ex hac vita pie decesserunt, alterum vero in divae virginis matris Mariae laudem et honorem; quibus sacris ut omnes iurisdictioni nostrae subiecti, cuiuscunque ordinis et dignitatis fuerint, religiose intersint, sub poena arbitraria infligenda praecipiat.
- 3. Adhortetur etiam rector sacerdotes, si qui forte studiorum gratia hic fuerint, ut pro bono incremento et conservatione scholae nostrae, pro principibus item fundatoribus benefactoribus doctoribus magistris et toto studiosorum coetu simul et iis, qui deo sic volente ex hoc seculo egressi pie in Christo domino obdormierunt, orent.
- 4. Statuimus etiam et praecipimus, ut omnes digniores huins studii personae doctores licentiati magistri ac nobiles statis diebus festis maxime solemnibus oblationes suas iuxta sacrosanctae ecclesiae constitutiones ad altare religiose offerant, ne quisquam scilicet in conspectu dei vacuus apparent, in contemptores poena arbitraria animadversuri.

- 5. Volumus etiam, ut iuxta morem et consuetudinem aliarum acaemiarum certis diebus feriis orationes piae simul et doctae de rebus grabus ad studiosam iuventutem habeantur.
- 6. Item si contigerit, aliquem ex illustri familia ortum doctorem centiatum magistrum aut insigni alioquin generis nobilitate clarum e vita scedere, rector indictis feriis omnibus iurisdictioni nostrae subditis mandet, funeri deducendo intersint idque sua praesentia cohonestent, porro ad cequias proceres et qui dignitate aut generis nobilitate praestiterint per edellum vocentur.
- 7. Si autem princeps noster serenissimus aut serenissima coniux illius, nod dei optimi maximi clementia diu prohibeat, naturae concesserit, rector princepa tota scholastica multitudine exequias illius eo apparatu funebri pompa peragi curet, quae principe digna.
- 8. Item ordinamus et volumus, ut ipso sanctissimi corporis Christi sto omnes nostri subditi, cuiuscunque ordinis et dignitatis fuerint, solemni rocessioni summa cum religione intersint et, quae tunc fieri solent, cum liis pie exequantur.
- 9. Jam etiam ut honorem dei optimi maximi cumprimis deinde etiam cademiae nostrae promoveamus, volumus et statuimus, ut in praecipuis clesiae festis rector una cum consiliariis et toto scholastico coetu sacris d divam virginem matrem Mariam intersit; ut autem solita pompa et equenti omnium subditorum comitatu eo deducatur, praecedenti die publico licto mandet, contemptores vero poena arbitraria puniat.
- 10. Festa autem praecipua, quibus hunc honorem et reverentiam a obis deferri volumus, haec esse declaramus: nativitatis, resurrectionis hristi, pentecostes, assumptionis Mariae et omnium sanctorum; sub eadem noque poena severe praecipientes, ut omnes omnium ordinum et dignitatum audiosi in iam dictis feriis divina officia religiose audiant, auditis illis ectorem inde ad aedes suas honorifice comitentur et deducant.
- 11. Speciali quoque mandato serenissimus dux et elector Maximilianus tepius cavit, ut omnes iurisdictioni subiecti, si catholicam fidem profiteantr, non secus atque magistratuum aliorum subditi schedulas tempore aschali sanctissimam eucharistiam sumentibus in utraque huius oppidi aroecia dari solitas recipiant easdemque feriis finitis rectori universitatis at suo cuilibet parocho, in cuius parochia eo tempore habitat, per perilum et unum vel alterum de subditis nostris ad eiusmodi schedas elligendas pedello adiungendum transmittant, quatenus ecclesiae praecepto ac in re satisfecisse noscantur.

### Caput 8.

### De professoribus et lectoribus ordinariis.

- 1. Ne quilibet docendi munus statim sibi usurpet, volumus summum aberi delectum non minus in professoribus ipsis quam libris et praelegens authoribus; ordinamus itaque et statuimus, ut nullus ad publice docenum admittatur nisi prius coram toto senatu academico legitime se in idem professione insignibus exornatum manifestis et sufficientibus arguentis docuerit.
  - 2. Porro docendi muneri ita, ut diximus, legit [fehlt praefectus]

priusquam publice docere incipiat, praestito iuramento polliceatur, bona sese fide et diligentia, qua poterit, summa ea dumtaxat docturum, quae pro auditorum utilitate esse cognoverit, alienis negotiis se non involuturum. iis maxime, quibus a docendi officio impediri possit; qui si negligentiarum forte convictus fuerit, rectoris et totius senatus arbitrio poenam se subitarum promittat.

- 3. Ut autem poena, quae negligentiis debeatur quamque cessatoribus imponi volumus, neminem lateat, statuimus et decernimus, ut pro qualibet neglecta lectione iuxta cuiusque salarii numerum et quantitatem de centum aureis dimidius detrahatur; theologi autem, qui alternis dumtaxat vicibus legunt, eam mulctam duplicandam consuimus.
- 4. Porro rector statim ab initio administrationis suae omnes professore ordinarios ad se vocet eorumque negligentias praesente etiam camerario inquirat, quas ipsi, postquam bona fide, prout iuramento obstringuntur. deposuerint et assignarint, rector poenas praescriptas declaret eisque imponat, nisi forte graves alicui causae fuerint, cur senatui indemnis videri debeat ac possit; causas autem lectionum neglectarum legitimas ac rationabiles esse putamus et declaramus afflictam valetudinem, sanguinis diminutionem, cui biduum, medicam corporis curationem, cui unum diem concedimus et indulgemus, aut si forte quispiam propriis negotiis, quae neque sine sue malo negligi neque commode per literas aut procuratorem expediri possent, occuparetur; ad hoc accedere possunt serenissimi principis eiusque consiliariorum negotia aut etiam nuptiarum cohonestationes, quae tamen omnia et alia iis non minora senatus nostri consilio et prudentiae aestimanda relinquimus.

#### Caput 9.

### De vacationibus atque feriis.

- 1. Ne autem perpetuus docendi labor professoribus paulo molestier videatur et ut interdum rebus quoque privatis et utilitati suae studere possint, ferias et vacationes maiores statuimus et decernimus in omnibus quatuor facultatibus a festo s. Bartholomaei usque ad festum s. Lucæ, item a festo s. Thomae apostoli usque ad alterum immediate post trium regum diem, a sexagesima insuper usque ad proximum a dominica Invocavit diem; publicae etiam feriae habeantur a dominica palmarum usque ad dominicam Quasimodogeniti diem, per dies quoque rogationum et octavas corporis Christi solitas ferias concedimus et indulgemus.
- 2. Vacationes autem minores sequentibus diebus esse volumus et declaramus: Joannis Chrysostomi, Thomae Aquinatis, Gregorii Magni, Benedicti, Joannis ante portam latinam, Ivonis, Ignatii Lojolae, festum portiunculae, Rochi, Francisci Xaverii, Barbarae, Luciae, nec non iis omnibus, quibus iuxta sanctae matris ecclesiae constitutiones aut dioecesis Eystadianae consuetudinem receptam civitas haec Ingolstadiana forias indictas agere et celebrare consuevit; die autem Jovis, quo extraordinarii legere solent. ordinarii non legant, iurium tamen professores mane ab hora 8 usque ad 10 more antiquo sua privata collegia habeant, quae etiam a medicis instituenda esse serenissimus elector Maximilianus sancivit; permittimus quoque

1

eos dies, quibus iurium et medicinarum professores aliquando ex certis camerae causis et negotiis occupantur.

3. Porro professori ordinario a principe docendi gratia huc accito, si forte rebus suis melius prospecturus et ad meliorem conditionem aspiraturus abire a nobis destinaverit, semestre constituimus, ut ante illud, priusquam hinc discedat, principem aut saltem consilium nostrum academicum de abitu suo certiorem reddat, quemadmodum et princeps noster vicissim sese hoc facturum, si aliquem forte dimittere voluerit, benigne pro suo favore et clementia promisit et constituit. Prohibemus etiam, ut non doctores et legitime non promoti in cathedras superiores, quae amplissimo dumtaxat doctorum ordini destinatae sunt, non conscendant, verum ii publice docendi potestate impetrata in inferioribus tantum subselliis consistant et sese contineant.

### Caput 10.

De inscribendis et recipiendis in album academiae nostrae.

- 1. Volumus et sancimus, studiorum causa huc venientes ultra octiduum hic non morari, quin nomen albo universitatis nostrae tradant praestito rectori iuramento de serenissimi principis nostri et scholae nostrae commodis pro viribus promovendis, incommodis autem avertendis sub tali forma: Ego N. iuro, me serenissimi principis et domini domini Maximiliani comitis palatini Rheni superioris inferiorisque Bavariae ducis sacri romani imperii archidapiferi et electoris atque successorum suorum et scholae nostrae commoda promovere pro viribus, incommoda vero avertere neque suae serenitati sive universitati sive huic oppido unquam ullum damnum seu detrimentum adferre velle, quamdiu hic studens fuero atque academiae privilegiis gaudere voluero; quodsi vero damnum fecero, id ipsum resarciam iuxta ipsius universitatis dispositionem. Juro item, me observaturum statuta et statuenda ac laudabiles consuetudines huius academiae Ingolstadiensis, donec ibi studens permansero; quodsi non ero dicto audiens, poenam transgressoribus constitutam aut per rectorem aestimandam sustinebo. Juro praeterea, libertates et privilegia atque ea, quae bonum academiae respiciunt, citra cuiusquam iniuriam debito modo pro virili me promoturum. quoque, obedientem me futurum atque obtemperaturum rectori universitatis et singulis rectoribus pro tempore eligendis in omnibus licitis et honestis, quibus una cum studii huius regentibus dignam exhibebo reverentiam et honorem, quemadmodum decet. Jus porro accipiam coram rectore in prima instantia in quibuscunque causis negotiis aut contractibus sub tempus studiorum meorum hic natis aut exortis ad forum gymnasii literarii pertinentibus, dum tamen salva sint mihi iuris remedia. Juro postremo, me non habiturum famulum, nisi qui in catalogum studiosorum sit relatus aut saltem mihi iuratus fuerit, serenissimi principis nostri atque academiae bonum et commodum se procuraturum, item et rectori obtemperaturum sine fraude et captione. Sic me deus adiuvet et haec sancta dei evangelia.
- 2. Omnes quoque scholae nostrae iurati eos, qui sub ficto scholarium titulo hic degunt, rectori indicare obligentur.
- 3. Qui autem praetextu studii huc veniens nomen suum albo scholae nostrae dare recusat, is tanquam academiae privilegiis indignus civico

magistratui tradatur et oppido expellatur decreto serenissimi principis Alberti senioris.

- 4—9. Numeret autem episcopus vel princeps pro inscriptione 3 fl., abbas praepositus et decanus ecclesiae cathedralis simul etiam comes et baro 2 fl., a scholari theologiae iuris medicinae accipiantur 64 nummi, artium scholaris rectori pro inscriptione persolvat 48 nummos, pauper nihil solvere cogatur, doctor licentiatus et magister ex aliis academiis huc veniens gratis inscribatur.
- 10. Et quia hactenus experti sumus, nonnullos non modo ex Ingolstadiensi verum etiam propinquis gymnasiis nullo suo bono, sed plerumque in praeceptorum suorum contemptum intempestive publicis lectionibus academicis se ingerere, ideo deinceps nemo admittatur ad ullas superiorum facultatum lectiones, qui idoneo gymnasii, in quo literis operam dedit, testimonio non probaverit, se per annum rhetoricam audivisse, nisi indicio senatus academici causa rationabilis aliud suadeat.
- 11. Quilibet porro hic studentium noverit, se saltem duorum professorum ordinarie profitentium lectiones publicas quotidie audire obligatum esse.
- 12. Cum denique multum rei literariae intersit, ut legitime constet, quas unusquisque studentium per annum lectiones et quam frequenter et constanter audierit, ideo quaelibet facultas quovis anno post renovationem studiorum publico affixo programmate auditores suos convocabit, ut partim nomina inscriptorum recognoscantur, partim vero ii, qui a proxima inscriptione ad academiam primum accesserunt, de novo inscribantur.

### Caput 11.

# De privilegiis et immunitatibus scholae nostrae et earum observatione.

- 1. Quia autem gratiae ac favores virtuti loco praemii esse solent, nostras immunitates libertates et privilegia non turpi otio deditis nec teperi aut desidiae addictis concessa volumus, verum eos illorum participes facimus, quorum opera in optimis studiis et vita excolenda consumitur et qui ad hoc gymnasium velut ad virtutis et doctrinae emporium veniunt; beneficium enim, ut recte et prudenter maiores nostri dixerunt, nonnisi propter officium conceditur; qui igitur vel nullis lectionibus intersunt vel oscitanter essaudiunt, praevia admonitione ab academia nostra removendos statuimus.
- 2. Sedulo quoque observandum statuimus mandatum a serenissimo principe Ludovico anno 1477 die 21 sept. praesentibus rectore indice huius oppidi et utriusque magistratus senatoribus aliquot confirmatum et acceptatum per rectorem et senatum academicum, ne in prehendendis aut in vincula coniiciendis studiosis ratione captivitatis per apparitores aut vigiles a captis quicquam pecuniarum exigatur.
- 3. Nulli etiam apparitorum vigilum ant aliorum fas sit, contra consensionem et veniam rectoris et consilii aliquem scholarium ex cuiusquam aedibus vi educere eiicere aut alio quovis modo manus violentas iniicere.
- 4. Praefatus serenissimus princeps suo etiam decreto confirmatit, scholares omnes in accessu ac abitu a telonio ac vectigali immunes esse

atque etiam liberos ab iis exactionibus et steuris, ut vocant, quae alias oppido Ingolstadiensi penduntur, exceptis tamen iis, qui negotiationes aut similes contractus exercent, et iis, qui aedes vel praedium in districtu oppidi Ingolstadiensis emerint.

- 5. Rector quoque scripta scholaribus testimonia ad telonarios concedat, ut causa profectionis cognita a telonio immunes dimittantur.
- 6. Serenissimus quoque princeps Ludovicus permisit, laicos et idiotas fortuitos homicidas, non tamen malefactores, ex declaratione serenissimi ducis Alberti etiam tutum asylum habere in collegiis et aedibus iurisconsultorum; secus fit, si caesus sit scholaris.
- 7. Captum quoque studentem decrevit cum omnibus bonis suis sine mora tradi rectori; de quo autem incertum, an sit scholaris, in hunc captum nihil durius agatur atque in custodia honesta interim detineatur, quousque constet ex diligenti catalogi scholarium inquisitione, nomen ipsius in album nostrum non esse receptum; agnitus autem pro studioso rectoris potestati cum omnibus suis bonis concedatur.
- 8. Rector et consilium quotiescunque in reprimenda et frenanda ferocia scholarium praefecti oppidi iudicis aut consulis auxilio opus habuerit petieritque, concedatur illis illico et sine recusatione; statuente etiam sic rectore et consilio in publicas civium custodias pro delicti genere et qualitate duci poterunt.
- 9. Exclusus et privatus iustis de causis privilegiis universitatis et exclusione illius praefecto iudici et civium magistro significata a nominato iam magistratu oppidum illi intra spatium a senatu academico determinandum interdicatur nec unquam recipiatur nisi consulto et consentiente rectore et consilio universitatis.
- 10. De occisoribus scholarium serenissimus princeps decrevit standum iuri communi; qui autem eorum aliquem mutilaverit, illum graviter plectendum statuit sua serenitas, vult vero, scholares omnes a civibus et magistratu eorum foveri defendi eorumque violatores graviter puniri.
- 11. Nemo extra ordinem scholasticum libros scholaris cuiusquam vel emere vel pignoris loco accipere audeat sine rectoris permissione; transgressor amissione librorum puniatur.
- 12. Scholari ab intestato decedente rector tantum et consilium de bonis illius secundum ius et aequum disponendi et distribuendi potestatem habent, et non potestas secularis.
- 13. Serenissimus dux Albertus anno 1507 sancivit, omnes academiae doctores professores publicos nullas aedium, quas possident et incolunt, exactiones seu steuras, ut vocant, annuas solvere neque oneribus gravari publicis; sed si plures alias conducunt, pro illis pares cum alias civibus contributiones pendere debebunt; hoc decretum serenissimus dux Wolfgangus voluit quoque extendi ad domum frumentariam academiae et granarium universitatis in Aychach.
- 14. Ordinavit etiam serenissimus princeps Albertus civium proclamationes mandata et sanctiones neutiquam constringere scholasticum ordinem; si tamen eo mandato conciliantur animi et ad concordiam aluntur, quidam ex senatu civico rectorem pro eiusdem observatione adeant, qui illud ex sententia dominorum de universitate, quia de bono publico est, et ut ex

dispari vita nulla odii aut dissidii seminaria nascantur, rector scholaribus etiam denuntiabit.

- 15. Celsitudo praefati serenissimi principis statuit, cives, curare debere, ut victus potus carnes pisces panes et huiusmodi tolerabili pretio vendantur et ut scholares facili pecunia necessaria vitae conquirere queant: sin autem caritas oriri videatur, rector et consilium universitatis tantum apud cives obtinere debent, ut ingens fori pretium imminuatur.
- 16. Studiosi nostri non graventur censu hospitiorum et habitationum a civibus; sin autem disceptatio inter locatorem et conductorem conclavis de causa oriretur, res per aequos dirempta arbitros componatur.
- 17. Et ne studiosi occasiones habeaut negligendi bona studia, sancivit serenissimus princeps Albertus, nullos scholares citra honestas causas noctu in cauponum aedes recipi vel admitti debere ad potum crapulam aut lusum exercendum, multo minus arma et occasionem confligendi cives illis permittere debent; huius statuti neglectores pro qualitate delicti graviter puniantur a senatu civico.
- 18. Interdicimus etiam studiosis nostris, ne in publicis hospitiis, ubi peregrini hospitantur, habitent et ibi hypocausta vel cubicula conducant.
- 19. Munificentia quoque serenissimi principis Wolfgangi hoc privilegium scholae nostrae permissum est, quod omnium ordinum professores publici omnes collegiati cum regente novi collegii una cum quatuor magistris, quibus permissum fuerit a rectore ac senatu scholastico, cum personis illustribus et praelatis, si saltem quilibet corum ultra unius mense numerum commensales non alat, vina et cerevisiam pro se et suis sine ulla exactione coemere condere atque reponere queant.
- 20. Ultra 10 fl. iuxta serenissimi electoris domini Maximiliani 3 Apr. anno 1602 emissum decretum creditoribus non adiudicetur sumptibus quetidianis victus et aliis necessariis exceptis.
- 21. Sacerdotum quoque primitiae uno prandio absolvantur et numerus personarum reguletur iuxta statuta Bavarica.
- 22. Omnes etiam inutiles sumptus, qui hactenus in depositione, ut vocant, eorum, qui novitii musis initiantur, fieri solebant, penitus sublates volumus, nec pauperes ultra 5 bazzos, ditiores vero ultra 1 fl. non exponant.
- 23. Nostros etiam subiectos volumus observaro statuta civium in nuptialibus pompis, nobilibus et doctoribus in ea parte exceptis, quibus rectore et decanis maiores solennitates permitti et concedi possunt.
- 24. Statuit quoque serenissimus princeps, praefectum civitatis vel locum tenentem et praetorem iuramento confirmaturos, se has immunitates et privilegia, si opus sit, executuros et vindicaturos.

#### Caput 12.

### De abdicantibus et renuntiantibus se privilegiis academiae.

1. In scholaribus, qui privilegiis academiae nostrae se abdicare volunt talis servetur ordo: Is, qui se exemptum cupit e numero studiosorum animi huius sui sententiam apud rectorem et senatum academicum depremat et causas abdicationis proferat; quae si iustae et urgentes fuerint, admittatur renuntiatio; sin autem fucatae coloratae fictae et insufficientes exstiterint, accipiatur quidem renuntiatio, nihilominus sequens animadversie



illum exerceatur: 1. Qui se privilegio universitatis exuunt, stent cadantiudicio universitatis in delictis; quodsi rebelles sunt, gravius in eos madvertatur penes tenorem statutorem. 2. Nomina abdicantium matratui in oppido hoc significentur, ut exploratum illis sit, eos legibus olae nostrae exutos. 3. A lectionibus, quotquot renuntiant privilegiis, publicis et privatis arceantur. 4. Eorum iniusta renuntiatio aut parenus aut patrono aut collegio ecclesiae vel episcopo, si de sacerdotio unt, nuntietur, ut, quod illis visum fuerit, de eo statuant neve ignorann praetendant. 5 Nomen renuntiantis iniustis modis ex albo scholarium ungatur nec denuo recipiatur nisi venia impetrata factum a se imprunter et indecenter testatus fuerit coram rectore et consilio, nec denuo cribatur, nisi 3 fl. cum pecunia, quae pro inscriptione alias dari convit, numeret.

### Caput 13.

moribus scholarium, eorum obedientia et vitae innocentia.

- 1. Cum sancta sit obedientia iis praecipue exhibita, quos deus optimus ximus et leges nobis proposuerunt, statuimus atque decernimus, scholares nel vel a rectore vel a senatu academico per communem famulum vocaloco et tempore ipsis monstrato posthabitis ceteris omnibus comparere et, quidquid rector aut senatus iusserint, sine omni recusatione ire atque decentem et competentem dictis et factis praefato magistratui, periurii crimen non incurrant, honorem exhibere.
- 2. Quia ex veste habitum animi coniicere licet, volumus, vestitum centem honestum et talem gestari, quo possunt studiosi decerni a militivel potius comicis; omnino prohibemus, ne studiosi in plateis sine lio eove non decenter tecti incedant vel armati ad lectiones publicas cedant.
- 3. Prohibemus quoque omnibus nobis subiectis, ne unquam animi 1sa in templis deambulent; si quis contra fecerit, punietur.
- 4. Personatus quoque et velatus facie, ut cognosci non queat, nemo imnorum scholae aut ingrediatur oppidum aut egrediatur quoque sub ena carceris a rectore certo infligenda; qui mos velandi faciem cum nos itis quam hominibus reddat similiores, tempore etiam dierum, ut vocant, echanalium in universum evitari debet; nam ut caedes et alia mala irima sub his vestimentorum involucris et exuviis patrari possunt; quodsi s expressum mandatum observare non volet, a vigilibus deprehensus et nitus ad rectorem, si scholaris est, ducatur et arbitrarie puniatur.
- 5. De excubiis nocturnis ratum ac firmum hoc esto, quod hac in re tuit serenissimus princeps Albertus, arma tamen studiosis iustis ex causis emta non vigilibus, sed rectori cedant, qui excubitoribus pro singulis idiis 6 kr. numerare teneatur.
- 6. Et quia magna pars studii causa huc venientium aut sub praeceptoris ant praefectis degit, ideo iubemus quemlibet, cui munus regendi iuventua commissum est, suos discipulos non solos relinquere, sed eis adesse et enter comitari, inquirere etiam, ne extra habitationem sibi delogatam quisam pernoctet, arma etiam moderatores huius aetatis ad se recipiant et, si id improbe aut illicite ab illis agi compererint, in eos animadvertant; modera-

tores autem iuventutis officii sui neglectores rector et senatus poena arbitraria afficiat, collegia etiam a suis gubernatoribus ad pulsum excubiarum (vulgo hossauss) diligenter claudantur.

- 7. Decernimus etiam atque sancimus, nullum scholarium tempore incendii seditionis conclamationis aut invasionis bellicae et hostilis noctu et interdiu ex sua habitatione excurrere debere aut incendium aut tumultum restinguendi causa, nisi studentis socii domus igne sit correpta aut ab aliquo, cuius potestati reluctari nefas, evocetur.
- 8. Ne quis alumnorum scholae nostrae huiusmodi vel cantum clamorem vel tumultum in suo conclavi excitet, quo vicini aut alii turbari possent: multo minus cuique liceat praesertim de nocte bombardam seu sclopum in civitate displodere sub gravi admodum poena.
- 9. Similiter ab ignium missilium proiectione aut pilarum ignitarum eiaculatione in oppido unusquisque abstinere debet; severe etiam prohibemus, ne studiosi feras ullo modo tam maiores quam minores iaculentur vel cum bombardis extra portam egrediantur, nisi forte ad ordinariam tantum metam iaculandi causa, sub poena ademptionis bombardae atque alia arbitraria a rectore imponenda.

## Caput 14. De indicialibus.

- 1. Quandoquidem in frequentia et multitudine scholasticorum saepcontroversiae oriuntur, ut iure sit agendum, de hac etiam parte, quae ad
  iudicia pertinet, diligenter est praecipiendum. In primis ergo statuimus,
  ut quicunque ex universitatis nostrae subiectis adversus alium pariter albo
  scholae nostrae inscriptum agere voluerit, eum coram rectore conveniat nec
  ad alium iudicem evocare aut pertrahere praesumat; mulcta 2 fl. transgredienti infligatur.
- 2. Sic etiam cos, qui citantur, volumus, rectoris parere imperio: quodsi detrectaverint et contumaciae puniantur.
- 3. Quodsi quis rectori executionem paranti obtemperare noluerit et in ea contumacia perstiterit, moneatur primum literis publice affixis in locis solitis, deinde in toto consilio proponatur eius perversa mens et contumacia: decernant postea domini in consilio et, si visum fuerit, contumacem tanquam membrum vitiatum rescindant et excludant; plenius autem habetur in articulis superioribus de illis, qui renuntiant, quomodo contra illos sit procedendum.
- 4. Permittimus etiam, ut studiosus quilibet negotium suum et causan per se proponat seque de simplici et plano, ut loquuntur, defendat; ibi tamen statuit serenissimus Maximilianus elector, ut talis vulgari lingua in iudicio utens non audiatur, sed latino idiomate coram academico magistratu suas causas, quoad fieri potest, proponere ac persequi teneatur.
- 5. Cum leges omnes ad tellendas controversias properare inhemat et maxime detestentur protractiones litium, nes praecipue indignum indicamus, ut rector et assessores litigiis nimium protrahendis defatigentur et partes diutius vexentur; quare hoc procuratoribus interdictum volumus et sic statuimus, ut quaelibet causa civilis, quae non transcendit 20 fl. summaris,

simpliciter et de plano absolvatur et determinetur; sin causa, quae vertitur, 20 fl. valorem superet aut statum hominis sive iniuriam aliquam attingat, libellus scriptus offeratur, quem tabellio ad acta referat, et sic in causa solenniter procedatur, tamen semper frivolae et impertinentes dilationes amputentur; copiam quoque parti adversae exhibeat notarius soluto pretio.

- 6. Si fuerint ex nostris constituti procuratores, extranei non admittantur, et cum ultro citroque scribuntur acta, id fiat sermone latino, nisi rectoris permissione aliud concedatur.
- 7. Si quem rector abire aut res suas asportare prohibuerit per arrestationem atque sine rectoris partiumve consensu recesserit, propter contumaciam illam abeundi 10 fl. mulctetur; quodsi arduum fuerit negotium, maior etiam mulcta irrogabitur, imo etiam ad poenam exclusionis potest procedi; hocque statutum rector particulariter debet tueri et custodire eius observationem, ut nequaquam iurisdictio universitatis vilescat et a quovis contemnatur.
- 8. A mandatis vel praeceptis rectoris qui appellare voluerit, poterit licite ad plenum consilium universitatis causam suam referre, sed tamen e vestigio deponere debet 1 fl. ad manus rectoris; si bene appellavisse fuerit probatus, restituatur ipsi florenus depositus; sin perperam fecit in appellando aut non prosecutus fuerit, florenum amittat in poenam temeritatis; floreno autem non deposito appellationi minime deferatur, quod etiam in appellationibus a consilio observari volumus. Hoc etiam non negligendum, cum, qui a sententia tam interlocutoria quam definitiva a consilio prolata appellat, cuius appellantis protervia et temeritas si fuerit probata, gravius ab eodem consilio puniatur.

### Caput 15.

De poenis et mulctis ob delicta studiosorum infligendis.

- 1. Quandoquidem subditi ditionis rectoris nonnunquam bene monentibus non auscultant, proinde ubi quid contra decorum designaverint et illud facinus carceris poenam commeruerit, permittimus cuivis studioso, ut in vulgaribus delictis unius diei carcerem redimere possit uno aureo, ni ita grave flagitium fuerit, quod videatur dominis maiori supplicio dignum.
- 2. Serio etiam iuxta serenissimi electoris Maximiliani decretum clementissimum praecipimus, ut nullus deinceps studiosorum vesperi amplius post horam noctis nonam in hyeme aut post decimam in aestate sine gravissima causa ac singulari et inevitabili necessitate, et quidem ne tum absque lumine aut lucerna ardente, in plateis compareat vel incedat.
- 3. Gravi quoque poenae obnoxii sunt, qui tam infra quam post praedictas horas noctu mutatis vestibus et capuciis vulgo nebelkappen dictis obvelati incedunt, ut dignosci non queant, et qui vociferantur aut inhonestis et intempestivis cantilenis per vicos et plateas utuntur vel strictis gladiis sine clamoribus et cantilenis incedunt, iis lapides petunt, obvium quemvis iniuriosis verbis lacessunt aut provocant vel etiam caedunt, fenestras projectione lapidum aut similium rerum frangunt, vigiles provocant invadunt, eos catervatim circumstant aut quoquo modo laedunt vel denique quascunque petulantias et insolentias committunt; contra huiusmodi enim proqualitate delicti saepe nominatus serenissimus elector Maximilianus ad poenam

perpetuae relegationis usque absque omni personarum respectu procedi posse et debere die 14 Oct. anno 1643 denuo mandavit (letzterer Satz von contra huiusmodi an ist offenbar später cingefügt); quodsi quieti publicae aliter prospici ac refractarii aliter compesci non possent, praefectus oppidi vel locum tenens et consules a rectore ac senatu academico requisiti operam seriam et sufficientem ferre ab ipsomet serenissimo electore specialiter iussi sunt; videatur supra cap. 4, n. 2 et cap. 11, n. 8.

- 4. Ordinamus etiam, ut aleator quivis vel lucro vinarias tabemas crebro frequentans puniatur arbitrio rectoris pro qualitate delicti; si incorrigibilis pergat in hoc scelere, custodiae gymnasii publicae mandeturad 10 dies continuos.
- 5. Quicunque alium studiosum privatum laeserit, absque tamen effusione sanguinis et citra membri cuiuspiam mutilationem, 1 fl. puniatur, qui si solvendo non sit, detineatur in carcere; si vero laesus non sit privatus, sed constitutus in dignitate aut in officio academiae vel serenissimi electoris vel huius oppidi, aut pars corporis sit mutila facta, tum reus praeter satisfactionem laesae parti poena arbitraria afficiatur, nisi quis in rectorem aut assessores ultionem paraverit aut proprio marte aut alterius viribus nixus, quoniam tunc ad relegationem facinerosi hominis vel ad eius exclusionem vel maiorem poenam pro qualitate delicti properandum erit.
- 6. Qui convicia alteri dixerit aut talia scripserit, quae famam et honorem alterius laedant, etsi tamen suum nomen is author adscripserit. poena arbitraria mulctetur pro iniuriae illatae magnitudine.
- 7. Praeterea nihil affigatur publice exceptis chartulis lectionum et disputationum, quae saepius publicare necesse est.
- 8. Cautum est insuper, ut nemo studiosorum loca inhonesta et suspecta adeat, et si in aliquo huiusmodi commoretur, inde statim, ut monitufuerit, migret, in quo ni paruerit, exclusionis poenam a rectore illico experietur; moneri quoque debent alii magistratus, si suspecta sub ipsis loca vel personas esse innotescit, ut illa e medio tollant ac purgent, istas vero tanquam scandala offensionis oppido expellant; idem fieri oportet, cum in vicinia scorta, ad quae inventus excurrero solet, se detinent, ut nempe magistratus cuiusque loci debite requisitus ea non tolleret.
- 9. Quisquis vero concubinam fovebit pro studioso, ab academia non agnoscatur et nullo modo defendatur, exutus denique omni commodo privilegiorum atque immunitatum nostrarum proclametur; simplices quoque fornicarios gravius se puniendos quam hactenus ex serenissimi electoris Maximiliani mandato norint.
- 10. Quoniam vero concordia res parvae crescunt; serio statuimus, ut nemo doctorum aut professorum auditorumque unius facultatis ullo modo calumnietur aut detrahat alicui alii facultati; equidem si maledicendo talis monitus nihilominus pergat contra rectoris inhibitionem, posset a consilio doctorum et magistrorum cum senatus scholastici consensu penitus excludi: interdicimus itidem sub poena arbitraria per rectorem et decanos, ut in disputationibus modestia servetur, vitentur convicia et rixae immodestee, nemo temerarius et protervus alium contumeliis et calumniis exagitet, nisi velit poenam condignam praepropere experiri.

- 11. Conspirationes seditiones nullo modo fieri permittimus neque concedimus, ut unquam catervatim studiosi confluant, coniurationes facere praesumant sive attentent; potissimum vero omni sunt coercendi severitate, qui conspirationes machinantur adversus magistratus; conspirationis author seu sollicitator per mensem in carcere detentus postea relegetur vel etiam duriori supplicio, si videbitur consilio nostro, afficiatur, conscii vero facinoris repellantur a dignitatibus et publicis honorum titulis, nisi prius poenam luant debitam et reconciliati in gratiam cum maioribus redeant.
- 12. Cavemus praeterea, ut in delictis gravioribus ad exclusionem delinquentis mature procedatur, exclusi autem aut relegati nomen consuli et iudici huius oppidi significetur, certioresque reddantur, quod iuxta serenissimorum principum ordinationem praevaricatorem talem ultra dies octo, nisi rectori et consilio academico aliud videatur, intra moenia Ingolstadiensis urbis tolerare non debeant; neque illi tantum, qui graviter delinquunt, ab academia dimittendi sunt, verum etiam isti, qui, licet apud professores inscripti sint, nullas tamen vel omnino nonnisi rarissime ac valde negligenter lectiones frequentant atque adeo otiosi hic solummodo delitescunt et inutiliter pecunias consumunt.
- 13. Ad haec in omnibus delictis actionibus negotiis et contractibus rectorem competentem iudicem esse decernimus non modo quoad civiles, verum etiam quoad causas criminales, unam vel alteram criminalem ex serenissimi electoris Maximiliani speciali rescripto anno 1605 evulgato suae serenitati ad se avocandi potestate reservata; praecipit vero serenissimus elector Maximilianus, ut in causis criminalibus via iuris absque ullo respectu procedatur et talis semper sententia feratur, quae delicto proportionata sit, in quo negotio praefectus oppidi requirente rectore iuxta ordinationem serenissimi principis Ludovici auxilium et operam suam praestare tenetur.
- 14. Volumus etiam, quod nullus studiosorum domicilium cuiuspiam civis ingrediatur ipso nolente et prohibente poena 1,2 fl. transgressoribus huius mandati infligenda; ceterum quisquis in eadem re petulantius se gesserit, pro arbitrio nostro gravius puniatur.
- 15. Ut porro abusus noxius provocandi alios ad pugnandum et promptitudo parendi provocantibus ac congredientibus penitus caveatur, senatus academicus iam dudum decrevit, ut sive re ipsa sive verbis alium provocans mulcta 6 imperialium puniatur; ad provocationem vero comparens et congrediens 3 imperiales solvat, illi insuper, qui alios ad provocandum et comparendum provocanti instigant, quoad hanc mulctam provocantibus aequiparentur et singuli pariter in 6 imperiales condemnentur; si quis in praedictis delictorum generibus saepius redeat, poena pro qualitate delicti duplicabitur vel triplicabitur, aut denique tanquam incorrigibilis ab academia dimittetur. Qui supradictam pecuniam solvere nequit, secundum tenorem horum statutorum hoc cap. 15 n. 1 pro unoquoque aureo unius diei incarcerationem sustineat. Gladium porro gestandi passim licentiam personae tantum illustres et qui per biennium iuri studuerunt ex indulto serenissimi electoris Maximiliani anno 1598 dato habent.
- 16. Saltationes publicas accedere sub poena arbitraria prohibitum sit, nisi forsitan aliquis ad cohonestandas nuptias fuerit vocatus vel per nuptiales pro more ad saltandum invitatus; attamen etiam tunc modestiae

memor ab impudicis circumagitationibus et immodestis discursationibus abstineat neque cum aliis virginibus aut ancillis choreas ducat, quam quae nuptiis intersunt, aut quavis alia ratione nuptialibus personis molestus sit; multo minus in loco chorearum gladium aut pugionem stringat sub poema 6 imperialium irremissibiliter infligenda, ad quam ille quoque obligabitur, qui alium pugnis vel quocunque teli genere in eodem loco laeserit aut verbis ad pugnam provocaverit..

17. Tandem statuimus et ordinamus, ut rector singula, quae hactenus mandata sunt, diligenter exequatur, querelas sine affectu audiat patienter, transgressores constitutionum iuxta ipsarum tenorem et decanorum consilium puniat, mores corruptos etiam, de quibus statuta speciatim non cavent, corrigat, poenas exigat per pedellum, notarius condemnationis sententiam in acta referat, qui mulctam sibi constitutam non statim numeraverit, illico pignus sufficiens exhibeat aut coniiciatur in carcerem.

# Caput 16. De promovendis.

- 1. Non mediocris sit cura professoribus omnibus, ut ad honorum gradus doctos tantum atque eruditos et bonis moribus commendatos admittant; inde enim tum ipsis tum academiae nostrae fama celebris et perennis gloria ab omnibus exspectanda.
- 2. Fiet autem hoc, si ea diligenter observentur, quae serenissimus elector Maximilianus die 26 Martii anno 1642 circa promovendos obser-Si nullus ad licentiam vel doctoratum in theologia advari praecepit: mittatur, qui non praeter scholasticam toto et completo quadriennio auditam etiam ceterorum professorum theologiae omnium ac singulorum, videlicet sacrae scripturae, controversiae et casuum conscientiae, lectiones per bien-Si in iuridica facultate nium iuxta theologicae facultatis statuta audierit. similiter nullus ad licentiam aut doctoratum admittatur, qui non unum saltem hebdomadarium collegium feriis quintis haberi solitum se frequentasse comprobaverit quique quinquennium in audiendis lectionibus ac studio iuris non absolverit, nisi singularis causa aliud suaserit, qui item biennio philosophiam non audierit; quod ultinum etiam medicis erit observandum. In nulla praeterea facultate post examen eodem statim die gradus amplius conferatur, quique in examine pro altiore gradu non satisfecerunt praesertim iurium candidati, baccalaurei creari possunt, si autem neque hoc honoris titulo digni iudicentur, omnino reiiciantur.
- 3. Multas hactenus expensas inutiles fieri solitas in promovendis cuiusvis facultatis omnes excepto frugali et mediocri prandio professoribus exhibendo volumus esse abolitas.
- 4. Edicimus postremum, ne quis studiosorum publicum testimonium doctrinae suae ab aliquo magistro aut doctore in catalogum academiae non inscripto vel exautorato et ab actibus scholasticis suspenso accipiat, sub poena perpetuae exclusionis.

### Caput 17.

De reparatione fabricae collegii et usu sedilium.

1. Merito augustum collegium sumptuose a serenissimo fundatore

gymnasii exstructum expensis camerae in structuris necessariis debet conservari.

2. Singuli tamen promovendi in sublimioribus tribus facultatibus singulos numerent medios aureos et magistri artium 2 kr. pro resarciendis collapsis structuris et ut sarta integra reservari possint.

# Caput 18. De pedellis.

- 1. Praecipimus et ordinamus, per consilium universitatis pedellos suscipi, quorum opera omnes facultates uti poterunt.
- 2. Emolumentum vero, quod illis iure debetur, percipere nemo impediat, neque vero ulla facultas proprium pedellum assumere audeat absque senatus universitatis consensu.
- 3. Famulorum autem universitatis officium est, ut quotidie rectorem bis conveniant, alias requisiti semper adsint, eumque in civitate comitentur, eius quoque mandata fideliter et diligenter exequantur, accersant, quos iubet vocari, iussi mature. Auditoria statis temporibus everrant et interdum etiam plateam circa academiam purgari procurent, fenestras suo tempore, ne ventorum impetu collidantur ac frangantur, diligenter iterum claudant, rectorem ad aedem sacram deducant, sceptrum eidem praeferant die natalis domini, paschae, pentecostes, assumptionis Mariae, disputationes et alios actus collegii templi foribus praefigant, theses distribuant et in distribuendis suum compendium non quaerant, nullas sibi reservent neque defendentes ad id adstringant, ut, quibus ipsi benevolunt et de consuetudine non debentur, praesertim compactas offerant; studiosos ante suum ad rectorem vel consilium ingressum moneant, ut latine sua proponant, feminas maritatas tanquam suorum maritorum procuratrices ad rectorem non admittant, sed viros et maritos ipsos, nisi legitime impeditos, adesse iubeant, arrestum, nisi periculum in mora sit, sine rectoris iussu non indicent atque officium magistratus sibi non arrogent, schedas in orbem circumferendas nemini ostendant aut ipsi legant, secreta, quae interdum audiunt et resciunt, nulli pandant, incarcerandos illico vel tempore per magistratum academicum sibi designando includant, ianuas utrasque carceris bene claudant, nihil praeter victum et potum ordinarium, quibus uti in convictibus suis consueverunt, horis prandii et coenae, aliis omnino nihil, nisi aliud a magistratu academico statutum fuerit, nullumque socium absque facultate, nocte excepta et quidem tunc etiamnum nisi unum, nullum denique musicum instrumentum aut aliquid aliud ludicrum sive alias prohibitum illis admittant, qua de causa accedentes et adferentes victum lectum lignum ac alia diligenter perlustrent, lectos praesertim absolutos aperiant ac introspiciant et, si quem potum vel quodcunque aliud prohibitum deprehenderint, potulenta et esculenta tanquam caduca ad se recipiant et ipsis cedant, reliqua vero rectori cessura tradant; moneant etiam incarcerandos, ut clamores cantus ac alias petulantias, per quas professores in lectionibus et vicinia inquietantur, devitent, alioqui ex carcere ipsos recta et sine omni spe veniae ab academia dimittendos, nec quemquam insuper ad eos, praesertim feminas quascunque, intromittant, dimissos ex carcere statim et non post intervallum ad rectorem [fehlt ducant] pro iuramento solito faciendo de se non vindicando,

post dimissionem carcerem visitent et, an nihil turpe et absonum ibs scripserint vel pinxerint, inquirant, pictores vel scribas rectori denuntient et scripturas vel picturas fideliter dealbari ac obliterari rursus procurent.

- 4. In collationibus licentiatorum ac bonis novis accipere ad se possunt, quae tam in esculentis quam potulentis fortuito restant, nullam tamen fraudem adhibere debent, ut aliquid vel plus remaneat, quam sers quadatura est, multo minus ab hospite pro se vinum antecedenti vel subsequent tempore accipiant ac eius pretium rationibus promovendorum vel promotorum pro libitu inseri curent; similiter exigendo ultra taxam sibi a statutis academicis vel quatuor facultatibus praescriptam promovendos aut alios quoscunque non gravent neque in quibuscunque collationibus aliisque occupation bus et functionibus academicis in stuba academica vel alibi celebrari sollita feminas famulari ac ad mensam inservire permittant. Ceterum in omnibus ita se gerant, prout fideles ministros facere decet et convenit, atque praescripta omnia absque omni fraude et dolo illibate custodiant.
- 5. Juramentum pedellorum singulis annis circa festum sanctae Luciae in senatu angariae celebrando praestandum sit tale: Ego N. iuro, quel magnifico domino rectori atque omnibus rectoribus, qui successuri sunt, ae almae huius universitatis consilio obedientiam et fidelitatem praestabo, et quod secreta rectoris universitatis et consilii eiusdem non revelabo commodumque serenissimi electoris successorumque dominorum huius oppid: et universitatis diligenter promovebo et damna pro virili impedire conabe, omnia item ex officio mihi incumbentia ac hisce statutis praescripta absque dolo et fraude fideliter observabo. Iuro etiam, quod, si a dominis mes aliquando ab hoc officio removerer, nolim propterea dominis consiliante obloqui aut ultionem instituere. Sic me deus adiuvet et haec sancta de evangelia.
- 6. Cura sit pedellorum, ut quotidie paulo ante lectionem quorumlist professorum, qui eadem hora non concurrunt, campanam in collegio pulsetti hora autem congrua observanda est deinceps secundum horologium divise virginis; idem quoque observetur in citationibus et convocationibus rectoraqualibuscunque.
- 7. Sit autem praeter pedelles notarius universitatis iuratus, qui a omnibus iudicialibus praesto sit et decisa per rectorem vel consilium dusgenter inscribat.
- 8. Pedellorum porro stipendium esto, ut exigant a scholasticis singula angariis 10 kr. a singulis, a nobili 15 kr., illustrium autem et praelatorum committimus munificentiae et liberalitati, ut pro dignitate sua pedelle remunerent. Hortamur item quatuor facultatum decanos, ut in conferendo insignibus pedellorum etiam habeant rationem; in mulctis vero et pecusuab intitulatis aut inscriptis soluta sexta pars ipsis cedat.
- 9. Edicimus insuper, ne notarius et pedellus perpetuum diem ast solidam noctem exeat urbem, nisi rectori significaverit et eius concessa impetraverit.
- 10. Quodsi integra septimana urgentibus negotiis voluerit abese, opus habeat hoc ipsum consequi nonnisi a rectore et quatuor decans consentientibus, qua in re nisi audiens dicto fuerit, officio suo exuatur.

## Caput 19. E p i l o g u s.

Paterna autem benevolentia ducti decernimus, neminem statutorum transgressorem incurrere periurium, nisi edictum violatum expressis verbis hoc in se contineat aut rector transgressori nominatim sub iuramento mandet et praecipiat, non obstante, quod in catalogum studentium inscribendus iuret, se observaturum statuta et statuenda.

Porro reservamus nobis et posteritati nostrae et iis, quicunque consilio praeficiuntur, authoritatem, cum consensu serenissimi nostri electoris condendi insuper alia edicta, de integro etiam comprehensa immutandi addendi et emendandi, quoties id utilitas et necessitas reipublicae literariae efflagitaverit; ante omnia vero salva sit potestas serenissimo electori et omnibus successoribus eius, statuta haec in posterum immutandi, et rogamus insuper serenitatem eius, ut constitutiones has universas approbare et confirmare dignetur, ne quis improbus contrarium facere deprehensus exceptione frivola se tueri aut easdem ullo modo possit cavillari.

# Iuramentum eius, qui e carcere dimittitur [gehört wohl Cap. 18, am Schlusse von Nr. 3].

Ego N. iuro, quod incarcerationem mihi per dominum rectorem meum ob excessus meos nuper impositam iam liberatus neque per me ipsum aut alium quemvis subornatum directe vel indirecte verbis vel factis aut alio modo extra iuris remedia vindicabo, serenissimis dominis principibus Bavariae, Ingolstadiensi universitati et universo consilio aut quibuscunque aliis etiam adversariis meis huic incarcerationi causam vel occasionem dantibus ob eandem nihil molestiae iniuriarum incommodi vel ultionis moliar faciam aut fieri procurabo. Sic me deus adiuvet et haec sancta dei evangelia. 1)

Die weil dann dise zuvor geschribne reformierte und verbesserte statuta zue aufnamb unserer hohen schuel und dess ganzen studenten wesens geraicht, demnach thuen wir alls landtsfürst hiemit solche allerdings confirmiren und bestettigen, also das sich unsere universitet deren nun füran gebrauchen khünde und solle, darbey wir sie auch genedigst halltten schüzen und schirmen auch handthaben wöllen; gebietten hierauf allen und jeden unsern hoffmaistern vicedomb statthaltern pflegern richtern castnern zollnern mauttnern ungeltern auch burgermaistern rhäten und gemain unserer statt Ingolstatt und allen anderen gegenwertigen und khönfftigen unsern ambtleuthen derselben verwesern und undterthonen in was würden wesen oder standt die seyen und wie die genannt sollen oder mögen werden, so die sach betrifft, ernstlich und vestiglich, die mehrbemellt unser universitet und derselben facultäten glider und scholaren zu Ingolstatt bey voran gezaigten statutis ungeirrt und ohngehindert verbleiben zulassen, auch sie von unsertwegen darbey handtzuhaben und zuschüzen, als lieb einem und jedem ist, unser ungenad und straff zuvermeiden; jedoch wann ins khönfftig etwan auch dise jetzt verbesserte statuta oder

<sup>1)</sup> Eine deutsche Uebersetzung dieses Eides für jene, welche nicht latein können, s. Arch. d. Univ. B, I, Nr. 49.

theils deren puncten sollten oder müesten geändert werden, so wür uns und unsern erben regirenten fürsten hiemit vorbehallten, in disen vorgeschribenen auch anderen statutis decretis und ordnungen nach gestallt der leuff und zeiten besserung mährung und änderung vorzunemmen, damit gemainer universitet und derselben glider und scholaren aufnemmen ehr wolfarth und notturfft allzeit mit gnaden bedacht und befürdert werde. Jedoch so vil die patres societatis Jesu betrifft, soll es bey dem jenigen, was ihrentwegen vor disem absonderlich verordnet und befolchen worden, sein ungeändertes verbleiben haben. Dessen alles zu wahrer uhrkhundt haben wür unser secret an dises libell gehangen. Geschehen zu München den 20 Augusti Anno 1642.

## Nr. 136.

(8. Bd. I, 8. 400.)

Reichs-Archiv, Ingolstadt, Ger. Nr. 25.

Hochwolgeborne, woledle, gestrenge und vesste, genedige herrn.

E. g. u. h. haben vorhero guete wissenschaft, welcher massen unss in ao 1642 wegen unser und gemainer universitet verderbten güettern jerlichen 2000 fl. hilfgelter, halb von der löbl. curfrl. hofcammer undt halb von gemainer löbl. landtschafft gnedigst und gütig verwilligt worden seindt.

Ob unss nun wol dise bedriebte jar hero solche bewilligte hilf gnedigst und gütig aussgevolgt worden, weiln bey disen kriegsjaren unsere arme gilt underthonen zue Schambhaupten, dann in der Pfalz Neuburg, sowoln auch im gericht Aichach, wenig zum aufnemmen khommen, das sie uns und dem camerariat ambt etwas geben oder bestendig raichen mögen, so seindt si doch an jezt an allen diesen orth wie auch in diser refier, wie offenbar und bekhandt, nit allein verntigess, sondern auch heuriges jar auf ein neues also in grundt verderbt, den merern thails auch von hauss und hof verjagt worden, do gar oder doch wenig hofnung, das sie unss heur, undt zuebesorgen, in etliche jarn die schuldigkhait nit geben noch die gietter widerumben werden aufbringen khinden. Derowegen felt uns umb sovil desto beschwerlicher, das wir hören und vernemen miessen, das unss uneracht diser wahren undt landtkhindigen beschaffenhait nit allain die gnedigst verwilligte hilfgelter vom vergangenen jar nur zum halben thail, sonder noch über das unsere verfallene zinzsgelter beg dem landtschaffts zallambt wider verhoffen sowoln vom vergangenen als jezigen jar aufgehalten und nit völlig bezalt werden wöllen, welches dans verursachet, das wir dergestalt unsern schuldigen undt bestimbten underhalt zu quartaln vom cammerariat ambt alhie nit haben, sondern daran asstandt undt noth leiden müssen.

Wann dann bey diser beschaffenheit zuebesorgen, die universitet, weih den professoren ihre notwendige underhalt nit geraicht wirdt, möchte nech und nach in grossen abgang khommen, und aber E. gn. u. hn. wol beweit wievil nit allein dem landt in Bayrn, sondern auch dem ganzen Römischen



Reich daran geben, das dise fast nun mehr allain der orthen in flore stehende universitet ferner und continuirlich conservirt werde. Alss gelangt an dieselben unser gehorsames und verhoffentlich nit unbillichess bitten, die geruhen gnedigst zuverfüegen, das nit allein die alberaith verfallene zinss, sondern auch die verwilligte hilfgelter unverzogentlich aussgevolgt undt bezalt werden. Solches zue dem es obverstandener massen zu der universitet aufnemen und conservation geraichet, begern umb E. gn. u. hn. wir jeder zeit zuverdienen. Derselben unss alles vleiss befelchende

Datum Ingolstatt, den 18 May 1648.

Rector, camerer und rath gemainer universitet alda.

### Nr. 137.

(S. Bd. I, S. 439.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 46.

Liber statutorum facultatis artisticae Ingolstadii recognitus anno 1649.

### Pars prima.

De personis ad facultatem artisticam pertinentibus.

Ad hanc facultatem pertinent rector collegii, officiales, professores, auditores, ministri. Officiales sunt uterque praefectus studiorum, decanus et praeter hunc alii tres senatus academici consiliarii, reliqui item professores superiores usque ad rhetoricam inclusive, qui tametsi non sint de consilio academici senatus, sunt tamen consultores facultatis. Professores sunt metaphysicus, physicus, logicus, ethicus, mathematicus, linguae hebraicae, rhetoricae, humanitatis et quatuor grammatices praeceptores. Auditores, qui ad hanc facultatem pertinent, sunt omnes illi, qui modo dictas lectiones ex instituto audiunt. In ministris numerantur notarius, pedellus, famulus gymnasii.

## Cap. 1. De officio patris rectoris.

- 1. Officium rectoris universim est, omnia illa, quae in hac facultate a quibuscunque geruntur, consilio et opera dirigere sic, ut nihil alicuius momenti inscio ipso fiat, dabitque imprimis operam, ut omnia accomodate, quantum res feret, ad societatis constitutiones et rationem studiorum peragantur.
- 2. Litteras originales, quibus facultatis privilegia et translatio ad societatem continetur, ipse asservabit in certo archivi loco, exemplar etiam libri statutorum facultatis penes se habebit uti et libri consuetudinum, quo iis in tempore utatur ad sui aliorumque directionem; opus etiam erit ad iura facultatis cognoscenda non perfunctorie inspexisse libros controversiarum atque actorum facultatis.
  - 3. Consultationes cum professoribus philosophiae aliquoties per annum

instituet praesente vel non praesente praefecto studiorum, prout res tractandae videbuntur postulare.

- 4. De exercitationibus atque actibus scholasticis sive publicis sive privatis omnibus mature cognoscat statuetque, impedimenta praevertet aut amolietur, dubia occurrentia expediet, designabit dies idoneos disputationibus promotionibus atque examinibus etiam horas, quamque diligenter, quae constituta sunt, executioni mandentur, observabit circa lectiones circulos repetitiones academicas etc.
- 5. Intererit non tantum examinibus nostrorum philosophiae studiosorum. verum etiam disputationibus illorum domesticis, quin etiam ad menstruss eorum disputationes accedet, quando commode potest, sive ante sive post prandium.
- 6. Quando examinandi erunt magisterii vel baccalaureatus candidati, proprio candidatorum professori ad id negotium adiunget ethicae et mathematicae professores; finito examine suffragia examinatorum colliget atque ex his ordinem candidatorum in catalogo publice proponendum constituet modo infra iudicando p. 2, c. 14, membr. 1; tempestive item promotores designabit auditis consultoribus facultatis, si forte proprius professor impediatur.
- 7. Instante examine metaphysicorum nostrorum designabit unum ex patribus, qui quintum de illorum doctrina suffragium ferat; ante examina physicorum et logicorum nostrorum distribuet mature examinatores et examinandos, ut quisque examinatorum sciat in tempore, quosnam ipse debeat examinare; ceterum quando inchoandum sit examen metaphysicorum ac physicorum nostrorum, statuet ex multitudine vel paucitate istorum.
- 8. Finitis nostrorum scholasticorum examinibus iudicia de illerum profectu inscribet in librum ad id destinatum, tum ad patrem provincialem mittet una cum nominibus eorum, qui pro magno actu habendo fuerint designati, quorum itidem nomina inscribet in eundem librum, ubi a patre provinciali potestas illis facta fuerit disputandi, de qua illos etiam mature admonebit.
- 9. Ex professoribus, qui sunt de consilio facultatis, tempestive designabit aliquem pro senatu academico, si quis in alterius alio missi locum substituendus sit, qua in designatione fere poterit ordinem quempiam sequi aut etiam sorti rem aliquando in dubio committere.
- 10. Quo tempore nullus e nostris theologiae decanus fuerit, mittet cum decano philosophiae ad decanorum consilium evocato unum e theologiae professoribus nostris, fere eum, qui proxime decanus theologiae fuit, qui et ipse in eo conventu sententiam suam dicit, si, ut fere fit, interrogetur.
- 11. Pridie deductionum rectoris magnifici designabit, qui ex professoribus nostris ad eas cohonestandas adeant, habita ratione templi nostri atque in eo sacrorum faciendorum et confessionum audiendarum necessitate considerata; non tamen pauciores quam duos ex quaque facultate eo mittet, quos per decanum moneri curabit.
- 12. Singulis semestribus statis diebus decanum et reliques consultores facultatis convocabit, ut de actis ac rationibus pecuniariis praecedentis semestris iudicent aliaque, quae ex re facultatis sunt, consultent, denique novum decanum quatuor illi, qui academici senatus adeundi ius habent,

مادوالله الاراث

eligant ad plura suffragia, quorum si quando paria erunt suffragia, ipse addito suo suffragio pendentem expediet electionem.

- 13. Curet rector, ut cum academiae nomine aliquo evocantur aut invitantur professores a pedello, ianitor collegii id ipsi primum significet atque ab ipso demum intelligat, quid denuntiare professoribus debeat.
- 14. Invigilabit, ne pecunia facultatis nimis prodige ac profuse neque in alios usus, quam societas pridem recepit, expendatur, nihil in collegii aut nostrorum usus inde convertatur, nisi quod ad oblationes in publicis officiis divinis faciendas a nostris peti inde pecunia possit veteri more.
- 15. Curam sacelli sanctae Catharinae demandabit uni ex nostris professoribus, qui eam quam utilissime gestare videbitur, auditis super ea re, si videbitur, et consiliariis facultatis.
- 16. Nostros ad rhetoricam vel superiores lectiones docendas huc missos ad magisterii gradum promovendos curabit prius examinatos reverendo patre provinciali per litteras, si absit, ante appellato ea de re.
- 17. Stipendia, quae habet facultas in collegio Georgiano, conferet pater rector per decanum iis, quos auditis consiliariis facultatis dignos iudicaverit, simulque ut eos decanus regenti illius collegii praesentet, curabit.
- 18. Ad funera academiae, quibus vel professores vel studiosi cuinscuínque facultatis efferuntur, mittet omnes nostros philosophiae professores et studiosos; ad professorum etiam celebriorum exequias, quae 7 vel 30 die cum oratione praecipue funebri instituuntur, iudicet, an eosdem expediat vel omnes vel aliquos accedere, salvis semper, quantum fieri poterit, publicis lectionibus nostrorum. Quando cognati atque etiam filiae professorum externorum efferentur, satis erit, mitti eos ex professoribus nostris, qui tum non occupantur in academia; in aliis funeribus quamquam nobilioribus, non academicis tamen, maiorem etiam publicarum lectionum rationem habebit, quamquam ad funera summorum urbis praefectorum, ducalium administratorum, consulum ac praetorum etc. fere solent nostri studiosi ac professores adire; de cetero attendendum in loco ad varias circumstantias atque etiam exemplum aliorum academicorum publicamque aut privatam offensionem.
- 19. Non sinat nostros professores angarialibus conciliis aut alias quacunque occasione rationem reddere senatui academico aut cuicunque magistratui de rebus ad officium illorum pertinentibus, curetque, ut tam nostris quam reliquis academicis persuasum sit, eam rem pertinere ad superiores societatis, qui subditorum suorum vice ac loco sint responsuri rationemque reddituri, ubi id necessarium iudicaverint; longe minus ferat, ut nostri in senatu academico sententiam dicant, quae praeiudicet iuri aut libertati superiorum societatis.
- 20. Etsi negandum academicis petentibus non est, ut nostri professores habeant quandoque orationes funebres, curet tamen rector, ne ex hac permissione sensim onus aliquod nostris accrescat velut ex debito habendi id genus orationes.

### Cap. 2. De officio praefecti studiorum superiorum.

1. Habebit apud se librum statutorum facultatis artisticae atque item librum consuetudinum eiusdem, dabitque operam, ut ad praescriptum illorum

et cumprimis rationem studiorum omnia administrentur; ubi quidpiam « obtulerit, quod declarationem aut dispensationem requirere videatur, rem ad patrem rectorem referat aut referri curabit.

- 2. Aderit disputationibus non domesticis tantum, sed et menstrusin academia a principio usque ad finem, argumentantes respondentesque diriget, argumentis, si forte nimium protraherentur, finem imponet, curabil, ut ex quovis argumento aliquid utilitatis auditores percipiant.
- 3. In disputationibus solemnibus, quae habentur thesibus impressor. nunquam interponet suas partes ut praefectus, sed praesidi totum ius duputationem moderandi relinquat.
- 4. Ipsius erit, nisi hoc officium alteri pro tempore commendatum sat non tantum publicas declamationes magistrorum gymnasii et nostrorum scholasticorum in refectorio recitandas, sed etiam eas orationes, quae inc. cursus a professoribus philosophicis et in promotionibus publice recitantes. legere et censere, nihilque permittet de loco superiori dici, quod non securatum beneque latinum.
- 5. Theses etiam sive domi sive publice disputandas, sive imprimantur sive non imprimantur, videbit nec quidquam in thesibus poni patiater. quod sit vel paradoxum vel communi philosophorum sensui contrarium act cum studiorum ratione quovis modo pugnans; imprimendas quidem there, priusquam praesidi restituat, suam de iis sententiam patri rectori indicales, quem etiam admonebit, si theses non sint, quales infra c. 6 n. 10 humpartis petuntur.
- 6. Post examen baccalaureorum et magistrorum aderit patri rector: eumque in constituendo ex suffragiis examinatorum ordine candidatorum adiuvabit, atque ut hunc ordinem audiant, examinatores ipsos eodem advecabit; instantibus metaphysicorum nostrorum examinibus admonebit patres rectorem, ut quintum iudicem constituat.

### Cap. 3. De officio decani.

- 1. Festis apostolorum Philippi et Jacobi atque iterum Simons & Judae constituitur decanus novus a consiliariis facultatis (in quibus at etiam decanus decedens) ad plura suffragia voce expressa, nisi quis morbaut alio impedimento abstineatur a conventu illo facultatis, hic enim scrutum suffragium submittere posset; eligitur autem fere, quem ordo contugat nisi graves rationes aliud suadeant.
- 2. Officium eius semestre erit agetque personam praefecti ratione studiosorum externorum, qui in classibus supra rhetoricam versanter. ceterum ipee decanus uti et reliqui professores supra rhetoricam subsent praefecto maiorum studiorum quoad lectiones et reliquas exercitatione scholasticas.
- 3. Habebit decanus matriculam, in quam studiosos philosophiae referencement qua in re fungetur munere secretarii, quem constitutiones nostrae requiremente et quamquam gymnasii discipuli sua nomina praefecto gymnasii inscribenta dent, ecsdem tamen, cum ad philosophiam deinde accesserint, decanno seribet, nec quidquam pro inscriptione solvent.
- 4. Diligenter annotabit in charta ad id destinata, quae in facultate artistica quotidie geruntur, ut sunt promotiones, disputationes, mutabase

professorum, solemnia principia, decreta in conventibus facultatis, superiorum iussa ac statuta et id generis alia ad facultatem peculiariter pertinentia, quae deinde in conventu semestri eorum, qui de facultatis consilio sunt, coram patre rectore leget et, quae ex eis approbata fuerint, in librum inscribet, quo facultatis acta continentur; habeat praeterea decanus peculiarem libellum, quo consuetudines receptae comprehendantur, ut, quid quoque tempore agendum quove ordine, commode resciri possit; alium praeterea libellum, in quem relata habeat nomina eorum, qui facultati debent.

- 5. Litterae instrumenta et documenta, quae facultatem concernunt, penes decanum asservabuntur, ubi et inventaria rerum aulae ac vestiarii comici; rerum mathematicarum duplex inventarium erit, cuius alterum exemplar professor matheseos alterum decanus aut, si mathematicus decanus sit, senior facultatis penes se habebunt, atque in visitatione collegii singula instrumenta et alia dicto inventario comprehensa ostendent socio patris provincialis.
- 6. Hunc item librum statutorum facultatis penes se habebit decanus, saepius leget non tantum ea, quae ad suum officium, sed etiam ea, quae ad examina promotiones et ad alios actus academicos spectant; et quando examen instat, prius examinatores convocet eisque statuta examinatorum et alia, quae ad examen illud spectant, praelegat.
- 7. De omnibus illis, quae ad lectiones disputationes repetitiones consilia examina promotiones horumque actuum designationem et frequentationem spectant, mature admonebit decanus patrem rectorem, ut ex eius praescripto singula deinceps in tempore ordinet et exequatur.
- 8. Eiusdem erit, professores ad imminentes academicos actus, quibus ex officio interesse debent, vocare, monebitque praefectum templi, ut ordinem sacrorum et confessarios eorum vicem suppleturos ita instituat, ut professores ab eiusmodi conventibus non impediantur.
- 9. Singulis annis sub renovationem studiorum citabit decanus publico mandato eos, qui logicam physicam et metaphysicam eo anno audire volent, constituto die; descendet decanus cum professoribus excepto rhetore ad academiam; ibi metaphysici primum, deinde reliqui ordine intromittuntur in hypocaustum academicum; quaeritur nomen cognomen simulque, quam tertiam lectionem audire debeant, significatur; qui autem logicam incipere volunt, examinantur, num per annum rhetoricam audiverint, atque eius rei testimonium fide dignum exhibere debent; eadem occasione praeleget decanus studiosis philosophiae statuta facultatis, h. e. regulas auditorum philosophiae infra c. 8 huius partis comprehensas.
- 10. Qui post hanc primam inscriptionem demum ad lectiones philosophicas accesserint, ii se decano statim sistent atque ab hoc intelligent, quas lectiones audire debeant; tum fere Januario mense convocabuntur a decano ad hypocaustum academicum, ubi eadem illis proponentur et commendabuntur, quae prima inscriptione diximus.
- 11. Valde necessarium est, ut decanus re ipsa attendat atque investiget, quam diligenter auditores philosophiae frequentent, ad quas inscripti fuerint, lectiones, praecipue mathematicam et ethicam, eosque ubi defecisse animadverterint, vocet atque officii sui admoneat; et proderit, occasione secundae inscriptionis aut etiam alias evocari facultatis auditores, qui,

quam prima inscriptione adituros se lectionem promiserant, deprehensi postea fuerint non aut nonnisi raro adiisse.

- 12. Neminem ex auditoribus philosophiae sinat primo anno aliam tertiam lectionem audire quam mathematicam et secundo quam ethicam, nisi qui aut graves in contrarium rationes attulerint aut fide dignis testimoniis ostenderint, parentes aut curatores illorum velle, ut aliam tertiam sive theologicam sive iuridicam sive medicam lectionem audiant; cum his enim dispensabit, siquidem gradus e philosophia non petant; nam qui mathematicam aut ethicam non audiverint, ii ad gradum baccalaureatm vel magisterii non admittentur; vel si illis ob rationabilem causam facienda gratia videatur, detrudentur ad inferiorem locum, id quod illis antes mature significabitur a decano.
- 13. Si quis ex auditoribus philosophiae ad aliam facultatem transire volet atque idoneis testimoniis fidem fecerit, ita fieri velle parentes aut curatores suos, eum decanus ne retineat; ceterum nemini auditorum philosophiae permittet, ut horis lectioni philosophicae destinatis aliam cuiucunque facultatis lectionem audiat.
- 14. Praeter pecuniam, quae facultati ex baccalaureorum et magistrerum promotionibus provenit, accipiet decanus a camerario ex camera academica quotannis 80 fl.. singulis sc. trimestribus 20 fl., ea pecanis asservabitur in peculiari arca apud procuratorem collegii sub duplici clave, quarum unam decanus penes se habebit alteram procurator; plures astem ob causas consultius est, expensas facultatis nomine faciendas a procuratore fieri, qui proinde librum habebit, in quem acceptam expensamque pecuniam referat atque inde confectas rationes administratae pecuniae decano sub finem officii exhibebit, qui eas in conventu semestri apud patrem rectorem rectatas iudicio consiliariorum facultatis subiiciet tempore dein visitationes collegii etiam patri provinciali ostendendas; ceterum hanc administrationem ita procuratori decanus permittet, ut de expensis tamen faciendis in tempore inter se conferant, praesertim extraordinariis.
- 15. Ex dicto facultatis peculio decanus praefecto studiorum inferiorum pro munusculis scholasticis post renovationem studiorum dabit, quantum numerus discipulorum varius et temporum diversa ratio requiret indicio facultatis et superiorum, nunquam tamen plus 16 fl., praeterea patri regenti collegii Ignatii martyris 1. Jan. tradentur 60 fl., quibus ille mecessaria in cultum divinum et musicam per annum ineuntem in aula gymnasii procuret atque disponat; maiores vel extraordinarias expenses in paramenta instrumenta musica et similia pater regens et facultas ex acque sustinebunt; sarta tecta gymnasii aulae et scholarum ex codem acrarie conservabuntur ac reparabuntur, praemia annua comparabuntur, merces gymnasii famulo persolvetur, sumptus comoediis publicis suppeditabuntur.
- 16. Non permittet decanus mathematicae professori ullos sumptes pro se vel aliis ex facultatis aerario sine speciali patris rectoris consent, neque in pia munuscula ultra 5 fl. annue expendi sinet esque in externo professorum discipulos; nulli vero ex nostris inde donabitur, tametsi alique servitia in facultatis emolumenta praestiterint.
- 17. Tempestive constituet quempiam e magistris vel ceteris gravictibus studiosis, si fieri possit, qui pridie sanctae Catharinae sub fiem

vesperarum in templo divae virginis orationem habeat, cui deinde munusculi quidpiam, quod tamen 1/2 fl. pretium non superet, impensis aerarii facultatis offerre poterit.

- 18. Eadem diligentia singulis annis die Mercurii, in quem quatuor tempora quadragesimae incidunt, anniversarias exequias eorum, qui ex facultate decesserunt, in templo divae virginis celebrandas curabit convocatis edicto prius affixo omnibus ad facultatem artisticam pertinentibus studiosis.
- 19. Iis diebus, quibus adeunda nostris professoribus divina officia sunt, mature illis nummos offerat ad oblationes publicas; plures diebus festis, quibus trullae ad eleemosynas colligendas circumferuntur per templum; hanc pecuniam accipiet decanus ex aerario facultatis.
- 20. Ad lites inter nostros cavendas atque alia arcenda incommoda pro servitiis externorum in comoedia aut alias praestitis esculenta et potulenta non accipiet decanus e collegio nostro, sed vel e civitate vel convictorio.
- 21. Vestiarii comici curam decanus habebit eamque administrabit per aliquem ex magistris gymnasii a patre rectore petitum; quae pretiosiora sunt, ea bene clausa ut sint, curabit et clavim ipse penes se habebit, nihil ut nisi conscio ipso eximi inde possit.
- 22. Professores novos artium facultatis inscribendos rectori academico uti et regenti collegii Georgiani eos, quibus facultatis stipendia conferuntur, recipiendos praesentabit decanus; idem, cum quis ex facultatis professoribus recens in senatum academicum adsciscendus erit, illum senatui sistet curabitque, ut iuramentum, quod nostri solent, ibi faciat.
- 23. Cum quis e nostris philosophiae cursum auspicabitur, decanus mature diem constituat de consensu rectoris academici, quo solemne principium ab illo habeatur, atque in eum diem affigi ad fores academiae programma curabit a notario, quo ad id academici invitentur nominata hora et loco, ac tum, ne, qui solemne principium habiturus est, iuramentum faciat, quod alii professores solent, curabit.
- 24. Ad concilia, quae trimestribus indicuntur ac fere angarialia vocantur, curabit, ut omnes professores superiores excepto rhetore adeant non quidem suarum lectionum ac diligentiae rationem reddituri, sed tamen de moribus frequentiaque auditorum suorum edocturi senatum academiae.
- 25. Disputationes philosophicas imprimendas carmina epistolas dedicatorias et alia ad linguas atque omnino litteras humaniores spectantia leget censebit nec nisi a se subscripta imprimi a typographis sinet nec patietur speciales illas laudes, quas interdum nonnulli poetae in suis carminibus nostris professoribus tribuunt; theses quidem imprimendas non restituet praesidi, priusquam patri rectori, quid de iis sentiat, indicaverit, ac tum demum approbationem suam academico more subscribet; quodsi ipse sit praeses, praestanda haec a seniore facultatis curabit.
- 26. Ad facultatis artisticae providentiam iurisdictionemque pertinent depositiones, quibus studiosi ad academiam recens accedentes veteri more initiantur; quique illis praeest depositor, quem hic vulgo quintum vocant, hunc decanus ex gravioribus studiosis ac fere gradu philosophico insignibus delectum constituet mittetque ad rectorem academicum, ut huic indicet, collatum sibi a facultate artium id officii esse; eundemque deinde admonebit et coarguet, si quid compererit minus recte ab illo factum, prae-

sertim si saevior videatur, nec sinet abusus quosdam irrepere in consuctudinem cum honestate vel temperantia pugnantes.

- 27. Administrationem atque inspectionem bibliothecae academicae cum reliquarum facultatum decanis et procancellario communem habet decanus artisticae facultatis; eius visitatio instituenda est sabbato post Martini.
- 28. Cum camerarius academiae rationes reddit, iis cum uno e nostris theologiae professoribus interesse debet et subscribere.
- 29. Habebit penes se decanus clavim ad saccum coriaceum, in quo litterae quandoque atque alia scripta a rectore academico ad facultates mittuntur, atque ubi ad facultatem artisticam missus is fuerit, decanus aperiet et quod exemerit, si ita imperatum fuerit, suis etiam collegis, qui senatum academicum adeunt, communicabit; tum demum perfectis omnibus saccum denuo claudet ac rectori academico restituendum curabit.
- 30. Curabit, ut contumaces discipuli meritas luant poenas opera et arbitrio rectoris academici.
- 31. Ad comoediam curet ut sit, qui invitet professores academicos, nam ipsum decanum aut alios professores vix decet ad ista descendere, item alius, qui invitet ducales ac civiles magistratus, nobiles item cum coniugibus, atque hi deinde etiam locaudi officium in se recipient ex arbitrio patris rectoris collegii.
- 32. Tametsi absentes creari magistros vel baccalaureos nihil sit novi. non tamen hoc fieri sinet decanus sine gravibus causis iudicio concilii facultatis, in magisterio tamen ob licentiam conferendam ea de re cum procancellario tempestive transiget.
- 33. Ne extraordinarius iuris professor nostros, qui de facultatis consilio sunt, in publicis actibus praecedat, decani erit attendere, qui ubi quidpiam contra antiquam consuetudinem peccari animadverterit, ea de re rectorem academicum admonebit de consensu patris rectoris collegii; potestatem quidem in auditorio canonistarum considendi inter collegas suos iam olim illi facultas fecit.
- 34. Testimonia minus solemnia, i. c. privata, v. g. ad parentes curatores vel mecaenates destinata dare poterit decanus, quin etiam alii professores absque opera notarii academici; solemnia autem et quae testiticantur de vita sub disciplina facultatis transacta vel de annis in studis consumptis, praesertim absoluto cursu vel gradu suscepto opera notarii conficientur; qualiacunque autem istiusmodi testimonia dentur, ea multes ob causas expedit non collegii, sed facultatis sigillo muniri.
- 35. Non deponat officium suum decanus, antequam rector academise, qui proxime fuit, rationes excepti atque expensi reddiderit novo rectori, nam iis rationibus adesse ipsum quoque oportet cum aliis decanis iiedemque post hos subscribere sua manu.

### Cap. 4. De consiliariis senatus academici.

- 1. Quatuor ex facultate erunt in senatu academico iuxta constitutionem serenissimi principis Alberti et litteras serenissimi principis Guilielmi, et quamvis hoc ita sit, non est tamen necesse, ut omnes eant, nisi vocentur oums.
- 2. Cum in senatum nostri admittuntur, praestabunt senatoribus iurementum his verbis a serenissimo Alberto comprehensum 16 Dec. 1572 de

- a reverendo patre nostro Everardo Mercuriano societatis tunc temporis generali permissum et approbatum: Ego N. promitto ac iuro, quod ad singula, quae in senatu consiliove proposita fuerint, deliberabo fideliter et, quantum meum fert iudicium, respondebo nulla amoris odii pretii privatique affectus ratione habita, sed quam iustam arbitratus fuero sententiam dicam pro publico commodo academiae, secretaque universitatis et consilii ac earum etiam rerum, quas celare iubebor et quae in praeiudicium vel academiae vel singularum eius personarum vergere videbuntur, non efferam ad alios neque publicabo; sic me deus adiuvet etc.
- 3. A reliquis iuramentis, quae academici praestare solent, excepit nostros idem princeps eodem anno et die.
- 4. Admissi in senatum nihil antiquius habeant commodis et bono statu academiae et ad hunc finem omnia sua consilia et deliberationes referant, nihil tamen in senatu ultro et sponte sua proponent, quod ad novam ordinationem vel reformationem pertineat, nisi prius rem cum patre rectore communicaverint.
- 5. In dicendis sententiis sint graves breves perspicui modesti, aliorum sententias nunquam interrumpant nec confutent sine iusta causa; quodsi confutanda sit alterius sententia, id quam modestissime fiat, suam vero quisque suo loco, quantum rei necessitas postulabit, confirmet; non pudeat interdum suam sententiam mutare, si intelligant, alios rectius sentire; si viderint, se nihil melius afferre posse quam alii attulerint, qui ante dixerunt, paucis verbis illorum sententiam sibi probari, honeste dicent.
- 6. Academicos reverenter et cum honoris significatione compellent, in illis interrogandis rari sint et modesti, speciem onnem iubentium subterfugiant rogantibus propiores.
- 7. Non respondeant praepropere nimiumque secure aut resolute vel etiam arroganter nec utantur facile superlativis neque iactent, rem plane esse facilem vel impossibilem, sed sua proferant sancta quadam verecundia et humilitate neque cuiquam temere contradicant; quodsi quis tamen ex officio monendus esset, id fiat admodum submisse et molliter veluti rogando potius quam reprehendendo.
- 8. Denique in rebus omnibus directe vel indirecte ad societatem vel ad eius personas pertinentibus meminerint, honorem et bonum nomen societatis amicitiae et gratiae academicorum esse proferendum.
- 9. Praesentari atque adlegi in senatum, sententiam dicere ac rectorem academiae eligere possunt nostri etiam ante habitum solemne principium.
- 10. Qui impediuntur morbo aut alia legitima ratione, quominus die electionis rectoris academici in senatum veniant, ii scriptum suum suffragium mittere eo possunt, et expedit, obsignatum mitti.

## Cap. 5. De consiliariis facultatis.

- 1. Consiliarii facultatis sunt omnes professores superiores facultatis usque ad professorem rhetoricae inclusive.
- 2. Hi ius habent admittendi vel non admittendi ad lectiones philosophicas ad gradus seu promotiones, iudi di de ac semestribus ac rationibus pecuniariis, approbandi vel impre di ce la novorum sumptuum faciendorum et si quae alia sunt l

- 3. Cum igitur quidpiam inciderit, quod a consensu istorum pendere videatur, decanus illis rem proponet atque ex plurium sententia vel ipse statuet vel ad patrem rectorem rem sententiamque illorum ac suam (nam et ipse in hoc concilio sententiam dicit) referet, ubi opus esse videbitur.
- 4. Si res postulet, pater rector ipse proponet iis convocatis, quae in deliberationem veniunt, atque ex ipsorum sententiis, quae consultivae sunt solum, non decisivae, statuet, quod videbitur in domino.
- 5. Non habent ius eligendi decanum nisi qui ex illis academici senatus adeundi ius habent, passivum tamen suffragium in ea electione omnes habent; quodsi quis decanus eligatur, qui de consilio academiae non sit, tum, qui postremus e facultate ad senatum academicum accessit, huic locum cedet, quamdiu decani officio fungetur.
- 6. In publicis actibus praecedunt alii alios, prout serius aut citius ad docendi munus accesserunt; si simul adveniant, praecedit, qui concilia academica adit, eum, qui non adit; hebraicae linguae professor praeit rhetorem, si cum hoc simul incipiat docere, nam rhetor cedit omnibus in academia docentibus, qui quidem una cum ipso adveniunt; qui iam antes hic fuit, occupat locum, quem discedens reliquit, etiam post multos annos, ac si semper hic fuisset; in disputationibus tamen non solemnibus, cuius modi sunt domesticae et menstruae, non servatur hic ordo, sed considet ante alios, cuius theses prius defenduntur.
- 7. Actus publici, quibus interesse debent, sunt disputationes prometiones deductiones rectorum exequiae supplicationes funera et si qui sunt hoc genus, quibus adesse solcant professores externi; excipitur rhetoricae professor, qui non comparet in omnibus hisce actibus, ut cap. sequ. w. 12 dicetur.

# Cap. 6. De professoribus facultatis.

- 1. Qui ad docendi munus sive in academia sive in gymnasio recess accedunt, ii apud rectorem academicum omnes in album academiae inscribuntur nihilque solvunt pro inscriptione, idque observatur cum ils etiam, qui iam antea inscripti semel suerint sive ut discipuli sive magistri aut professores.
- 2. Qui gradibus indigent, ii a decano privatim creantur accepta prima a procancellario licentia gradus conferendi et cum consensu superiorum societatis.
- 3. Solemne principium in auditorio canonistarum solum ii tres habent, qui cursum triennalem philosophicum auspicantur, neque tamen faciunt iuramentum, quod externi professores ante solemne principium solent; ethicse et mathematicae professores possunt illud, si velint, privatim habere in suis quisque auditoriis.
- 4. Qui cursum triennalem docent, ii neque confessionibus audiendis neque habendis concionibus aut exhortationibus sive ullo alio extraordisarie officii genere occupantur, et accedere iis licet ad secundam mensam redimendi temporis causa.
- 5. Omnes quotidie docent praeter professorem linguae hebraicae, qui legit tantum die sabbati hora 12 non impedita (impeditur autem semper per quadragesimam et alios ieiuniorum dies) habetque statos auditores •

nostris theologos primi anni, quibus praelegit tum grammaticam tum e psalmis Davidicis quidpiam, et quidem in auditorio theologorum, de cathedra tamen inferiore.

- 6. Mathematicus et ethicus docent quotidie semel tantum hora 1 extra quadragesimam quidem, nam per hanc incipiunt docere hora 2., producant autem suas lectiones non ultra tres quadrantes; qui cursum triennalem peragunt, ii duas per diem horas docent ab 8 matutina ad 9 atque a 2 pomeridiana ad 3 extra quadragesimam, nam in quadragesima docent a 3 ad 4; rhetor per 4 horas docet quotidie, magistri rhetore inferiores per 5, nisi quod diebus sabbatinis et pervigiliis festorum per 2 horas aut etiam unam ta num in gymnasio docetur.
- 7. Qui dictando lectiones suas auditoribus tradunt, ii post primam semihoram insistunt atque explicant fere per quadrantem, tum ad dictandi laborem redeunt, nisi quibus tertio quadrante finienda est, hi enim tantum per dimidiam horam dictant.
- 8. Cursus triennalis sic traditur: Anno primo praelegenda manuductio Philippi du Trieu usque ad festum Catharinae vel initium decembris, inde usque ad festum apostolorum Philippi et Jacobi agendum imprimis, quodnam sit obiectum logicae, quotuplex haec sit et quam necessaria ad alias scientias et artes, omissis aliis, quae plerumque in prolegomenis tractari solebant; deinde praeteritis universalibus et praedicamentis libri perihermenias et analytici tam priores quam posteriores atque in horum fine diligenter agendum de habitibus et deducenda tamquam corollaria, quae in prolegomenis tam logicis quam physicis tractabuntur. Ab initio Maii usque ad finem anni explicato breviter obiecto physicae praelegendi duo libri priores physicorum, in quibus nihil de primo cognito, substantia et existentia materiae et similibus, breviter de natura et arte, diligenter de principiis et causis earumque causalitatibus; sex libri posteriores reiiciendi in Secundo anno explicabuntur libri de coelo iuxta praecepannum tertium. tum rationis studiorum, de generatione et corruptione, de meteoris et de anima. Tertio anno de obiecto metaphysicae, conceptu et analogia entis, proprietatibus entis, ente reali et rationis, universalibus in communi et particulari, praedicamentis in genere et in specie, essentia et existentia, de subsistentia, individuatione, deo et potissimum de eius potentia, ubi agi poterit de infinito, de possibilitate creaturae ab aeterno, de eiusdem potentia obedientiali et similibus, de angelis, quae pure philosophica sunt, quantum per tempus licebit [Uebrigens ist in der Handschrift dieser ganze Absatz Nr. 8 von späterer Hand durchstrichen und durch die Worte ersetzt: Cursus triennalis traditur secundum praescriptum rationis studiorum in reg. profess. philos. 9. 10. 11.]
- 9. Absoluto cursu philosophico canitur, Te deum laudamus" in sacello s. Catharinae additis pro gratiarum actione collectis de sanctissima trinitate, de beata virgine, s. Catharina et s. Francisco Xaverio, sacrificio item missae, si mane absolvatur.
- 10. Quilibet professor intra triennium suum habet ius instituendi sex disputationes solemnes thesibus impressis, quae quidem habere debent formam conclusionum seu propositionum sine citationibus probationibus et refutationibus aut solutionibus argumentorum neque excedere possunt duos

quaterniones in expanso et folio. Quodsi quid extraordinarium personae alicui illustri concedendum videatur, a superioribus petetur, quid fieri expediat. Extra numerum quidem sex disputationum reputantur eae, quae ab illustribus instituuntur uti et eae, quae cum nostris defendentibus habentur.

- 11. Optatur, ut ethicae ac mathematicae professores etiam ipsi non-nunquam theses e praelo in disputationem producant.
- 12. Professores, qui in gymnasio docent, procurabunt suas scholas ex praescripto rationis studiorum atque omnino ex more in aliis societatis gymnasiis recepto, etiam rhetor, qui publicos actus cum reliquis supericrum facultatum professoribus non adibit, nisi forte cum illi incident in horas diversas ab iis, quae ipsi ad docendum in gymnasio constitutae sunt; solum excipiuntur examina morum, bona nova, promotiones philosophicae et eae exequiae, ad quas totum gymnasium mittitur; itaque quando habentur disputationes solemnes impressis thesibus aut inscriptiones annuae a philosophis instituuntur aut festa vel exequiae aliarum facultatum celebrantur, semper docet rhetor toto tempore.
- 13. Cetera, quae ad praeceptores gymnasii eorumque vacationes lectiones atque alias consuetudines pertinent, seorsim conscripta habentur apud praefectum studiorum inferiorum.

## Cap. 7. De officio praefecti studiorum inferiorum.

- 1. Curabit diligenter observari in gymnasio ordinem, quem in sui scholis gubernandis societas ex praescripto rationis studiorum in sex classibus gymnasii tenere solet; habebit penes se consuetudines gymnasii ordine dierum et mensium conscriptas, unde intelligat, quid quibusque temporibus faciendum sit aut cavendum.
- 2. Nec minus sedulo advigilabit, ut, quae in adiumentis studiorum humaniorum copiose traduntur, executionem per omnes classes habeant praesertim quae quotannis legenda sunt in primo conventu magistrorum gymnasii.
- 3. Inscribet in catalogum, quotquot ad scholas gymnasii lectionum nostrarum audiendarum gratia accesserint, iisdem abire alio volentibus debit testimonia vitae et doctrinae, audito tamen praeceptore eius, qui testimonium petit, ut intelligat, an aliquam et quam commendationem merentur; praeceptores cum consensu patris rectoris dare possunt minus solemnes commendationes ad parentes vel mecaenates.
- 4. Si quid gravius a discipulis gymnasii peccatum fuerit, quod erdinariis scholarum nostrarum poenis castigari non possit aut exempli quandam pravitatem adiunctam habeat, de ea re referat ad patrein recteres atque ab hoc intelliget, quid ipsi sit faciendum et quomodo in tota resperere debeat.
- 5. In administratione scholarum gymnasii atque universa inventation nobis commissae tractatione studiose cavebit, ne aut agendi aut loquation ratione aliqua magnificum dominum rectorem aut alios academicos estadat, praecipue cum de aliquo e scholis nostris dimittendo aut ab ilabor excludendo agitur.
  - 6. Ad excitandam fovendamque iuventutis in ] tis et Miller et



studio alacritatem singulis annis a facultate certam pecuniae summam accipiet, quam coemendis imaginibus aliisque piis munusculis in magistros eorumque discipulos postea dispertiendis applicabit.

- 7. Alium nullum pro gymnasio sumptum sive in fabricam sive in alios usus faciet aut faciendum quidquam locabit nisi praemonito et consentiente decano.
- 8. Habebit curam earum actionum, quae sub finem anni scholastici ad distributionem praemiorum exhiberi solent ac proinde tempestive de argumento et chorago constituendo patrem rectorem admonebit; sedulo item curabit, ne, dum actores exercentur, theatrum et scenae apparantur, choragus et socius in procurandis liberius haustibus vel merendis facultatem artium gravent et paupertatis religiosae obliviscantur; proinde eosdem monebit, talia sine speciali patris rectoris licentia non licere externis diferre neque, ubi licuerit, e collegio nostro propter multa incommoda accipere; periochas curet imprimi sumptibus facultatis pluribus vel paucioribus exemplaribus pro temporis ratione, nunquam tamen pluribus quam 400.
- 9. Sub finem anni scholastici petet a patre rectore adiutores, qui scriptiones in scholis pro praemio atque ascensu dictent discipulis, item qui in his examinandis operam ei navent.

## Cap. 8. De auditoribus.

- 1. Omnes studiosi huius facultatis postquam in album academiae apud magnificum dominum rectorem relati fuerint, dabunt sua nomina itidem inscribenda decano quidem, qui philosophiae, praefecto inferiorum studiorum, qui rhetoricae vel hac inferioribus litteris vacant; hi tamen ipsi, si ad philosophiam ascenderint, rursus a decano inscribentur sine iuramento aut pretio.
- 2. Tres lectiones singuli quotidie audient; logici mathematicam, physici ethicam, metaphysici quam volent arbitratu suo in quacunque facultate extra horas quidem, quibus philosophicas lectiones obire debent.
- 3. Qui gradum baccalaureatus petent, ii praeter logicam respondebunt etiam ex mathematica; qui vero gradum magisterii, ex mathematica et ethica.
- 4. Si eorum, qui gradus e philosophia non petunt, parentes vel curatores volent aliam ab illis primo vel secundo philosophiae anno, quam praescriptum est, tertiam lectionem sive intra sive extra facultatem audiri, ii decano huius illorum voluntatis dignum fide testimonium offerent, siquidem dispensare cum ipsis hunc velint.
- 5. Nullus ex auditoribus gymnasii ad academicas ullas lectiones admitti potest, qui per annum rhetoricam non audiverit, nisi forte graves aliquando aut rationabiles causae aliud suadeant, neque ab una lectione ad aliam transire cuiquam licet, nisi praemonito atque annuente decano, cuius consensum qui impetratum volet, is fidem ei idoneis testimoniis faciet, ita parentes aut curatores ipsius fieri velle.
- 6. Lectiones sibi assignatas item repetitiones disputationes et similes litterarias exercitationes diligenter frequentent, in scholis audita domi relegant et praevideant et, si quid dubii occurrat, magistros suos adeant, moniti disputent repetant defendant.

- 7. Statuta academica, seu quae ad cultum divinum seu quae ad diligentiam et doctrinam pertinent, studiose observent.
- 8. Valde conveniens et ad magnos in studiis progressus faciendes utile est, ut confiteantur et communicent saltem potioribus anni festis.
- 9. Festo s. Catharinae primis vesperis et officio divino omnes intersint, oblationes suas ad altare offerant, decanum ad templum beatae virginis ducant et reducant.
- 10. Cum facultas anniversarium defunctorum in quadragesima agit, omnes convenient in beatae virginis templo sacrumque missae officium pie pro salute mortuorum audient atque itidem suas ad altare oblationes offerent.
- 11. Denique singuli huius facultatis studiosi decano et professoribus, suis praecipue praeceptoribus, debitum honorem habeant eisque omnibus in rebus, quae ad litteras spectant, obtemperent.

## Cap. 9. De notario.

- 1. Sicut aliis facultatibus in academia sic artium quoque facultati praesto est notarius in testimoniis et mandatis scribendis iisque affigendis, in iuramentis a candidatis exigendis aliisque academicis obsequiis, ut in procuratione convivii magistralis, invitatione hospitum etc.
- 2. Pro testimonio nomine facultatis dando notarius non habet constitutam mercedem, sed solvitur ipsi pro testimonii ratione ac magnitudine laboris in eo scribendo atque expediendo sumendi.

# Cap. 10. De pedello.

- 1. Quae aliis facultatibus, eadem obsequia pedellus artisticae navat, mandata facultatis aut decani defert ad studiosos, advocat hos quandoque ad decanum, tempore examinum tempestive aperit ianuam hypocausti academici.
- 2. In festo s. Catharinae decano atque in promotionibus eidem et promotori praefert sceptrum una cum aedituo alterum sceptrum ferente: utrumque petet pedellus a rectore academico, in cuius aedibus asservatur illud etiam, quod ad artisticam facultatem spectat.
- 3. Pulsu campanae in academia signum dat ad philosophicas lectiones omnes item promotiones disputationes solemnes ac menstruas; ad disputationes solemnes apparat auditorium canonistarum cathedris ac subsellis eminentioribus tapetum ornatu instratis, pro quo labore accipit a defendentibus mercedem; e collegio quidem nostro pro singulis huiusmedi defendentium nostrorum actibus datur illi <sup>1</sup>/<sub>2</sub> fl.
- 4. Ad menstruas disputationes apparat aulam Albertinam codem ferme modo, nisi quod supremam cathedram non insternat tapete; cod pre bec labore nihil accipit mercedis.

# Cap. 11. De famulo gymnasii.

Hic vulgo pulsator vocatur; eius officium est pulsare ad schelas et rem divinam, purgat scopis gymnasii scholas ambulacra aulam, gymnasium scholas et fenestras tempestive aperit et opportune claudit, hyeme calcheit fornaces scholarum, claves ad gymnasium spectantes e collegio petit alges

A STATE OF THE STA

eodem restituit; accipit a decano facultatis salarium statum in annos singulos 12 fl., nihil a discipulis gymnasii.

#### Pars secunda.

De rebus ad artisticam facultatem pertinentibus.

Hae sunt vacationes lectiones circuli repetitiones disputationes sabbatinae domesticae menstruae solemnes problemata mathematica academia graeca lectiones in refectorio examina nostrorum examina externorum promotiones funera sacellum et aerarium s. Catharinae stipendii collegii Georgiani.

# Cap. 1. De ordinariis vacationibus philosophorum.

- 1. Vacationes a lectionibus longiores sunt: a festo Thomae apostoli usque ad epiphaniam domini, a die Jovis ante quinquagesimam usque ad diem Jovis sequentem, a dominica palmarum usque ad dominicam in albis, a festo Bartholomaei usque ad solemnem renovationem studiorum.
- 2. Per unum integrum diem ordinarie vacatur a lectionibus praeter dies festos omnibus diebus Jovis per annum, 4. Maii propter nundinas, feria 4 rogationum, pridie dominicae pentecostes, quibus diebus solemnes disputationes theologicae philosophicae aut medicae habentur thesibus impressis, non item, quibus iuridicae; quo die philosophiae professores primam annuam suorum auditorum inscriptionem instituunt; quibus item diebus publice baccalaurei aut magistri philosophiae sive aliarum facultatum doctores creantur, uti etiam cum privatim creantur magistri philosophiae; quo die instituitur supplicatio publica ad salvatorem remotum, quod ordinarie fit postridie dominicae primae post pentecosten, diebus Ignatii et Xaverii, item diebus Martis a 13 inclusive die Julii usque ad 10 Augusti, quibus quidem hebdomadis non occurrit dies festus extra diem Jovis.
- 3. Per dimidium diem a lectionibus ordinarie vacant philosophi post meridiem quidem pridie festorum purificationis annuntiationis beatae virginis, palmarum, corporis Christi, Petri et Pauli, Ignatii, assumptionis, omnium sanctorum, Catharinae, conceptionis, item cum post meridiem leguntur statuta academica, cum professores novi habent solemnia principia, cum habentur vesperiae theologici doctoratus, cum philosophi a prandio habent examen morum aut bona nova aut intra annum secundam inscriptionem instituunt aut privatim baccalaureum philosophiae creant, cum mathematicum problema proponitur.
- 4. Ante prandium solum vacant die commemorationis fidelium defunctorum, in festo Marci, duobus prioribus diebus rogationum, cum in templo beatae virginis celebrantur exequiae anniversariae academiae generales, philosophicae facultatis et Knöringianae, siquidem cum his postremis coniungatur professio fidei in academia facienda a professoribus, denique cum quis capitali supplicio afficiendus sit, nisi intra breve tempus valde frequenter hoc fieret.

# Cap. 2. De lectionibus publicis.

1. Sub renovationem studiorum lectiones in metaphysicae professoribus 20 Oct. seu proximo 1

spiritu in aula gymnasii habitum die; mathematicus atque ethicus peracta prima inscriptione philosophorum, omnesque (etiam ethicus) producunt suas lectiones usque ad ipsas vacationes autumnales excepto metaphysico, qui suum cursum finit mense Julio, non tamen ante 13 istius diem.

2. Ceterum ob nullum extraordinarium impedimentum omittitur lectio, nisi id incidat in primam semihoram illius horae, quae lectioni destinata est, atque alioqui implenda, nisi legitima causa iudicio superioris aliud videretur postulare.

## Cap. 3. De circulis.

- 1. Instituuntur hi ex praescripto reg. 16 profess. philos. in singulis philosophorum auditoriis post lectionem matutinam ab hora nona ad mediam decimae.
- 2. Excipiuntur ab obligatione circulos hos instituendi omnes dies sabbati per annum et pervigilia sequentium (non aliorum) festorum: purificationis et annuntiationis, corporis Christi, Petri et Pauli, Ignatii, assumptionis, omnium sanctorum, Catharinae, conceptionis; intermittuntur etiam primo die (non autem 2. vel 3., si primo quacunque de causa non fuissent habiti) post longiores vacationes per annum, post vacationes autumnales seu renovationem studiorum, 1. et 2. die modo explicato tempore collectionis triduanae philosophorum; quibus diebus medici instituunt anatomias ea hora qua circuli haberentur, et quibus iuridicae disputationes solemnes in academia habentur; item quibus exequiae aut festa aliarum facultatum in templo beatae virginis ea hora celebrantur, ad quae academici omnes affixo programmate sunt invitati; item quibus nostri ex obligatione accedunt ad communionem, quo die in templo patrum franciscanorum festum beatae Mariae de portiuncula celebratur cum plenariis indulgentiis.
- 3. Non intermittuntur circuli, quo die novi professores solemne principium habent a prandio, neque metaphysici desinunt hoc circulorum exercitium ante absolutionem cursus sui.

## Cap. 4. De repetitione.

- 1. Habetur a media quarta ad medium quintae vespertinae, in quadragesima a quadrante post quartam vespertinam usque ad quadrantem post quintam:
  praesunt ac moderantur professores philosophiae defendentesque nominant nulle
  certo ordine servato; alternis hebdomadibus die Veneris unam repetitionem
  ethicam cum metaphysicis discipulis suis instituit ethices professor loce
  illius, quam cum iisdem alioqui metaphysicae professor haberet.
- 2. Omittitur repetitio quotidiana tempore vacationum longiorum, 1. et 2 die (non autem 3, si 1. vel 2 die quacunque ex causa non fuisse habita), quibus docetur post vacationes autumnales; quibus diebus publica promotiones solemnia principia mathematica problemata disputationes solemnes aut menstruae, quibus nostri philosophiae studiosi tenentur interesse habentur, quo die supplicatum itur ad remotum salvatorem, tempore its collectionis triduanae uti et annui examinis philosophorum nostrerum, diebus festis confessionis et communionis ex praescripto obeundae et recreationis, item quo die sepelitur aliquis ex nostris defunctis.
  - 3. Non omittitur post examen annuum philosophorum nostrorum cies

metaphysicorum neque quando ex alia causa professor aliquis aut etiam omnes impediuntur a publica lectione, nisi huiusmodi impedimentum producatur in ipsa hora repetitionis.

4. Post renovationem studiorum, quamdiu opus erit, materia pro his repetitionibus petetur ex dictatis ante vacationes, quod idem observandum in disputationibus. . . . .

## Cap. 5. De disputationibus sabbatinis.

- 1. Die sabbati disputatur in auditoriis philosophorum per duas horas antemeridianas, ab 8 scil. usque ad 10, nisi praeter diem vacationis alio die integro alicuius hebdomadae, sive id festo sive alia legitima causa fiat, fuerint impeditae. . . . .
- 2. Quodsi vero pluribus hebdomadibus valde enormis paucitas lectionum incidat, patris rectoris cum praefecto erit statuere, quota hebdomade sabbatina disputatio sit habenda.
- 3. Conclusiones in his disputationibus non proponuntur plures quam 8 vel 9 eaeque breves.

## Cap. 6. De disputationibus domesticis.

- 1. Habentur hae singulis hebdomadis die Mercurii loco repetitionis quotidianae. . . . .
- 2. Ne in his quidem disputationibus plures quam 8 vel 9 conclusiones proponendae sunt eaeque nonnisi breves.
- 3. Defendit unus tantum, argumentantur tres per horam dimidiam, nisi quando ultimam semihoram in metaphysicorum disputationibus inter se physicus atque ethicus argumentans partiuntur.
- 4. Si defendens sit metaphysicus, tum is praeter metaphysicas theses proponit unam etiam thesin physicam atque unam ethicam, argumentanturque contra illum primo loco theologus, secundo metaphysicus, tertio physicus, quarto ethicus per quadrantem. Si defendens sit physicus, tum is praeter physicas conclusiones proponit unam etiam conclusionem logicam.....
- 5. Si denique logicus sit defendens, meras is e logica conclusiones proponit, . . . . . defendunt autem logici dictata solum, non summulas.
- 6. Intersunt his disputationibus a principio usque ad finem pater rector et praefectus studiorum cum omnibus professoribus illarum facultatum, ex quibus depromuntur conclusiones.....
- 7. Omittuntur hae disputationes inclusive a 18 Julii usque ad renovationem studiorum. . . . .

## Cap. 7. De menstruis disputationibus,

- 1. Disputationes menstruae habentur sex in anno a philosophis nulla quoad hunc numerum ratione habita disputationum solemnium.
- 2. Prima instituitur mense Decembri, postrema mense Maio; quodsi qua priorum mensium aliquo praetermissa fuisset, ea commensabitur post mensem Maium; nec longe post initium cuiusque mensis ut haec disputatio habeatur, curandum est.
  - 3. In his disputationibus proponuntur conclusiones non plures quam

- 12 vel 15 e dictatis quatuor professorum metaphysici physici logici et ethici.....
- 4. Disputatur in aula Albertina mane a media 8. usque ad 10. et post meridiem a media 2. usque ad 4.....
- 5. Quodsi quando ethica conclusio nulla proponatur, tum logicus contra logicum post meridiem atque item physicus contra logicum mane argumentantur per tres quadrantes.....
- 6. In his disputationibus logici nullam neque proponunt neque propugnant conclusionem, dum summulae illis explicantur.....
- 7. Quodsi ob causam aliquam ethica nulla conclusio propugnaretur, tum haec disputatio inciperet hora 8. et 2.....
- 8. Ad has disputationes signum datur pulsu campanae academicae per quadrantem, et intersunt iis a principio usque ad finem praefectus studiorum cum omnibus professoribus illarum facultatum, ex quibus conclusiones propositae sunt; accedit etiam pater rector, quando commode potest, vel mane vel a prandio.

## Cap. 8. De disputationibus solemnibus.

- 1. Disputatur in auditorio iuristarum mane a media 8. usque ad 10., vesperi a media 2. usque ad 4., signum datur in academia pulsa campanae per dimidiam horam.....
- 2. Conclusiones typis excusae proponuntur ordinarie in folio expanso neque eae plures quam 50.
- 3. Intersunt his disputationibus omnes professores philosophicae facultatis, qui in academia docent. . . . . .
- 4. Argumentantes designantur prius, monenturque, quo ordine quando dicere debeant, quo quidem in ordine professores ad philosophican facultatem spectantes praeponi possunt quibuslibet aliis professoribus.

# Cap. 9. De problematis mathematicis.

- 1. Professor mathematicae praeter menstruam repetitionem, quam illi regula ipsius imperat, aliquoties intra annum illustre aliquod problems proponit in aula Albertina media 2., in quadragesima media 3. publice enodandum ab aliquo auditorum suorum inferiorem cathedram occupante praesentibus omnibus philosophis ac, si velint, etiam theologis; ipse de superiore cathedra, quam conscendit, moderatur.
- 2. Ceterum danda opera est, eiusmodi ut argumentum problematis deligatur, quod impugnari ratiocinatione possit; constituentur antem argumentantes duo e mathematicis auditoribus, quorum argumenta professore, qui ipsi quoque aderunt cum praefecto studiorum, prosequi deinde possint, sic tamen, ut non ultra horam cum dimidia tota haec exercitatio protrahatur.

## Cap. 10. De academia graeca.

- 1. Habetur toto anno diebus dominicis a 1. quadrante post horam 5. usque ad quadrantem post 6.
  - 2. Primo quadrante repetitur ab uno vel pluribus proxima lectie, ten

va praelectio sequentibus tribus quadrantibus explicatur, nisi aliquando iceat, ultimum quadrantem repetitioni novae praelectionis dare.

3. Omittitur haec academia tempore longiorum vacationum, triduanae llectionis, quadragesimae, item quibus diebus vesperae solemnes sunt in stro templo vel in aula gymnasii, quibus omnes nostri philosophiae stupsi interesse debeant.

## Cap. 11. De lectionibus in refectorio.

Post renovationem studiorum privatae in refectorio super mensam hantur e logica physica et mathematica lectiones ab aliquot istarum auditibus a professore suo sub initium vacationum autumnalium designatis que admonitis; ceterum ne confertim cumulentur hae lectiones, eae ita tribuuntur, ut fere inter prandendum habeantur diebus festis et vacanis iudicio patris rectoris et praefecti studiorum.

## Cap. 12. De examinibus nostrorum.

- 1. Metaphysicorum examen inchoatur, si illorum multitudo ita exigat, quadragesima; si pauci sint, statim post pascha; examinantur singuli r horam integram a quatuor examinatoribus, praefecto sc. studiorum et bus philosophiae professoribus, praeter quos constituitur alius e professoribus reliquis, qui cum quatuor nominatis suffragium ferat; huiusmodi exana summum bis per hebdomadem instituuntur, die Lunae et Mercurii, ibus quidem alioqui repetitio habenda a philosophis esset, in quadragena quidem ab hora 6. vespertina ad 7..... Examini praesidet pater stor intersuntque illi omnes philosophiae studiosi et quicunque e dosticis ceteri volunt; singuli examinandi defendant logicam ac physicam am et ex metaphysica quidquid scripserint in scholis ante examen.
- 2. Physici examinantur mense Augusto post theologos singuli per nihoram a duobus examinatoribus; assident universim quatuor examinates iidem, qui supra nominati, atque hi omnes de singulis examinatis fragium ferunt; huiusmodi examinandi actus habentur iis solum diebus, ibus alioqui repetitio philosophica habenda domi erit; nullus durat ultra as horas, quandoque horam cum dimidia aut etiam tantum horam, de o iudicare est patris rectoris et praefecti studiorum; huic quoque examini residet pater rector intersuntque eidem omnes condiscipuli, neque alii mestici, qui adesse volunt, prohibendi sunt; singuli examinandi defendunt idquid ab initio physicae ante examinis huius initium fuerit materiae in rolis dictando absolutum.
- 3. Logici examinantur post physicos omnino eodem ritu, quo de phyis modo est explicatum.
- 4. Ad initium cuiusque horum examinum datur signum campana iolastica.
- 5. Finito examine omnium iudices scripto sua iudicia dant patri stori sic, ut tres classes examinatorum designent: 1) eorum, qui superant mediocritatem, 2) eorum, qui tantum mediocres visi sunt, 3) eorum, i infra mediocritatem constiterunt. Atque haec ratio scribendi iudicia vatur non tantum post metaphysicorum, sed etiam physicorum et legirum examina.

## Cap. 13. De examinibus externorum.

- 1. Duo sunt quotannis examina externorum, alterum eorum, qui primam lauream, alterum eorum, qui magisterium petunt; quia pleraque utrique examini communia sunt, cadem opera utrumque exequemur.
- 2. Quoniam vero in quovis examine haec continentur: examinatores, candidati, examen morum et examen cruditionis, de singulis ordine dicemus.
- 3. Examinatores tantum erunt tres, sc. professor proprius candidatorum, professor ethices et matheseos; ceteri professores in suis quisque lectionibus consueto more pergent.
- 4. Antequam detur initium examini, materias, in quibus examen versabitur, inter se distribuant, in quibus non, quae valde abstrusa sunt et rara vel inaudita, sed communia et familiaria consectentur.
- 5. Prius etiam, quam examen incipiant, de omnibus et singulis candidatis iudicium quoddam generale a praeceptore ipsorum in scripto accipient, quos videlicet ipse in summo, quos in medio, quos in infimo ordine constituat.
- 6. Tempus aequaliter inter se distribuant examinatores atque id exacte ad clepsydram observare conentur. . . . . .
- 7. Interea dum unus examinator suo munere fungitur, alii neque ei neque candidato impedimento sint vel importuna confabulatione vel nimis discursatione.
- 8. Nullo modo committendum est, ut examen non tam examen, quan vehemens disputatio videri posset, quod fieret, si examinatores privatas suas opiniones contra respondentes acriter astruere et prorsus vincere velle viderentur.
- 9. Qui examinant, sophistas ne agant, ne detur locus querelis, nisi quando in ipsa logices parte, quae de sophismatis tractat, versantur.
- 10. Quisque examinatorum apud se statuat de respondentibus nihil cum aliis conferendo nec ullo signo foris ostendendo, quod vel vilipendat vel magni faciat cuiusquam responsa, ut sic alii liberius et sincerius indicare possint.
- 11. Examinatorum quisque non solum ex responsis, quae sibi interroganti, sed etiam quae aliis suis collegis dabuntur, iudicium de examinatis ferat, primum, num is, qui respondet, ad talem gradum admittendus videstur, deinde quot partibus superet alios suos competitores quove ab aliis superetur, quod iudicium numeris exprimet....
- 12. Non facile autem quem praeceptor in primo ordine posuerat, em ipsi in secundum vel tertium ordinem reiiciant....
- 13. Qui pro prima in philosophia laurea examen subeunt, praecipes ex summulis examinentur, quaestiones tamen logicae a professore traditee non negligantur.
- 14. Qui ex summulis mediocriter respondet, etsi in logicis quaestionibus non admodum versatus sit, a baccalaureatu excludi non debet.
- 15. Ad magisterii gradum non est admittendus, qui tametsi commune et tritas ab Aristotele et professore traditas definitiones divisiones et conclusiones recitare quidem possit, nullo tamen indicio ostendet, se cas intelligere, ut, si ne mediocriter quidem illas explicare aut rationem carum ref-

dere possit nec ad leviculas obiectiones... respondere. Contra repellendus a gradu non est, qui aliquo horum specimine ostendit, se definitiones et conclusiones non tantum memoriter didicisse, sed etiam intelligere.... Atque eadem in baccalaureis admittendis reiiciendisque ratio sequenda nisi quod in his minor etiam promptitudo in dictis speciminibus dandis sufficere possit.

- 16. Examinatores in ferendis suffragiis rationem doctrinae habeant non spectata vel dignitate vel probitate personae; .. . si tamen horum aliquando videatur ratio habenda, patrem rectorem tempestive moneant.
- 17. Non ideireo statim aliquis alteri praeferendus est, si ingenio polleat meliori, nisi etiam melius responderit, neque is, qui multa memoriter recitare noverit, nisi etiam de rebus propositis eius intelligendi et iudicandi solertia et acumen maius perspiciatur.
- 18. Absoluto examine examinatores sua quisque iudicia in charta descripta patri rectori tradant primo quoque tempore ita composita, ut, quos admittendos censuerint, inter eos ordinem quendam constituant, eo loco ac numero quemque collocantes, quem deberi responsis illius existimaverint.
- 19. Tempore examinis candidati deducent examinatores ad academiam eosdemque reducent, quare necessarium est, ut semper mane ante tempus examinis initio constitutum in collegio societatis et paulo post ante horam eius finiendi in academia praesto sint.....
- 20. Candidatus magisterii unius horae examen subibit, baccalaureus trium horae quadrantium; hi ex logica, illi ex physica et metaphysica examinantur, neque omittentur ethicae et mathematicae quaestiones, sed magistris futuris ex utraque scientia, baccalaureis vero ex mathematica tantum quaestiones aliquae proponentur.
- 21. Qui magisterium petit, 21. annum compleverit necesse est, atque idem tribus annis philosophiam more iam consueto audiverit; in priore tamen conditione poterit facultas dispensare.
- 22. Qui gradum in philosophia petunt, vocantur (candidati quidem baccalaureatus mense Octobri vel Novembri, magisterii vero mense Julio) mandato publice in academia affixo; nominabitur in edicto certus dies, quo competitores sua nomina decano tradant; decanus sistentibus sese candidatis significabit tempus et locum, quo se ad examen morum praesentare debeant.
- 23. Hora praestituta candidati professores inque his etiam rhetorem e collegio ad academiam deducunt; ingressis in hypocaustum academicum professoribus quaerit ex his decanus, num admittendos iudicent in eundem locum candidatos ad petitionem gradus; annuentibus illis ingrediuntur atque eorum unus brevi oratione a collegio philosophico et suo et competitorum nomine gradum baccalaureatus vel magisterii petit.
- 24. Quo facto iubentur a decano secedere, dum professores, num petitioni illorum satisfaciendum sit, deliberent; absoluta deliberatione vocantur denuo omnes candidati; dicit decanus, petitionem illorum fuisse visam iustam collegio philosophico, prius tamen, quam ad ullos gradus provehantur, eorum et in moribus et in litteris progressus accuratius explorandos esse, simulque mandat, ut haec sequentia promittant: 1) se loco ab examinatoribus assignato contentos fore et in actu comparituros, tametsi

in postremis essent locum habituri; 2) si repulsam ferant, se non vindicaturos, sub poena iudicio facultatis decernenda; 3) se nemini enuntiaturos ea, quae fient et proponentur in examine; 4) pecuniam pro gradu suscipiendo necessariam in promptu habituros; 5) ut examinatores ad examen, prout moniti fuerint, comitentur et finito examine reducant; 6) monentur, ut afferant sua scripta ad examen secum, et baccalaurei quidem scripta etiam mathematica, magistri autem insuper ethica.

- 25. Tum aliis egredi iussis unus examen morum init, cuius haec est ratio: quaerit decanus ex candidato primo nomen cognomen patriam aetatem, quae 21 annorum erit pro magisterio; num sit legitime natus, sin minus, utrum litteras legitimationis habeat, simulque ut cos ostendat, mandabit decanus, item an honestis parentibus natus, si dubitetur; num sit depositus, an item sit in matriculam academiae et facultatis inscriptus; num audiverit quotidie tertiam lectionem; .... quam diligenter interfuerit publicis lectionibus ac repetitionibus, num aliquando et quoties abfuerit : disputationibus publicis solemnibus menstruis ac sabbatinis, quoties desenderit vel argumentatus fuerit in menstruis vel sabbatinis; num totam logicam audiverit, si baccalaureatum, et num totum cursum triennalem confecerit. si magisterium petat; num magnifico domino rectori decano et aliis professoribus facultatis artium fuerit aliquando rebellis et num paratus sit in posterum quoque illorum monitis obsequi; quoties in carcere fuerit et que ties accusatus apud senatum academicum; num suppetant sumptus necessarii ad gradum, quem petit.
- 26. Singulorum vero responsa, quae notabilem defectum indicaverint, aliquis ex professoribus scripto excipiet; alioqui sufficiet, a tali candidate legitime ad quaestiones responsum esse et eundem in requisita compromisisse.
- 27. Uno iam examinato alter intromittitur, .... omnibus examinatis introeunt simul omnes, decanus eos ad examen doctrinae admittit idque postero statim die futurum significat.
- 28. Si qui reperti fuerint, qui propter supradictas conditiones difficulter aut prorsus non admittendi viderentur, ii poterunt huius rei separatim admoneri, ne iterum compareant.
- 29. Necesse porro non est, ut omnes praedictae quaestiones iisdem denuo proponantur, cum magisterium petunt....
- 30. Perfecto examine morum candidati sortiuntur ordinem, quo adire debeant examen eruditionis.... Numerus uno die examinandorum desumetur ex multitudine vel paucitate candidatorum eundem gradum petentium iudicio patris rectoris et praefecti; illud ratum est, non pauciores uno die baccalaureos examinandos esse quam 6, magistros quam 4, neque plures magistros quam 6, baccalaureos quam 8.

# Cap. 14. De promotionibus.

- Membr. 1. Post examen baccalaureorum usque ad promotionem agenda.
- 1. Primum examinatorum de candidatis iudicia pater rector pracente praefecto studiorum superiorum inspiciet atque ex omnibus inter se comparatis suum unicuique candidato locum assignabit, id quod hac ratione fet:

adscribentur ad cuiusque nomen numeri, quos quisque in ordine ab examinatoribus singulis constituto tulerit, tum quis cuique numerus ex omnibus suffragiis confletur, observabitur. . . . . .

- 3. His peractis praefectus examinatores vocat ad patrem rectorem, qui illis ordinem candidatorum significat; tum exponere iubet, si quid gravioris momenti ex examine morum aut aliunde petitum occurrat, propter quod ordo ex suffragiis constitutus videatur immutandus, quo loco habetur ratio etiam decreti anno 1613 7 Julii a concilio facultatis facti, sc. aliunde adventantibus studiosis aut alterius professoris discipulis non esse locum inter tres primos concedendum, si multi sint candidati; vel si sint pauci, ad primum saltem locum admittendum non esse huiusmodi externum seu alienum, uti declaratum anno 1638 1 Now, ubi recte additum: si quis candidatus excellentis ac notae doctrinae se offerat, ei ante examen explicandam hanc consuetudinem esse, antequam subeat examen.
- 4. Constituto promovendorum ordine, si qui reiecti fuerint, eos privatim decanus admoneat, ne porro compareant; admissos in collegium convocat iisque comitantibus una cum professoribus reliquis philosophiae ac rhetoricae atque item notario ad academiam descendit; ibi candidati primum singuli in hypocaustum admissi pecuniam pro gradu requisitam numerant; tum introductis simul omnibus admissionem et locum cuiusque significat recitatis ordine singulorum nominibus atque addito numero, qui eorum nomini in catalogo adscriptus est; denique candidati singuli iubentur nomen suum cum patria atque aliis in catalogo addendis sua manu scripta decano tradere, quominus a typographo deinde erretur. Facultati numerat quilibet candidatus baccalaureatus 4 fl. notario 15 kr. et totidem pedello, aedituo 2, nihil pro fabrica.
- 5. Eodem tempore pecunia exigitur pro catalogis ex more imprimendis distribuendisque in actu et extra hunc inter externos et nostros; numerus autem imprimendorum aestimabitur ex multitudine seu paucitate academicorum atque aliarum circumstantiarum, quae fere mutantur, ratione; plures quidem 500 nunquam erunt; quodsi qui e candidatis plures catalogos, quam singulis eorum dari soleant, cupere se ostendat, pecuniam pro iis supra numerum parandis solvet.
- 6. Si quis e candidatis pecuniam praesentem facultati numerare se posse neget, ei indicetur, admittendum illum ad gradum non esse prius, quam pecuniam repraesentet; quodsi quando graves causae suadere videantur, ut mitius cum aliquo agatur, nunquam tamen acquiescat facultas in nuda cuiusquam promissione etiam certum diem atque horam solutionis nominantis nec facile contenta sit chirographo illius, quo de solutione caveat facultati, sed adducere fideiussorem iubeat; experientia enim longa constanter docuit, huiusmodi promissa etiam syngraphis firmata fallere denique....
- 7. Quodsi cui e candidatis ob parentum merita in facultatem videatur aliquando condonanda pecunia, quae facultati debetur, v. g. filiis professorum pedelli etc., ii nihilominus solvent reliquam pecuniam, quae notario pedello etc. numeranda venit.
- 8. Quando alicui ob notam inopiam praecipue cum insigni profectu ac virtute coniunctam pecunia facultatis aut ex toto aut ex parte condonanda videbitur, fere proderit, pecuniam illam clam subministrari ex aerario

figultates velot alaurale pro spacemendicatam; sie enin except  $\sigma$  :  $\sigma$  non aboret.

- 19. Quodsi quando magis placent aperte alicin condonce pero facultatis, potenti addi conditio, int, si ad pinguiorem aliquisti i tirticandidatus pervenerit, cam facultati memmerit rependere, quan se ese factum cum fracti.
- 10 Promoter, qui erit procceptor candidatorum vel hoc in periodiarbitratu patris rectoris, monehet tempestive primum candidatum, in tionem primam in actu creations habeat, al um item, qui petriorem laureatus, et alium, qui gratiarum actionem habeat, et un in idea quaestionem tractet; diligenter singulorum compositiones promitire, no quid recitetur, quod vel offensioni vel contemptui esse pessit, e mone quid recitetur, quod vel offensioni vel contemptui esse pessit, e mone vero una cum sua oratorie dabit promotor praefecto studiorum superiodia decisiram.
- 11. Constituto die promotionis tempestive icimonelatur pede les illum et magnifico domino rectori indicabit atque pridie in acaden ad beatae virginis templum catalogum atque etiam carmina, si quae ne z tiam candidatorum scripta incrint, affiget; tum denique locum pror et ornalist.

#### Member, 2. Promotio baccalaureorum.

- 12. Die premetioni destinate candidati ennes hera 7 ad templica eracis conveniunt ibique sacrum de s. spiritu, quod decanus ve. « professor faciet, audiunt.
- 13. Ad medium 8. datur signam in academia; ante horam 8 przest sunt in collegio candidati, ut prenotorem et professores philosopiale i hetoricae ad academiam deducant; eo dem descenditar praelates sortio opomide ac pileo quadrato utuntur soli decanus et promotor; intratte curiam academicam aliarum facultatum professores salutat desarces se promotor.
- 14. Ubi convenerint, considerar; decanus premotor ac reliqui professiones lecum accipiunt in mensa rectoris ante reliquarum facultatum et ar altorum professiones; tum candidati ingressi professionem fidei fac.: 11 praesente notario.
- 15. Ascenditive decide ad anditorium invistarum; praceunt decare tatque le quidem fere honoratione loco) et promotor, pedellus atque astrons sceptici practicient, subsequintur candidati ultimus prime.... use a ad promune....
- 16. Promotor certi ascendit cathedram; ommbus ingressis factor bertio perorat primes candidates, posten petit alms suo et competit i nomine baccalaureatum a promotore, quo facto habet promotor suam eteronom, sub canas faiem commendat industriam et eruditionem candidat in coque ad consum latteratume porto prosequendum adhortatur, addit. « paratur, esse pet tieb allotiam satisfacere, si tamen prims in ea. quae to ta o piac excitor, verta e tate velant.
- 17 Tam adest pedel is cam sceptro et notarius, qui candidate is a contum las vertes proporite Doctissim, domini candidate, antequas promon in philosophia et artibus lauream consequamini, iurabitis sequents:



- 1) quod reverentiam et honorem debitum domino decano et praeceptoribus facultatis artium exhibere velitis; 2) quod omnibus statutis et statuendis eiusdem facultatis fideliter parere velitis; 3) quod eiusdem facultatis emolumentum et commodum, ad quemcunque vitae gradum perveneritis, promovere velitis; 4) quod gradum baccalaureatus in nulla alia universitate repetere velitis; tum singuli ordine sceptrum tangunt.
- 18. Postquam iurarunt candidati, tum promotor stans in cathedra aperto capite creat illos baccalaureos hac verborum formula: Quod igitur felix faustum fortunatumque sit reipublicae christianae huicque academiae nostrae utile, ego N. societatis Jesu artium liberalium et philosophiae magister eiusdemque philosophiae in hac alma academia professor ordinarius potestate mihi ab inclyto collegio philosophico hac in parte data to N., to N. etc. et omnes reliquos, quorum in hoc catalogo nomina scripta sunt, artium et philosophiae baccalaureos creo constituo constitutosque in hoc doctissimorum hominum cousessu publice pronuntio conferens vobis potestatem docendi disputandique et inferiorem cathedram conscendendi ceteraque iura et privilegia, quae huic gradui vel iure vel consuetudine concedi solent, in nomine sacrosanctae et individuae trinitatis etc.
- 19. Tum promotor iam antea constitutum certum candidatum monet, ut eruditionis suae specimen aliquod praebeat quaestione quapiam in utramque partem discussa ac definita.
- 20. Interea distribuit pedellus catalogos et professoribus quidem uti et comitibus ac baronibus elegantiores singulos, candidatis vero binos singulis impertit, alterum elegantiorem vulgaris formae alterum, ceteris, qui adsunt, singuli dantur vulgares; finita quaestione aguntur ab aliquo baccalaureo gratiae promotori primum ac facultati artisticae, tum rectori academico ac reliquis, qui adsunt.
- 21. Tum descenditur in aulam Albertinam eodem ordine, quo ascensum nisi quod decanus sequitur candidatos ordine catalogi praeeuntes; gratulantur professores comites barones promotori primum, tum candidatis ordine suo consistentibus ac denique etiam decano et professoribus facultatis, novi baccalaurei comitantur promotorem ad collegium medium inter duos primos baccalaureos euntem praelatis sceptris, quos reliqui facultatis professores cum decano sequuntur.
- Membr. 3. Post examen magistrorum usque ad promotionem facienda.
- 22. Quod ad suffragia examinatorum ordinem candidatorum orationes petitionem quaestionem gratiarum actionem et catalogos attinet, eadem ante magisterium observanda sunt, quae ante baccalaureatum, nisi quod hic praeter ceteros monendus est unus, qui licentiam suo et competitorum nomine a procancellario petat.
- 23. Postquam constiterit, qui admissi quique reiecti, monet decanus reiectos privatim de repulsa; tempestive item monetur procancellarius de die bonorum novorum deque professione fidei a candidatis eo die facienda; quodsi procancellarius non adesset, Eystadium ad reverendissimum atque illustrissimum principem utpote cancellarium academiae tempestive scribendum erit nomine facultatis petendumque ab eodem, ut in actum futurum



dignetur alium suo loco procancellarium nominare; eae litterae maiore facultatis sigillo obsignandae.

- 24. Die bonis novis destinato post meridiem eunt professores philosophiae ac rhetoricae cum candidatis et notario ac pedello ad dominum procancellarium; ibi aliquis candidatorum brevi oratiuncula decanum regat, ut pro se et competitoribus suis apud procancellarium intercedat, quo cancellariam aperiat et potestatem publici examinis subeundi faciat; decanus procancellarium rogat, ut honestissimae candidatorum petitioni satisfaciat, dignos esse, in quos beneficium conferatur; tum professionem fidei faciant praesente notario votique sui a procancellario compotes facti ad academiam cum professoribus sese recipiunt et sine mora examen publicum ingrediuntur, cuius haec est ratio.
- 25. Omnibus canditatis simul considere in hypocausto academico iussis proponit primo decanus uni atque alteri varias quaestiones ex 7 artibus liberalibus petitas; eodem modo reliqui professores cum reliquis candidatis agunt suo quisque loco et ordine.
- 26. Examine finito adest notarius, candidati adnumerant pecunias quilibet pro facultate 8 fl., pro procancellario 1 fl. 30 kr., pro notario 30 kr. et totidem pro pedello, pro praefecto musices 3 kr., pro organocio 3 kr., pro calcante 1 kr., pro aedituo 3 kr., pro socio aeditui 1 kr., pro eodem aedituo ratione sceptri praeferendi 3 kr., pro campana maxima pulsanda 4 kr. 1 dl. nigrum seu 15 nummos nigros, pro fabrica academiae 2 kr. Qui sequuntur sumptus ex circumstantiis variis aestimandi certam ac statam determinationem habere non possunt; solvet igitur praeterea quisque candidatus, quantum decanus et notarius re diligenter expensa constituerint, pro hospitibus ordinariis pro honorario hospitae in culinam pro fractis vitris pro eleemosyna pro tubicinibus candidate comitantibus, pro tubicinibus e turri accinentibus pro catalogis pro invitatione pro merenda in bonis novis pro haustu etc. ante actum magisterii in hypocausto academico.
- 27. His peractis expectatur, donec invitati magnificus dominus rector procancellarius et reliquarum facultatum decani cum camerario academize conveniant, atque interea, quae ad mensam merendae causa insternendam necessaria, afferuntur ex aedibus illius hospitis, cuius opera uti candidati in magistrali apparando convivio constitutum habent.
- 28. Praesentibus invitatis a decano brevi praemissa oratiuncula nomius candidatorum recitantur eo ordine, qui ex iudiciis examinatorum collatis antea constitutus fuit; tum digressis domum candidatis invitati merendap ordiuntur praesente e nostris decano et promotore; opera autem danda ita frugalis ea ut sit, ne plus aequo candidati sumptu faciendo graventur.

## Membr. 4. Promotio magistrorum.

- 29. Pedellus monito tempestive magnifico domino rectore de die promotioni destinato pridio illius diei affigit ad templum b. virginis atque academiam catalogum et carmina.... ornatque locum promotioni destinatum.
- 30. Per enndem pedellum curabit promotor, ut libri duo maiores ipeo promotionis die tempestive in cathedra auditorii iuristarum collocenter

itemque epomides et pilei pro candidatis; annulos ipsi candidati singulos afferant antea de iis comparandis admoniti.

- 31. Ipso promotionis die candidati ad medium 7. mane ad templum s. crucis veniunt, .... 7. pulsatur in academia, candidati philosophiae et rhetoricae professores epomidibus omnes et pileis quadratis instructos praelatis sceptris ad academiam procedentes comitantur, tubicines ex auditorio iuristarum venientibus accinunt.
- 32. Decanus, nisi sit promotor, tribus quatuorve candidatis comitatus abit ad procancellarium ad academiam illum deducturus; si decanus sit promotor, mittitur alius professor; ad rectorem academicum adducendum mittitur notarius cum duobus candidatis.
- 33. Professores et alii alicuius dignitatis viri intrant hypocaustum academicum, ingredientes promotor obvius salutat atque excipit; dum exspectatur, donec omnes conveniant, circumfertur haustus vini Malvatici aut Hispanici.
- 34. Assidet dein rector procancellarius decanus et promotor cum reliquis professoribus facultatis mensae primariae, notarius praelegit candidatis omnibus in hypocaustum advocatis iuramentum his verbis: Ego N. scholaris academiae Ingolstadiensis ab hac hora a christiana catholica fide non deficiam et omnia ac singula, quae bulla Pii IV., in quam nuper iuravi, continet, constanter usque ad extremum vitae spiritum me per dei gratiam servaturum promitto spondeo ac iuro; invictissimum item imperatorem nostrum N. et successorem eius quemlibet rite ad praescripta bullae aureae electum caput imperii agnoscam ab eoque non desciscam caveboque perquam diligenter in negotiis et causis omnibus, ut a laesae maiestatis crimine absim, legatos quoque utriusque tam ecclesiae quam imperii monarchae honorifice tractabo et decentem illis honorem impendam; non ero in consilio causa tractatu vel facto, ut vitam ac membrum perdant, neque persuaderi me patiar, ut cum imperii hostibus aut imperatoriae maiestati palam reclamantibus involvar. Quilibet ad manum rectoris dicat "Ego iuro".
- 35. His praedictis ad auditorium iuristarum ascenditur, praeit pedellus cum aedituo sceptrum ferens, hunc sequitur promotor et decanus, hos candidati ultimus primo et primus ultimo loco, tum reliqui professores, qui de facultate sunt, post hos rector academicus et alii suo ordine; symphoniaci ascendentes excipiunt.
- 36. Promotor recta cathedram ascendit; omnibus ingressis factoque silentio perorat primus candidatus.
- 37. Alius post orationem suo et competitorum nomine licentiam a procancellario petit; finita petitione descendit e cathedra promotor assidetque a capite subsellii iuris professorum; ascendit procancellarius, perorat, sub finem orationis monet candidatos, ut solitum iuramentum ante licentiam praestent.
- 38. Adest notarius et pedellus cum sceptro, notarius his verbis candidatos compellat: Doctissimi domini candidati, antequam artium et philosophiae licentiam consequamini, iurabitis sequentia: 1) quod 21 aetatis annum compleveritis, nisi super hoc per decanum et concilium facultatis vobiscum fuerit dispensatum; 2) quod in nulla alia universitate insignia in artibus recipietis; 3) si in materia orthodoxae fidei vos disputare contin-



gat, quod veritatem, non errorem, inducere velitis et partem tueri saniorem. quantum ingenii vestri se vires extendunt. Tum singuli tangunt ordine sceptrum.

- 39. Quo facto creat illos procancellarius conceptis verbis licentiates.
- 40. Postea descendente procancellario ascendit denuo promotor cathedram, a quo alius ex candidatis pro se et competitoribus magisterium petit; mox promotor suam habet orationem, sub finem laudat virtutem et eruditionem candidatorum et ad imitationem eorum alios quoque excitat. addit, se candidatos libentissime magisterii honore ornaturum, si prius iuramentum consueto more praestent.
- 41. Adest iterum notarius cum pedello sceptrum tenente, et notarius sic alloquitur candidatos: Doctissimi domini licentiati, antequam supremam in artibus et philosophia lauream consequamini, iurabitis sequentia: 1) Quod bonum universitatis et facultatis artium promovere velitis, ad quemcunque statum contingat vos pervenire, 2) quod gradum magisterii in nulla alia academia resumetis. Singuli ordine sceptrum tangunt.
- 42. Mox promotor nudato capite magistros creat hac verborum formula: Quod igitur felix faustum fortunatumque sit et reipublicae christianae huicque nostrae academiae salutare, ego N. societatis Jesu artium et philosophiae magister et professor ordinarius potestate mihi ab inclyto collegio philosophico concessa te N., te N. etc. et omnes reliquos, quorum nomina in hoc catalogo comprehenduntur, iam antea optimarum artium et philosophiae baccalaureos et licentiatos earundem artium et philosophiae magistros atque doctores creo constituo constitutosque in hoc amplissimo dectissimorum hominum consessu palam pronuntio dans vobis potestatem philosophici doctoratus subsellia conscendendi, ex iis disciplinas ingenuas decendi et disputandi simulque omnes alias immunitates et privilegia vobis confero, quae vel de iure vel de consuetudine huic gradui concedi solent. In nomine etc.
- 43. Creatos magistros iubet promotor propius accedere, ut insignia magistralia iis conferat, singulisque conferendis brevem explicationem addit his vel similibus verbis: Postquam ego vos artium et philosophiae magistros renuntiavi, restat, ut parti honoris insignia vobis conferam. Et primo quidem has vobis epomidas doctorales gestandas praebeo, quo ornamento a vestrae dignitatis expertibus discernamini; pallio usos iam olim philosophos, non ignoratis; hos imitari istoc humerorum integumento gratum esse vobis ac iucundum debet; omnino convenit, quorum sequimini studia ac doctrinam, ab eorum ne vestitu quidem recedere. Proximum est, pileos ut capitibus vestris imponam, qui olim apud veteres libertatem significabant, vere enim hodierno die ad pileum vocati, i. e. liberi facti estis; caeruleus porro color quid aliud animis vestris subiiciat, quam vobis philosophis non terram, sed coelum, unde philosophia originem trahit, spectandum esse. Jam vero libros hos philosophicos primum quidem clausos vobis trado, ut intelligatis, eos, qui philosophi sibi nomen vendicant, ita instructos esse debere, ut de quaestionibus philosophicis etiam sine libro disputare possint; cosdem libros apertos vobis propono, quo vos monitos velim, ne contemptis libris nimium eruditioni vestrae fidatis, sed ut subinde hos doctores adeatis corumque sententias de philosophiae arcanis

exquiratis. Annulos nunc digitis vestris insero, quibus philosophiam perpetuo et indissolubili nexu vobis despondeo propriamque dico; vos coniunctionis huius memores ita agite et vivite, ut et philosophia vos amet et vos philosophiam redametis. In signum vero amoris et benevolentiae mutuae. vos amplector dexteramque fidei testem porrigo et vos novos philosophos plurimum salvere iubeo, tandemque industriae et laboris vestri praemia vos percepisse, mihi gaudeo vobisque ex animo gratulor. Ad extremum in hac virtutum et scientiarum sede amplissima vos una mecum considere volo eamque vobis virtute et eruditione studiose defendendam commendo.

- 44. Si multidudo creandorum propter loci angustias confusionem pariat, promotor moderatione utetur, quae magis decuerit, e. gr. ut aliqui tantum cathedram ascendant, ceteri maneant in subselliis inferioribus, pileos ipse pauculis imponat, reliquis pedellus aut alius porrigat, epomidum humeris imponendarum potestas sufficiet, similiter annulos quisque sibi inducet post primos a promotore receptos, praeterea porrectio ad proximos satis erit; sessio poterit practicari ab omnibus.
- 45. His peractis alloquitur promotor magistros hoc vel simili modo: Nunc superest, ornatissimi ac doctissimi domini magistri, ut, quoniam supremam philosophici doctoratus lauream vobis contuli, aliquis vestrum publicum aliquod eruditionis specimen praebeat in hoc clarissimorum virorum consessu, quo omnes intelligant, haec insignia honoris virtuti atque eruditioni vestrae iam pridem debita ac proinde immerentibus non fuisse collata.
- 46. Tum magister unus quaestionem in utramque partem disputat et breviter definit.
  - 47. Interea distribuit pedellus catalogos, sicut in baccalaureatu....
- 48. Aguntur dein ab aliquo e magistris gratiae deo vicecancellario promotori professoribus artium etc.
- 49. Pedellus dat campana academica signum aedituo beatae virginis, ut maiorem campanam pulset.
- 50. Descenditur ex academia ad templum b. virginis eo ordine, quo ascensum fuit, excepto, quod promotor inter duos primos magistros primus egreditur, post illos reliqui candidati ordine catalogi, denique decanus cum ceteris professoribus facultatis; primi omnium praecedunt tubicines; in templo decantatur "Te deum laudamus" ubi ad versiculum illum "Te ergo quaesumus" ventum, promotor ad venerabile sacramentum cum candidatis accedit, ubi orant paulisper, offerunt deinde in proximo altari suam quisque oblationem, sc. 3 kr., quos et promotor offert, quae oblatio pedello cedit; tum ordine consistunt in ipso templo et quidem promotor primo loco; adeunt professores et alii ac promotori magistris ac professoribus facultatis gratulantur; denique ad locum convivii pergunt praecinentibus tubicinibus ibidemque pileos et epomides deponunt.

#### Membr. 5. Convivium.

51. Convivii magistralis parandi cura est penes decanum et promotorem, qui re cum notario communicata praecipua, quae ad convivium spectant, decernunt, sc. ubi sit convivium instituendum, quanto ferculorum numero et quo pretio in singula capita.

- 52. Invitantur communi nomine omnes academici professores, gubernator urbis, duo consules, praetor seu iudex maior, parochus b. virginis, regens collegii Georgiani, etiam notarius et pedellus in hospitum numero veniunt; praeter hos fit potestas cuilibet candidato tres, quos visum erit, invitandi; plures non licet, nisi gravis aliqua causa intercedat.
- 53. Modus invitandi hic est: dicta a decano et promotore die notarius et duo candidati invitant communes hospites; invitantur autem non tantum ad epulas, sed nominatim et primario ad actum seu ipsam inaugurationem magistralem; et hoc fit plerumque duobus vel tribus diebus ante promotionem; ex communi massa candidatorum datur notario 1 fl. 30 kr., candidatis una invitantibus nihil.
- 54. Convivio intersunt ex nostris decanus et promotor, primum locum occupat rector academicus, alterum procancellarius, tertium promotor, quartum decanus; candidati quamvis eodem tempore assideant, surgunt tamen et honoris causa convivis ministrant.
- 55. Decanus et promotor dabunt operam, ne compotationes remotis ménsis a stantibus instituantur, ac praemonebitur hospes, vinum, quod post epulas ebibitur, a candidatis non iri persolutum.
- 56. Obstabit notarius nostrorum hortatu, ne candidati postridie magisterii in hospitio novos sumptus faciant.

## Membr. 6. De privatis promotionibus.

- 57. Quamquam facultas artistica peculiare ius habet magistros privatim creandi, ne tamen publicae ad gradus philosophicos promotiones detrimentum patiantur, privatim ii non conferentur, nisi quis ad publicam promotionem videretur non adigendus ob gravem aliquam et iustam causam iudicio consiliariorum facultatis a patre rectore approbato. Quodsi quis spe privatae promotionis obtinendae publicam promotionem subterfugerit, eo ipso gratia illi non fiet. Magisterium quidem instans non censetur iusta causa privatim conferendi gradum baccalaureatus ei, qui publicam promotionem neglexit.
- 58. Quibus privatae promotionis gratia facta fuerit, ii accurate eximinabuntur, siquidem hic recenter studuerunt, ex totis suis scriptis, si vero aliunde advenerunt aut iam aliquo tempore a philosophia abfuerunt, ex thesibus neque his pauculis tantum et facilibus, sed graviores plerasque quaestiones complexis iudicio decani. Tempus, quo durent examina istaec erit idem, quod pro publica utraque promotione statutum est; sumptus.... iidem, qui in publicis promotionibus; in convivium minor pro singulis personis minimum quarta parte.
- 59. In privatis hisce promotionibus examen morum, examen eruditionis, denuntiatio admissionis, numeratio pecuniae, examen publicum seu artium liberalium ac petitio licentiae pro hoc instituendo obeuntur fere sine apparatu, que in publicis promotionibus solent; .... examen morum eruditionis et publicum uno eodemque consessu peraguntur praesentibus quinque philosophise professoribus; numeratio pecuniae vel tum quoque vel postea in collegio fit praesente decano et notario.
- 60. In actu privatarum huiusmedi promotionum non servantur es emnia, quae in publicis solent. Et baccalaurei quidem creantur praesente

sola facultate cum notario et pedello vel in academia vel in collegio, idque hoc ritu: candidatus petit a decano, conferri sibi gradum baccalaureatus; decanus promittit, se hoc facturum post iuramenta praestita et fidei professionem factam; facit candidatus professionem fidei; recitat notarius, quae iuranda candidato, qui sub finem sceptrum tangit; decanus baccalaureatus gradum candidato confert; candidatus gratias agit.

- 61. Magisterii privati hic ritus est: Ad academiam professores philosophiae ac rhetoricae sine insignibus magisterii omnes cum candidato notario ac pedello descendunt; decanus cum candidato eunt ad procancellarium, notarius cum pedello ad rectorem academicum adducendos; conveniunt interea decani reliquarum facultatum uti et camerarius prius invitati; praesentibus omnibus considetur; qui de facultate sunt, locum primi occupant post rectorem academicum et procancellarium; candidatus stans petit a procancellario licentiam, quam hic promittit, si prius professionem fidei ediderit iuraritque candidatus ex more; candidatus facit professionem fidei et iuramenta, alia ad manus rectoris magnifici alia ad sceptrum; procancellarius licentiatum creat; licentiatus petit a decano gradum magisterii, quem decanus promittit post iuramenta conferendum; iurat licentiatus ad sceptrum; decanus magistrum creat; novus magister gratias agit; deducitur decanus et candidatus a nostris atque externis, qui adsunt, ad convivium praelatis sceptris; ei interest ex nostris decanus cum socio e facultate.
- 62. Quae omnia maiore minoreve apparatu peraguntur, prout numerus candidatorum atque aliae circumstantiae dictaverint,.... iudicio decani et consilii facultatis, in quorum etiam arbitrio erit, coniungere promotionem ad baccalaureatum cum promotione ad magisterium.
- 63. In nostrorum quidem promotionibus omnia brevius atque apparatu minore fient; creantur fere in aedibus procancellarii, non praeferuntur sceptra, non adest rector academicus, non aliarum facultatum decani; candidatus non petit licentiam nec gradum nec gratias agit conceptis verbis, non iurat, non praebetur convivium; adsunt tamen professores philosophiae et rhetorices, notarius cum pedello; candidatus considet cum aliis, facit professionem fidei; decanus petit pro illo licentiam a procancellario; hanc confert procancellarius uti et decanus gradum.
- 64. Ceterum privatim promoventur nostri omnes domi prius examinati ab omnibus professoribus philosophiae, solvunt singuli sicut alii quicunque notario pro baccalaureatu 15 kr., pedello totidem, pro magisterio 30 kr., procancellario pro licentia nihil solvunt neque alium praeterea sumptum faciunt aut in personas aut in convivium, quod nullum habetur.
- 65. Nostri in promotione sua nullum faciunt ex iis iuramentis, quae alii candidati sive baccalaureatus sive magisterii edunt, neque aliter aut ad manus magnifici rectoris aut ad sceptrum iurant, professionem tamen fidei edunt more aliorum candidatorum.
- Membr. 7. Tabula sumptuum [nur Zusammenstellung des Obigen]. Cap. 15. De funeribus et exequiis.
- 1. Cum ful 1 philosophicarum auditores et pro la academiam

affixum severius imperaverit, etiam illi, qui in gymnasio versantur; quod postremum fit etiam in anniversario totius academiae et facultatis atque item in exequiis Knöringianis.

2. Ad funera non academica, nobiliora tamen, et ad quae academici affixo programmate invitantur, aut exequias cum his coniunctas an et qui accedere ex professoribus ac discipulis facultatis debeant, pendet ex iudicio patris rectoris.

Cap. 16. De sacello et aerario s. Catharinae.

Sacellum sanctae Catharinae fere demandatur alicui ex professoribus philosophiae, qui diutius ac rectius videatur eam administrationem gesturus. Is curabit, ut satis fiat fundationi illius.... Habebit penes se litteras instrumenta et documenta ad sacellum pertinentia....

Cap. 17. De stipendiis collegii Georgiani ad facultatem artisticam pertinentibus.

Quatuor stipendia pertinent aliquo modo ad facultatem .... 1) Erasmi Wolfii, quod totum spectat ad facultatem artisticam.... 2) Joannis Widmanni, electores sunt tantum patres facultatis artisticae.... 3) Conradi Hoferi, electores sunt procancellarius, decanus theologiae, regens, decanus et senior facultatis artisticae.... 4) Georgii Schwebermayer, electores sunt facultas theologica et decanus facultatis artisticae....

# Nr. 138.

(S. Bd. I, S. 451.)

Archiv Conserv., Fasc. 6, Nr. 5<sup>a</sup>, 24. Oct. 1653, und Archiv d. Univ. R, I, 24. Oct. 1653.

Maria Anna etc.

Wür megen euch nit verhalten, dass von der römischen kayserlichen Majestät unserm gnedigisten herrn und herrn bruedern in dero negst alhiesigen anwesenheit unss gnedigist communicirt worden, dass in dero erbkönigreich und landen, insonderheit aber bey der universitet zu Wien zu die doctrin und mainung de immaculata conceptione beatissimä virginis ein solches statutum aufgericht und von deroselben confirmirt worden, mit dem gnedigisten ersuechen und erinderung, ob wür dergleichen andacht auch in landen dess churfürstenthumbs Bayrn, bevorab bey der universitet Ingolstatt und dem gymnasio alhier zu München anzestellen und jerlich halten zelassen beliebens tragen mechten.

Wann wür nun auss aignem antrieb und begern sowol alss zu secundirung höchstgedachter kayserlicher Majestät gnedigster erindrung dero lobwürdigem eister und devotion gegen der gewenedeuten jungfrau und muetter gottes Mariä ohnbesleckhter empsenchnuss gern nachvolgen und dergleichen solennitet und andacht wie in den österreichischen provincien albereit angestelt und in slore ist, auch in dem churfürstenthumb Bayrn zu wunderbarem trost und mererm schuz der undterthonen ebenfahls zu introduciren entschlossen, also haben wür euch ein solches hiemit gnedigst

zuwissen machen wellen mit dem bevelch, dass ir mit zueziehung aller faculteten reiflich yberlegen und unss eurn gesambten fürderlichen bericht und guettachten erstatten sollet, wie und wassgestalt bey der universitet daselbst oberwente devotion und solennitet (ausser wass von dem fasten und unser frauen statua, weil dergleichen zu Ingolstatt aufm plaz nit verhanden, im wienerischen statuto meldung beschicht) angestelt gehalten und jerlich continuirt werden mechte; communiciren euch hiebei auch, wass wür eben diser sachen halber an dess bischoven zu Aichstett freundtschaft alss cancellarium universitatis derentwegen gelangen lassen. Und seind euch dabei etc.

München den 24. Oct. 1653.

# Nr. 139.

(S. Bd. I, S. 451.)

Ebend. in beiden Archiven 7. Nov. 1563.

Extractus prothocolli academici die 7 novembris anno 1653.

Puncta, quae ob festum beatissimae virginis Mariae sine macula conceptae iuxta serenissimae electricis voluntatem ab academia festive celebrandum in deliberationem veniunt, sunt sequentia:

- 1. quomodo et qua solemnitate festum hoc sit celebrandum,
- 2. cum non habeatur statua, utrum non alia aequivalens solemnitas institui debeat, licet non exigat serenissima ab universitate,
- 3. ubi, quando, quomodo et a quibus iuramentum emittendum sit.

Ad primum conclusum est, cum maior universitati honor et solemnitas non accedat, quam deductio magnifici domini rectoris, ut pridie seu in vigilia beatissimae virginis sine macula conceptae affligatur mandatum, quo universi studiosi et subditi pro more iubeantur deductioni diligenter interesse et insuper communioni, quae tamen cuique et patribus academicis libera sit, sive etiam in choro sub officio sive alibi aut alio tempore fiat, admoneantur; deinde ut eadem pervigilia post vesperas oratio latina, non quidem a quodam studioso, sed (saltem prima vice, si non semper) pro maiestate rei ab aliquo ex patribus academicis et forte theologo habeatur; sequenti vero die seu in ipso festo tam in choro quam in foro ab academia festivo celebrando ut studiosi deductioni frequentiores intersint, ea ex academia ipsa, in qua vel ante quam studiosi comparere in mandato iubeantur, instituatur.

Ad secundum conclusum est, cum universitas litteris serenissimae electricis ea solemnitate, quae Viennae coram columna et imagine beatissimae virginis sine labe conceptae post vesperas peragitur, liberata sit, aliam aequivalentem non esse substituendam neque finitis vesperis lytanias beatae virginis decantandas, partim quod patres academici iterum togati deberent incedere, partim etiam quod in aliis quoque festivitatibus aut deductionibus hoc moris non sit, ut proinde sufficiat, si vesperis non togati intersint.

Ad tertium conclusum est, iuramentum eodem festo die, ne scilicet

devotio vilescat, si frequens et distinctis diebus instituatur, in templo beatissimae virginis sub sacro seu officio post symbolum emittendum esse ab omnibus et singulis patribus academicis, ita quidem, ut illud unus loco omnium recitet, ceteri vero appositis digitis, sicuti in aliis luramentis fieri consuevit, dicant "ego N. idem iuro, voveo etc."; doctores incorporates quod attinet, universitas haec nullos habet praeter ipsos professores. Denique cum in promovendis, maxime vero in baccalaureandis et magistrandis, qui potissimum de statu adhuc deliberant, aliqua difficultas propterea oriri videretur, utrum videlicet iuramentum hoc commutetur in vota religionis necne, si quis religionem aliquam contrariam sententiam tenentem ingrediatur, ideo conclusum est, tales eo usque non obligandos esse, ita quidem, ut iuramentum hoc tantum usque ad edenda vota seu ingressum aut professionem talis religionis extendatur, ne difficultatem ullam in illis edendis sentiant aut impedimentum.

# Nr. 140.

(S. Bd. I, S. 483.)

Arch. d. Univ. L, I, 3. Oct. 1654.

Von gottes genaden Maria Anna . . . . Wittib und Vormünderin.

Unsern gruess zuvor, würdige hochgelehrte liebe getreue. nunmehr vil jahr bei unserm hoffrhat observirt und wargenommen worden. dass die studenten, welche nach absolvirten studio juridico sich alhie umb dienst bewerben und probrelationes ablegen, sogur in corpore juris unerfahren sein, das sie auch khein cognitionem titulorum haben und die leges canones capitula nit aufsuechen khönnen, noch weniger aber sein sie in den büechern versirt und belösen und haben sogar die jenige, welche sonsten in jure wol proficirt, von den materien, so täglich in fore et in judiciis vorfallen, khein wissenschaft; welches dem gemeinen nuzen wenig vorträglich und dahero die hohe notturfft ist, auf mitl zu gedenckhen, wie das studium juridicum mit frucht des gemainen wesens und der studirenden jugent besser anzuordnen und zu bestellen. Wür haben derowegen die sach reifflich überlegen lassen und befunden, das sowol in modo decendi publice als in privatis exercitiis et collegiis etliche miteinlauffende inconvenientien abzustellen und zuverbessern sein möchten. Und zwar 80vil erstlich den modum docendi betrifft, khombt vor, das sowol der professor canonum als codicis et digestorum sich in den titulis et materiis. welche sie zulesen vor die handt nemmen, gar zu weitleiffig aufhalten und bisweiln in einem ganzen oder wol zwai jahrn nit mit einer materi fertig werden, daraus dan erfolgt, das die studiosi juris khein universalem cognitionem in jure bekhommen noch die sedes materiarum in corpore juris ihnen bekhandt und familiar machen. Wür weren derowegen dess gredigisten vorhabens zuverordnen, das ins khonfftig die jura sowol canonica als civilia nit mehr also weitleiffig, sondern compendiose per modum paratitlorum als wie etwan der Vallensis in jure canonico und der Wesenbeciss in jure civili geschriben docirt würden; dieweiln aber das jus civile sehr wertschichtig, khöndte zwischen den codicisten und digestisten ein solche

austheillung der titulorum gemacht werden, das beede nit zugleich auf ein matery eintreffen und man also in drei oder lengstens vier jahren das ganze jus oder wenigist die nottwendige materias absolvirn, die studenten aber ein universal wissenschafft und instruction bekhommen möchten; der ander professor digestorum khönte ein materiam practicam als etwan processum judiciarium, criminalem, feudalem oder ein andere dergleichen vor die handt nemmen und selbige gleichfahls methodice et compendiose als wie etwan der Rosbach, Vultejus tractiren, damit sich die studenten in zeit ihres studii algemach ad praxim forensem qualificirn möchten. Wass aber die institutiones juris belangt, halten wir für guet, das dieselbige gleichfals nit mehr so weitleiffig in die feder dictirt, sondern mehrern theils mündtlich interpretirt werden, also das man aufs wenigist im jahr ainmahl darmit zu ende khommen khöndte, welches alles ihr doch collegialiter zuüberlegen und, was man ins gesambt guet befinden würdt, uns auf das fürderlichist gehorsambst zuüberschreiben habt, darbei einem jeden bevorstehet, wann er etwas nüzliches zuerinnern hette, mit welchem sich andere nit vergleichen wolten, uns dasselbige absonderlich zueröffnen.

Sousten ist bishero die lectio institutionum von 12 bis 1 uhr gehalten worden, dieweiln aber selbige stundt wegen der grösten mittag hüz im sommer, dann des geleutts in der oberen pfarr gar unbequem und die jugent gleich nach dem mittag essen mehr schlefferig als attent und aufmerckhsam ist, alss habt ihr euch einer andern und solchen stundt zuvergleichen, dardurch den andern professoribus khein hinterung geschehe.

Seitemahln auch die studiosi philosophiä dem vorkhommen nach die lectionem institutionum besuechen und auf solche weis gemainclich kheinem studio recht abwartten, sondern beede negligiren, alss ist unser befelch, das ihr ins khonfftig kheinen, so die philosophi hören will, zugleich ad institutiones admittiren und einschreiben, sonder gleichwol zu dem studio ethicä oder mathematicä anweisen, auch wan einer deme zuwider handlen und die institutiones neben der philosophi nichts destoweniger besuechen würde, ihme solche zeit bei ertheilung des gradus doctoralis oder licentiä nicht computirn sollt.

Belangent die privata exercitia, so man collegia nennt, ist vorkhomen, das die studiosi mit den honorariis ybernomen, die arme und unvermögliche eintweders gar nit zuegelassen oder, biss sye dess anhaltens mied werden, abgewisen und aufgezogen, die vermögliche aber in so grosser anzall, das sye in der stuben, wo sye zesammen kommen, nit alle süzen khünden, und zwar nit nur zu einem, sonder zwei drei und noch mehr collegiis admittirt und aufgenommen, hingegen allezeit nur das alte repetirt, die studenten weder uf die leges noch authores gewisen, sonder allein mit etlichen singularibus casibus et quästionibus, zu weilln auch methaphysicis, so niemalln geschechen sein noch geschechen künden, exercirt werden, welche hinnach die studiosi villmalss unrecht und auch zu solcher zeit einschreiben und zusammentragen, da sye die publicas lectiones frequentiren oder villmehr sich in einem und dem andern classico authore, welchen sye in praxi nüzlich gebrauchen und allegiren khönden, informirt machen sollten.

Obwolln wür nun solche privat exercitia für nüzlich und guett halten,

so sein doch iztgemelte excess und müssbreuch abzestellen; danst icchalben besserer nuz und frucht in solchen privat exercitus geschaffen : beobachtet werde, befünden wür nach reiffer überlögung des werkis. welcher der jugent so vil gelegen ist, sonderbar guet zesein, das könfitig ein jeder professor neben den vor disem angeerdneten politiecollegiis et repetitionibus ein jar einmall dergleichen collegia privata. 🗧 🕆 ein jeder allem auss dem jenigen, wass er profitirt, alss nemblich der canonist ex jure canonico, der codicist ex jure codicis, der digest stoci jure digestorum, der professor alicuius materia auss dersellugen mater und der institutionist auss den institutionibus juris halte, das er einen zewissen authorem vor sich neme, damit die studenten vermitls dergle der exercitien auf die büecher gezogen, und wann iztverstandtner masser 🔧 aussthaillung geschicht, in cognitionem universi juris gefiehrt werden. die bei man aber die arme sowol alss die reiche und zwar gratis zu adm "ren, die reiche aber nit ze ybernemmen und keiner dem andern durch verächtliche roden seine discipulos zu entziechen, auch dises exercitium : solcher stundt anzustöllen hat, damit kein student von den publicis lect. nibus verhündert und abgehalten werde, darzue vielleicht die stundt wa 5 bis 6 uhr nachmittag die fieglichiste sein khündte, weiln ohne daselbige ein gar bequeme zeit zum studirn ist und sonsten von den studenten durch das alzufrhie nachtessen verabsaumet und unnüzlich verzeh-Wollen doch in einem und andern, wie vorhere vermelt. -=: mainung und zwar inerhalb 14 tagen vernemmen und verbleiten 💞 🗅 dabei mit gnaden. Datum München d. 3. Oct. 1654. Maria Anna.

# Nr. 141.

S. Bd. L., S. 477.

Archa d. Univ. B. I. Nr. 18, S. 45;

Quis ordo inter professores sacrae theologiae in publicipromotionibus servandus.

Anno 1657-13 Augusti in concilio facultatis conclusum, ut demogrardo promotionum doctoralium in facultate sequens servacetur: 1) ut no esset ille ordo, qui solet esse in reliquis duabus superioribus facultatiteisse, ut nullus creet, qui non prius omnes collegas se priores vuluset promovere; sic enum collegae religiosi vix unquam promoverent ob crebramutationes. 2) nec semper ille promoveat, quem ordo tangeret ex is qui nunquam promoverunt, quia alias collegae seculares, postquam sempromovissent, non facele redirent, cum frequenter novi et novi religios succedant. Ideo 3) statutum, ut nullus ad promovendum admittatur us qui iam semel in facultatis decanum sit electus. 4) ut, qui semel promovit, ultra quatuor promotiones non differatur, sed quinta promotiones intercedant, nisi aliquis cerum nondum fuisset decanus, cum est illum tangeret; tune emm hos praetermisso secularis unus ante have

creabit, quod etiam siet, si aliquis ex antiquis promotoribus iam quatuor aliorum promotiones post suam vidisset; tunc enim quinta iterum ad ipsum spectabit, quamvis ultimus de facultate iam suisset decanus.

# Nr. 142.

(8. Bd. I, 8. 477.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 48, S. 1.

Statuta et consuetudines, quas inclyta facultas theologica Ingolstadiensis servare ut plurimum solet in conferendis gradibus, excerpta tum ex antiquis statutis tum ex ipsis actis et praxi iussu et auctoritate ipsius collegii theologici. 18. Oct. 1657.

## De baccalaureatu theologico.

- 1. Ad baccalaureatum ordinarie non admittuntur plures simul quam duo; si tamen tertius non facile alium socium esset habiturus, ex gratia adiungitur duobus, quod etiam in licentiatu fieri potest.
- 2. Nemo ad hunc gradum promovetur nisi biennio audita scholastica et sacra scriptura quique sit magister philosophiae, nisi facultas iudicaverit dispensandum, et qui lectioni controversiarum et moralis theologiae vel satisfecerit vel sit satisfacturus.
- 3. Cum se offerent candidati ad hunc gradum, decanus vel collegialiter, si ceteroquin conveniendi sit occasio, vel per literas referat ad facultatem eamque tum ipse informet tum collegarum iudicium exspectet de
  sequentibus punctis: 1) quas et qua diligentia ac frequentia tempore studii
  theologici adiverint lectiones, praesertim an pro biblico baccalaureatu
  biennio scripturam audiverint, 2) an et qua laude susceperint gradum magisterii, 3) an et utrum tanto profectu tam publica quam privata studiorum
  theologicorum exercitia frequentarint, ut ad examen tuto admitti posse
  videantur, et si hoc ita inveniatur, inquirat 4) quo die et hora ad examen
  sint vocandi et, si satisfecerint, creandi. His constitutis iubeat idem decanus eos ex duorum annorum materia quinque theses facere et quamlibet
  in totidem membra distribuere curetque, hospiti diem et horam promotionis
  numerumque personarum sive per se sive per notarium aut pedellum significari taxamque, si forte ab infra describenda mutanda esset, indicari.
- 4. Die constituto candidati cum notario ac pedello decanum ad academiam circa horam examini destinatam deducunt, quo alii collegae ultro conveniunt, et ante examen notario quilibet 18 fl. numerent sic distribuendos: 13 fl. inter professores dividuntur cuilibet 2 fl. 36 kr., 2 fl. facultatis aerario cedunt, 1 fl. 30 kr. notario, 1 fl. 30 kr. pedello.
- . 5. Sequitur examen singulorum per horam, et post examen rogat decanus sententias collegarum circa responsa eaque statim praesente notario candidatis significat, nisi quid consultandum interveniat, tum enim exspectare iubentur; et quidem si omnibus spes ad licentiam fieri potest, id publice dicit; si vero tantum uni, id fit privatim; alter monetur, ut hoc

baccalaureatus honore contentus maneat vel certe se deinceps magis idoneum reddat.

- 6. Deinde praemissa fidei professione et iuramento in verba notam facto sine omni petitionis praeludio decanus eos creat sequente fere formula: Quod igitur felix faustum fortunatumque sit ecclesiae catholicae huicque nostrae electorali academiae ac inprimis facultati theologicae utile et honorificum, ego N. sacrae theologiae doctor et professor ordinarius eiusdemque facultatis nunc decanus potestate mihi ab inclyto collegio theologico concessa te N. et te N. iam antea artium et philosophiae magistros sacratheologiae baccalaureos biblicos et formatos creo constituo constitutosque in hoc amplissimorum virorum consessu publice pronuntio conferens vobis potestatem inferiorem theologicam cathedram conscendendi et ex ea docendi ac disputandi ceteraque iura ac privilegia, quae huic gradui vel iure vel consuetudine concessa sunt et concedi solent, in nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
- 7. Nulla sequitur gratiarum actio, sed statim gratulatione per manuum porrectionem facta ad merendam abitur, ad quam nemo practer collegas promotos notarium ac bidellum admittitur imperiali in singula capita pro symbola constituto, nisi pro ratione temporis facultati aliud videatur.
- 8. Si plures sint candidati, sumptus convivii inter se partiuntur; si vero unicus, habebit se ipso adnumerato 8 convivas, proinde ordinarie incumbet ipsi sequens sumptus: facultati aliisque iuxta nr. 4 18 fl., hespiti pro merenda 12 fl., summa 30 fl.

# De licentiatu theologico.

- 1. Hunc gradum suscepturus debet quadriennium utramque scholasticae lectionem aut certe totum theologiae cursum, sicubi breviore tempore absolvitur, reliquas vero lectiones biennium audivisse, nisi facultas ex insta causa velit dispensare; eaque de re decanus ad facultatem referat: 1) quas et qua diligentia ac frequentia tempore studii theologici adiverit lectiones, praesertim an quadriennium utramque scholasticae lectionem aut certe totum theologiae cursum, sicubi breviore tempore absolvitur, reliquas vero lectiones biennium audiverit, 2) an et qua laude susceperit gradum baccalaurentus theologici, 3) an et utrum tanto profectu tam publica quam privata studierum theologicorum exercitia frequentarit, ut ad examen tuto admitti poese videatur, et si hoc ita inveniatur, inquirat 4) quo die et hora ad examen sit vocandus et, si satisfecerit, creandus.
- 2. Ante examen convivium non indicitur hospiti absolute, sed tantum in conventum, si admittantur per examen, quod triduo circiter ante actum instituendum est.
- 3. Materia examinis 24 horis utilibus ante examen apud decame deligitur ex tota theologia iuxta elenchum in 5 partes distributum, qui in totidem vasculorum sortilegio a decano asservatur, ex cuius quolibet scrinio una scheda extrahitur eaque in 5 membra sive conclusiones distribuitur; quae theses descriptae, quantum brevitas temporis patitur, mature examinatoribus traduntur.
- 4. Die examinis constituto mano in templo academico sacrum legitar hora, qua facultati videbitur; erit autem fere alia, si unus, alia, si dec

sint examinandi; quodsi tertius quandoque accesserit, is consultius in pomeridianum tempus iudicio facultatis differretur, et hic pomeridianus loco dulcis vini, de quo nr. 6, necaricum aliudve ordinarium dabit; pro praedicto sacro candidati omnes simul bidello imperialem numerent, de quo expenduntur in sacrum 30 kr., in oblationes 5 professorum notarii ac bidelli 42 kr., aedituo 12 kr., aeditui famulo 6 kr.

- 5. Post sacrum itur in academiam, ubi candidatorum quilibet notario numerat 32 fl. 30 kr., quos deinde decanus sic dividit: domino procancellario pro licentia 4 fl., pro taxa facultatis 18 fl., ex quibus 3 fl. cassae inferuntur, reliqui inter professores distribuuntur, pro saccharo 5 fl. (cuilibet professori libra sive 1 fl.), notario 2 fl. 30 kr., bidello 2 fl. 30 kr., pro fabrica 30 kr.
- 6. Examen durat ultra horam, sub quo quilibet candidatorum dat mensuram vini Hispanici cum bellariis; postea (sicut in baccalaureatu dictum est) rogantur dicuntur et coram notario, si sunt admissi, promulgantur sententiae de admissione ad licentiam et hospiti dies et numerus convivarum absolute indicitur, et simul candidati coram decano conveniunt, quis petitionem, quis gratiarum actionem in actu habiturus est.
- 7. Pridie ante licentiam invitant candidati cum notario gratis id praestante magnificum rectorem reliquarum facultatum decanos et camerarium et quos ipsi candidati voluerint, quibus permittitur alios invitare convivas, quorum tamen numerus hospiti mature indicendus; in eorum singulos 2 fl. sunt constituendi, nisi iudicio decani et collegarum sumptus mutandus videatur; facultatis nostrae professores in hoc actu non solent invitari, cum ipsi invitent alios; eos tamen pridie monere convenit, actum tempore constituto processurum.
- 8. Die licentiae circa medium decimae vel serius praesertim in quadragesima candidati decanum in academiam deducunt et inde cum notario procancellarium advocant, non tamen rectorem, qui cum reliquis invitatis sponte venit.
- 9. Huius promotionis initium facit unus candidatorum a brevi petitione licentiae, quam dominus procancellarius excipit oratiuncula eaque finita iubet professionem fidei facere et in verba notarii iurare; utrumque mox. praestatur eosque procancellarius licentiatos pronunciat in sequentem formam: Quod igitur deus optimus maximus bene vertat et ad inclytae facultatis theologicae incrementum et ornamentum cedat, nomine et auctoritate reverendissimi et illustrissimi sacri romani imperii principis ac domini N. episcopi Eystadiani tanquam celeberrimae et electoralis universitatis huius Ingolstadianae cancellarii perpetui et dignissimi ego N. sacrae theologiae doctor et professor ordinarius etc. et in hac alma universitate procancellarius etc. in hoc publico amplissimorum virorum consessu tibi reverendo. ornatissimo et doctissimo domino N. iam ante artium liberalium magistro. et sacrae theologiae baccalaureo petitam theologici doctoratus petendi et. capessendi licentiam plenam imp io do et concedo faciens te participem omnium privilegiorum praerogativa et immunitatum, quibi unque sive de iure sive de consuetudine haec 11 , idque in ia 1 ae sanctissimae et individuae trinitatis filii
  - 10. Deinde alter candidato

tulatione facta praelatis sceptris recta ad hospitium itur applaudentibus ex turri tubicinibus; praecedit procancellarius et tota facultas quam sequuntur candidati, et tunc primum rector (nisi sit ex facultate), decani aliarum facultatum et reliqui hospites; in et post convivium cum proportione eadem fiunt, quae in doctoratu infra notantur.

11. Summa omnium sumptuum, si unicus sit candidatus nec habeat hospites praeter necessarios, quorum annumerato ipsomet candidato sunt 13, erit sequens: pro missa 1 fl. 30 kr., pro vino dulci et bellariis circiter 1 fl. 30 kr., notario numerandi iuxta nr. 4 32 fl. 30 kr., hospiti pro convivio 2 fl. in singulos 26 fl., tubicinibus 45 kr., aedituo sceptrum portanti 15 kr., summa 62 fl. 30 kr.

# Instructio pro doctoratu theologico.

# De praeliminaribus.

- 1. Postquam unus aut alter candidatus absolute doctoratum petierit, decani erit ad consilium theologicum tribus circiter mensibus ante refere, ut dies aliqua aut saltem mensis certus constituatur et promotor nominetur; quis autem et quo ordine sit nominandus, petendum est ex actis facultatis nostrae 13 Aug. 1657 et infra habentur.
- 2. Post haec statim monebit decanus alios dominos theologiae candidatos, quos putaverit doctoratum ambire, praesentes quidem coram, absentes vero per literas, ut ita mature numerus doctorandorum habeatur.
- 3. Uno circiter mense ante doctoratum designetur hospes, apud quem sit convivium instituendum, isque obiter moneatur, ut provideat; item prospiciat decanus de chirotecis de facibus cerae albae duabus saltem, si unicus est doctor, vel pluribus pro numero doctorum et voluntate facultatis, item, ut fiant carmina ab ephebis in actu recitanda, constituantur etiam per occasionem tubicines et alii musici, si sint adhibendi, oportet enim cum iis ante convenire de pretio; item rogetur aliquis professor philosophiae, ut quaestionem a novo doctore habendam breviter decidat; promotor interim prospiciet de thesibus inter vesperias disputandis, orationibus etc.
- 4. Si notabilis sit numerus promovendorum, poterit decanus cum facultate agere, annon expediens videatur, ut vinum Hispanicum pro vesperiis pro haustu promulsidario ante actum et pro ipso convivio Auguste comparetur in vasculo obsignato; sic enim minore sumptu, honore autem facultatis maiore haustus ille comparabitur.
- 5. Octo circiter diebus ante actum promotor decanus candidatas cum notario et bidello hospitem convenient cum eoque transigent circa locum et symbolam convivii, nunquam tamen 3 fl. in singula capita excedent annumeratis etiam bellariis, nisi annonae caritas vel aliae etiam circumstantiae aliud suadeant; convenient etiam cum eo, quantum vini bellarierumque tam pro vesperiis quam pro conclavi senatorio ante actum velit ab hospite suppeditari, item quid tubicinibus, quid dominorum professorum famulis velint ab hospite dari, illis enim communiter frugale prandismosterioribus media mensura vini in singula capita permittitur; poterit etiam decidi, quantum hospitae pro honorario et in culina pro bibali sit solve-

dum; haec enim fere pro circumstantiis variari solent; numerus deinde hospitum, missuum honorariorum (bschaidtspen) vel iam vel saltem paulo post est indicandus; rebus sic conventis hospes praedictis conventoribus aliquam merendulam solet dare rationibus deinde doctoralibus inferendam.

- 6. Biduo circiter ante actum duo candidati cum notario invitant omnes hospites tam ad vesperias quam ad actum et convivium indicato tempore; sunt autem sequentes necessario invitandi; 1) omnes professores academici, etiam nostrae facultatis, 2) duo ex senatu civico, 3) praetor urbis, physicus civitatis et regens collegii Georgiani, 4) olim etiam invitabantur praefectus urbis et duo ex consilio electorali et duo ex patribus franciscanis, sed priores tres ob varios respectus nunc fere dissimulantur, posterioribus pro libitu aliquid mittitur ordinarie tantum, quantum in duos convivas expenderetur, idque hospes facit et in rationes infert; pro ipsa hac invitatione notarius in hoc actu accipit imperialem.
- 7. Die vesperiarum ante disputationem candidati notario numerant quilibet 67 fl. 15 kr., qui sic dividuntur: facultati theologicae 36 fl., ex his 4 in arcam inferuntur, reliqui inter professores dividuntur, promotori pro taxa 4 fl., pro saccharo 5 fl. (nemque cuilibet professori libra una), pro biretis 10 fl. (nisi quidem professores malint ipsa bireta), pro chirothecis professorum theologiae 3 fl. 45 kr., notario et pidello 7 fl., quos ipsi ex aequo divident, pro pauperibus 30 kr., denique pro insignibus doctoralibus conservandis peculiari aerariolo inferendum dabit 1 fl.

# Vesperiae.

- 1. Pridie actus doctoralis hora 2 pomeridiana communiter inchoantur vel citius, si magnus esset numerus inaugurandorum.
- 2. Media fere hora ante candidatorum aliqui cum notario et bidello deducunt promotorem in stubam academicam sine sceptris, alii decanum, nisi cum promotore habitet; rector academiae et procancellarius hodie non deducuntur; conveniunt tamen omnes tam professores quam honorarii hospites in stuba academica; omnes theologicae facultatis professores hodie ferunt pileos violaceos cum epomidibus, non tamen togas doctorales.
- 3. Ad auditorium canonistarum ascendit primo promotor et tota facultas et post eam candidatus, deinde rector academiae ceterique professores et hospites.
- 4. Sedet primus rector in suo loco ordinario, tum facultas theologica, postea primum illustres et alii, candidatus sedet in loco promovendorum ad januam.
- 5. Disputationi praeludit promotor oratione habita tum invitat ad disputandum quemque ex facultatis professoribus ordine, quo sedent; ipsi tamen disputantes non servant ordinem candidatorum, si plures sunt, sed quisque, contra quem voluerit, disputat; rectius tamen ante convenitur, quem quisque impugnandum sibi deligat.
- 6. Ubi decanus iudicaverit, pr ar al deb in finem vergere, domino notario signum r in , quo facto notarius primum poculum persis d rectori, tum pr mento et alteru

illustres, professores et honorarios hospites; quoad potum et bellaria pro hoc die nihil potest fixum statui, cum varietur numerus; si tamen tantum unus et alter fuerit promovendus nec multi extraordinarii hospites, sufficiunt 4 mensurae Hispanici, 15 vini vulgaris, libra una bellariorum, ex saccharo item una amygdalorum, 6 liba parva cum pane; quae omnia ut fidelius dispensentur, proderit ab ipso hospite hominem fidelem submitti, qui ea curet ne alio subducantur.

7. Finita disputatione promotor actis breviter gratiis invitat auditores in sequentem diem hora indicata, deinde abitur ordine, quo intratum est.

#### De actu doctorali.

- 1. Media octava ordinario signum datur in academia eoque tempore promotor a candidatorum maiore parte et notario deducitur ex suis aedibus ad academiam praelatis sceptris, aliqui deducunt decanum; si unicus candidatus sit, hic promotorem, notarius decanum deducit, nisi simul habitent; quos tubicines ex academia salutant sicut et alios professores et hospites.
- 2. Ex academia deinde pars candidatorum cum notario procancellarium, pars cum bidello (vel contra iudicio decani) magnificum rectorem deducunt, quos promotor et decanus porrectis dexteris salutant sicut et reliquos professores et hospites paulatim affluentes; quodsi unicus sit promovendus, decanus constituet, quis rectorem, quis procancellarium advocet.
- 3. Ubi rector et procancellarius adfuerint, incipitur haustus candidatis ad medium circiter tempus etiam advocatis, in quo haustu fere eadem quantitas sufficit, quae in vesperiis, nisi quod vinum necaricum penitus omittatur; poterit tamen, si videatur, una aut altera mensura vini Hispanici adiici, ubi decani erit, curare, ne qui professores et hospites penitus praetereantur.
- 4. Cum decanus intellexerit, vinum paulatim deficere, curabit per notarium, ut ad mensas consideatur ad accipiendum iuramentum a candidato.
- 5. Hinc ascenditur ad auditorium ordine pridiano, nisi quod candidatus cum ipso promotore praecedat; considetur eadem plane serie qua heri.
- 6. Consessu facto tubicines brevi, sed elegantiore clangore praeludunt; tum candidatus primam orationem habeat, in qua post rectorem ante alies appellet promotorem et reliquos de facultate; oratione finita vel idem vel alius petat gradum a promotore, sed breviter.
- 7. Succedit oratio promotoris, qui itidem facultatem post rectorem primo compellat, in cuius fine candidatos commendat et ad faciendam fidei professionem hortatur.
- 8. Ad quam invitationem ingrediuntur facigeri et sex ephebi cum insignibus doctoratus, sc. laurea libro pileo epomide annulo baltheo, quos ipsi inaugurandi sequuntur ex suis locis ad oratoriolum iuxta cathedram paratum; dum haec fiant, tubicines modeste accinant.
- 9. Finito clangore unus candidatorum praeit professionem sidei cum promissione immaculatae conceptionis desendendae adstante notario in hanc formam [s. dieselbe oben Urk. Nr. 81, nur kommt hier folgender Beisatz hinzu:] Item spondeo voveo ac iuro, me iuxta summorum pontiscum Pauli V. et Gregorii XV. publice ac privatim velle pie tenere et asserere,

beatissimam virginem Mariam dei genitricem absque originalis peccati macula conceptam esse, donec aliter a sede apostolica definitum fuerit.

Deinde applicitis ad sequentia verba "In principio erat verbum et verbum erat apud deum etc." duobus digitis pergit: Sic me deus adiuvet et haec sancta dei evangelia. Reliqui vero candidati successive ad idem oratoriolum flectunt et attactis iisdem verbis iurant: Ego N. idem spondeo voveo ac iuro; sic me deus adiuvet et haec sancta dei evangelia.

- 10. Postea redeunt ad subsellia consueta et peracto in notarii verba iuramento ad sceptrum creantur doctores in sequentem formulam: Quod igitur felix faustum fortunatumque sit ad maiorem omnipotentis dei immaculatae dei genitricis totiusque curiae coelestis gloriam, ad ecclesiae romanae propagationem plurimorumque Christi fidelium salutem, ad inclytae, facultatis nostrae theologicae incrementum ac ornamentum cedat, ex eiusdem collegii theologici unanimi consensu et decreto ego N. sacrae theologiae doctor et professor ordinarius in hoc publico frequentissimoque maximorum virorum consessu te admodum reverendum nobilem et clarissimum dominum N. iam ante philosophiae magistrum ac sacrae theologiae licentiatum eiusdem sacrae theologiae doctorem creo et constituo creatumque et constitutum pronuntio et proclamo dans tibi potestatem, altiorem cathedram conscendendi ex caque publice docendi disputandi et interpretandi, aliaque privilegia omnia immunitates et praerogativas, quibuscunque sive de iure sive de consuetudine doctores aliarum universitatum approbatarum, praesertim Bononiensis Salmantiensis et matris nostrae Viennensis, fruuntur et gaudent, idque omne in nomine sanctae et individuae trinitatis patris et filii et spiritus sancti, amen. Verba promotoris excipiunt tubae gratulatoriae, tubas invitatio ad cathedrae doctoralis conscensum, salutatio, insignium traditio: libri clausi et mox aperti epomidis pilei annuli balthei facis. Sequitur amplexus et consessus.
- 11. Considentem salutant ephebi suis carminibus, nisi aliqua ratio suadeat, ut prius faciant, et tum recepta novi doctoris face discedunt.
- 12. Mox promotor invitat novum doctorem ad dandum specimen, quod maxime commendabit brevitas, in quo quaestionem aliquam in utramque partem disputet ac uni philosophiae professori decidendam relinquat. Interim bidellus chirothecas et si qua alia habentur distribuit; chirothecae autem praeter professores illustres candidatos et hospites ad convivium invitatos dantur etiam notario bidello eiusque substituto, item duorum secularium collegarum famulis; expedit insuper aliquot paria habere in parato, ut si qui honoratiores ad actum insperato superveniant, ii etiam chirothecis honorari possint.
- 13. Absoluta quaestione eiusque decisione novus doctor gratias agit brevissime; tum academica campanula leviter percussa tubae et maior campana beatae virginis insonant, et abitur.
- 14. In itu ad templum academicum praecedunt tubicines, sequuntur sceptra ephebi et facigeri promotor cum promotis facultas theologica rector illustres professores hospites.
- 15. Ad hymnum Ambrosianum ephebi et facigeri stant bini et bini ante summan aram; post "Te ergo quaesumus" disceditur priore ordine; promoti ad aram lateralem deponunt oblationem bidello proficuam; inter.

gratulationem, quae intra templum ad portam versus ostiarinm fieri solet. ephebi stant ex parte opposita ita, ut gratulaturi inter promotos et ephebos transeant; inde serie eadem usque ad hospitium pergitur, ad cuius ianuam utrinque ephebi viam praetexunt iidemque ingressis omnibus hospitibus ad academiam ordine recedunt ibique aliquod munusculum pium valore unius circiter aurei pro omnibus simul accipiunt praeter chirothecas.

- 16. In ipso convivio rector primus accumbit, et nisi abbati vel maioris notae legato, si quis adsit, facultas deferendum censeat, secundus erit procancellarius, tum promotor et decanus; in reliquorum professorum arbitrio erit, vel his statim assidere vel uno aut altero interposito hospites honorare.
- 17. Qui ex tribus, procancellario sc. promotore et decano, primum haustum in rectoris sanitatem incipiat, ipsi inter se antea convenient; in ipso convivio ad decanum spectabit, operam dare, ut omnibus, quantum fieri potest, fiat satis.
- 18. Finito convivio quamvis deceat, ut decanus convivis adhuc assistat, neminem tamen detineat, ne sumptus per haustum secundarium excrescant.
- 19. Si candidati sufficiant, unus rectorem, alius procancellarium, alius promotorem, alius decanum deducat; si tantum unus aut alter sit, provideat decanus.
- 20. Sequente die vel alio commodo solvuntur chirothecae, datur merces musicis ac tubicinibus ac ministris ecclesiae, item bibale pro exornatione auditorii, ac decanus et promotor cum notario et promotis rationes cum hospite iuxta conventa ineunt et approbant, eoque die, si quid insummatur in merendo, promoti nonnisi potum solvunt, hospite ex hesterni convivii reliquiis cibum suppeditante.
- 21. Sumptus in hoc gradu faciendi sunt in duplici differentia; aliqui stati sunt et nunquam variantur, qui proinde facile possunt determinari; alii sunt tales, qui pro diversitate circumstantiarum, v. g. multitudinis personarum illustrium hospitum, annonae caritate arbitrio facultatis aut numero promovendorum variantur, de quibus proinde nil certi statui potest..... Prioris generis sunt isti: facultati aliisque iuxta nr. 7 praelim. 67 fl. 15 kr., templo beatae virginis 1 fl. 8 kr. Sumptus variabiles: hospiti pro 27 convivis 81 fl., eidem hospiti pro 7 missibus honorariis, sc. 5 professorum notarii et bidelli, 21 fl., eidem pro vino et bellaris circiter 14 fl., pro haustu secundario post convivium circiter 2 fl., pro prandiolo tibicinum 1 fl. 30 kr., pro famulis cuilibet media mensura vini cum pane 2 fl., notario 1 fl. 30 kr., pro duplici collatione, quando indicitur convivium et quando rationes accipiuntur 7 fl., pro patribus franciscanis 6 fl., hospitae honorarium et pro culina 8 fl., pro vitris fractis 30 kr., tubicinibus 5 fl., si habeantur fidicines 3 fl., chirothecario 20 1., bibale ornantibus auditorium 1 fl., pro facibus 12 fl.; pro thesibus doctoralibus in patente 10 fl., aedituo ad beatam virginem propter praelatum sceptrum 15 kr., pro munusculis epheborum 3 fl. Summa summarum 262 fl. 8 kr., quos fere expendet, si quis solus gradum doctoratus accipiet, qui eo magis decrescent, quo maior fuerit promovendorum numeres. . Si autem unus solus omnes gradus cum debita solemnitate sumptaque

suscepturus sit, expendet pro baccalaureatu 30 fl., pro licentiatu 62 fl. 30 kr., pro doctoratu 262 fl. 8 kr.; summa summarum 354 fl. 38 kr.

# Nr. 143.

(S. Bd. I, S. 479.)

Archiv d. Univ. B, I, Nr. 48, S. 47.

Decretum factum anno 1665 admittendi ad examen pro licentia theologica cum dilatione gradus.

Conclusum hoc est 17 Maii praecipue tribus de causis 1) quia habentes gradum aegre recipiuntur in cooperatores, 2) quia multi non habent sumptus sufficientes pro convivio, 3) quia hac ratione habent frenum sese honeste gerendi; nam petituri gradum non admittentur nisi exhibito testimonio, quomodo se post absoluta studia gesserint; iura tamen facultati solvenda sunt ante examen et insuper domino procancellario dimidia pars pro futura collatione gradus.

Petitus est consensus a reverendissimo et celsissimo principe cancellario nostro per reverendum dominum suffraganeum, qui 14 Junii litteris ad admodum reverendum dominum procancellarium datis rescripsit in haec verba: Sua celsitudo rationibus a facultate adductis permota hunc modum in posterum a facultate quoad examinandos observandum approbavit et ratihabuit salvis omnino domini procancellarii iuribus et ad revocationem etiam suae celsitudinis.

#### Ebend. S. 48.

Decretum anno 1669 29 Junii a facultate factum circa spem licentiae nulli publice faciendam etiam admisso ad gradum baccalaureatus.

29 Junii 1669 cum quidam reiectus a gradu licentiae theologicae praetenderet sibi ius quaesitum ad eundem gradum per spem sibi publice factam aspirandi ad licentiam tunc, quando admissus est ad gradum baccalaureatus theologici, statuit facultas in consilio habito in domo admodum reverendi et magnifici domini doctoris Zadler tunc decani, ut nulli amplius publice spes fieret ad eundem gradum licentiae, sed privatim a decano quisque intelligeret iudicium de se facultatis, ita tamen, ut nullum inde ius acquireret, quominus a facultate nostra pro meritis ab ultiore gradu licentiae libere reiici posset.

# Nr. 144.

(S. Band I, S. 468.)

Archiv-Conscrv., Fasc. 2, Fasc. 6, Nr. 5 b u. Fasc. 13, 17. Dec. 1677. Ferdinand Maria churfürsst etc.

Lieber gethreuer. Demnach wür mit nit geringem missfahlen vernehmen, wasmassen underschidliche unsern landständt und von adl ihre söhn, unange-

sochen unser universitet zu Ingolstatt mit glerth und qualificirten professoribus woll ersezt und zu genieg versechen, gleichwohl nit dahin, sonder auf Salzburg und ander negst herumbligendte academien ad studia schickhen, hierdurch aber besagter universitet zu Ingolstatt nit allein der bisshero weitt und breitt gehabte sonderbare rhuemb entzogen, sonder auch das gelt auser lanndts gebracht und die auslendische studenten, welche sonsten die universitet bisshero in zimblicher anzahl besuecht haben, derselben ferners zuezeraisen merckhlich abgehalten werden, also waisst du solches denen in deinem anverthrauttem gerichtsdistrict sesshafften landtständten und sonsten zu communiciren mit dem anhang, das wir fleissige obsicht halten und all die jenige aufzaichnen lassen werden, welche Ingolstatt beiseiths sezen und ihre studia anderwerths prosequiren, damit sye seiner zeit, wann sye unsern dienst verlangen, auch nit, sonder nur die, so sich hierinfahls unser gnedigisten intention gemess verhalten, accomodirt und promovirt werden. Versechen unss dessen. München den 17 Dec. 1677.

## Nr. 145.

(S. Bd. I, S. 465.)

Archiv-Conserv. Fasc. 2. 18 Dec. 1705, und Arch. d. Univ. D. XVII, Nr. 1 unter gleichem Datum.

Liebe getreue. Demnach wür bei denen dermahligen conjuncturen nit für guett ansechen, das in der vesstung Ingelstatt sich so vil studenten einfinden sollen, und derentwillen gnedigst resolvirt, die studia altiera auf eine wenige zeit in soweith in suspenso zuhalten, dass underm vorwand ainiger recreations-wochen sowohl die lectiones ordinariä alss collegia privata underbrochen und den studenten bedeyttet werde, sich entzwischen nacher haus zubegeben, alss ist unser allergnedigster special-befelch hiemit an euch, solch unser allergnedigste resolution mit seiner behörigen circumspection uneinstöllig zubewerkhstelligen, derentwillen wür euch vornemblich an unsern commandirenden general-veld-marechal-lieutenant grafen von Pagni weisen, des allergnedigsten versehen, ihr werdet ihme in allen deme, wass er von euch zu unsern diensten fordern und anbefelchen würdet, solchergestalten an handten gehen und deme die schuldige folge laisten, alss es ohne deme euer gegen unss tragende pflicht erfordert. Seint euch anbei etc. München, d. 18 Dec. a. 1705.

# Nr. 146.

(S. Band I. S. 465.)

Ebend. 28 Dec. 1705.

Hochgebohrner graff, genediger herr. Ein sambtliche universitet alhier hat nit underlassen, das jenig kayserliche rescript de dato 18 currente, welches von hochlöblicher kayserlicher administration zu München orlassen

und von dero hochgräfflichen excellenz gestert abents mir rectori extradiert worden, in pleno senatu academico der notturfft nach zu yberlegen, und dan den schluss gefasst, das forderist ersagt der hochgräfflichen excellenz, so ohne das der universitet zu guettem solches an ihrem hochen orth nemmen, der schuldige dankh erstattet, und mich rectorn sambt quatuor facultatum decanis auf determinierente zeit dise underdessen ins gegenspill folgente motiva in aller geziementer underthenigkheit solten umbständig remonstriert werden.

Und zwar so würdt anfangs vermelt kayserliches rescript darumben ohnmassgeblich anstandt leiden, weillen ersagt alhiesige universitet gleichwollen von denen regierenten herzogen aus Bayrn und in specie von Maximiliano I jederzeit in hochen werth und für ein grosses clainodt seiner länder gehalten worden und wegen dessen, was dieselbe bishero so wol in religionswesen als auch in hochwichtig und fürstlichen rechtsfertigungen in imperio et inter imperii principes erspriesslich prästiert, solche stima erworben, das von dem durchleuchtigsten ertzherzoglichen hause Oesterreich selbst besuecht, von weyland regierenten Khaysern in offentlichen reichstägen gelobt und absonderlich der jetzt in gott ruhenten kayserlichen Mayestet in erthaillung offentlich allergnedigster audientz mit allergenedigsten ausspruch höchlich ästimirt worden, und also nachdenkhens würdig, ob man ein solche under denen catholischen universiteten, wo nit die berüehmbtist, jedoch fasst unwidersprechlich eine aus den berüehmbtisten dergestalt zu weith gresserem allgemeinen präjuditz, als anfangs erscheint, spöhren und niderlegen lasse.

Angesehen fürs ander, ob schon gemess solch kayserlichen rescripti die academisch studierente jugendt nur auf eine cleine zeit und recreations weis solle bey disen zeits conjuncturn entlassen werden, so würdt doch die entlassung in dem erfolg ein ganz anders gesicht nemmen und haissen miessen, auf der hochenschuel zu Ingolstatt seyndt die studia altiora nidergelegt und ist die sonst so catholische universitet würkhlich gespört.

Und wie 3 tens das abraisen der academischen jngendt, warunter die mehriste gar ehrlich und vil adeliche khinder, ainige mit mittl versehen andere nit, guetter thaill ausländer und entlegen andere nit, nit gleich auf einmahl und ohne vilfeltig und nit vorsehente difficulteten geschechen khann, als seindt auch casu quo hieher und an ein solches orth, wo die studia ihre sicherheit nit haben, kheines weegs so baldt und leichtlich mehr zu hoffen, so beynebenst an ihnen selbst nit aigentlich wussten, wie sie auch bey solchen leuffen und kriegstroublen sich ausser landts begeben und da sie bey ain und ander angränzent ausländischer universitet ihr intention gar nit finden, wohin sie endtlich die teixl als landtskhinder wenden sollen, ainer hat das vermögen, wie gedacht, und die gelegenheit weither zugehen, der andere nit, kheiner aber, der fleissig ist, den willen, seine studia ligen zulassen und zuversäumben.

4. so seindt nit vil yber 200 streittbar bürger verhandten, diese gäntzlich und sambentlich dissarmiert, auch weder mit pulver noch pleu und andern versehen, der academischen jugendt aber befinden sich nach zaig widerholt genauer undersuech und erst der tagen beschechner sichern beschreibung in allem und allen ohne die geistliche nit 300 und under

solchen wenigst zweytheil theologiä und philosophiä studiosi, welche ad statum clericalem aspiriern, mit kheinem gewöhr, auch alter und standts halber zu einig gewalthettigen undernemben oder derley gegenwöhr ganz nit verfasst noch fähig oder intentioniert; die iuris studiosi seint maistenthails adeliche auslendisch junge und solche leuth, welche sich gewis auch in kheinen lebensgefährlichen tumult einlassen und vil mehr mit allem fleiss dessen entybrigt zusein suechen würden, wobey also ein so starche besatzung von 1000 bis 2000 man, so alle munition stukh und wähl die vösstung und vortheil selbst in handen haben, das geringste nit m besorgen, und zwar

- 5. in diser weithern betrachtung, das die ganze zeit und so lang ein kayserliche garnison die vösstung besizet und guberniert, nit nur stattkhündig sich khein burger aufgeleint oder einen soldaten verlezt, sonder es ist auch die conduite einer alhiesigen universitet also beschaffen gewesst, das unzthero weder einiger soldat von einigem studenten beunruhiget verlezt oder berücht noch die mündiste klag wider selbe gehört oder bergebracht worden, desstwegen wür uns auf die notoritet und prothecolla beziehen, mithin aber auf heuntigen tag nit penetriern, woher khommen, das baldt nach einzug der kayserlichen quarnison in dem ganzen römischen reich das gericht erschollen und sogar die nunmehr in gott ruhente kayserliche mayestet dem vernemmen nach in dem wohn gestorben, samb die studenten zu Ingolstatt, wies auch die getruckhte reichszeitungen enthalten, mit der wenigen burgerschafft die kayserliche quarnison hinauszubringen oder zubeeintrechten solte tentiert haben, welches doch hier verstandtnermassen etwan auch niemandt eingefallen.
- 6. Als wür mit dem gegenwärtigen commando, obwohl auch ain wanderer student beschwert und ab adverso vulneriert worden, als ganz lobwürdig wohl zufriden, auch dem kayserlichen herrn obristen D'Arnande de dato 23. Apr. diss bey seiner kayserlichen mayestet selbsten dessen die gezeugung gegeben und nit weniger gegen eur hochgräfflichen excellent das bisanhere uns widerfahrente dankhwürdig erkhennen, als würdt auch nit difficul sein, bey ferners hoffenter continuation gegen einander ruche und sicherheit zu erhalten, in welchem gegeneyster wür auch gewis continuiren und casu que denen studenten nichts ungestrafft hingehen lassen noch was ungleich oder widriges gestatten werden.
- 7. So ist auch bey jezigen conjuncturn und landt verderblichen auflainen der underlandischen paurnschafft das wesen von selbsten nit also beschaffen, das sich ehrlich und der sachen verstendige, für welche gleichwol ein universitet mit den ihrigen verhoffentlich anzusehen, darin meliren solle, würdt auch unsers darfürhaltens einer burgerschafft, wans nur mit quartier und anderen soviel möglich gehalten würdt, nichts widerwertigs einfallen und das nun kürtzlich zur ruehe gestelte Kelheimb anderen ein exempl sein.

Da auch 8. beschicht, das jezuweillen bey dem pier ein und ander rauschiger geell zu weith und ungebührent sich heraus lasset, wan auch ein und anderer vor disem abgedankht oder wol gar relegierter stadent der bayerische kriegsdienst gelaisst und sich wider hinnach in die statt sub prätextu studiorum gemacht, vorgemeltem bey und sich nit weniger

ungebührlich und suspect verhalten, so stehets ohne das bey eur hochgräfflichen excellenz hierin gestöhliger massen zu remediern, und wollen auch wür möglich darob und daran sein, das solche gsellen genau observiert und zu der abstraff und ausschaffung ohnverweylt gezogen werden mechten.

- 9. Consideriern auch wür, das durch solch hocheschuelspöhr nit allein uns professoribus, die wür ohne das das ganze jahr her nur ain viertljahrs besoldung erhalten und ein so anderen weg grosse conditionssteur, ja kürtzlich sub militari executione ein donum gratuitum per 500 fl. und zwar zu folg allergnedigsten befelchs de dato 29. Oct. anno diss einem von hochlöblicher administration aus München aigens abgeordneten rittmaistern herrn Johann Gabriel Widerholt von Waidenhofen würckhlich erlegt und prästiert haben, in mehr weg die nahrung gehemmet wurde, sondern es miesste auch die arme burgerschafft, als welche bekhantlich mit zimmer und kosst und was ihrer handthierung anhengig von der universitet und studierenten jugendt aushalten, ein grossen abbruch und mangl an ihrer nahrung erleyden, und wie dise burgerschafft landtskhündig vorhin erarmbet und dise kriegsjahr vor allen anderen in Bayren mit stettem quartier hart mitgenommen worden, so würde ein solcher entgang ihnen umb so vil beschwerlicher fallen und nur mehr diffidenz und irritier als zuenaigung erweckhen; es fallt zwar durch die quarnison schon ein losung in die würth und preuschafften und folgents nach Kelheimb zu der weissen pierpreustatt, aber nit in kosst- und zimmerhalter und academischen exercitii maister, welche alle gar nottürfftig.
- 10. So mag eben dises, weillen dise statt ein gränzorth und ybrigens kheine absonderliche nahrung gewerb mit sich füehrt, die ursach sein, warumb diser orth eine hohenschuel und vösstung beysamben stehen und sich comportiern solle, welches wol auch zu Wien selbst Freyburg und mehr orthen beschicht, ohne das man in historiis leichtlich findet, das darbey die universiteten zur rebellion oder undergang derley vösstungen jehemahlen gedient haben, wan man nur beederseith einander wol verstehet und die universitets membra mithin khommen lasst.
- 11. Wie auch dise vösstung nit gewalthettig ybergangen, also würdt auch könfftig ob gott will allein per transactionem publicam casu quo ihr änderung nemmen, die bayerische jezige unruehe aber daher ein undernemben ihr nit einfallen lassen, und zeitlicher abgetriben und zernichtet werden. Solte auch in widrig und so gott verhiette auf bedürfftigen fahl die studierente jugendt schon in tempore nach jezig vorhabenten manier ohngefährlich khönnen entlassen werden.
- 12. Wie wür schliesslich an unserem orth an eur hochgräfflichen uns gemess diser kayserlichen verordtnung gebührenter massen halten und dero mit allen grossem respect abwarthen werden, also hoffen wir entgegen, dieselbe werden uns sambt und sonders in dero hoche protection nemmen und bey habenten kayserlichen und landts freyheiten und gerechtsambe nit nur hochgnedig manuteniern, sondern auch das jenig, was die römische jezt regierente kayserliche mayestet uns underm dato Wien 23. May nechsthin allergnedigst vertresst, allerdings geniessen solcher gestalt ihro auch gefallen lassen, das anfangs erwent kayserliches rescriptum zuruckh gehalten werde und eingestelt verbleibe, angesehen ohne das jezt dreiwochige

vacantien und die nechst entlegene studiosi in dise heylige weynacht seyrtag geruckht und also eines theils nit in loco seindt, und wür hossentlich auch nit unrecht thuen, wan wür von disen unseren motiven ingleichen einer hochlöblichen kayserlichen administration zu München und forderist ihro kayserlichen mayestet allerunderthenigste nachricht geben.

Also erwarthe ich rector und anfangs vermelte decani auch die zeit und orth, wo hiernechstens deroselben eine gebührente reverenz machen und hieryber ein ferner mindliche erklärung auf alles verlangen geben khönnen, uns solcher massen sambt der academischen jugendt zu starkher protection und gnaden neben anwinschung eines glickhselig freudenreichen neuen jahrs und hochgräfflich vergniegen an seel und leib gezimbenter massen und gehorsamblich empfelchente. Ingolstatt den 28. Dec. 1705.

Eur hochgräfflichen excellenz

gehorsambschuldigste diener rector professoren und räthe loblicher universitet alda.

## Nr. 147.

(S. Bd. I, 8. 458.)

Archiv-Conserv., Fasc. 13, 26. Sept. 1712.

Consultum facultatis artisticae circa depositionem anno 1712, 26. Sept.

Deponendi consuctudinem a sapientissimis Athenarum philosophis ad nos usque derivatam et in antiquissimis Europae academiis iam receptam usuque comprobatam nec non almae huic universitati Ingolstadiensi, ut videtur, coaevam facultas artistica statuit inprimis retinendam esse tuendamque tanquam singularem antiquitatis praerogativam ac eiusdem inclytae facultatis privilegium ac beneficium, quo tenuis alioquin fortunae studiosis, at virtute ac doctrina conspicuis, qui deponendi munere pro more funguntur, succurrere et, uti solet, opitulari possit. Ut nihilominus omnis in posterum conquerendi occasio praescindatur, ritus pridem adhiberi solitos in aliquibus emendandos esse censuit curandumque insuper libello supplici, ut sic emendati a celsissima administratione Bavarica approbentur ac decreto caesareo contra minus benevolorum insultus muniantur tanquam perpetuo duraturi.

# Rituum deponendi emendatorum pars prima.

De iis, quae actum praecedunt.

1. Juxta morem antiquissimum in consilio angariali pleno 1683 die 17. Dec. novo firmatum decreto nemo, suprema licet philosophiae laures sit insignis vel medicinae inrium aut theologiae candidatus existat, a depositione eximius erit, nisi vel religiosus sit vel in maioribus erdinibus con-

stitutus aut saltem, si ita decano et consilio facultatis videbitur, in congregatione aliqua constanter clericalem gestans habitum. Intelligendum est autem de iis, qui neque alia in academia depositionem subierunt neque ex Friburgo-Brisgoica adveniunt iam antea philosophiae studiosi, hi enim antiquo ac speciali gaudent confoederationis privilegio.

- 2. Juxta morem eundem magnificus dominus rector neminem nisi depositione probatum vel vi praecedentis exceptum albo academico sive matriculae inscribi patietur, ideoque facultatis artisticae hac in re officialis, quem
  antiquo et consueto nomine quintum appellamus, mox a depositione eidem
  magnifico domino rectori absolutorum catalogum feret; neminem autem
  quintus ad depositionem admittet nisi monito prius decano, cuius erit
  locum ac tempus actui congruum assignare.
- 3. Quintus ipse, qui, ut habet formula deponendi vetustissima, candidates per depositionem inter almae huius universitatis membra adoptat atque hac in parte decani vice fungitur, eligetur ex gravioribus studiosis philosophiae magister, qui probitate morum simul ac doctrina sit commendabilis, talis nempe, qui inter primos gradum sit adeptus; quin huius etiam substitutum prima inter primos laurea insignitum fuisse oportet, quamvis eundem philosophiae magistrum esse non dedeceat. Utrumque autem tanquam suos officiales, uti et instrumentorum bajulum, ipsa facultas artistica iure et more antiquo nunquam controverso pro arbitrio eligit constituit ac, ubi visum fuerit, ab officio removet.
- 4. Quod ad sumptus attinet, ex more veteri quinto a comitibus dari solent 3 fl., substituto 2, bajulo 30 kr., a baronibus quinto 2 fl., substituto  $1^{1}/2$ , bajulo 30 kr., reliqui praenobiles nobiles ac ditiores quinto offerunt  $1^{1}/2$  fl., substituto 1 fl., bajulo 15 vel 10 kr.; mediocris fortunae studiosi expensae ultra  $1^{1}/2$  fl. non excurrunt, a pauperibus nihil petitur.

#### Pars secunda.

## De iis, quae in ipso actu agenda sunt.

1. Paratis omnibus quintus in sedili aliquantum elevato considet, candidatorum vero unus hac de re antea monitus in medium progreditur et allocutione brevissima sua aliorumque vota exponit. Respondet quintus, sibi oppido probari generosa candidatorum desideria; macti sint animis sectamque, quam laudabiliter sunt ingressi, persequantur strenue, nihil tam arduum esse, quo virtus non conscendat, si industria diligentiaque suffulciatur; meminerint sane, pietatem cumprimis ac morum innocentiam non esse cum nucibus abiiciendam, pueritiam cum aetate deponi, non humanitatem; non id, quod quidam praepostere autumant, in alma hac universitate agi, ut mores liberalibus disciplinis exculti recrudescant postliminio, sed ut poliantur magis niteantque decentius. Denique concludit, de ingenua singulorum indole nullum sibi esse dubium, haud tamen abs re visum fuisse ista praefari, ut, quoties se prima sapientiae rudimenta deposuisse recordabuntur, toties pulcherrimam animae vestem, i. e. virtutem, se induisse Haec ubi oratione brevi complexus fuit, ad substitutum conmeminerint. versus ait, candidatorum petitionem sibi aequam videri, capiat proinde consueta eruditionis experimenta.

- 2. Substitutus ex libro, in quem variae ad hunc finem conferentur quaestiones eruditae, aliquot singulis enodandas proponet idque inprimis attendet, ut nihil a statu et conditione examinandi alienum in medium afferat. Quibus peractis quintus affirmat, sibi ab omnibus factum esse satis, superesse modo nihil, quam ut ipse de antiquissima deponendi consuetudine paucis disserat, candidati vero, antequam ultimam actui manum imponat, promittant serio, se illa, quae a substituto praelegentur, sancte integreque servaturos.
- 3. Oratione finita substitutus consurgens clara voce Promittite, inquit, quod curare velitis, ut nomina vestra intra triduum apud praenobilem et magnificum dominum rectorem academicorum albo inscribantur. Resp. Promittimus. Promittite, quod eidem praenobili et magnifico domino rectori, spectabilibus quatuor facultatum decanis ac professoribus obsequium subiectionem ac reverentiam singulis debitam exhibere velitis. Resp. Promittimus. Promittite, quod pacem et concordiam inter dominos studiosos fovere illisque honorem congruum tribuere velitis. Resp. Promittimus. Promittite denique, quod nullibi amplius depositionem subire velitis. Resp. Promittimus.
- 4. Tum surgit quintus pone sequente cum rebus necessariis substitute ac extremis singulorum labris aliquot salis grana modeste imponens Accipe, inquit, sal sapientiae; postea ad primum rediens digitoque in vinum intincto singulorum nares ac tempora leviter perfricans addit Accipe vinum fortitudinis et subtilitatis; aquae denique guttulam in singulorum capita demittens Aquam, inquit, unde mentis claritatem haurias, accipe.
- 5. Tandem omnes surgunt, flectentes quippe sal vinum et aquam accipiunt, et quintus gravi, sed clara voce iuxta antiquae formulae sensum ipsos inter membra academica adoptat, ut sequitur: Quod igitur felix faustumque sit et deus ter optimus maximus toti reipublicae litterariae bene vertat, ego N. N. artium liberalium et philosophiae magister potestate mihi ab inclyta facultate artistica data vos dominos candidatos omnes, qui in spectabili hac dominorum studiosorum corona luculentissima dedistis virtutum ac eruditionis specimina, in eorundem dominorum studiosorum numerum adopto et insuper privilegiorum omnium ac immunitatum, quibus gaudet alma haec universitas Ingolstadiensis, participes efficio. Omnia ad maiorem dei deiparaeque semper virginis nec non sanctorum inclytae facultatis patronorum Catharinae et Francisci Xaverii gloriam et honorem. Amen

#### Pars tertia.

#### De ritibus abrogandis.

Olim moris erat, candidatos beanides compellari et bacchanten. Therace histrionali induti depositoque collari ac pallio alapas inflatis buccis excipie-bant. Uno vicem suggesti fungente alter concionantis instar ridiculi aliquid declamabat. Ut artis gladiatoriae specimen ederent, nervis bubulis, sed lana vestitis, inter se decertabant. Malleo terebrae dolabraeque ligneis subliciebantur velut trunci, ex quibus fabricandi essent Mercurii, sicque in terra extensi mensurari insuper solebant fune, quo dextre nonnihil attracto remissoque iacentium ora feriebantur. Radebantur tondebanturque adhibitis

forfice ac novacula ex ligno confectis. Simulata inbebantur atramentaria calamariaque aperire, quod dum exequi satagebant, bacillis feriebantur digiti.

Atque haec universim omnia, quamvis nec antea in personis honesticribus locum habuerint nisi paucissima nec temere instituta fuerint, ut ex
iis, quae s. Gregorius Nanzianzenus de veteri Atheniensium deponendi
more refert, colligi potest, facultas penitus abroganda esse censuit tum,
ut maior haberetur decori ratio, tum ut hac etiam in parte alias, in quibus
magno cum splendore viget depositio, eo imitaretur propinquius. Num
vero abrogatis novi plures substituendi sint ritus vel aliqui ex antiquis
retinendi, clementissimum celsissimae administrationis imperium exspectandum esse statuit.

## Nr. 148.

(8. Bd. I, 8. 555.)

Univ.-Biblioth. Cod. mstr. 722 fol. f. 208:

# Querela universitatis anglipolitanas contra doctorem herbipolensem de Ickstat.

#### Universitas:

Illa ego teutonici non infima gloria Pindi
Nobilis ingenua fertilitate parens,
Illa ego, quae cathedris linguas morbisque medelam
Naturamque sophis surrogo, iura foris,
Unius ob noxam crimenque fugacis avari
Ambitiosi icti flens mea fata cano,
Flens mea fata cano, vos, vos sociate sorores
Questus et vincto solvite corda pede.

## Theologica facultas:

Sum divinarum regina scientia rerum,
Cognosco superos intueorque deum;
Hunc quia non pateris, director, lumine solem,
Cum Phrygibus Phrygias dirige, bubo, scholas;
Es virtutis inops, deus est tibi proprius error;
Aurum spes et amor, mens tamen absque fide.

#### Juridicar

"Cuique suum" clamant leges. Tibi restis et ensis! En! quam sincere publica vota sonant, Publica, et hoc merito, nam dum loca patria perdis, Est tibi pro titulo publicus usque favor. Publica iura doces; cur nonnisi publica gannis? Nempe tibi similes publica furca manet.

#### Medica:

Fingis, te medicum binos agitasse per annos; Et cur non adhibes helleborum capiti? Posthac ne iactes, namque hos medicina recusat Nugarum fabros, nec nebulonis eget; Cumque omnis regio secernit inutile pondus, Symptoma in excretis te medicina docet.

## Philosophica:

Vix atomis nova forma tibi succrescit, et in me Intempestivo protinus ungue ruis;
Praeterito siquidem doctus stupor edidit anno Sana pugnantem cum ratione librum\*),
Edidit et frustra, quia censor iure reiecit;
Numquid enim est partus patre stupore stupor.

## Poeta ad universitatem.

Sat modo, siste, parens male desolata, querelas,
Iniusto madidas terge dolore genas;
Terge genas, nam numquid habes, quibus ardua fulges,
Conspicuos (coeli munera certa) viros;
Sunt, quorum emerita canet sub casside laurus,
Queis ratio senii consiliumque comes,
Sunt, qui principibus dederant aulisque ministros,
Sunt, quorum Europam fama librique replent.
Mache animo! namque una dies radicitus omnem
Eruet hebraeum\*\*) corpore, chara, tuo,
Una dies nigro eiiciet carbone notatum
Doctorem iuvenem sabbaticumque virum\*\*\*).

## Sphynx Oedipo:

Si, quinam fuerint, sitiente mente reposcis, Oedipe, et illorum nomina scire cupis, SIt tIbI CapreoLI VVLtVs sIMpLeXqVe CoLonVs, At, rogo te, slLeas; hl CoClnere, Valle.

## Haec ad novi anni initium.

<sup>\*)</sup> Continebat phylosophiam naturalem secundum systema veterum.

<sup>\*\*)</sup> Ickstatt in omnibus iudaeo simillimus.

dessen unerträglicher hochmuth und insame grobheit man mit negsten darzuthuen sich würdigen würt. [Auch die Sprachform gestattet nicht, die bei an Weishaupt den jüngeren, d. h. an Adam Weishaupt zu denken, welcher überdiess erst i. J. 1772 angestellt wurde, sondern es ist Joh. Gg. Weishaupt gemeint, welcher in der Facultät der "jüngere Professer" war; abgesehen von allem übrigen Inhalte des Spottgedichtes führt des Chronodistichon mit mathematischer Gewissheit auf d. J. 1748].

## Nr. 149.

(S. Bd. I, S. 589.)

Arch. d. Univ. L. I, 1. Sept. 1758 u. Arch.-Conserv. Fasc. 6, Nr. 5 b unter gleichem Datum.

Ihro churfürstliche durchlaucht legen dero professoribus facultatis juridică ihrer bisherigen lehrart halber um so minder etwas zu last, als denselben ohne churfürstlich gnedigsten special befehl eigenwilliger weis hievon abzuweichen ohnehin niemahl gebührt hette. Seit deme aber höchst dieselbe dissfalls eine enderung zu machen und wenigist in ansehen dero landskinder eine neue lehrart quoad studium juridicum civile einzuführen für gut befunden haben, so versehen sie sich auch zu gedacht dero professoribus, das sich selbe churfürstlich gnedigster intention gehorsamst zu fügen und solche zum besten der studierenden jugend auf alle mögliche weis zu assequiren keinen fleis spurren werden.

Von der churfürstlichen gnedigisten intention ist weit entfernt, das die landskinder das studium iuris civilis hindansetzen oder vernachlässigen solten; die allmögliche beförd- und erleichterung dieses wichtigen studii ist vielmehr die haubtabsicht gewest, wornach sich in verfertigung des neuen codicis patrii gerichtet worden. Disen löblichen zweck verhofft man auch durch die neue lehrart um so leichter erreicht zu haben, als bemeldter codex, welcher den landskindern nicht nur pro lege sondern auch zum schulbuch dienen soll, alles, was ad ius civile gehört, substantialiter in sich fasst. Facultas iuridica soll nur ein einziges buch benennen, worin das ius civile modernum so kurtz, deutlich, volständig und ordentlich beysam auzutreffen ist, wie in mehrerwähntem codice. Nebst deme legt sich auch der unterschied zwischen dem iure communi et statutario aus denen schon gröstentheils verfertigten anmerkungen genugsam dar; und was endlich disem letzteren werk noch ermangelt, das wird der rühmliche fleis der professorum und eine geschickte explication in ihren collegiis einsweilen ersetzen.

Die frag ist also nur, durch was für eine lehrart der academicus geschwinder und leichter zu disem zweck gelange. Die nach den institutionen und pandecten eingerichtete alte methode hat dises an sich, das sie das ius weder ordentlich noch gantz, sondern nur stuckweis in der grösten verwirrung nebst einer grosen menge von obsoletis, mithin allerwegen so vortragt, das auch der fleissigiste student irr und massleidig darüber werden mus, auch am ende das erlernte widerum zu vergessen offt mehr mühe hat, als das, was er hette lernen sollen, erst post absoluta studia nachzuholen.

Ist der academicus zu dem allschon vorausgegangenen studio philosophico reiff genug befunden worden, so wird ihm gewis der verstand auch in begreifung dess weit leichteren studii iuridici nicht zu kurtz werden, sofern man ihm solchen nur nicht durch unordentlichen vortrag mit fleis zu troubliren sucht. Nichts kan unordentlicher seyn, als die compendia iuris civilis, welche man jungen leuten vorzulesen pflegt, dan sie gehen lediglich secundum ordinem institutionum et pandectarum, sohin nullo vel exiguo ordine, enthalten wenig brauchbahre gute materialia, hingegen nur

desto mehr unnüzliche quästiones und meistentheils in römischen rechtssubtilitäten bestehende dubia, seynd auch eben daher von solcher weitschichtigkeit und allenthalben so beschaffen, das sich ein anfänger mit weit mehr nuzen und weniger mühe in den codicem iuris patrii, als all andere sogenannte compendia vel systemata iuris romani finden wird.

Das reel und würkliche von der rechtsgelehrsamkeit ist eben auch das nöthigist und begreifflichiste, folglich das leichtist und aller erste, was man einem candidato iuris vorzüglich beyzubringen und ihme dadurch gleich anfangs einen guten geschmack von der jenigen disciplin zu geben hat, welche die meiste nur darum so wenig goutiren wollen, weil men ihnen durch allerhand scholastische und von der wahren realitet so weit entfernte spitzfindigkeiten die erste handgrif so sauer macht.

Da der codex iuris patrii zugleich auch das ius commune civile mit allen dahin gehörigen materien weit volständiger, als je ein anderes dergleichen privat compendium in sich halt und das jenige, was iuris mere bavarici et singularis ist, ein sehr geringes davon ausmacht, so sieht man keineswegs, warum sich nicht die landskinder aus jenem lehrbuch ebened leicht und noch leichter, als aus andern compendien, zu gräntzimtern, rathsstellen und auswertigen diensten saltem quoad civilia, massen von publicis hier ohnehin die frag nicht ist, solten habilitiren können, sonderlichen wan sie die anmerkungen zu hand nehmen oder in collegiis bey explicierung dess text den unterschied inter statutarium et commune fleizsig bemerken wollen.

Auditores, welche sich den codicem iuris bavarici aus abgang der mittln oder andern ursachen nicht beyschaffen können oder wollen, missen entweder auf das studium iuridicum völig oder wenigist auf landsdienst renuncieren, weil man sich von ihnen nicht viel bessere hoffnung zu machen hat, als von handwerksleuten, welchen es am werkzeug fehlt. Maniche gute ingenia bleiben zwar aus mangl der mittln zuruck, welches aber dem publico nicht viel macht, weil solches auch in andern künsten und professionen mit guten ingeniis versehen sein will und demselben offt mehr mit geschickten handwerks- oder burgersleuten als mit juristen und studenten gedient ist.

Der professor Schiltenberger ist von selbst so bescheiden, das, da er die vorhin allein vertrettene chatedram iuris patrii nunmehr vermög der neueren einrichtung mit andern professoribus zu theilen hat, derselbe hierisfalls den senioribus die auswahl zu überlassen, hingegen aber auch das nemliche ius electionis gegen den professor Lipperth als iuniorem zu gandieren habe.

Das ius commune steckt verstandnermassen zugleich mit in dem cedice iuris patrii, und komt nur darauf an, das die professores den landskinders die abweichungen dess statutarii von dem communi nebst den fontibus von disem letzteren, wie es allschon in den annotationibus beschehen ist, fleissig anzeigen und auf diese weis eins mit dem andern concomitanter tradieren, derowegen auch ihre churfürstliche durchlaucht auf der guidigisten resolution puncto der neuen methode unabänderlich beharren und sich hierneben stehende auswahl und vertheilung der canzlen, jedoch mit dem beisatz gnädigst gefallen lassen, das, gleichwie dem professor Schikten-

berg die chatreda iuris criminalis, also hingegen dem professor Lippert feudalis zu theil werden solle. Ein besonders collegium practicum tradieren zu lassen findet man höchster orthen nicht nöthig, sondern die praxis criminalis soll von ihme professor Schiltenberg zugleich in dem collegio über den codicem criminalem so, wie die iudiciaria von dem professor Prucker in collegio ad codicem iudiciarium, tradiert werden, wodurch also all weitere irrungen und differentien abgeschnitten seind, die besorgnus wegen beschwerung der universitätscassa aber durch die von der hofcamer bereits genohmene hinlengliche einsicht und hiernach abgemessene besoldungen ganz überflüssig ist.

Dieweil collegia publica et privata im haubtwerk ohnehin einerley seynd, so mögen auch solche auf eine stund dergestalt zusam gezochen werden, das die nemliche lection pro privata et publica zu achten seyn soll; man gewinnt dadurch so viel zeit, das weder die studenten mit all zu vielen collegiis defatigiert noch die professores an bestreittung der übrigen stunden gehindert werden; und wer die collegia privata bishero bezahlt hat oder zu bezahlen im stand ist, der bezahle sie auch in zukunfft weiter fort.

Das auditorium wird durch die neue lehrart gewis nicht vermindert, sondern ehenter vergrösert werden, weil man den auditoribus viel zeit mühe und schwere kösten dadurch erspart. Die vielfeltige hin und herreisen währenden schuljahr seynd nur auf die recreation, nicht aber auf eine ersparrung angesehen, einfolglich auch von der universitet keines wegs zu gedulten, sondern abzustellen; und ob man wohl die landskinder so wenig als ausländer ad tentamen, examen, gradum vel specimen publicum zu zwingen gedenkt, so mögen sich aber auch dergleichen candidati iuris selbst zumuthen, wan seiner zeit mit accomodationen auf sie keines wegs reflectiert wird, welches ihnen die facultet zu ihrer wahrung voraus zu intimieren und im übrigen die neu introducierte lehrart für ein gantz sicheres merkmahl aufzunehmen hat, wie sehr seine churfürstliche durchlaucht um das studium iuris auf dero universitet Ingolstadt und dessen beständiger guter reputations beybehaltung ihres höchsten orths besorgt seynd.

# Nr. 150.

(8. Bd. I, 8. 576.)

Arch. d. Univ. D, X, Nr. 5, 13. u. 15. Apr. 1773 (Archiv-Conserv. Fasc. 2 unter gleichen Da.

Ihro Excellenzen, hochwürdig cl ohrn-hochwohlgebohrn-hochedelgebohrn gnädig und hochzuehrende i en!

Nachdem es aller Universitä ohi , zur ewigen Ioblic t Jahr Gedechtuiss ihrer Stifter und Gutl äter ]( ein öffentliche Jubelfeyer anzuricht ] , als 1 SU. Ingolstadt mit gnädigster Begnehn sich entschlossen, eine derley : Ki de anno 1472 eintretendes drit

bisherigen Erhaltung, theils zur Aufmunterung der künstigen Blüthe (jedoch wegen kritischen Zeitläusen auf eine sehr eingeschränkte Art) gebührend zu begehen.

Da nun weiters eine Ingolstädtische hohe Schule auf eine besondere Art sich gegen die hochansehnliche Landschaft durch freygebigste Merkmalen, wie es die Beylage giebet\*) verbunden erkennen mus, und auch in ihren zutrefenden Einkünften und Unterhalt sich deroselben Schuz noch fürohin billigst zu empfehlen hat, als ergehet an euer Excellenz und samentliche hochansehnliche Stände unser pflichtmässiges und ganz ergebenstes Ansuchen, dass hochdieselbe auf unser angesinntes Jubelfest, so den 5. Julius dieses Jahres seinen Anfang zu nehmen bestimmt ist, uns mit einem hohen Deputirten (worzu von Seiten seiner churfürstlichen Durchlaucht der allhiesiger Herr Stadthalter Freyherr von Sandizell bereits ernannt ist, folglich hochderselben das nämliche ex parte der hochlöblichen Landschaft ohnmassgebig könnte übertragen werden) zu beehren und an dieser seltsamen Solennität eines allgemeinen und respective einzigen Landschaftsstudii nach den Fussstalfen auswärtiger Statuum provincialium werckthätigen Theil zu nehmen nicht entstehen möchten, welche Munificenz wir mit geslissenster Eintragung in unseren Jahrbüchern, wie auch Beydruckung der landschaftlichen Wappen und anderen Insignien, wie es alle Wohlenständigkeit erfordert, nach Möglichkeit zu verdancken uns anheischig machen, die wir im übrigen in dessen bittlicher Entgegensehung uns mit gebührendem Respect allerseits gehorsamst empfehlen.

Ingolstadt d. 13. Apr. 1772.

Euer Excellenzien dann unser gnädig und hochzuehrenden Herren gehorsam und ergebenste

Rector, Director, und sammentliche Professores der hohen Schule allda.

Erinnerung der hochansehnlich landschaftlichen Beyträgen

1. Ist in dem botanischen Garten auf dem obern Saal folgende Inschrift dem Marmor eingehauen zu lesen:

Munificentia
serenissimi et potentissimi domini domini
Maximiliani Emanuelis
U. B. et P. S. D.
et liberalitate
inclytorum Bavariae statuum
aeDIIICIVM
hortVsqVe ereCtVs.

2. Anno 1734 haben abermal die hochansehnliche Landstände durch 5 Jahr einen Beytrag von jährlichen 50 fl. grossgünstig anzugonnen beliebt.

<sup>\*)</sup> Diese Beilage lautet:

<sup>3.</sup> Anno 1755 hat hochbelobte churbayerische Landschaft ein Des gratuit per 1000 fl. auf die hohe Schule darzustrecken sich nicht ein brochen.

Hochwohlgebohrner churfürstlicher Herr Hofrath und hochlöblicher Laudschaftscanzler hochzuverehrender Herr!

Die hohe Schul zu Ingolstadt befindet sich nicht nur verbunden, zu dem einstehenden Jubel-Jahr, wie bereits schriftlich geschehen, gehorsamst einzuladen, sondern sie siehet sich auch in eine solche Verlegenheit gesezet, dass sie zu diesem Ende um ein Don gratuit oder gar Darlehen sich verwenden müesse. Wir sind bereits mit Collegirung der Universitäts-Jahrschrifften und kostbaren Diplomatarii schon fertig, welche Auflage auf 2000 fl. zu stehen kämme, worzue aber dass Universitäts-Aerarium nicht vermögend ist, wie auch seiner churfürstlichen Durchlaucht selbst etwas beyzutragen noch unentschlossen sind. Gleichwie nun diese unsterbliche Monumenta zur Ehre der hohen Schule und dessen Aufnahm ganz sicher gedeiheten, durch die Unvermögenheit aber der Bestreittung in ihre alte Dunkle zurücke falleten, also haben wir zu euer Hochwohlgebohrn unser bittliches Zutrauen setzen und angelegenst ersuchen wollen, die hochansehnliche Status provinciales dahin vorzubereiten, dass zum bestimmten edlen Ende obiges Quantum darlehungsweiss dergestalt vorgestreckt werden möchte, dass unser hohe Schul nach Verlauf zweyer Jahren und entzwischen anhofender Verschleissung dieses brauchbaren Wercks (jedoch ohne Interesse) in Natura zuruckzuzahlen sich verbündlich mache, wie sie sich dann auch machen wird, und yber das einer hochansehnlichen Landschaft es zu dedicieren sich erbiethet.

Womit wir dann diese Angelegenheit der hohen Schule alss des einzigen allgemeinen Landschafits-Studii und respective Pflanzschuele brauchbarer Bürger euer Hochwohlgebohrn zur nachdrucksamster Handhabung und Schutzung ganz ergebenst empfehlen und in Erbittung einer bäldesten Erklärung mit allgeziemender Hochachtung verharren.

Ingolstadt d. 15. Apr. 1772. Euer Hochwohlgebohrn gehorsamme

Rector, Director, Doctores, churfürstliche geheimmer und andere Räthe, auch Professores auf der hohen Schuele alda.

# Nr. 151.

(S. Bd. I, S. 577.)

Ebend. 30. Juni 1772.

Hoch und Wohlgebohrn, hochedlgebohrne hochgelehrte in sonders hochzuehrend und hochgeehrteste Herrn.

Die müssliche Umstende, das der erste anwesende von dem Ritterstand sowohl in Ober- als Unterland, an welche instructionsmessig bey sich ergebend sonderen Vorfällen angewiesen bin, ganz schnell diss Zeitliche geseegnet, sind die Ursache, das deroselben an mich erlassenes Schreiben bisanhere nicht beantworten können noch auch gegenwertig ein zuelengliche Ansicherung thuen kan.

Yber die von mir denen ybrigen Herrn Verordneten gethannene Proposition und gemachten Vortrag dero an lobliche Landschafft erlassenen Einladungsschreiben ist zwar resolvieret worden, zu bevorstehenden Jubel-

jahrsfest in landschaftlichen Namen den churfürstlichen Cammerer Hofrath und gemeiner Landschafft Ritter-Steurer Herrn Antoni Freyherrn von Sandizell abzuordnen, welcher einer löblichen Universität nicht allein das landschaftliche Dancksagungsschreiben, sondern auch einen gemessenen Beytrag zu denen auf solches Fest erlauffenden Kosten behendigen würd. Sovill entgegen die auf Herausgab des Universitäts Diplomatarii mit beyleufig 2000 fl. erlauffende Unkösten belanget, wurde mich ganz nicht entnommen haben, eine löbliche Landschafft dahin zu veranlassen, das selbe dieses Quantum einer löblichen Universität auf ein paar Jahr vorlechensweis ohne Verlangung eines Interesse credidiert hette, wan diese Herausgab in anderen als dermallig müheselligen Jahrszeiten versezet werden wolte, bey gegenwertigen Umstenden entgegen und dabey ohngemein ruckbleibender Steur- und Aufschlags Einfluss ersagt löbliche Landschafft in Entrichtung der gnedigsten Postulaten nicht anderst, dan mitls gesuecht beträchtlichisten Anlechen hat volgen können, derffte von gnedigster Landsherrschafft selber eben nicht gnedigst gedeuttet werden, da sich solche mit Ausleichung einiger Gelder beladete.

Wohl aber hoffete, eine lobliche Landschafft auf weiteres Ansunnen einer auch loblichen Universität dahin zu persuadieren, das in jenen Fall, da eben gedacht lobliche Universität dieses Anlechen deren 2000 fl. in ander Weeg auf ihr selbstiges Credit suechte und nach Verfluss zweyer Jahren anwieder heimbezallete, löbliche Landschafft den Betrag solch zweyjährigen Interessen entrichten zu lassen über sich nemmete, wormit mir auch die angenemme Gelegenheit zuegehete, jene wahre Hochachtung und Grossschäzung, so gegen eine gesamte löbliche Universität und euer Excellenz, dan meine hochzuehrend und hochgeehrteste Herrn ohnausgesezt trage, fortan bestättigen zu konnen, unter gehorsam und ergebenst meiner Empfehlung beharrend.

Den 30. Juny 1772.

[Unertl]

## An die hohe Schule zu Ingolstatt,

Das uns Ihr zu einer Feyerlichkeit, welche die hohe Schule zu Ingolstatt aus Gelegenheit des seith deren in anno 1472 geschehenen Brichtung heur eintrefenden dritten Seculi mit churfürstlicher gnedigster Genehmhaltung auf Sontag d. 5. nächstkünftigen Monats July zu begehm den Anfang machen wirdet, unterm 13. April abhin schriftlich invitieren wollen, erkennen wir mittels diess dancknehmig; haben auch zu Bezeigung unseres hierüber geschöpften Wohlgefallens den churfürstlichen Kammerer und Hofrath zugleich verordnet ersten landschaftlichen Rittersteurer Restamts Straubing Antoni Freyherrn von und zu Sandizell auserschen und begwaltet, gehörter Solennität in Namen einer gesamten loblichen Landschaff Ober- und Unterlands nicht allein als Abgeordneten beyzuwohnen, sender auch der hohen Schul in den vorsehentlich erlaufend ziemlichen Unkosten einen Beytrag per 1000 fl. zu überliefern, dessen Verwendung wir ebessen wie die Beslissenheit, damit die hohe Schuele zum Besten des Publici immer jn florisanten Stand erhalten werde, wir Euch überlassen und annebes erweisen, was etc. München den 30. Juny 1772.

## Nr. 152.

(8. Bd. I, 8. 627.)

Archiv-Conserv., Fasc. 2. 4. Sept. 1779.

Da Seine kuhrfürstliche Durchlaucht die Aufhebung dero Regierung Landshut zwar gnädigst allbereits verfügt und derselben Personale anderwertshin ein- und zuvertheilen gnädigst gut befunden haben, dahingegen dortige Stadt wiederum in sonst thunlicher Weise zu consoliren gnädigst gewillet sind, so hat die kuhrfürstliche Ober-Landesregierung communicando mit der kuhrfürstlichen Hofkammer und Ministerial-Commission das berichtliche Gutachten zu eröfnen, ob und wie etwan die Universität Ingolstadt dorthin ohne grosse Kösten translociret, an deren Statt aber die dortige Garnison vermehret werden könne.

München den 4. Sept. 1779.

Aus Seiner kurfürstlichen Durchlaucht special gnädigstem Befehle.

## Nr. 153.

(8. Bd. I, S. 660.)

Archiv-Conserv., Fasc. 6, Nr. 5°, 10. Mai 1784.

## Vollständiger Plan des theologischen Studiums.

# I. Äusserliche Einrichtung.

- 1. Die zur Vollendung der theologischen Studien bestimmte Zeit sind drei volle Jahre, sowie auch in drei Jahren die ganze Rechtsgelehrsamkeit vollendet wird.
- 2. Die Theologen des 1. und 3. Jahres sollen angehalten seyn, täglich 4 Stunden Vorlesungen anzuhören. Nur die Theologen des 2. Jahres sind aus Nothwendigkeit des beizubehaltenden Planes bis zu 5 Stunden angehalten.
- 3. Die gewählte Vorlesbücher sollen unterdessen beibehalten werden, bis die Lehrer selbst zweckmässigere ausarbeiten, als in der Dogmatik die Compendien des Gazzaniga und Bertieri, in der Kirchengeschicht das Compendium des Berti, in der Moral die Theologia moralis des Luby und des Pittrofs deutsch geschriebene Anleitung zur praktischen Gottesgelehrtheit in der Pastoral und Litturgie, in der Hermeneutik des Prof. Seemillers eigene Institutiones hermeneuticä, in der allgemeinen theolog. Literärgeschicht des Prof. Wiests eigene Institutiones; die übrigen Disciplinen unterdessen nach den eigenen Heften der Professorn.
- 4. Die Sprache, in welcher die Vorlesungen gehalten werden, ist sowohl die deutsche als lateinische, sowie es die Natur der Wissenschaften und Nuzen der Zuhörer fordert.
- 5. Wird künftig der Dekan jedes Jahr zwei Programmata academica im Drucke erscheinen lassen; das erste zu Anfang des Jahres, das andere in dem theologischen Fest des hl. Thomas oder Johannes.

## II. Innerliche Einrichtung.

- 1. Vor allen wird auf die theologische Literärgeschicht Bedacht genommen werden, und zwar:
- A) wird über die allgemeine theol. Literärgeschicht vorgelesen werden, in welcher abgehandelt wird a) die Biographie oder die Geschichte der berühmten Theologen, wo durch ausgesuchte Beispiele die theologische Bescheidenheit und Mässigkeit soll gezeigt werden, und wie jene grossen Männer zu wahrer theologischer Gelchrsamkeit gelanget sind. b) die Bibliographie oder die Geschichte der Bücher, wo die besten Schriften der Theologen, besonders der Neuern, sollen bekannt gemacht werden. c) die Geschichte der Wissenschaften selbst, wo von dem Ursprung, Wachsthum und Schicksalen derselben soll abgehandelt werden.
- B) wird die besondere theologische Literärgeschichte vorgelesen werden und zwar a) die Literärgeschichte der Kirchengeschichte, b) die Literärgeschichte der Kirchengeschichte, b) die Literärgeschichte der biblischen Hermeneutik, Exegetik und Philologie, c) die Literärgeschicht und Pastoraltheologie wie auch der Liturgie, e) die Literärgeschicht der Kathechetik, Homiletik und Predigtkunst. Die besondere theol. Literärgeschicht wird jeder Professor in seinem Fache aus eignen Heften, da von der besondern theologischen Literärgeschichte keine Vorlesbücher zu haben sind, abhandeln.
- 2. Orientalische Sprachen. Diese werden, so viel es nur immer die Natur der Sache selbst zulässt, harmonisch gelehrt werden, so dass die hebräische zum Grund aller übrigen gelegt und die aus dem hebrüischen bereits bekannte und allen morgenländischen Sprachen gemeine Grundsize und Regeln bei Tradirung der übrigen nicht wiederhollet, sondern als bekannte vorausgesetzt werden. Unmittelbar nach der hebräischen wird die chaldaische Sprache, als welche mit jener die engste Verbindung hat, gelehret werden, so zwar dass die chaldäische Grammatik zugleich eine Vorbereitung zur syrischen sey. Als dessen Kenntniss nicht nur allein den Theologen, sondern auch dem Historikor vorzüglich nüzlich und in gewisser Rücksicht unentbehrlich ist. Diess ist nun desto möglicher, weil jeder Kenner einsehen muss, dass beide Sprachen, die chaldäische und die syrische im Grunde nur einerlei Sprachen (oder vielmehr zween Dialekte der nehmlichen Sprache, nemlich Aramää orientalis und occidentalis) seyen. So wie aber die syrische Sprache einen überaus grossen Nuzen zur gründlichen Einsicht in die hebräische hat, so hat auch die arabische zu dem nemlichen Endzweck ihre ganz besondere Vortheile. Auch diese also wird vorzüglich, insoferne sie Hülfsquelle zur hebräischen ist, gelehret werden.
- 3. Biblische Auslegungskunst und Kritik. Die Grundsäze dieser Wissenschaften werden nach Prof. Seemillers eigenen Institutionen ad interpretationem s. scripturä (Aug. Vind. 1779) gelehret, und zwar das Neueste. was seit dem Jahre 1779 herausgekommen ist (in Rücksicht auf Kritik und Hermeneutik), sorgfältig genützt und das beste davon in öffentlichen Kollegion angezeigt und empfohlen werden.
- 4. Biblische Exegetik. Damit die in der Hermeneutik und Kritik vorgetragene Grundsätze denen Kandidaten desto einleuchtender gemacht

und die Kandidaten zur Erklärung der Bibel praktisch angeführt werden, so soll wochentlich einmal ein Collegium biblico-exegetico-practicum offentlich gelesen und zu diesem Ende nicht das nächste beste Buch der Bibel, sondern immer solche Bücher gewählt werden, in welchen einige Hauptgrundsätze der kristlichen Glaubens- oder Sittenlehre ex instituto enthalten sind, so wie man sich wirklich mit der Erklärung des Briefes Pauli an die Römer beschäftiget. Die Erklärung einzelner Bücher soll immer so beschaffen seyn, dass dabei auf dem biblischen Stil überhaupt, sowohl was Wort als Sacherklärung anbelangt, das Hauptaugenmerk genommen werde und folglich die Erklärung einzelner Bücher der Bibel immer als Anleitung zur Erklärung anderer Bücher derselben dienen könne.

- 5. Die Kirchengeschichte wird nicht blosse Thatenerzählungen enthalten, sondern mit Kritik verbunden durchaus pragmatisch gelehrt werden; der Lehrer wird auch besonders auf die vaterländische Kirchengeschichte Rücksicht nehmen.
- 6. Wird in der Patrologie, die eben auch als eine besondere theologische Disciplin abgehandelt wird, auf Herstellung einer guten Dogmatik und Moral Bedacht genommen.
- 7. In der Dogmatik soll vestgesezet seyn die wahre katholische Religionslehre, nicht menschliche Meinungen, veraltete theologische Spitzfindigkeiten, Streittigkeiten der Thomisten und Molinisten und andere dergleichen unnütze Schulfragen abzuhandeln, sondern nur allein die Glaubenslehren, so dass erstens die Geschichte der Glaubenslehre, nach der Geschichte mit den stärksten Beweisen die Wahrheit der Glaubenslehre dargestellet und auch gezeiget werde, wie die orthodoxe Lehre von Jahrhundert zu Jahrhundert wider die Irrlehrer vertheidiget worden.
- 8. In der Moraltheologie wird nur allein die reine Sittenlehre nach den Vorschriften des göttlichen Unterrichtes und Aussprächen der Kirche und Kirchenväter gelehret werden, die alte Kasuistik aber soll völlig abgeschafft seyn.
- 9. Werden die Pastoraltheologie und Liturgie als besondere Theile der praktischen Theologie gelehrt werden, woraus die Theologen zu erlernen haben, wie sie sich als Seelsorger in allen Vorfällen verhalten müssen.
- 10. werden kathechetische und homiletische Vorlesungen für die Theologen des 3. Jahres besonders gehalten, wie auch über die förmliche Kunst zu predigen ihnen Unterricht ertheilt werden.
- 11. Polemik oder Streittheologie wird zwar nicht als eine besonders Disciplin abgehandelt, doch aber in der Hauptsache nicht vernachlässiget, da in der Dogmatik bei jeder Glaubenslehre die Einwürfe der Gegner, besonders der neueren, beantwortet werden, und die Lehrer überhaupt bedacht sind, die Streitigkeiten vielmehr zu vermindern und beizulegen, als zu vermehren, auch nicht Streit-, sondern Friedens-Theologen zu bilden....

Systematische Eintheilung des dreijährigen theologischen Zeitverlaufs.

1. Die Theologen des ersten Jahres hören: allgemeine theol. Literärgeschichte, Kirchengeschichte, oriental. Sprachen und Hermeneutik, Dogmatik.

- 2. Theologen des 2. Jahres: Literärgeschichte, Kirchengeschichte, orientalische Sprachen und Hermeneutik sammt Exegetik, Patrologie, Dogmatik, Moral, Pastoral und Liturgie.
- 3. Theologen des 3. Jahres: Dogmatik, Moral, Pastoral sammt Liturgie, Katechetik, Homiletik und die förmliche Predigtkunst, geistliches Recht.

#### Protocoll,

so bei der mit der theologischen Facultät in Rücksicht des diesfallsig scientifischen Lehrplanes gepflogenen Zusamentrettung und besonderer Facultäts-Session abgehalten worden den 1. April 1784.

- betitelt neueren vollständigen Plan des theologischen Studiums, worinn dieselbe zu Bezeigung ihres besonderen Eifers für die Emporhebung der Universität denen vorigen Lehrfächern die neueren Katheder der allgemeinen und speciellen Literargeschichte, dann der Kathechetik und Homiletik nicht nur beigesellet, sondern auch mittels selber alle unnüze Casuisterei und scolastische Zänkerey dergestalten ausgemerzlet, dass dafür eine gesunde Theologie nach den neuesten Systemen des bekannten Luby und Pittrofs, dann ander bewährter Männer eintretten sollen; überhaupts wünschet jedoch dieselbe zu gleicher Zeit, dass zu ebenmässiger Beitragung zur äusserlichen Verbesserung gnädigste Hand gebotten und
- 1. alle zum Priesterthum aspirirende, auch klösterliche Theologen von allen Gattungen baierischer Orden zu Erhaltung durchaus gleichförmiger Principien nacher Ingolstadt zu Hörung aller dieser Fächer verwiesen, auch
  - 2. die Aspiranten ad titulum mensä aus denen selben examiniret,
- 3. die repetirende Regenten der Bartholomäer und des georgianischen Collegii zu Annehmung der ähnlichen Lehr-Methode angehalten, und endlich
- 4. mit denen benachbarten Bischöfen dahin gnädigst eingeschlagen werden möchte, dass sie nicht nur allein die mit vielem Verlurst der Zeit und des Studii in Mitte des Jahres geordnete ordinationes ad ferias autumnales verlegen, sondern auch, was das meiste ist, die pro ordinibus reisende Candidaten nach der diessortigen Lehrmethode, und nicht nach der ältesten Theologie, wie bisher immer geschehen, examiniren lassen wollen, weil diese Gattung des Examinis die erste Hinderniss eines einzuführenden vernünftigen studii theologici bis daher immer gewesen ist und insolange bleiben wird, bis eine Reform der bisherigen unstuffenmässigen meistentheils unnüzen oder gar kindischen Examinum eingeführt werden wird, denn da von den Ordinariaten schon die ad quatuor minores aspirirende Primiannisten aus denen Fächern tertii anni examiniret werden, überhaupts aber auch denen besten Subjecten, die das ganze Jahr mit unermüdeten Eiser und cum nota eminentiä studirt haben, die Rejection bevorstehet, im Falle sie auf eine veraltete casuistische Frage nach dem Sinne des Examinantens zu antworten entstehen, so wird dadurch veranlasset, dass die Theologen mit Hindansezung des planmässigen Studii auf Privatnachlesungen uralter Moralisten verlegen, eine Gewirre von Ideen, Meinungen. Intolleranzen und dergleichen bekommen, und in der Folge daraus entstehen müsse, dass ungeschickte und manchmal schädliche Priester in

das liebe Vaterland hinausgeschicket, und Religion und das Heil so vieler Seelen in Gefahr gesezet werde.

Um dass aber die Ordinariaten diessfalls folgen können, so erbietet sich die theologische Facultät nach dem vorausgehenden Beispiele der kaiserlichen Staaten, denen ad ordines abgehenden Aspiranten aus denen von ihnen planmässig frequentirten Fächern Theses mitzugeben, nach welchen sie nach aller Schärfe examinirt werden können....

v. Vacchiery, Curator u. p. temp. Visitator universitatis.

Prof. Wiest, p. t. Decanus.

## Nr. 154.

(8. Bd. I., 8. 660.)

Arch.-Conserv., Fasc. 2. 2. Jan. 1785.

Durchleuchtigster etc. Schwere bischöfliche Pflichten, die ich unserer heiligen Religion und dem allgemeinen Besten schuldig bin, dann ein unwiderstehlicher Gewissenszwang sind es, die mich wider meinen Wunsch und die Bitterkeit meines Herzens eine der wichtigsten und bedenklichsten Klagen, weil ihr Gegenstand die Religion und die Bildung der studirenden Jugend ist, in die Hände Euer Gnaden zu übergeben zwinget. Jahre herein muste ich mit grössten Leidwesen und Bestürzung vernehmen. dass auf der Euer Gnaden zugehörigen und meinem Diöcesan-Sprengel unterworfenen vormals so berühmten Universität zu Ingolstadt von einigen Lehrern nicht nur verschiedene der heiligen Religion sehr nachtheilige Meinungen und Lehren ausser den Schulen gehegt, sondern auch auf ofentlicher Katheder vorgetragen würden; diese und damit verbundene Gesätzen und Anständigkeit wiederige Conduite derselben verbreitete sodann unter ihren Lehrjüngern eine grosse Ausgelassenheit der Sitten und auszischende Verachtung aller geistlichen Gewalt und fast aller sowohl weesentlichen als zufälligen gottesdienstlichen Handlungen. Dieser grosse Verfall ist offenkundig und alle gutgesinnte sehen ihn mit Erstaunung und Betrübnuss ihres Herzens an.

Euer Gnaden geruhen aus der Beylage\*) den ächten Grund meiner

<sup>\*)</sup> Diese Beilage enthält eine Denunciation über die "Oeffen'lichen Lehrvorträge des Professor Reiners von Steingaden." Einige Hauptpunkte daraus sind: Einleitungsweise in die allgemeine Geschichte zeigte er aus dem protestantischen Vorlesungsbuch den Plan vor; auf der Tabell stand Machomet und Pabst unter Einem Gesichtspunkte.... Er gab die Charaktere eines glaubwürdigen Geschichtschreibers an und schilderte den Moyses als einen rachgirigen Mann.... Ueberhaubt hielt er die Geschichte des Moyses bis auf Abrahams Zeiten nur für ägyptische und hieroglyphische Poesie.... Die Verführung der Schlange und das Verboth Gottes laugnete er.... Er laugnete, dass die Sündsluth allgemein gewesen, und

abgodrungenen Beschwerde und zugleich die Billigkeit meines Schmerzens und gänzlichen Verlegenheit gnädig einzusehen und zu beherzigen, den weiteren und umständlichen Zustand aber der Ingolstadter Universität von Ueberbringern dies P. Wolfgang Frölich aus dem fürstlichen Stift St. Emmeran und ersten Professorn der Theologie zu Ingolstadt zu vernehmen; seiner Gelehrt- und Rechtschafenheit, wie auch seiner allschon durch den Druckh bewährter Religionseifer und seine zu Aufrechthaltung guter Sitten, dann Bildung rechtschafener anjetzo so nothwendigen wachende Sorgfalt entspricht der Wahrheit seines Anbringens und setzet selben über allen Verdacht vollkommen weg; beynebens wird derselbe zu Bestättigung seines Vorgebens die bewährteste Zeugen beybringen. Bey solch der Sachen gefährlich und müsslichen Lage, welche auf Euer Gnaden und mein Gewissen den stärksten Einfluss hat, und wo die churfürstliche Universität ihren uralten Ruhm, Aufnahm und Besuch, dann die studirende Jugend ihre zeitlich und, Gott verhütte es, auch vielleicht ewiges Heil zu verliehren Gefahr läuft, ergehet an Eure Gnaden mein sowohl als Bischofs als auch Universitäts-Kanzlern innständig und angelegenstes Bitten, Hochdieselbe geruhen die hierin schuldig erfündende Professorn anderwertig hin zu promoviern und dero Stelle mit andern gottesförchtig und untadelhaft und gelehrten Männern zu ersetzen und der bedrängten Religion, die Euer Gnaden weltgeprisenen Vorfahren mit aller Macht, Gut und Blut, so mächtig geschützet und unversehrt erhalten haben, zufolge Ihres zärtesten Gewissen und ruhmvollen Religions-Eifer zu Hilfe zu eilen und all weiteren Unheile zu steuren.

Die Gerechtigkeit meiner Bitte lasset mich einer gnädigen Erhörung und thätigen Hilfe mit trostvoller Zuversicht entgegensehen, der ich mit aller ergebensten Hochachtung und zärtlichsten Verehrung bin etc.

Eichstädt den 2. Jan. 1785.

schränkte sie nur auf einen gewisen Bezirk der Erde ein. Die Sprache-Verwirrung der Menschen beim Babilonischen Thurmbau, sagte er, kam nicht aus einem Wunder hef..... Ueberhaupt ist seine ganze Geschichte nur philosophische Klügeley über die heilige Schrift, und das ganze Absehen ist, all Mirakel auszumärzen, von denen er verächtlich sprach.... Um den Pyrrhenissmus allgemein zu machen, trägt er die grösten Irrthümer vor.... Die ganze Philosophie wird in teutscher Sprache und schier allein aus protestantischen Vorlessbüchern gegeben, welches der katholischen Jugend ein entsezlicher Schade ist, zu geschweigen, dass die Studenten für die Theologie, Jursprudenz und Medicin schon nicht mehr genug Latein verstehen. Endlich ist Professor Reiner ein Mann, der nicht das geringste Zeichen eines Weltgeistlichen, ich will nicht sagen Ordensgeistlichen trägt, sondern ganz a la mode galante geputzt ist und längstens in sieben Minuten die heilige Messe liesst.

## Nr. 155.

(S. Bd. I, S. 650.)

Archiv d. Univ. B, VI, Nr. 3, 17. Mai 1800.

Seine churfürstliche Durchlaucht haben die von den Abgeordneten Titl Professoren Schrank und Gönner gestern überreichte Universitäts-Vorstellung vom 14. dieses dem dermaligen Drang der Umstände ganz angemessen gefunden, sofort hiernach die schleunige provisorische Versetzung der hohen Schule nach Landshut durch ein höchstes Placet heute zu beschliessen geruhet.

Die churfürstl. Universität erhält also hiemit den Befehl, sich sowie auch sämmtliche Akademiker bey Empfang dieses in reisefertigen Stand zu setzen und dann sogleich nach Landshut abzugehen. Die Marschroute ist über Geissenfeld, Mainburg und Weyhmichel nach gedachtem Landshut, und die Kriegs-Deputation hat heute bereits Befehl erhalten, zu Transportirung des Archivs, des Armariums und der nothwendigen Habschaften der Professoren itzt dreyssig und auf weiters Verlangen für die Bibliothek ferner dreyssig vierspännige Wägen, jeden mit zwey Knechten versehen, herzuschaffen. Die Bezahlung soll auf jeder Station dem Unterthan mit 30 kr. für das Pferd, 30 kr. für den Wagen und 15 kr. für den Knecht bey einer einfachen Station von dem Transportführer baar bezahlt werden. Diese Kösten sowohl als die Reisekösten der Titl Professoren, welche diessfalls zur genauesten Occonomie angewiesen werden, sind aus den Universitäts-Mitteln zu bestreiten, und zu solchem Ende auch dem Einen zurückgehenden Abgeordneten 2000 fl. aus der hiesigen Universitäts-Kassa mitgegeben worden.

Zur Ausmittlung des nöthigen Platzes in Landshut für die Universität, die Professoren und Akademiker wird alsogleich eine Curatel-Commission mit Beyziehung eines der hieher abgeordneten Professoren abgehen, und zu Berichtigung der Sachen in Ingolstadt wird hiemit eine Commission angeordnet, welche aus einem Gliede von jeder der vier Facultäten bestehen soll; die zwey hieher abgeordneten Titl Professoren Schrank und Gönner sind hiezu bestimmt, und die noch fehlende übrige zwey sollen von der Universität gewählt werden.

Der Vorschuss des Gehalts für das gegenwärtige und künftige Quartal wird hiemit sämmtlichen Professoren bewilliget, und übrigens werden die Professoren Mederer, Siardi, v. Kandler und Braun, deren Verhältnisse ihr Verbleiben in Ingolstadt dermalen zu fordern scheinen, von der Reise nach Landshut itzt dispensirt mit dem Auftrag, über die in Ingolstadt zurückbleibende Universitäts-Sachen die Aufsicht zu halten und derselben bestes möglichst zu besorgen; ihre Lehrfächer sind indessen von anderen Professoren zu versehen.

Die churfürstl. Universität hat daher obige gnädigste Weisungen ungesäumt zu befolgen, wegen Zahlung der Schulden der Akademiker und nöthiger Eröffnung an den Stadt-Magistrat, so mehr anderes das geeignete zu verfügen, auch wegen dem Collegio Georgiano das gehörige zu besorgen und überhaupt alles zweckmässige schleunig vorzukekren, was die Verhältnisse erlauben oder fordern.

Der Fonds-Administration ist vom Gegenwärtigen auch eine Abschrift zugeschlossen worden mit dem Anhang, dass sich der provisorische Hober-Schul-Kastner bey den Universitäts-Gütern aufhalten und bis auf andere Umstände in Schamhaupten wohnen soll.

München den 17. Mai 1800.

Churfurstl. unmittelbare geheime Universitäts-Curatel.
Gr. Morawitzky.

# II

# Biographisch-Bibliographisches.



## Nr. 1.

Adorf Joh., eigentlich Joh. Permetter oder auch Joh. Adler, geb. in Adorf im Voigtlande; studirt in Leipzig, Prof. i. J. 1473; † 6. Oct. 1505. Mederer, Bd. I, S. 8 u. 69 f. Sein Testament im Archive des Georgianums. Adelung (d. h. Fortsetzung Jöchers), Bd. V, S. 1915 führt mehrere Schriften an, welche der aristotelischen Schul-Philosophie angehören; in den hiesigen Bibliotheken aber findet sich Nichts.

## Nr. 2.

Zingl (oder Zingel) Georg, geb. 1428 in Schlierstadt im Odenwald, studirt in Wien, wird dort Professor, 1475 nach Ingolstadt gerufen; † 26. Apr. 1508. Ueber seine Streitsucht s. Arch. d. Univ. D, III, Nr. 1, f. 460 ff.; Nr. 2, S. 24 f., 44, 155. (Streit mit Locher s. Bd. I, S. 131 f.). Mederer, Bd. I, S. 54; Kobolt, Nachtr. S. 424.

## Nr. 3.

Tolhoph (oder Tolophus) Joh., geb. in Kemnath; 1472 Prof., lebt noch 1504 (s. Arch. d. Univ. E, I, Nr. 2, Anf. Aug. 1504). Seine Bearbeitung des Prudentius ist verloren, seine Briefe an Celtes befinden sich in der Wiener Bibliothek; s. Klüpfel, De vita et Scr. Conr. Celtis, S. 108. Kobolt, S. 694 führt von ihm an Elegantium epistolarun librum unum und Opuscula mathematica (ein Commentar zum Almagest) ebend. Nachtr. S. 283 u. 413; in den hiesigen Bibliotheken Nichts Vgl. auch Andr. Mayer, Dissert. de canonicis Ratisbon. 1792. 4, S. 29

## Nr. 4.

Paumgartner Gabr., geb. 1449 in Nürnberg, wo sein Vat Bürgermeister; 1478 Prof., 1498 nach Nürnberg gerufen; dort † 3. M 1507. Mederer Bd. I, S. 75 irrt, s. Arch. d. Univ. E, I, Nr. 1, f. 11 Vgl. auch Will, Nürnberg. Gel. Lexikon. Bd. III, S. 119.

## Nr. 5.

Tucher Sixtus, geb. 1457 in Nürnberg, 1487 Prof., 1496 ab a Probst von St. Lorenz; † 26. Oct. 1507. Briefe von ihm gedruckt, Vierzig Sendbriefe. Nürnb. 1515. 4". S. Andr. Mayer a. a. O. S. 3

#### Nr. 6.

Parreut Joh. (nach Jöcher hiess er eigentlich Grün), geb. Bayreuth, Leibarzt der Herzoge Ludwig d. Reichen und Georg d. Reiche

† 1495 an der Pest. Ueber seine litterarische Thätigkeit s. meine Gesch. d. Log. Bd. IV, S. 239. (Kobolt, Nachtr. S. 390).

#### Nr. 7.

Peysser Wolfg., geb. in Burghausen, 1482 Prof.; † 19. Dec. 1526. Schrieb: "Ordnung der ..... herrn burgermeister und rat der .... stat Ingolstat, wie sich die menschen der schwern zeit und kranckhait der pestilentz halten sollen etc. Anno 1521".

## Nr. 8.

Tinctor Nicolaus, geb. in Gunzenhausen, studirt in Paris, 1478 Prof.; † 1495 an der Pest. Kobolt, S. 692; Jos. Gutenäcker im 25. Bericht d. hist. Ver. z. Bamberg (1862); meine Gesch. d. Log. Bd. IV. S. 198.

## Nr. 9.

Celtes Conr., geb. 1. Febr. 1459 in Wipfeld bei Schweinfurt. studirt in Köln und Heidelberg, docirt (1485) in Erfurt, Rostock und Leipzig, geht 1486 nach Italien, 18. Apr. 1487 zu Nürnberg als pocta laureatus gekrönt, 1487-91 auf ausgedehnten Reisen, 1492 in Ingolstadt besoldet, 1495 auf Reisen, 1494 wieder in Ingolstadt, wohin er 1497 von einem Besuche Heidelberg's zurückkehrt, um jedoch noch im gleichen Jahre einem Rufe nach Wien zu folgen; † 4. Febr. 1508. Engelb. Klüpfel, De vita et scriptis Conr. Celtis. 1827. 4. Ladisl. Endlicher in Hormayr's Archiv XII, 381 ff., im Arch. f. Statistik, Litt. u. Kunst, XVI, 758 ff. und in Jahrb. f. Litt. XLV, 141 ff.; Kink. Gesch. d. Univ. Wien, I, 201 ff. Jos. Aschbach, die früheren Wanderjahre d. C. Celtes. Wien 1869; J. Aschbach, Roswitha u. Celtes. Wien 1867, Rud. Köpke, Hrotsuit v. Gandersheim. Berl. 1869; R. Köpke, die älteste deutsche Dichterin. Berl. 1869. Wattenbach, Geschichtsquellen S. 3 u. in Sybel's hist. Zeitschr. 1871, Heft 4; Pertz, Archiv X, S. 75. Pannenborg a. Schlusse des Nachtrages zu "das Carmen de bello Saxonico etc." Gött. 1870. S. auch Univ.-Biblioth. Cod. Mscr. 782. 4.

## Nr. 10.

Plümel Joh., geb. in Ingolstadt, seit 1480 Mitglied der Artisten-Facultät, 1506 Doctor der Theologie: 1508 geht er als Prediger nach Bruchsal (Arch. d. Univ. D, III, Nr. 2, S. 65).

## Nr. 11.

Hubmaier Balth, geb. in Friedberg in der Wetterau, studirt in Freiburg i. Br. bei Joh. Eck, kurze Zeit Schullehrer in Schaffhausen: 1512 Prof. in Ingolstadt, 1516 Domprediger in Regensburg, 1521 in Waldshut in Baden Anhänger der Wiedertäufer, dann in Zürch, hieranf in Mähren, dort wegen aufrührerischen Predigten verhaftet und nach Wien gebracht, woselbst 10. März 1528 lebendig verbrannt. Univ.-Biblioth. Cod. Mscr. 351. 8, f. 117 v. V. A. Winter, Gesch. d. baier. Wiedertäufer, S. 65 ft. Schreiber. Taschenb. f. Gesch. u. Alterth. in Süd-

deutschl. 1839. Panzer, Annal. II, 284, u. VIII, 308. Veesenmeyer in Stäudlin's kirchenhistor. Archiv, 1826, S. 230.

## Nr. 12.

Maier Joh., genannt Eck, geb. 13. Nov. 1486 im Dorfe Eck an der Günz (Landgerichts Ottobeuern). studirt in Heidelberg, Tübingen, Köln und Freiburg i. Br., an welch letzterem Orte 1505 Vorstand der bursa pavonis und 1509 Prof. d. Theologie; 1510 Prof. in Ingolstadt, 1515 bei einer Disputation in Bologna und 1516 desgleichen in Wien; 1518 Beginn des Streites mit Luther und Carlstadt, 1519 Disputation zu Leipzig, 1520 nach Rom, von wo er die Bulle gegen Luther mitbringt, 1521 (zur Zeit der Pest) in Polling, 1521—23 wiederholt in Rom, 1524 Disputation in Baden bei Zürich, 1530 beim Reichstage zu Augsburg, 1540 beim Religions-Gespräche in Worms, 1541 beim Colloquium in Regensburg; † 10. Febr. 1543. Näheres über ihn in jeder Beziehung bei Theod. Wiedemann, Dr. Joh. Eck. Regensb. 1865.

## Nr. 13.

Burckhard Peter, geb. in Ingolstadt, 1497 Prof., 1504 ab nach Wittenberg, woselbst Prof. bis 1521, zurück nach Ingolstadt; † 30. März 1526. Schrieb Parva Hippocratis tabula. Wittenb. 1519. 4.

#### Nr. 14.

Locher Jacob, genannt Philomusos, geb. in Ehingen 1470 oder 1471, studirt in Padua, Bologna, Ingolstadt, Basel; 1495 Prof. in Freiburg i. Br., 1497 als poeta laureatus gekrönt, 1498 Prof. in Ingolstadt, 1503 bis 1506 wieder in Freiburg, dann abermals in Ingolstadt; † 4. Dec. 1528. Finauer, Vers. e. Baier. Gel.-Gesch. 1767, S. 89 ff.; Zapf, Jak. Locher. Nürnb. 1802; Heinr. Schreiber, Gesch. d. Univ. Freiburg, Bd. I. S. 70 ff. Zarncke, Seb. Brant's Narrenschiff, S. XXIV u. 118 ff. u. 210 ff. (Arch. d. Univ. E, I, Nr. 1, f. 18 u. 22, D, III, Nr. 2, S. 203).

## Nr. 15.

Turmaier Joh., genannt Aventinus, geb. in Abensberg 4. Juli 1477, studirt in Ingolstadt, Wien und Paris, docirt 1507 in Ingolstadt, 1508 Prinzen-Erzieher in München und Burghausen, 1515 wieder in Ingolstadt, woselbst er eine gelehrte Gesellschaft gründet; 1517 herzoglicher Historiograph; † in Regensburg 9. Jan. 1534. Näheres über ihn bei Theod. Wiedemann, Joh. Turmaier. Freising 1858, und bei W. Dittmar, Aventin. Nördl. 1862.

## Nr. 16.

Rhegius Urban, geb. 1480 in Langenargen, studirt in Freiburg i. Br., Basel und Ingolstadt, docirt 1510 in Ingolstadt, 1518 als Dichter gekrönt, 1519 bischöft. Vicar in Constanz, tritt zu Luther über, 1520 Prediger in Augsburg, 1530 dort am Reichstage, 1531 vom Herzoge Ernst dem Bekenner nach Lüneburg gerufen, † in Celle 23. Mai 1541. Näheres

b. H. Chr. Heimbürger, Urb. Rhegius. Hamb. 1851 (einseitig lutherisch). Das Verzeichniss der Schriften des Rhegius bei Adelung, Bd. VI, S. 1545. ist um Einiges reichhaltiger, als jenes bei Heimbürger. S. auch Univ.-Biblioth. Cod. Mscr. 381, 4.

## Nr. 17.

Böschenstein Joh., geb. 1472 in Esslingen, wahrscheinlich durch Reuchlin im Hebräischen unterrichtet, lehrt hebr. Grammatik in Ingolstadt 1505—1517, 1518 Prof. in Wittenberg, ist 1519 in Augsburg, 1521 in Heidelberg, 1522 in Antwerpen, dann in Zürich, 1525 in Nürnberg, hierauf in Basel und wieder in Augsburg, † 1532. Köhler, Beitr. z. deutschen Kunst- u. Litt.-Gesch. Lpzg. 1794, Theil II, S. 1 ff. Gildemeister in Zeitschr. d. deutsch-morgenl. Gesellsch. 1860, Bd. XIV, S. 301. Wiedemann in Oesterr. Viertelj.-Schr. f. kath. Theol. 1863, S. 70 ff. Ludw. Geiger, d. Studium d. hebr. Sprache etc. S. 48 ff. Kobolt, Nachtr. S. 324. Grässe, Trésor, I, S 462. Viele Schriften Böschenstein's in der Münchener Staatsbibliothek.

## Nr. 18.

Stabius Joh., geb. in Steyer, Schüler Dringenberg's in Schlettstadt, docirt in Ingolstadt bis 1503, dann in Wien, wo Secretär der Kaisers Maximilian; † 1. Jan. 1522. Seine Schriften bei Kobolt, Nachtr. S. 406, Grässe, Trésor, VI. Vgl. auch Denis, Wiener Buchdruckergeschichte, S. 202.

#### Nr. 19.

Kretz Mathias, geb. in Landsberg, studirt in Tübingen bei Bebel, Lehrer in Polling, 1516 in Ingolstadt, 1518 Regens des Georgianums, 1519 Prediger in Augsburg, 1530 dort am Reichstage, 1531 Prediger an der Frauenkirche zu München, 1540 beim Colloquium in Worms; † 1543. Seine Schriften bei Wiedemann, Joh. Turmaier, S. 26 f. Kobolt, S. 382.

#### Nr. 20.

Seehofer Arsacius, geb. in München, studirt in Wittenberg bei Melanchthon, 1522 Docent in Ingolstadt; seine dortigen Schicksale & Bd. I, S. 150 ff., 1534 Lehrer in St. Anna zu Augsburg, 1536 Pfarrer in Leonberg in Württemberg, dann in Winnenden; † 1545. Seine Schriften im Catalogus librorum prohibitorum. München. 1569.

#### Nr. 21.

Marstaller Leonh., geb. in Nürnberg 1488, studirt in Ingolstadt. Paris und Wien, 1519 Prof. in Ingolstadt, 1537 bei der Synode ma Salzburg und 1540 beim Wormser Colloquium, 1546 nach Freising, wo er stirbt. Schrieb: Quaestio, utrum christianae ecclesiae consultum foret, si concilium quodeunque oecumenicum sacerdotibus coniugium permitterel. Ingolst. 1543. 4. Duae quaestiones de sacrosancto missae sacrificio. Ingolst. 1543. 4.

## Nr. 22.

Appell Nicolaus, geb. 1482 in Eggweil bei Nassenfels, 1522 Prof., 1532 Prediger in Mosburg, 1537 bei der Salzburger Synode und 1540 beim Colloquium in Worms; † 15. Aug. 1545. Arch. d. Univ. D, III, Nr. 6, f. 32. Andr. Strauss, Viri, quos Eichstadium genuit, S. 23. Kobolt, Nachtr. S. 15.

#### Nr. 23.

Schröttinger Joh., geb. in Märktl bei Braunau, 1518 Docent, 1519 Regens des Georgianums, 1525 in der theologischen Facultät, 1536 ab als Pfarrer von Pfarrkirchen.

#### Nr. 24.

Spies Georg genannt Cuspinius oder Salicetus, geb. in Weiden, 1518—1522 Prof., 1540 auf dem Reichstage in Hagenau, später bischöflicher Rath in Passau und Freising. Näheres bei Wiedemann, Joh. Turmaier, S. 28 ff.

#### Nr. 25.

Hauer Georg, geb. in Tirschenreut, 1514 in Ingolstadt immatriculirt, dann Pfarrer in Plattling, 1518 Prof.; † 23. Aug. 1536. Arch. d. Univ. D, III, Nr. 7, f. 98 v. Schrieb: *Puerilia grammatices*. Augsb. 1514 u. 1517. Drei christl. Predigten. Ingolst. 1523. Ander zwue predigten Landsh. 1526. 4. Kobolt Nachtr. S. 139.

#### Nr. 26.

Burkhard de Burkhardis Franz, † 9. Dec. 1539 in Rain, begraben in Ingolstadt. Der Verfasser der ihm fälschlich zugeschriebenen Schrift "Von Freystellung mehrerley Religionen und Glauben", ist Andr. Erstenberger; s. Aretin, Gesch. d. Churf. Maximilian I, Bd. I, S. 249 ff.; A. Buchner, Gesch. v. Bayern, Bd. VII, Th. 1, S. 288.

#### Nr. 27.

Everhard Nicolaus genannt Frisius, der Aeltere, geb. in Amsterdam 1495, studirt an den italienischen Universitäten, 1529 Prof., 1535—1542 in Speier; † 21. Juli 1570. Mehrere Schriften desselben genannt bei Domin. Schmid, Staats-Biblioth. Cod. Bavar. 3012. Kobolt, S. 212, u. Nachtr. S. 92.

## Nr. 28.

Arcas Fabius de Narnia Romanus. Zweiselhaft wird es wohl bleiben, ob Pappendrecht (Analecta Belgica) Recht habe, wenn er einen Fabius Arcas de Narnia und einen Fabius Arcas Romanus als zwei Personen unterscheidet (s. Arch. d. Univ. D, III, Nr. 4, S. 284, u. Nr. 7, f. 122 u. 124). Arcas schrieb: Decisiones aureae sive tractatus utilissimus casuum quotidianorum in materia criminali feudali deque iure feudi accrescendi et dotium. Francof. 1595. Eine zweite Schrift Tractatus rerum criminalium. Gröning 1526 führt Kobolt, S. 54, an.

## Nr. 29.

Hund Wigulejus von Sulzemoos, geb. 22. Juli 1514, 1537 Prof., 1540 nach München berufen, woselbst Geh.-Raths-Präsident; † 18. Febr. 1588. Näheres in seiner Selbstbiographie im 3. Theile seines bayerischen Stammbuches, hrsggb. v. Freyberg, Samml. hist. Schriften u. Urk. Bd. III. S. 182, u. bei Finauer, Bibl. z. Gebrauche d. bayer. Staats- etc. Gesch. Bd. I, S. 195 ff.

## Nr. 30.

Zwichem Viglius ab Ayta, geb. 16. Oct. 1507 in Leeuwarden, studirt in Deventer, Haag, Leyden, Löwen, docirt 1526 in Dole, 1532 in Padua, ist am Reichscamergericht in Speier, 1538 Prof. in Ingolstadt, 1541 kaiserlicher Vicecanzler in Regensburg, 1542 Statthalter von Holland und Geldern; † 8. Mai 1577. Seine Schriften b. Mederer. Bd. I, S. 181; s. bes. auch Alph. Wauters, Mémoires de Viglius. Bruxelles. 1858.

#### Nr. 31.

Hunger Wolfg., geb. 1511 in Wasserburg, studirt in Ingolstadt und Paris, 1540 Prof. in Ingolstadt, 1548 am Reichscamergericht in Speier, dann Canzler in Freising; † 26. Juli 1555 in Augsburg während des Reichstages, begraben in Freising. Seine Apologia pro Ludovico IV imperatore gedruckt b. Finauer, Bibl. z. Gebr. bayr. Staats-Gesch. S. 133 ff.; ausserdem gab er seines Schwiegervaters Cuspinius (s. oben) Historia Cacsarum heraus; auch erschienen von ihm Theses oratoriae (1564) und Vocum gallicarum tabulae (1583). Kobolt, S. 353, u. Nachtr. S. 146 u. 348.

## Nr. 32.

Fuchs Leonh., geb. 1501 in Wemding, studirt in Heilbronn, Erfurt u. Ingolstadt, 1524 Arzt in München, 1526 Prof. in Ingolstadt, 1528 Leibarzt des Markgrafen in Ansbach, 1532 wieder in München. 1533 ab nach Ansbach, 1535 Prof. in Tübingen; † 10. Mai 1566. Finauer, Vers. e. bayr. Gel.-Gesch. S. 123 ff. (Schriften-Verzeichniss bei Domin. Schmid a. a. O.).

## Nr. 33.

Agricola Joh., genannt Peurle, geb. in Gunzenhausen, studirt in Ingolstadt, geht dann auf Reisen, 1515 Prof. des Griechischen, 1531 an der medicinischen Facultät; † 6. März 1570. Schriften-Verzeichniss b. Mederer Bd. I, S. 323; Kobolt, S. 13.

#### Nr. 34.

Hochwart Lorenz, geb. in Tirschenreut, studirt in Leipzig, 1526 Lector am Pädagogium zu Ingolstadt, 1527 Pfarrer in Tirschenreut, 1531 Prediger in Regensburg, 1549 Domherr in Passau, † 1569. Andr. Mayer,



De canon. Ratisb., S. 48. Andr. Strauss, Viri, quos Eichstadium etc. S. 189. Seine Schriften bei Kobolt, S. 332.

## Nr. 35.

Reuchlin Joh., geb. in Pforzheim 22. Febr. 1455, studirt in Preiburg i. Br., Paris, Basel, Orleans, Poitiers, 1481 Advocat in Tübingen, geht nach Italien, dann nach Heidelberg und Stuttgart, 1520 Prof. in Ingolstadt, 1521 ab nach Tübingen; † 30. Juni 1522. Näheres in jeder Beziehung bei Ludw. Geiger, Joh. Reuchlin, s. Leben u. s. Werkelbpzg. 1871.

## Nr. 36.

Brassicanus (d. h. Kohlberger) Joh. Alex., geb. in Stuttgart, 1522 Prof. in Ingolstadt, gieng bald wieder ab (s. Bd. I, S. 209); † in Wien 27. Nov. 1539. Seine Schriften bei Niceron, Bd. 32, S. 234. s. auch Ludw. Geiger, a. a. O. S. 473).

#### Nr. 37.

Apian (Bienewitz) Peter, geb. 1500 in Goltschen bei Leisnick im Meissen'schen Gebiete, studirt in Leipzig, 1527 Prof. in Ingolstadt, 1541 von Kaiser Karl V geadelt; † 21. Apr. 1552. Näheres bei Christ. Gottl. Schwarz, Schediasma de vita Apiani 1724; auch Wiedemann, Joh. Turmaier, S. 58 ff.

## Nr. 38.

Amantius Bartholomäus, mit dem Familien-Namen Pelten (Arch. d. Univ. D, III, Nr. 6, f. 35), geb. in Landsberg, studirt in Tirol, dann in Ingolstadt, woselbst 1530 Docent, 1535 Prof. in Tübingen, 1541 in Greifswald, 1545—48 Advocat in Nürnberg, dann markgräflicher Rath in Ansbach, hierauf in Lauingen; † nicht vor d. J. 1556. Schnurrer, Erläut. d. Württemb. Kirch.-Ref. u. Gel.-Gesch. S. 349 ff. Adelung Bd. I, S. 686. Kobolt, S. 34, u. Nachtr. S. 313.

#### Nr. 39.

Amerbach Vitus, geb. 1503 in Wemding, studirt in Wittenberg, Lehrer an der Schule zu Eichstädt, 1545 Prof. in Ingolstadt; † 13. Sept. 1557. Mederer, Bd. I, S. 250. A. Strauss, Viri, quos Eichstadium etc. S. 20; Kobolt, S. 38, u. Nachtr. S. 10 u. 313. Univ.-Bibl. Cod. Mscr. 771 fol. Univ.-Biblioth., Cod. Mscr. 771. 4.

#### Nr. 40.

Pädioneus Joh., geb. in Strassburg, 1545 Prof. in Ingolstadt; † 30. Nov. 1550 (Arch. d. Univ. D, III, Nr, 7, f. 184). Seine Schriften b. Mederer, Bd. I, S. 221; Kobolt, Nachtr. S. 389.

#### Nr. 41.

Jajus Claudius, 1543 vorübergehend und wieder 1549 bis 1552 in Ingolstadt; † 6. Aug. 1552. Univ.-Biblioth. Cod. Mscr. 819. 4, f.

192 v. Aug. et Al. de Backer, Biblioth. des écrivains de la compagnie de Jesus, Liège, 1855 ff., Bd. III, S. 370.

#### Nr. 42.

Salmeron Alphons, 1549—52 Prof.; † 13. Febr. 1595. Näheres über ihn bei Ribadaneira, La vida y muerte del P. A. Salmeron in seinen Obras, Madrid. 1595 fol.; bei Backer, a. a. O. V, 654. J. B. Andries, A. Salm. doctr. d. iurisd. episc. orig. Mainz 1871 (Univ.-Bibl., Cod. Mscr. 819. 4. f. 194 v.).

#### Nr. 43.

Canisius Peter, geb. 1520 in Nimwegen, 1549 Prof. in Ingolstadt; † 21. Dec. 1597 in Freiburg in d. Schweiz. Dorigny, La vie de P. Canisius. Paris 1707. Leben u. Wirken d. Can. Landshut 1826. J. B. Reiser, Notizen üb. d. katech. Wirken d. s. P. Canisius etc. Ingolst. 1869. Besonders die Schriften bei Backer, a. a. O. I, 163. Univ.-Bibl. Cod. Mscr. 320 fol.

## Nr. 44.

Gaudanus Nic., 1550—52 Prof. in Ingolstadt, dann in Wien, Worms und Löwen, wo er 1560 stirbt (Mederer, I, 229).

## Nr. 45.

Couvillon Joh., geb. in Lisle in Flandern, 1556 Prof., 1562 thätiges Mitglied des Tridentiner Concils; † 17. Aug. 1581 in Dillingen. Näheres Univ.-Bibl. Cod. Mscr. 819. 4, f. 186.

#### Nr. 46.

Thyraus Herm., geb. in Neuss im Kölner Gebiet, 1556 Prof.; † 26. Oct. 1591 in Mainz. Univ.-Bibl. a. a. O. f. 200. Backer, a. a. O. II, 633.

#### Nr. 47.

Peltanus Theodor, 1562 Prof.; † in Augsburg 2. Mai 1584; seine zahlreichen Schriften bei Backer, V, 574.

#### Nr. 48.

Staphylus Friedr., geb. 27. Aug. 1512 in Osnabrück (sein Vater hiess Ludecken Stappellage), 1524 nach Danzig, dann ausgedehnte Reisen, kurze Zeit Prof. in Königsberg, tritt 1550 zum Katholicismus über, 1551 in Schlesien, 1554 Hofrath in Wien, ist 1557 beim Wormser Colloquium und 1559 am Reichstage zu Augsburg; 1560 Prof. in Ingolstadt; † 5. März 1564. Ausführliche Biographie b. Finauer, hist.-litt. Magazin f. Pfalz-Baiern. S. 228 ff. Gg. Theod. Strobel, Miscellaneen, Bd. I, S. 1—67 u. S. 221 ff., Bd. II, S. 225 ff.

## Nr. 49.

Eisengrein Martin, geb. in Stuttgart, studirt in Tübingen, Ingelstadt und Wien; 1555 Prof. in Wien und zum Katholicismus über-

getreten, 1562 Prof. in Ingolstadt, 1568 als Hofprediger nach Wien berufen; † 4. Mai 1578 (Orationes quatuor funebres in obitum M. Eisengrein. Ingolst. 1578. 8). Mederer, I, 269 ff. u. II, 44 f.

#### Nr. 50.

Theander Georg (Gotzman), geb. in Aubing, studirt in Ingolstadt, 1554 Prof.; † 19. Jan. 1570. Mederer, I, 321 f. Schrieb: Axiomata theolog. Ingolst. 1563 fol. Disp. de 2. et 8. decal. pracc. ib. 1564. De satisfact. Christi. ib. 1565. Psalm 64 et 75 ib. 1566.

#### Nr. 51.

Fischer Oswald genannt Arnsperger, geb. in Arnsberg, 1531 Regens des Georgianums, wahrscheinlich von 1556—67 Prof.; † als Suffragan in Freising 1568. Schrieb: Quaestiones de iustif. et auct. eccles. Ingolst. 1547. Explanatio in 7 psalm. poenit. ib. 1564. De vera stud. sacr. theol. ratione. ib. 1564.

## Nr. 52.

Pisanus Alphons, geb. 1528 in Toledo, 1559 Prof. in Ingolstadt, 1567 in Dillingen, 1568—84 in Posen; † 9. Dec. 1598 (Univ.-Bibl. Cod. Mscr. 819, f. 194; Mederer, I, 305 irrt weit betreffs des Todesjahres). Seine Schriften bei Backer, IV, 570.

#### Nr. 53.

Torrensis Hieron., Prof. von 1567-75; † in München 9. Jan. 1611. Zu den bei Backer, IV, 700 angeführten Schriften kommen aus der Staats- und aus der Univ.-Bibliothek noch 11 anderweitige.

#### Nr. 54.

Priscianensis Julius, geb. in Florenz, 1572 Prof. in Ingolstadt, 1592 in Dillingen, wo er † 1607. Backer, VI, 473 führt 2 Schriften an; hiezu noch 5 Dissertationen in der Univ.-Biblioth.

#### Nr. 55.

De Valentia Gregorius, geb. 1551, Prof. 1575, 1589 kurze Zeit in Dillingen, 1591 Reise-Begleiter des Herzogs Wilhelm und 1593 des Erbprinzen Maximilian, 1598 nach Rom als Vorstand des Jesuiten-Collegiums; † in Neapel 25. Apr. 1603. Seine Schriften bei Backer, III, 722. Unschuldige Nachrichten, 1738, S. 623 f.

#### Nr. 56.

Pinellus Lucas, geb. in Melfi, 1575-77 Prof. in Ingolstadt; † 25. Aug. 1607 in Neapel. Seine zahlreichen Schriften bei Backer, I, 571.

## Nr. 57.

Mayrhofer Mathias, geb. in Landshut 1548, tritt 1567 in den Jesuiten-Orden ein, 1576 Prof. an der philos. und 1582 an der theolog.

Facultät bis 1590 (nur 1585 f. als Regens des Wilhelminums in München). dann in Dillingen; † in München 7. Febr. 1641. Schriften bei Backer. IV, 376.

## Nr. 58.

Clenck Rudolph, geb. in Bremen 1528, studirt in Wittenberg. Jena, Rostock und Krakau, durchreist Russland, Dänemark, England. Frankreich, Italien, studirt dann wieder in Löwen, wo er von dem bayerischen Herzoge Albrecht V unterstützt wird und zum Katholicismus übertritt, 1557 in Ingolstadt immatriculirt, 1562 promovirt, 1564 Vorstand des Collegiums zu Eichstädt, 1570 Prof. in Ingolstadt, 1577 vom Herzoge Erich behufs Ausrottung der Ketzerei nach Braunschweig berufen (Staats-Biblioth. Cod. Bayar. 3018, f. 43 u. 45); † in Calenberg 6. Aug. 1578, Strauss, Viri, quos Eichstadium etc. S. 65. Heinr. Wynick. Leichenpredigt, Ingolst. 1578. 4. Schrieb: Kurtzer Bericht vom Abscheiden Staphyli. Ingolst. 1564, De merito bonorum operum, ib. 1573, De coelibatu, De iustificatione. ib. 1573, De absolutione, De matrimonio, ib. 1575.

#### Nr. 59.

Hunger Albert (Sohn Wolfgaug's, ob. Nr. 31), geb. 1545 in Kelheim, studirt in Ingolstadt und Rom, 1567 Prof. an der philos. und 1570 an der theol. Facultät, 1599 in Ruhestand; † 11. Febr. 1604. Seine Schriften s. Mederer, II, 179; Kobolt, S. 350.

#### Nr. 60.

Vischer Barthol., geb. in Schloss Eck bei Deggendorf 1548. studirt in München, Ingolstadt und Rom, 1577 Prof. in Ingolstadt, 1584 Generalvicar in Regensburg; † 1593. Mederer II, 96 f. Andr. Mayer, Diss. de canonicis Ratisbon.. S. 56.

## Nr. 61.

Frankh Caspar, geb. in Ortrandt b. Meissen 2. Nov. 1543. kommt 1566 als Magister nach Ingolstadt, wo er Anf. 1568 zum Katholicismus übertritt, 1568 nach Haag zur katholischen Propaganda, 1569 Probst in Ramsau, 1572 Morizpfarrer in Ingolstadt, 1575 geht er nach Siena, wo er promovirt, 1578 Prof. in Ingolstadt; † 12. März 1584. Seine zahlreichen Schriften b. Mederer, I, 90 ff. Kobolt, S. 227, und Nachtr. S. 98.

## Nr. 62.

Turner Robert, genannt Anglus, geb. in Devonshire, von weer als Katholik fliehend nach Frankreich und Italien geht, 1581 in Ingelstadt an der philosophischen Facultät, 1584 Regens des Georgianums, weselbst ein Attentat gegen ihn; 1587 geht er ab (Arch.-Conserv. Tom. III. f. 303; Arch. d. Univ. D, III, Nr. 8. f. 66 ff. u. 69 v.; K, I, Nr. 1. 14. Febr.. 6. März, 21. Juni 1587); 1592 vermacht er seine Bibliothek den Jesuiten (Reichs-Arch., Ingelst., Jesuit. Fasc. 1, 1592); † 28. Nev.



1599. Strauss, Viri quos Eichst. etc. S. 437 f. Ein paar Schriften b. Mederer, II, 108.

#### Nr. 63.

Zoanettus Franz, geb. in Bologna, 1548 Prof. in Ingolstadt, 1550 nach Rom gesandt in der Angelegenheit betreffs des Kleriker-Zehentes; 1560 als Canonist nach Bologna berufen. Zu seinen bei Mederer, I, 292, angeführten Schriften kommt noch: Valedictio ad scholares Germanos. Ingolst. 1564. 4.

#### Nr. 64.

Romuleus Barthol., geb. in Florenz, 1548 Prof. in Ingolstadt bis 1577 (1571 lehnte er einen Ruf nach Pisa ab); † 1588 in Florenz. Näheres bei Negri, Scrittori, Fiorentini, S. 84. Zu den von Domin. Schmid (Staats-Bibl., Cod. Bav. 3012) angeführten Schriften kommen jedenfalls noch: De pact. et convent. fontibus. Ingolst. 1568. 8. Mat. in ult. volunt. ib. 1569. Comp. in mat. homicidii. Colon. 1577. 8.

#### Nr. 65.

Everhard Nicolaus junior, geb. 1537, † 1586 (bei Mederer, I, 299, viel Irrthümliches). Etliche Schriften bei Kobolt, S. 212, und Nachtr. S. 92.

#### Nr. 66.

Lagus (Haas) Caspar, geb. in Rain 1526, 1562 Prof., † 29. Jan. 1606. Adelung, Bd. III, S. 1060, Kobolt, S. 388. In der Univ.-Biblioth. findet sich von ihm: De claus. codicill. Ingolst. 1569. 4, u. Disp. pactor. fut. success. ib. 1750.

#### Nr. 67.

Ninguarda Raphael, geb. im Veltlin, Prof. von 1565-69. Einige Schriften b. Kobolt, S. 482 (Mederer, I, 317).

#### Nr. 68.

Ossanäus Joh. Rich., geb. in Oss in Brabant, 1569 Prof. in Ingolstadt wahrscheinlich bis 1574, jedenfalls ist er 1579 Assessor am Reichscamergericht zu Speier. Seine Schriften b. Mederer, I, 317; Kobolt. S. 490, u. Nachtr. S. 388.

## Nr. 69.

Everhard Georg. studirt 1554 in Ingolstadt, 1570 Prof., † 1585. Ein paar Schriften bei Kobolt. S. 211, u. Nachtr. S. 91.

## Nr. 70.

Martini Friedr., 1573 Prof. an der philos. u. 1578 an der jurist. Facultät; 1587 ab nach Freiburg i. Br. Ueber seine letzten Jahre s. Schreiber, Gesch. d. Univ. Freib. B. II, S, 367 ff. Mederer, II, 150; Kobolt, S. 483, u. Nachtr. S. 198 u. 371.

# Nr. 71.

Gryll Lorenz, geb. 1524 in Altheim bei Landshut, studirt in Ingolstadt, macht auf Kosten Fugger's weite Reisen, worüber er in seiner Antrittsrede als Prof. 1526 sprach; † 4. März 1560. Mederer, I, 263, Kobolt, S. 293.

# Nr. 72.

Boscius Joh. Lonäus, geb. in Brabant, 1558 aus Löwen nach Ingolstadt als Prof. der Rhetorik gerufen, 1560 an der medicinischen Facultät; † 22. Jan. 1585 (Kobolt irrt im Datum). Seine Schriften b. Mederer, II, 101; Kobolt, S. 105, u. Nachtr. S. 43.

### Nr. 73.

Landau (oder Landaff) Adam, geb. in Eisleben, 1559 in Ingolstadt immatriculirt, 1561 Prof.; † 25. Febr. 1573. Mederer, II, 10: Kobolt, S. 389.

### Nr. 74.

Oetheus (oder Otto) Jacob, geb. in Nordhausen, 1570 Prof., 1571 als bischöflicher Leibarzt nach Eichstädt. A. Strauss, Viri, quos Eichstadium etc. S. 351. Mederer, I, 330. Kobolt, S. 488.

### Nr. 75.

Luz (oder Lutzius de Clas) Cyriacus, geb. in Landsberg (nach Kobolt in Landshut), studirt in Ingolstadt, 1571 Prof., 1595 auf einer Orient-Reise in türkischer Gefangenschaft; † Mai 1599 (Arch. d. Univ. B, IV, 23. Juli 1599). Schriften b. Mederer, II, 162; Kobolt, S. 418. u. Nachtr. S. 194.

# Nr. 76.

Menzel Philipp, geb. in Sandsee 15. Oct. 1546, studirt in Ingolstadt, 1568 Prof. der Poesie, 1571 poeta laureatus, 1574 Prof. der Medicin; † 7. Apr. 1613. Strauss, Viri, quos Eichst. S. 319 f. Fr. Jos. Grienwaldt, Album Bavariae intricae, S. 87 f. Kobolt, S. 447, u. Nachtr. S. 375.

### Nr. 77.

Lorichius Joh., geb. in Hadamar, wird poeta laureatus, 1542 Prof. in Ingolstadt und Freisingischer Canzler; † 1569. Phil. Lonicerus. Oratio funcbris. Frkfrt. 1571. Ausser den bei Adelung, III, 2145, und b. Kobolt, Nachtr. S. 192 angeführten Werken schrieb er: Elegia de obscuratione solis ult. die Aug. 1557. Syntaxis latina. Ingolst. 1570. Prosodia latina. ib. 1570.

### Nr. 78.

Ziegler Hieron., geb. in Rottenburg, studirt in Ingolstadt, 1540 Prof., 1542 in St. Anna zu Augsburg, 1548 an der Poetenschule zu München, 1554 wieder in Ingolstadt; † 28. Jan. 1562. Näheres bei

Finauer, Vers. e. baier. Gel.-Gesch., S. 110 ff. S. auch Arch. d. Univ. E, I, Nr. 2, 7. Febr. 1562, u. O, I, 1558 (woselbst eine Promotions-Rede). Wiedemann, Joh. Turmaier, S. 92 ff., und bes. Kobolt, S. 771, u. Nachtr. S. 301 u. 422.

#### Nr. 79.

Aemilius Paulus, geb. in Rom als Jude, ebendort getauft, 1547 als Mediciner in Ingolstadt immatriculirt, lehrt sofort hebräische Grammatik, verfertigt ein Verzeichniss der hebräischen Bücher und Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu München (Staats-Bibl. Cod. Bavar. Catal. 37); † 9. Juni 1575; seine deutsche Uebersetzung des Pentateuch (Augsb. 1544) ist mit hebräischen Buchstaben gedruckt; andere Schriften s. b. Mederer, II, 25; Kobolt, S. 9 u. Nachtr. S. 5. Ueber seine in der Nibelungen-Strophe geschriebene Uebersetzung der Bücher Samuelis besteht eine litterarische Fehde, s. Berichte d. kgl. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1872; Rich. Gosche, Sendschreiben an Prof. Fr. Zarncke, Guben, 1872. 8; dagegen Zarncke, Lit. Centralblatt, 1872, Nr. 18, S. 483 ff.

#### Nr. 80.

Zettel Wolfg., studirt und promovirt (1537) in Ingolstadt, 1542 Prof., † 16. Juli 1576 (Arch. d. Univ. D, III, Nr. 7, f. 280 v.). Zu den b. Mederer, II, 31, u. Kobolt, S. 771, u. Nachtr. S. 301, angeführten Schriften kommen noch: Luctus Germaniae. Ingolst. 1546. 8. Vita, facta et res gestae Wilhelmi quarti. ib. 1571. 8.

### Nr. 81.

Apian (Bienewitz) Philipp, Sohn Peter's, s. ob. Nr. 37, geb. in Ingolstadt, 14. Sept. 1531, studirt in Ingolstadt, Strassburg und Paris, 1552 Prof. in Ingolstadt, 1564 auf Reisen in Italien, geht Oct. 1569 nach Tübingen, wo † 14. Nov. 1589. Erhard Cell, Oratio de vita et morte Phil. Apiani. Tübingen. 1591. 4, und desselben Imagines professorum Tübingensium. 1596. 4. Aretin, Beiträge, II, 1, S. 71; Westenrieder, Beitr. VII, 253 ff.; Westenrieder, Calender, 1801, S. 314. Kobolt, S. 52, u. Nachtr. S. 18.

# Nr. 82.

Vultejus Justus (wahrscheinl. Joh. Justus), geb. in Wetter 1529, † 1575. S. Joh. Antrecht, *De vita et obitu Justi Valteji*. Giessen. 1731. 8. Seine Schriften b. Jöcher.

### Nr. 83.

Löscher Abraham, geb. in Zwickau 1520, 1551 Prof. in Ingolstadt, 1559 am Reichscamergerichte zu Speier, 1568 Consulent in Nürnberg; † 30. Apr. 1575. Jöcher, III, 2048; Kobolt, S. 412.

### Nr. 84.

Macer Caspar, geb. in Weissmain, 1559 Prof., 1563 ab als Prediger nach Regensburg. Schriften b. Mederer, I, 266; Kobolt, S. 421,

u. Nachtr. S. 194 u. 166; Adelung, IV, 309; ausserdem noch: Artis rhetoricae praeceptiones. Augsb. 1561. Processus iudiciarius. ib. 1563.

#### Nr. 85.

Jacobāus Vitus, geb. in Nürnberg, wird poeta laureatus, 1562 Prof.; † Mai 1568 auf der Reise in das Bad Göppingen. Mederer, l. 311. Finauer, Vers. e. bair. Gel.-Gesch. S. 137 ff. Seine poetischen Werk-Hyaena Lutherana, Elegia ad Istrum und ein Carmen epithalam. auf Neydecker's Hochzeit, befinden sich handschriftlich im Arch. d. Univ. R, Nr. 2; eine Copie der Hyaena in Staats-Bibl. Cod. Bavar. 3016, C. S. auch Arch. d. Univ. R, Nr. 1, c. 1565 u. Mitte 1568.

#### Nr. 86.

Gomerius (auch Gamerius) Hannard genannt Mosāus, geb. in Hemerten an der Maas, 1564 Prof.; † 1569. Mederer, I, 281; Kobolt S. 247, u. Nachtr. S. 105 u. 333.

#### Nr. 87.

Rotmar Valentin, geb. in Salzburg, 1569 Prof. in Ingolstadt. 1572 in Augsburg, 1574 wieder in Ingolstadt, 1576 poeta laureatus: † 9. März 1580. Kobolt, S. 167, u. Nachr. S. 253 u. 400.

### Nr. 88.

Lyresius Joh., geb. in Cleve, studirt 1562 in Ingolstadt, 1568 Prof., 1571 ab als Hauslehrer beim Grafen v. Montfort, 1573 ist er in Löwen. Mederer, I, 308, 315 u. 329.

#### Nr. 89.

Sifanus Lorenz, geb. in Brunsfeld, 1569 Prof.; † 4. Mai 1579. Schriften b. Mederer, II, 55, u. Kobolt, S. 637.

#### Nr. 90.

Engerd Joh., geb. in Neustadt in Thüringen, tritt zum Katholicismus über, 1570 in Ingolstadt immatriculirt, 1572 Prof.. 1587 entlassen. Kobolt, S. 204, u. Nachtr. S. 86 und 331.

#### Nr. 91.

Knab Eckius Sebastian, geb. 1545 als Enkel eines Bauern Knab im Dorfe Eck, welcher eine Tante des Joh. Eck geheirathet hatte, studirt in Freiburg i. B., in München und Ingolstadt, 1566 Latein-Lehrer in Benedictbeuern, 1567 bischöflicher Secretär in Freising, führt dann als Soldat ein Abenteurer-Leben, 1574 Prof. in Ingolstadt, 1578 dort au der juristischen Facultät, entschwindet dann unserm Blicke. Wiedemann, Joh. Eck, S. 429 ff. Schrieb: Disp. phil. ex libr. Ethic. Arist. deprompta. Ingolst. 1576. 4.

### Nr. 92.

Hagel Balthasar, geb. 1551 in Murnau, 1577 Prof. in Ingolstadt, 1588 in Dillingen, 1606 wieder in Ingolstadt; † 1616. Univ.

Bibl. Cod. Mscr. 819. 4, f. 195. Kobolt, S. 301. u. Nachtr. S. 131. Backer VI, 201.

### Nr. 93.

Stevart Peter, geb. 1549 in Lüttich, 1584 Prof. in Ingolstadt bis 1619; † 1624 in Lüttich. Ueber seine Waisenhaus-Stiftung Mederer II, 240; seine Schriften ebend. u. 134. Strauss, Viri, quos Eichst. etc. S. 41.

# Nr. 94.

Menzel Leo, geb. in Ingolstadt, Sohn Philipps, s. ob. Nr. 76, studirt in Ingolstadt, 1608 in Rom, promovirt 1612 in Bologna (Arch.-Conserv. Fasc. 6, Nr. 5°), 1612 Prof. in Ingolstadt; † 28. Apr. 1633 (Kobolt irrt im Jahre). Schriften b. Mederer, II, 267 f., Kobolt, S. 447, u. Nachtr. S. 375.

### Nr. 95.

Gretser Jacob, geb. 27. März 1562 in Markdorf bei Constanz, tritt 1579 in den Jesuiten-Orden, studirt in Ingolstadt, 1588 Prof. der Philosophie, lehrt 1591 Griechisch am Gymnasium, 1592 Prof. der Theologie, 1616 vom Lehramte dispensirt; † 29. Jan. 1625 am Gehirnschwund. Biographie von Paul Freherus im 1. Bd. der 17 Bände füllenden Gesammt-Ausgabe der Werke Gretser's. Backer, I, 345—364.

# Nr. 96.

Eiselin Michael, geb. in Schwäbisch Gmünd 1558, 1586 Prof. an der philos. und 1590 an der theolog. Facultät, 1603 in Dillingen, dann in München, hierauf in Constanz, wo † 16. Nov. 1618. Backer, II, 171. Kobolt, S. 194, u. Nachtr. S. 83.

### Nr. 97.

Keller (oder Cellarius) Jacob, geb. 1568 in Säckingen in Vorderösterreich, 1600 Prof. bis 1606, dann Rector des Jesuiten-Collegiums zu München bis 1623; † 23. Febr. 1631. Seine Mysteria politica (1625) in Paris durch den Henker verbrannt; schreibt unter dem Pseudonym, Hörwarth" eine Vertheidigung Ludwigs des Bayern gegen Bzovius (den Fortsetzer des Baronius); unter dem Pseudonym, Fabius Hercynianus" setzt er des Belsius Cancellaria secreta fort. Westermayer, Jac. Balde, S. 28; Kobolt, S. 369 u. Nachtr. S. 172; Backer, III, 390.

### Nr. 98.

Tanner Adam, geb. 1572 in Innsbruck, 1603 Prof. in Ingolstadt, 1618 in Wien, 1619 wieder in Ingolstadt, aber alsbald als Canzler der Universität nach Prag abgegangen, 1620 kehrt er aus Gesundheitsgründen von dort nach Ingolstadt zurück; † in Unken 25. Mai 1632. Schriften b. Mederer, II, 262 f.; Kobolt, S. 679; Backer, II, 620.

# Nr. 99.

Heiss Sebastian, geb. 1571 in Augsburg, tritt 1591 in den Jesuiten-Orden, 1599 Prof. bis zu seiner dauernden Kränklichkeit 1613; † 20. Juli 1614. Schriften b. Mederer, II, 211; Kobolt, S. 314, und Nachtr. S. 147, Backer, II, 291.

### Nr. 100.

Moquet (oder Mocquet) Joh., geb. 1574 in Neufpont in Lothringen, 1595 Jesuit in Landsberg, 1613 Prof., 1622 Rector des Collegiums zu Dillingen und hierauf zu Innsbruck, wo † 29. Jan. 1642. Schriften b. Mederer, II, 233; Kobolt. S. 461; Backer, III, 500. (Univ.-Biblioth. Cod. Mscr. 819. 4.)

### Nr. 101.

Stengel Georg, geb. 1584 in Augsburg, 1601 Jesuit in Landsberg, 1618 Prof.; † 10. Apr. 1651. Seine zahlreichen (über 70) Schriften s. b. Backer, II, 583; Veith, Biblioth. August. III, 181-206. Kobolt, S. 659.

# Nr. 102.

Coscanus Oswald, geb. in Hall in Tirol, 1616 Prof.; † 18. Jan. 1637 in Geisenfeld. (Kobolt, S. 144). Zu den bei Backer, III, 254. angeführten Schriften kommen aus der Staats- und der Univers.-Bibliothek noch 8 anderweitige.

# Nr. 103.

Felix Simon, geb. 1583 in München, tritt 1600 in den Jesuiten-Orden, 1636 Prof. bis 1641, dann in München, wo † 26. Febr. 1656. Kobolt, S. 218; Backer, I, 299 (in der Univ.-Bibl. 9 Dissertationen).

### Nr. 104.

Fachineus Andreas, geb. in Forli, 1587 Prof. bis 1597, dann in Pisa. Schriften b. Mederer, II, 149 f.; Kobolt, S. 217, u. Nachtr. S. 93; hiezu in Staats- u. Univ.-Bibl. noch 5 weitere.

# Nr. 105.

Canisius Heinrich, ein Neffe Peter's, s. ob. Nr. 43, geb. 1548 in Nimwegen, studirt in Löwen, 1590 Prof.; † 2. Sept. 1610. Schriften b. Mederer, II, 199; Kobolt, S. 121, u. Nachtr. S. 48.

### Nr. 106.

Giphanius (oder Van Giffen) Hubert, geb. 1534 in Buren in Geldern, docirt Philosophie in Strassburg, wo er von den Calvinisten m den Lutheranern übertritt, dann in Altorf Jurisprudenz, wird katholisch; 1590 Prof. in Ingolstadt, 1599 ab als kaiserlicher Canzler nach Prag; † 28. Juli 1609. Mederer, II, 161; Kobolt, S. 264, u. Nachtr. 110. Zeidler, Vitae profess. Altorf. Bd. I, S. 37.

#### Nr. 107.

Denich Joachim, geb. 1563 in Brüssel, 1590 Prof.; † 27. oder 29. März 1633. Mederer, II, 266; Kobolt, S. 121 u. 151, u. Nachtr. S. 61; hiezu in Staats- u. Univ.-Bibl. noch weitere 15 Dissertationen.

# Nr. 108.

Rath (oder Rādl) Hieronymus, 1594 Prof., 1601 bis 1613 Prinzenlehrer in München, dann wieder zur Professur zurückgekehrt; † Jan. 1625. Schriften b. Mederer, II, 245; Kobolt, S. 546; in den beiden Bibliotheken zusammen noch 31 Dissertationen.

# Nr. 109.

Stuber Johann, geb. 1566 in Lippertshofen im Eichstädtischen; practicirt in Speier, wird Regierungsrath in Burghausen, 1601 Prof.; † Mai 1623. Strauss, Viri, quos Eichst. etc. S. 422; Mederer, II, 236; Kobolt, S. 674; in der Univ.-Biblioth. 24 Dissertationen.

### Nr. 110.

Labrique (oder La Fabrique) Simon, geb. in Lüttich, 1605 Prof. bis 1622, wo er in pfalz-neuburgische Dienste geht. Mederer, II, 233; Kobolt, S. 386, u. Nachtr. S. 179.

# Nr. 111.

Waizenegger Ferdinand, geb. in Bregenz, 1612 Prof.; † 18. Aug. 1634; ausser den b. Mederer, II, 272, und b. Kobolt, S. 725, erwähnten Schriften noch: Speculum iuridicum. 1634. 4.

#### Nr. 112.

Denich Caspar, Sohn Joachim's, s. ob. Nr. 107, geb. in Ingolstadt 1591 (seine Mutter war eine Tochter des Casp. Lagus, s. ob. Nr. 66); 1614 Prof.; 1655 Emeritus; † 2. Jan. 1660. Des Lossius Leichenrede auf ihn Staats-Bibl. Cod. Bavar. 3018, f. 66. Mederer, II, 354; Kobolt, S. 152. In d. Staats-Biblioth. "Denichiomnema".

#### Nr. 113.

Schmid Joh. Valentin genannt von Wellenstein, geb. in Bregenz, studirt in Würzburg, practicirt in Speier, bischöflicher Rath in Würzburg und Bamberg, 1621 Advocat in Bregenz, 1623 Prof., 1636 ab als Canzler nach Burghausen. Schriften b. Mederer, II, 279; Kobolt, Nachtr. S. 265; hiezu noch: Hypotyposis materiae praesumptionum. Ingolst. 1629. 4.

### Nr. 114.

Rath Arnold, geb. 1599 in Herzogenbusch, calvinistisch und später zum Katholicismus übergetreten (Arch.-Conserv. Fasc. 6, Nr. 56, 18. Juli 1652); 1626 Prof.; † 25. Mai 1671. Schriften b. Mederer, II, 387 f., Kobolt, S. 544, u. Nachtr. S. 239.

# Nr. 115.

Burgundius Nicolaus, geb. 1586 in Hennegau, Hofgerichts-Advocat in Brüssel, 1627 Prof., 1639 wieder ab nach Brüssel. Mederer, II, 292; Kobolt, S. 117, u. Nachtr. S. 47; Westermayer, Jac. Balde, S. 152.

# Nr. 116.

Manz Caspar, geb. in Gundelfingen, studirt in Dillingen und Ingolstadt; bischöflicher Rath in Augsburg, dann Prof. in Dillingen, 1636 Prof. in Ingolstadt, Juli 1653 ab als Canzler nach Pfalz-Neuburg, 1660 wieder zurück nach Ingolstadt; † 28. März 1677. Des Prof. Bassus Leichenrede auf ihn Staats-Bibl. Cod. Bavar. 3018, f. 60. Schriften b. Mederer, III, 27 f.; Kobolt, S. 425, u. Nachtr. S. 195.

### Nr. 117.

Besold Christoph, geb. 1577 in Tübingen, dort Prof.; 1630 in Heilbronn zum Katholicismus übergetreten; 1636 gleichzeitig nach Wien, Bologna und Ingolstadt berufen zieht er letztere Universität vor; † 15. Sept. 1638. Mederer, II, 288 f.; Kobolt, S. 90, u. Nachtr. S. 38.

### Nr. 118.

Hollyng Edmund, geb. in York in England, 1583 in Ingolstadt immatriculirt, 1584 Prof. an der philosophischen und 1588 an der medicinischen Facultät; † 26. März 1612. Mederer, II, 204; Kobolt, S. 338, u. Nachtr. S. 162; Grienwaldt, Alb. Bavar. iatricae, S. 65 ff.

# Nr. 119.

Menzel Albert, Sohn Philipps, s. ob. Nr. 76, geb. in Ingolstadt, wo auch studirt; Leibarzt des Herzogs Wolfgang, 1603 Prof., † 9. Juli 1632. Des Prof. Höver Leichenrede auf ihn ist gedruckt (Ingolst. 1632 4). Mederer II, 264; Fr. J. Grienwaldt, a. a. O. S. 85 ff.; Kobolt, S. 445.

### Nr. 120.

Höver Wolfgang, geb. in Meissen, studirt in Leipzig, wo zame Katholicismus übergetreten (Arch. d. Univ. E, I, Nr. 3, 27. Febr. 1614), promovirt in Bologna; dann praktischer Arzt in Salzburg und Freizing; 1614 Prof.; † 12. Nov. 1647. Schriften b. Grienwaldt, a. a. O. S. 64; Mederer, II, 316; Kobolt, S. 333.

# Nr. 121.

Düler (auch Düller) Joh., geb. in Luzern 1599, studirt dort und in Freiburg (i. d. Schw.), in Paris und Pont a Mousson, wo er promovirt; Arzt in Rom (bei S. Spirito), in Luzern und Freiburg, 1639 Prof. in Ingolstadt; † 14. oder 15. Aug. 1656. Brem's Leichenrede auf ihn ist gedruckt. Mederer, II, 343; Kobolt, S. 163.

### Nr. 122.

Scheiner Christoph, geb. 1575 in Wald bei Mindelheim, studirt in Ingolstadt, 1610 Prof., 1611 beobachtet er die Sonneglischen

(worüber Näheres bei Mederer, II, 201 f. u. 210 ff.); 1614 und 1616 vorübergehend in Innsbruck beim Erzherzog Maximilian; 1617 Rector des Jesuiten-Collegiums zu Neiss; † 18. Juli 1650. Arch. d. Univ. O, I, Nr. 4, f. 113 v.; Univ.-Biblioth. Cod. Mscr. 819. 4.

#### Nr. 123.

Balde Jacob, geb. 4. Jan. 1604 in Ensisheim im Elsass, studirt dort und in Belfort, Ingolstadt, Innsbruck, 1624 in Landsberg Jesuit, 1635 Prof. der Rhetorik in Ingolstadt, 1638 Hofprediger in München, 1649 Prediger in Landshut, 1652 in Amberg, 1654 Hofprediger in Neuburg a. D.; † 9. Aug. 1668. Ueber alles Nähere s. die sorgfältige Schrift von Gg. Westermayer, Jac. Balde, s. Leben u. s. Werke, München 1868. 8. (Romeis, Jac. Balde, Neuburger-Programm. 1868).

# Nr. 124.

Mayr Georg, geb. in Rain 1565, 1583 Jesuit, 1593 Prof. bis 1596; † 25. Aug. 1623 in Rom. Schriften b. Backer, I, 489; Kobolt, S. 439.

### Nr. 125.

Lanz Joh., geb. in Tettnang, 1601 Prof. wenigstens bis 1618, später in Mainz, wo † 1638. Backer, I, 448. Seine Uebersetzung der ersten 6 Bücher des Euklides wurde auf Kosten der Facultät gedruckt (Arch. d. Univ. O, I, Nr. 4, f. 112).

#### Nr. 126.

Leymann (auch Laymann) Paul, geb. in Innsbruck, 1594 Jesuit, 1603 Prof.; † 13. Nov. 1635 in Constanz an der Pest. Seine zahlreichen Schriften b. Backer, I, 448.

### Nr. 127.

Lechner Caspar, geb. 1583 in Hall (nach Mederer in Reichenhall), 1599 Jesuit, 1613 Prof. an der philos. und von 1618—26 an der theolog. Facultät, dann in Prag, wo † 31. März 1634. Seine vielen Schriften s. Univ.-Bibl. Cod. Mscr. 819, 4, f. 182 v., sowie Mehreres in der Staats- und in der Univ.-Bibliothek.

#### Nr. 128.

Siegersreitter Joh., geb. in Straubing, 1614 Prof. in Ingolstadt, 1641—44 Rector des Jesuiten-Collegiums in Altenötting; † 1653. Schriften b. Mederer, II, 217; Kobolt, S. 636 u. Nachtr. S. 272; ausserdem noch 2 anderweitige in d. Staats- u. Univ.-Bibl.

#### Nr. 129.

Forer Lorenz, geb. 1580 in Luzern, 1615 Prof. in Ingolstadt, dann Canzler der Universität Dillingen, Rector in Luzern, 27 Jahre hindurch Beichtvater der Bischöfe zu Augsburg; † 7. Jan. 1659. Seine zahlreichen Schriften b. Backer, IV, 252.

# Nr. 130.

Cysatus Joh. Bpt., geb. 1588 in Luzern, 1618—22 Prof. der Mathematik, dann wieder in Luzern, wo † 3. Mai 1657. Mederer, II, 224; Kobolt, S. 149 u. Nachtr. S. 61; Backer, IV, 163.

### Nr. 131.

Hertenstein Leodegar, geb. in Luzern, 1633 Prof.; † 4. Mai 1652. Ausser der b. Backer, V, 302, angeführten Schrift finden sich in den Bibliotheken noch 3 anderweitige.

# Nr. 132.

Bissel Joh., geb. 1601 in Babenhausen, 1635 Prof.; † 1677 zu Amberg. Mederer II, 275; Adelung, I, 1107, Kobolt, S. 97.

## Nr. 133.

Burghaber Adam, geb. 1608 in Velden, 1626 Jesuit, 1642 Prof., 1654 Rector des Münchener Collegiums, 1665 Prof. in Freiburg i. Br. Kobolt, S. 116. Die Univ.-Bibl. besitzt 18 Druckschriften von ihm.

Nr. 133a. (als Ergänzung u. Berichtigung zu Bd. I, S. 443 f.)

Reihing Jacob, geb. 6. Jan. 1579 in Augsburg, 1608 Prof., tritt 1621 aus dem Jesuiten-Orden aus und wird in Tübingen lutherisch, heirathet die schöne Marie Welser; † 5. Mai 1628. Backer, III, 654; Kobolt, Nachtr. S. 395, Adelung, VI, 1639. Im J. 1632 erschienen drei Spottschriften auf seine Heirath.

Reihing Conrad, Bruder des Vorigen, geb. in Augsburg, 1602 Prof., 1621 Rector in Augsburg; † in München 1634. Kobolt, Nacht. S. 245. Backer, IV, 624.

Lamparter Heinrich, geb. 1591 in Luzern, 1620 Prof., dam Rector in Amberg, Dillingen und Neuburg, später Ordens-Provincial in Böhmen; † 14. Oct. 1670 in Augsburg. Backer, V, 405.

Wysing Nic., geb. 1600 in Luzern, 1628 Prof., dann Censor in Rom; † 22. Sept. 1672 in München. Backer, II, 678.

Eine grössere oder kleinere Anzahl von Disputations-Schriften findet sich in den Bibliotheken von den Jesuiten Brutscher Joh., Mundbrodt Walter, Erndlin Joach., Rechlinger Frz.

### Nr. 134.

Zimern Oswald von, geb. 1604 in Weldenheim, 1631 General-Visitator in Augsburg, 1636 Prof.; † 22. Febr. 1680. Mederer, III, 39; Kobolt, S. 780 u. Nachtr. S. 302.

### Nr. 135.

Haunold Christoph, geb. 1610 in Altenthann, 1630 tritt er in den Jesuiten-Orden, 1653 Prof., 1666 Emeritus; † 22. Juni 1689 in Ingolstadt. Seine Schriften b. Mederer, II, 351 u. III, 66 f.; Kobok, S. 309 u. Nachtr. S. 142; Backer, II, 288.

# Nr. 136.

Illsung Jacob, geb. in Hall in Tirol, 1664 Prof. an der philos. und 1671 an der theol. Facultät; 1679 abgetreten; † 19. Sept. 1695 in Ingolstadt. Mederer, III, 83 f.; Kobolt, S. 359; Backer, III, 363.

#### Nr. 137.

Wiestner Jacob, geb. 1640 in Feldkirchen, 1677 Prof. an der philos. und 1681 an der theol. Facultät, 1683 Canonist, 1700 geht er nach München. Schriften b. Mederer, III, 99; Backer, VI, 787.

#### Nr. 138.

Friedrich Melchior, geb. in Landsberg, 1687 Prof.; † 8. Juli 1708 (Kobolt irrt). Schriften b. Mederer, III, 123; Kobolt, S. 234; Backer, VI, 162.

### Nr. 139.

Vogler Jos., geb. in Meringen in Schwaben, 1691 Prof.; † 23. Juni 1708. Mederer, III, 121; Kobolt, S. 719 u. Nachtr. 288; Backer, IV, 736.

### Nr. 140.

Schmalzgruber Franz, geb. 1663 in Griesbach, 1698 Prof. an der philos. und 1703 an der theolog. Facultät, 1705 in Dillingen, 1709 als Canonist wieder in Ingolstadt, 1716 ab als Canzler der Universität Dillingen, wo † 7. Nov. 1755. Mederer, III, 126, 129 u. 142; Backer, V, 666.

#### Nr. 141.

Lossius Joh. Jac., geb. in Sandersdorf, 1655 Prof.; † 21. Aug. 1675; über sein Porträt s. Mederer, III, 18. Kobolt, S. 416. Ausser der b. Mederer, III, 17 angeführten Schrift verfasste er auch: Epinicion seu triumphalis dedicatio supr. doct. iur. can. laureae. Ingolst. 1656. 8.

#### Nr. 142.

Crollalanza Joh. Ant., wird 1641 Prof.; † 6. Apr. 1683. Mederer, III, 50; Kobolt, S. 146.

# Nr. 143.

Bassus Dominicus von, geb. 1643 in Peschlau, 1671 Prof.; † 15. Aug. 1704. Mederer, III, 109; Kobolt, S. 79; Siebenkees, Neues jur. Magazin, I, 464. Mehrere officielle Reden von ihm handschriftlich in Staats-Bibl., Cod. Bavar. 3018, f. 16, 55, 76 u. 78 v.

### Nr. 144.

Emken (oder Embken) Wiricus, geb. in Jülich, 1672 Prof.; † 23. Apr. 1692. Eine Schrift b. Mederer, III, 75; Kobolt, S. 203.

### Nr. 145.

Widmont Georg, geb. 1640, wird Prof. in Innsbruck, 1676 in

Ingolstadt; † 6. Mai 1706; ein Leich- oder Trauergesang auf seinen Tod erschien gedruckt (lat. u. deutsch). Ueber sein Pandekten - Werk und andere Schriften s. Mederer, III, 114 f.; Kobolt, S. 750.

#### Nr. 146.

Chlingensperger Christoph, geb. 7. Juni 1651 in Frontenhausen, studirt in Ingolstadt, 1677 Prof., 1693 geadelt; † 28. Aug. 1720. Eine lat. Leichenrede gedruckt in Ingolst. Seine zahlreichen Schriften b. Mederer, III, 156; Kobolt, S. 127.

### Nr. 147.

Verlohner Lor. Alb., geb. in Wolkenstein in Tirol, 1692 Prof.; † 22. Decbr. 1732. Schriften b. Mederer, III, 186; Kobolt, 8. 750. Ausserdem gab er 2. bis 7. Theil der Pandekten Widmont's heraus.

#### Nr. 148.

Chardel Joh. Friedr. von, geb. 12. März 1673 in Luxemburg, 1706 Prof.; † 17. Juni 1713. Eine Schrift b. Mederer, III, 133; Kobolt, S. 125.

# Nr. 149.

Brem Wolfg. Sigism., geb. 1614 in Gumbrechtshofen bei Waldsassen, studirt in Prag und Padua, wird Physikus in Amberg, 1647 Prof.; † 9. Nov. 1674; des Ingolstädter Physikus Schönfelder Leichenrede auf ihn wurde gedruckt. Schriften b. Mederer, III, 11; Kobolt, S. 108. Eine Rectoratsrede von ihm handschriftlich in Staats-Bibl. Cod. Bavar. 3018, f. 72.

### Nr. 150.

Stelzlin Jacob, geb. in Inningen, 1644 Prof.; † 15. Juni 1677. Schriften b. Mederer, III, 29; Kobolt, S. 658; Grienwaldt, Alb. Bev. iatr. S. 119.

### Nr. 151.

Thiermair Frz. Ign., geb. in München als Sohn eines kurfürsti. Leibarztes, studirt in Padua, gehört der Universität nur v. 1656—64 an. Ueber seine reiche schriftstellerische Thätigkeit s. Grienwaldt, a. a. 0. 121 ff., Mederer, II, 364; Kobolt, S. 689.

#### Nr. 152.

Albrecht Joh. Rud., geb. in Zürich, wird Stadt-Physikus in Ingolstadt, 1664 Prof., 1671 ab als Physikus nach Ellwangen; † 1675. Schriften b. Mederer, II, 388; Kobolt, S. 32.

### Nr. 153.

Vorwaltner Joh. Menrad, geb. 1651 in Ingolstadt, wo coin aus Holstein stammender Vater Physikus war, studirt in Ingolstadt, Padra und Rom, wird Physikus in Cham, 1681 Prof., 1704 ab als Leiberst



nach München; † 9. Oct. 1724. Kobolt, S. 721. Zwei handschriftlich hinterlassene Schriften gab Frz. J. Grienwaldt heraus (Methodus resolvendi puncta theorica et practica. 1737 und Sermones academici 1739.)

#### Nr. 154.

Hertel Joh. Mich., geb. in Rain, studirt in Ingolstadt, 1692 Prof.; † 10. März 1711. Mederer, III, 128; Kobolt, S. 324.

### Nr. 155.

Ott Christoph, geb. in Freiburg i. d. Schw., 1653 Prof. bis 1657. Schriften b. Mederer, II, 346; Backer, I, 529.

## Nr. 156.

Truchsess Eusebius, geb. 1631 in Scheer in Württemberg, studirt in Rom, 1658—66 Prof., dann in München, Dillingen, hierauf in Rom Secretär des General-Propstes, später Rector mehrerer Collegien des Jesuiten-Ordens. Schriften b. Mederer, II, 349; Kobolt, S. 699; Backer, IV, 703.

#### Nr. 157.

Aigenler Adam, geb. 1633 in Tramin, 1666 Prof., 1671 ab als Missionär nach China; † 26. Aug. 1673 auf der Reise. Schriften s. Univ.-Bibl. Cod. Mscr. 819. 4, f. 182; Mederer, II, 384; Kobolt, S. 20 u. Nachtr. S. 7.

#### Nr. 158.

Kleinbrodt Ant., tritt 1686 in den Jesuiten-Orden, 1701 Prof. bis 1705; † 18. Febr. 1718 in Regensburg. Seine Hauptschrift Mundus elementaris disputationi subjectus. Ingolst. 1704. 8; Anderes b. Backer, V, 373; Parnassus Boicus, VI, 267.

### Nr. 159.

Hausmann Leonh., 1711 Prof. Ausser der b. Mederer, III, 138 angeführten Schrift noch zwei andere (Quaestiones philos. 1711 und Obiectum oculi. 1714).

# Nr. 160.

Falk Jos., geb. 2. Mai 1680 in Freiburg i. d. Schw., studirt dort und in Leyden, Paris, Rom; wird 1702 Jesuit, docirt in Freiburg i. Br., 1714 Prof. in Ingolstadt, 1715 Prinzenlehrer in München; † 19. Apr. 1737. Schriften b. Mederer, III, 139; Baader, D. gel. Baiern, I, 310; Backer, II, 180.

# Nr. 160a. (als Ergänzung u. Berichtigung zu Bd. I, S. 506.).

Amrhyn Beatus, geb. in Luzern, 1661 Prof. an der philos. und 1666 an der theolog. Facultät, 1671 ab als Missionär nach China; † 1673. Kobolt, S. 39; ausser den b. Backer VI, 13 angeführten Schriften noch 2 andere in den Bibliotheken.

Haidlberger Georg, geb. in Sipplingen in Schwaben 9. Mai 1621, 1640 Jesuit, 1654 Prof., dann Prediger in Augsburg; † 31. Dec. 1683 in Ellwangen; zu Backer, V, 267 noch 5 andere Schriften aus der Univ.-Bibl. beizufügen.

Ram Mathias, geb. in Hall in Tirol, 1651 Jesuit, 1655 Prof.; † 27. Febr. 1665 in Dillingen. Backer, VI, 489; ausserdem noch 7 Dissertationen in den Bibliotheken.

Zingnis Paul, geb. in Eppan in Tirol, 1681 Prof., 1685 in Freiburg i. d. Schw., 1689 in Innsbrack; in den Bibliotheken 7 Schriften von ihm.

Ueber Stoz Joh., geb. in Augsburg, Prof. 1653, und Wex Jac., Prof. 1677, s. Backer, V, 713, u. VI, 785.

### Nr. 161.

Artinger Joh. Peter, geb. in Ingolstadt, studirt und promovirt in Rom, 1722 Prof.; † 2. Oct. 1729. Seine anonymen Schriften bei Mederer, III, 177; Baader, I, 41.

# Nr. 162.

Mayer (oder Mayr) Jos., geb. in Hall in Tirol, 1703 Prof. and der philos. und 1715 an der theol. Facultät; † 1743 in Rom. Mederer, III, 215; Backer, V, 529.

# Nr. 163.

Mayer Anton, geb. 24. Nov. 1673 in Nesselwang, studirt in Ingolstadt, 1718 Prof.; † 3. Juli 1749 als Emeritus. Seine Schriften b. Mederer, III, 240.

### Nr. 164.

Dichel Adam, geb. 17. Decbr. 1682 in Regensburg, 1724—29 Prof.; † 1769. Schriften b. Mederer, III, 173; Baader, I, 236; Backer, VI, 114.

# Nr. 165.

Fitterer Jos., geb. 1695 in Laufen b. Salzburg, 1734 Prof., später in Innsbruck, Freiburg i. Br. und Neuburg, wo † 1781. Schriften b. Mederer, III, 191. Backer, IV, 223.

# Nr. 166.

Pichler Vitus, geb. in Brechhofen, 1716 Prof., 1731 in München; † 15. Febr. 1736. Schriften bei Mederer, III, 169, 174 bis, 183; Adelung, VI, 133; Backer, I, 569.

### Nr. 167.

Beusch Wilh., geb. in Luzern, wird Canonist in Dillingen, 1734 in Ingolstadt; † 23. Febr. 1743. Zu Mederer, III, 215 und Backer, IV, 52, kommt noch: Prodromus iuris controversi etc. Ingolst. 1737 fd.

## Nr. 168.

Chlingensperger Her. Ant., geb. 7. Apr. 1685 in Ingolstadt, Sohn Christoph's, s. ob. Nr. 146; studirt in Ingolstadt, 1707 Prof.; † 27. Febr. 1755. Seine zahlreichen Schriften b. Mederer, III, 174, 181, 235, 261 f.; Baader, I, 192.

#### Nr. 169.

Schiltenberger Joh. Peter, geb. in Regensburg, wird dort Advocat beim Hochstifte, 1713 Prof., 1755 Emeritus; † 11. Febr. 1759 in Kirchdorf bei Abensberg. Seine Schriften b. Mederer, III, 275 f.; ein Urtheil Ickstatt's über ihn Arch.-Conserv., Fasc. 14, 30. Apr. 1747.

#### Nr. 170.

Morasch Joh. Adam, geb. 27. Apr. 1682 in Pöttmes, studirt in Ingolstadt, Wien (wo ihn Abraham a St. Clara unterstützt) und Dillingen, 1705 Physikus in Herrieden, dann bischöflicher Leibarzt in Eichstädt, 1708 Prof.; † 19. Dec. 1734; Stebler hält die Leichenrede. Näheres in Biographia Joh. Ad. Morasch 1735. 4. A. Strauss, Viri, quos Eichstadium etc., S. 333. Seine Schriften b. Mederer, III, 144, 168 f., 174, 183, 194; Grienwaldt, Alb. Bav. iatr. S. 96 ff.

#### Nr. 171.

Treyling Joh. Jac., geb. 1680 in Eichstädt, wird Physikus in Neuburg, 1711 Prof.; † 18. Sept. 1758. Näheres b. A. Strauss, a. a. O., S. 432; seine vielen Schriften b. Mederer, III, 164, 174, 271 f. Grienwaldt, a. a. O. S. 134 ff.

### Nr. 172.

Neff Joh. Bpt., geb. in Schorn, 1716 Prof., 1730 ab als Leibarzt nach München, dann nach Mannheim, wo † 23. Aug. 1737. Schriften b. Mederer, III, 174 u. 200 f.; Grienwaldt, S. 101; Baader, I, 2, S. 69.

### Nr. 173.

Hofer Joh., 1715 Prof. Mederer, III, 144. Baader, I, 510; Backer, V, 318.

### Nr. 174.

Zettl (oder Zetel) Paul, geb. 1680 in Schleissheim, 1715 Prof. an der philos. u. 1718 an der theol. Fac., 1722 geht er ab, 1725 wieder zurück bis 1729; † in Hall in Tirol 30. Mai 1740. Seine Hauptschrift De praecipuis barometri phaenomenis u. Anderes b. Mederer. III, 161. Backer, IV, 749.

### Nr. 175.

Burkhart Rud., 1720 Prof. Eine Schrift b. Mederer, III, 174.

#### Nr. 176.

Grammatici Nicasius, geb. 1684 in Trient, studirt in Ingolstadt u. Freiburg i. Br., 1720 Prof., 1726 nach Madrid an das von Philipp V beabsichtigte Seminarium Nobilium gerufen wartet er drei Jahr vergeblich, 1729 zurück nach Ingolstadt; † 17. Sept. 1736 in Regensburg. Seine bedeutenden Leistungen b. Mederer, III, 157, 169, 174 f.: Schrank, Nachrichten, S. 311; Backer, V, 250.

#### Nr. 177.

Höchtl Christoph, geb. in Stadtamhof, 1723 Prof.; † 28. Juni 1730 in Ingolstadt. Mederer, III, 179; Baader, I, 503; Backer, V, 313.

#### Nr. 178.

Hörmann Georg, geb. 1693 in Schwandorf, studirt in Amberg, 1725 Prof. and philos. und 1732 and theol. Facultat, 1740 ab als Ordens-Previncial; † 12. Nov. 1766 in Regensburg. Mederer, III, 180. 201, 208.

### Nr. 179.

Schreier Jos., geb. in Abensberg, 1726 Prof. an d. philos. und 1732 an d. theol. Facultät. Schrieb *De theoria solis ac lunae*. Ingelst. 1728. Backer, VI, 623.

# Nr. 180.

Schwarz Ignaz, geb. 22. Juni 1690 in Mickhausen bei Schwabmünchen, 1726—40 Prof.; † 29. Oct. 1763 in Augsburg. Seine vielen Schriften b. Mederer, III, 208 f.; Meusel, Lex. XII, 619; Backer, V, 687.

#### Nr. 181.

Dedelley Jacob, geb. in Freiburg i. d. Schw., 1730 Prof., 1748 Rector des Dillinger Collegiums; † 1757. Mederer, III, 189; Basder, I, 218; Backer, IV, 167.

### Nr. 182.

Rauch Leo, geb. in Landshut, 1732 Prof., 1734 Hofprediger in Köln, später Beichtvater des Kurfürsten von Sachsen, dann der Kurfürstin in München; † 1775. Schrieb geschätzte Predigten, s. Mederer, III, 191; Backer, VI, 490; hiezu: Lob- u. Trauer-Rede auf d. Tod weiland Caroli VII. Regensb. 1745.

### Nr. 183.

Biner Jos., geb. 1697 in Gluringen in Wallis, 1734 Prof., 1737 in Luzern, 1741—50 in Innsbruck; † 1766 in Rottenburg a. Neckar. Seine Schriften b. Mederer, III, 202; Baader, I, 102; Backer, IV, 58.

# Nr. 184.

Ick statt Joh. Adam, geb. 6. Jan. 1702 in Vockenhausen (swischen Frankfurt und Wiesbaden), studirt in Mainz und Paris, Soldat in fran-

zösischen und österreichischen Diensten, durchreist Holland, England, Schottland, Irland, 1725 nach Marburg, um bei Wolff zu hören, 1729 als Doctor juris promovirt in Mainz, 1731 Prof. in Würzburg (s. Wegele, D. Reform. d. Univ. Würzburg. 1863, S. 8), 1741 Lehrer des Erbprinzen in München, auch zu staatsrechtlichen Arbeiten verwendet, 1746 Prof. und Director der Universität Ingolstadt bis 1765, von da in München; † 17. Aug. 1776 in Waldsassen auf einer amtlichen Reise. Seine Schriften s. Annalen d. baier. Litt. v. J. 1781, Bd. II, (Nürnb. 1786), S. 121. Aug. Kluckhohn, Der Freih. v. Ickstatt etc. München. 1869. 4.

# Nr. 185.

Eckher Ferd. Balth., geb. 1703 in Waldsassen, 1744 Frauenpfarrer in Ingolstadt, 1745 Prof.; † 3. März 1775. Seine Schriften b. Mederer, III, 266; Permaneder, S. 19; Baader, I, 278.

#### Nr. 186.

Leitner (auch Leutner) Carl von, geb. in Tirol, studirt in Innsbruck, Pfarrer in Eggersberg bei Essing, 1765—74 Prof.; † 1779. Permaneder, S. 13 f.; Baader, I, 314.

### Nr. 187.

Zech Franz Xav., geb. 1692 in Ellingen, studirt in Dillingen und Ingolstadt, 1743 Prof., 1768 nach München, wo † 1768 (nach Siebenkees, N. jur. Magaz., I, 480, erst i. J. 1772). Schriften b. Mederer, III, 302; Meusel, Lex. XV, 357.

### Nr. 188.

Ublacker Christoph, geb. 1716 in Tirschenreut, 1766 Prof., 1773 an das Lyceum zu München; † als Pfarrer in Geisenfeld 1778. Schriften b. Mederer, III, 802; Siebenkees, I, 497; Backer IV, 705.

#### Nr. 189.

Ziegler Anton, geb. 1702 in Kirchheim in Schwaben, Prof. in Dillingen, 1746 in Ingolstadt, 1753 Rector des Jesuiten-Collegiums zu Innsbruck, dann in Hall, wo † 7. Nov. 1774. Mederer, III, 255 f.; Backer IV, 750.

# Nr. 190.

Zwinger Jos., geb. 1705 in Haunersdorf, Prof. in Freiburg i. Br., 1752 in Ingolstadt, 1758 in Luzern Rector, dann in Dillingen, hierauf in Constanz; † 14. Juni 1772. Backer, V, 780; Meusel, XV, 490.

# Nr. 191.

Urban Georg, geb. in Hannbach, 1766-73 Prof.; † 1780. Ausser dem bei Mederer, III, 296, und Backer, VI, 735, noch zwei kleinere Schriften.

# Nr. 192.

Weishaupt Joh. Georg, geb. 1717 in Brilon (Regier.-Bezirk Arnsberg), 1746 Prof.; † 20. Sept. 1753 in Heiligenthal bei Würzburg. Schriften b. Mederer, III, 256 f.; Meusel, XIV, 475.

### Nr. 193.

Lori Joh. Georg, geb. 16. Juni 1723 an dem Gründel bei Steingaden, studirt in Ingolstadt, 1749 Prof., 1752 Hofrath in München: 1779 nach dem Teschener Frieden aus der Nähe des Kurfürsten entfernt, geht nach Neuburg, wo † 23. März 1787. Schriften b. Mederer, III. 253; Baader, I, 325. Th. Rudhart, Gedächtnissrede auf Lori. 1859.

### Nr. 194.

Prugger Joh. Jos., geb. 1717 in Landsberg, 1736 ff. studirt in Ingolstadt, 1741-45 Soldat, 1745 Fugger'scher Verwalter in Zinneberg. 1753 Prof.; † 14. Dec. 1788; Semer's Leichenrede auf ihn gedruckt. Mederer, III, 285 u. 292; Permaneder, S. 106; Baader, II, 1, 261.

# Nr. 195.

Sutor Joh. Paul, geb. 1706 in Arberg bei Eichstädt, studirt in Ingolstadt, dann in verschiedenen bischöflich-Eichstädtischen Aemtern. 1755 Prof.; † 9. Nov. 1777. Schriften b. Mederer, III, 262 u. 272: Permaneder, S. 37; A. Strauss, Viri, quos Eichstad. etc. S. 424.

# Nr. 196.

Lippert Caspar, geb. 23. Sept. 1724 in Furth, studirt in Ingolstadt, einige Zeit Repetitor, dann Landrichter in Rain, 1758 Prof., 1761 nach Burghausen als Regierungsrath, 1762 Appell-Assessor in München dann dem Oefele als Bibliothekar beigegeben, später Ministerial-Commissär der philos. und der jur. Facultät; † 10. Apr. 1800. Vgl., Gerichte in der Unterwelt; über einige Manen aus d. Lande Baiern". s. l. 1800. 8. Schriften b. Mederer, III, 282; bes. b. Baader, II, 1, 169.

### Nr. 197.

Schmidt Benedict, geb. 21. März 1726 in Forchheim, studirt in Bamberg und Altorf, 1754 Prof. in Bamberg, 1761 in Ingolstadt; † 3. Oct. 1778. Schriften b. Mederer, III, 283, 285, 289, 292, 296, 300, 303, 306; Permaneder, S. 42 f.; Baader, I, 2, 201. Annalen d. baier. Litt. v. J. 1778 (Nürnb. 1781), S. 66 f.

# Nr. 198.

Ickstatt Peter, geb. 1743 in Vockenhausen (wo auch sein Onkel, s. ob. Nr. 184), studirt in Mainz und Jena, 1764 Prof.; † 15. Mai 1771. Schriften b. Mederer, III, 290 f., 296, 304, 311; Baader, I, 558.

#### Nr. 199.

Stebler Franz Ant. Førd., geb. 20. Mai 1705 in München, studirt in Ingolstadt und Padua, dann Spitalarzt in München, 1734 Prof.:

+ 11. Juni 1789. Schriften b. Permaneder, S. 34 f., 111 f.; Baader, II, 2, 182; eine Promotions-Rede handschriftlich in Staats-Bibl. Cod. Bavar. 3013, f. 2.

# Nr. 200.

Obermayer Joh. Leonh., geb. 5. Nov. 1721 in Wemding, studirt in Leyden, Göttingen, Paris und Heidelberg, 1751 Prof., 1752—54 Leibarzt in München, dann wieder in Ingolstadt; † 5. März 1759. Seine Schriften b. Mederer, III, 276 f.; Baader, I, 94.

### Nr. 201.

Spring Joh. Peter, geb. in Geissenheim, 1759-60 Prof., dann als Münz- und Berg-Rath nach München; † 1773. Mederer III, 275; Baader, II, 2.

#### Nr. 202.

Fränklin Georg, geb. 1709 in Hiffing in Schwaben, 1747 Prof.; † 1781 in Neuburg. Schrieb *Declaratio phaenom. electri. Oeniponti.* 1747. 4. und Versuch e. n. Lehre v. d. Gegenst. d. deutsch. Sprachl. Regensb. 1778. (Meusel, Gel. Deutschl. II, 403).

### Nr. 203.

Schütz Heinr. gen. von Pfeilstadt, geb. 22. Juni 1714 in Neckar-Ulm, 1747 Prof; † 13. Sept. 1768. Seine Schriften b. Mederer, III, 241 u. 300 f.; Backer, IV, 670 (Mensel, XII, 508).

#### Nr. 204.

Hauser Berthold, geb. 10. Juni 1713 in Wildenberg, 1748 Prof., später in Dillingen, wo † 1762. Sein Hauptwerk *Elementa phil.* ration. et experim. Augsb. u. Innsbr. 1755 ff. in 8 Bänden. Baader, I, 478; Backer, II, 289.

### Nr. 205.

Mangold Jos., geb. in Rhelingen in Schwaben, 1748 Prof. an der philos. und 1756 an der theol. Fac. Schrieb *Philos. rat. et experim*. in 3 Bänden, und *Systema luminis et colorum*. (Backer, III, 480; Meusel, VIII, 457).

# Nr. 206.

Kraz Georg, geb. 1713 in Schongau, 1750 Prof., 1764 nach München, † 20. Aug. 1766. Seine vielen Schriften b. Mederer, III, 289 f.; Baader, I, 626; Backer, V, 389.

### Nr. 207.

Mangold Maximus, geb. 1722 in Rhelingen (Bruder des Vorigen), 1757 Prof. an der philos. und 1763 an der theol. Fac., † 23. März 1797. Sein Hauptwerk *Philosophia recentior*. 1763, 2 Bände. Meusel, VIII, 457; Backer, III, 481.

# Nr. 208.

Amman Cäsar, geb. in Innsbruck, 1765 Prof., 1770 ab in Folge von Kränklichkeit; † 1774. Mederer, III, 297 f. u. 303; Baader, I, 19; Backer, V, 8 und VII, 19.

### Nr. 209.

Kerschbaumer Joh., geb. in Gossensass in Tirol, 1768 Prof. Mederer, III, 307; Baader, I, 584; Backer, V, 362.

### Nr. 210.

Weishaupt Adam, geb. in Ingolstadt (Sohn Georg's, s. ob. Nr. 192) 6. Febr. 1748, 1764 promovirt in Ingolstadt, 1772 Prof., 1785 nach Gotha zu Herzog Ernst II; † 18. Nov. 1830. Schriften b. Mederer, III, 314; Permaneder, S. 10 u. 89. Stattler in d. anonymen Schrift "das Geheimniss d. Bosheit d. Stifters d. Illum. etc. (1787), S. 36, sagt, Weishaupt habe unter dem Pseudonym "Sidonius Apollinaris" eine philosophische Dissertation veröffentlicht. Weishaupt's Illuminaten-Schriften. sowie dessen spätere I'ublicationen s. in meinem Artikel in Bluntschli's Staatswörterb. Bd. VI, S. 296 f.

#### Nr. 211.

Stattler Benedict, geb. 30. Jan. 1728 in Kötzting, studirt in Ingolstadt, 1770 Prof., 1781 bei Errichtung des bayer. Malteser-Ordens ab als Pfarrer nach Kemnath, bald aber nach München, wo † 21. Aug. 1797. Näheres b. Schlichtegroll, Nekrol. (1797), II, 145. Baader, II, 2, 176 ff.; Backer, V, 706.

### Nr. 212.

Scholliner Hermann, geb. 15. Jan. 1722 in Freising, studit in Oberaltaich, Salzburg und Erfurt, 1752 Director des gemeinschaftlichen Studiums der Benedictiner-Congregation, 1759 Prof. in Salzburg, 1768 in München mit Fortsetzung der Monumenta Boica beauftragt, 1773 Prof. in Ingolstadt, 1780 ab als Abt in sein Kloster Welchenberg, wo † 16. Juli 1795. S. Westenrieder, Beitr. Bd. VII (1803), S. 890 ff. u. 397 ff.

### Nr. 213.

Wibmer Jos. Max., geb. in Schlössl (Atzelburg, d. h. Acilia castre) bei Straubing, studirt in Regensburg und Salzburg, Prof. in Burghausen, 1774 in Ingolstadt, 1794 ab nach München, wo † 1820. Schrieb: De erectione et dotatione eccl. paroch. Ingolst. (1794. 4).

### Nr. 214.

Leeb Leopold, Klostergeistlicher in Schlehdorf, dann weltgeistlich, Prof. am Münchener Lyceum, 1771 in Ingolstadt, 1781 Pfarrer in Alterdorf i. d. Oberpfalz; † 1786. Baader, I, 313; Permaneder, S. 54.

### Nr. 215.

Frölich Wolfgang, geb. 27. Mai 1748 in Sinching, 1764 Benedictiner in St. Emeran, 1781 Prof. in Ingolstadt, 1790 mach Rom, wo er eine *Epistola apologetica* veröffentlicht; † 1812. Baader, I, 354; Permaneder, S. 61 f., 77, 82, 93, 103, 115, 122.

### Nr. 216.

Wiest Stephan, geb. 7. März 1748 in Teisbach, Cistercienser in Allersbach, 1781—94 Prof.; † 10. Apr. 1797. Permaneder, S. 62, 93, 97, 103, 107, 116, 129, 138, 151, 155; Henke, Archiv, V, 748.

### Nr. 217.

Reiff (oder Reif) Aemilian, geb. 16. Mai 1741 in Ambs bei Mosburg, Conventual in Benedictbeuern, 1781 Prof., 1790 zurück in sein Kloster; † 9. Juni 1790. Baader, II, 2, 12; Permaneder, S. 93, 97, 103, 107, 116, 122.

## Nr. 218.

See miller Seb., geb. 17. Oct. 1752 in Velden, Benedictiner in Polling, 1781 Prof., 1794 zurück in sein Kloster, 1797 Pfarrer in Forstenried; † 22. Apr. 1798. Seine Schriften b. Baader, I, 230; Permaneder, S. 62, 77, 82, 93, 103, 107, 116, 122, 129, 138. S. auch Joh. Nep. Daisenberger, Monumentum gratitudinis. Münch. 1798.

### Nr. 219.

Schneller Georg, geb. 25. Febr. 1746 in Pfaffenberg, Benedictiner in Oberaltaich, 1789 Prof. in Amberg, 1790 in Ingolstadt, 1798 ab; † 1803. Permaneder, S. 143.

### Nr. 220.

Dobmayer Marianus, geb. 24. Oct. 1753 in Schwandorf, wird Jesuit, 1773 Benedictiner in Weissenhoh, 1781 Prof. in Neuburg, dann in Amberg, 1794 in Ingolstadt, 1799 nach München und alsbald zurück in sein Kloster, dann wieder Prof. in Amberg; † 21. Dec. 1805. Baader, I, 246; Permaneder, S. 193. Backer, V, 169.

#### Nr. 221.

Gollowitz Dominicus, geb. 31. Mai 1761 in Geiselhöring, Benedictiner in Oberaltaich, 1798 Prof. in Ingolstadt, 1799 in Amberg; † 9. Mai 1809. Seine zahlreichen Schriften b. Baader, II, 1, 65; Permaneder, S. 177 f. u. 188.

# Nr. 222.

Siardi Franz, geb. 15. Oct. 1735, 1765 Professor, 1800 bleibt er in Ingolstadt zurück; † 18. Dec. 1823. Eine Schrift, Von dem Rechte der Todesstrafe und der peinlichen Frage". Ingolst. 1781. 8 (gegen die Todesstrafe).

# Nr. 223.

Weinbach Jos. von, geb. 10. Mai 1748 in Mellrichstadt. 1770 Prof., 1777 ab an das Reichscamergericht zu Wetzlar, wo † 1. Nov. 1788. Baader, I, 2, 309.

# Nr. 224.

Kandler Caspar, geb. 1738 in Ruhmannsfelden, studirt in Ingelstadt, dann 3 Jahre Privatlehrer in Paris, hierauf Beamter am Landgerichte in Straubing, dann Secretär des Grafen Daun (Arch.-Conserv. Fasc. 7, Nr. 5b, 1. Oct. 1775), 1775 Prof., bleibt 1800 in Ingolstadt; † 1. Juli 1815. Baader, I, 571; Permaneder, S. 82, 97, 229.

#### Nr. 225.

Spengel Franz Paula, geb. 20. Jan. 1747 in Mannheim, wird Prof. in Heidelberg, 1778 in Ingolstadt, 1799 entschwindet er unserm Blicke. Schriften b. Permaneder, S. 43 u. 155.

# Nr. 226.

Krenner Joh. Gottfr., geb. 11. Juli 1759 in München, 1781 Prof. in Ingolstadt, 1793 vorübergehend in München bei der Oberlanderregierung, 1798 nach Rastatt gesendet, 1799 in München im Ministerium; † 14. Jan. 1812. Baader, I, 630; Schlichtegroll in d. Abhdlgn. d. bayr. Akad. 1811 f.; Permaneder, S. 72, 77, 143, 161, 179.

#### Nr. 227.

Klocker Carl, geb. 13. Jan. 1748 in Friedberg, Conventual in Benedictbeuern, 1785 Prof., 1789 zurück in sein Kloster; † 22. Juni 1805. Baader. I, 596; Permaneder, S. 113 u. 115.

### Nr. 228.

Aschenbrenner Beda, geb. 6. März 1756 in Vielreich bei Haselbach, 1775 Benedictiner in Oberaltaich, 1779 Prof. in Neuburg, dam in seinem Kloster, 1789 in Ingolstadt, 1796 als Abt in sein Kloster zurück; † 24. Juli 1817 in Ingolstadt. Baader, II, 1, 6; Permaneder, S. 115, 143, 168.

### Nr. 229.

Carl Jos. Ant., geb. 3. Aug. 1725 in Benedictbeuern, studirt in Ingolstadt, Strassburg und Paris, 1754 Prof.; † 22. Mai 1799. Seine Schriften b. Mederer, III, 267 f. u. 307; Permaneder, S. 107 u. 184; Meusel, Lex., II, 24.

### Nr. 230.

Leveling Heinr. Palmatius, geb. 27. Sept. 1742 in Trier, we sein Vater Professor war, studirt in Pont a Mousson, Trier und Strasburg, 1771 Prof. in Ingolstadt; † 9. Juli 1798. Mederer, III, 310; Permaneder, S. 11, 18, 31, 38, 43, 54, 66, 98, 103, 129, 172;

Baader, I, 315; Meusel, VIII, 213. Im J. 1778 schrieb Leveling ein Promemoria über den Leibarzt Sanftl, welcher die Blattern, an denen Kurfürst Max Joseph III starb, nicht erkannt hatte; s. Univ.-Bibl., Cod. Mscr. 475 fol., 8. 305.

### Nr. 231.

Rousseau Gg. Ludw. Claudius, geb. 24. Sept. 1724 in Königshofen, macht 1751 das Apotheker-Examen (Univ.-Bibl. a. a. O. S. 201), 1754 Demonstrator der Chemie, 1772 Prof.; † 24. Jan. 1794. Permaneder, S. 11, 18, 66, 72, 122, 148; Baader, I, 2, 187; Meusel, XI, 454.

### Nr. 232.

Fischer Philipp, geb. 1. Mai 1744 in Hörgertshausen, besucht die Universitäten zu Strassburg, Paris, Edinburgh, Oxford, Leyden, Utrecht, Köln, Mainz, Giessen, Göttingen; wird kurfürstlicher Leibarzt, 1782 als Professor designirt, 1789 wirklich aufgenommen, 1799 Emeritus; † 2. Ang. 1800. Niederhuber, Elogium piis manibus etc. Landsh. 1800. Meusel, III, 376; Permaneder, S. 69 u. 122.

### Nr. 233.

Steigenberger Gerhoh, geb. 20. Apr. 1741 in Peissenberg, 1758 Conventual in Polling, 1763—68 auf Reisen in Frankreich und Italien, 1773 Prof., 1777 zurück in sein Kloster, 1781 an der Hofbibliothek zu München; † 5. Aug. 1787. S. Univ.-Bibl., Cod. Mscr. 845, 4., f. 25—32. Baader; I, 2, 248; Meusel, XIII, 319; Permaneder, S. 35 f. u. 38.

#### Nr. 234.

Helfenzrieder Joh., geb. 9. Dec. 1724 in Landsberg, 1745 Jesuit, 1758 Repetitor in Innsbruck, 1759 Prof. in Landsberg, 1760 in Freiburg i. d. Schw., 1763 in Ellwangen, 1765 in Dillingen, 1770 in Ingolstadt, 1781 ab nach Raitenhaslach; † im März 1803. Baader, I, 485; Schrank in Literaturzeit. f. kath. Rel. 1823, Nr. 75 f.; Poggendorf, Lex., I, 1054. Permaneder, S. 11, 18, 26, 38, 49, 61.

### Nr. 235.

Gabler Mathias, geb. 24. Febr. 1736 in Spalt, wird Jesuit, promovirt 1759 in Ingolstadt, 1770 Prof., verlässt 1781 die Universität, 1782 Pfarrer in Wemding, wo + 30. März 1805. Finauer, Magazin, 1775. 4, S. 122; Annalen d. bair. Litt. Bd. I, St. 1, S. 106 f.; Baader, I, 359; Poggendorf, I, 828; Permaneder, S. 11, 18, 26, 31, 44, 66.

### Nr. 236.

Schlögl Vicelin, geb. 10. Juni 1743 in Hofhegnenberg, Conventual in Polling, 1773 Prof. am Gymnasium zu Ingolstadt, 1774 an der Universität, 1791 zurück nach Polling, 1803 Pfarrer zu St. Ulrich

in Augsburg; † 12. Febr. 1811. Meusel, VII, 165; Poggendorf. II, 805; Permaneder, S. 77.

#### Nr. 237.

Fischer Joh. Nep., geb. 5. März 1749 in Miesbach, wird Jesuiten-Noviz, dann Regens in Neuburg, 1779 Prof. in Ingolstadt, 1781 ab, 1786 als Astronom nach Mannheim, dann von dort vertrieben in Lendon in misslichster Lage (Arch-Conserv. Fasc 8, 17. Dec. 1795 u. 12. Apr. bis 30. Juli 1799), 1800 Prof. in Würzburg, wo † 21. Febr. 1805. Baader, I, 328; Meusel, II, 359; Poggendorf, I, 751; Permaneder, 8. 48 u. 66.

#### Nr. 238.

Mederer Joh. Nep., geb. 2. Juni 1784 in Stöckelsberg in der Oberpfalz, wird Prof. in Amberg, 1768 in Ingolstadt in wechselnder Weise (s. Bd. I, S. 688 f.), bleibt 1809 als Morizpfarrer in Ingolstadt; † 13. Mai 1808. In einer Eingabe i. J. 1784 erzählte er selbst seine bisherigen Schicksale (Arch.-Conserv., Fasc 3, 13. Apr. 1784). Eine Lobschrift auf ihn gab Ign. Hübner (Ingolst. 1804. 4) heraus; s. auch Westenrieder, Beitr. IX, S. 1—115; Baader, 1, 2, 17. Permaneder, S. 206.

### Nr. 239.

Steiglehner Gg. Christoph, geb. 17. Aug. 1738 in Sündersbühl bei Nürnberg, wird 1759 Benedictiner (mit dem Klosternamen Cölestin) in St. Emeran, 1781 Prof. in Ingolstadt, 1791 als Abt zurück in sein Kloster; † 21. Febr. 1819. Eine Biographie gab Plac. Heinrich (Regensb. 1819). Baader, I, 2, 182; Meusel, VII, 628; Permaneder, S. 63, 77, 83.

# Nr. 240.

Bartl Gerald, geb. 3. Mai 1766 in Habbach in der Oberpfalk, Conventual in Polling, 1791—94 Prof. Permaneder, S. 156; Felder, Lex., I., 25.

# Nr. 241.

Heinrich Placidus, geb. 19. Oct. 1758 in Schirling, 1776 Benedictiner in St. Emeran, 1791 Prof., 1798 zurück in sein Kloster, 1811 Prof. am Lyceum zu Regensburg; † 18. Jan. 1825. Näheres in "Erinnerung an Plac. Heinrich". Regensb. 1825. 8. Baader, I, 482; Permaneder, S. 138, 143, 168, 176 f.

### Nr. 242.

Sailer Joh. Mich., geb. 17. Nov. 1751 in Arcsing, 1762 Jesuiten-Noviz in Landsberg, studirt in Ingolstadt, 1777 Repetitor, 1780 Prof., 1781 ab, 1786 in Dillingen, zieht sich von dort nach München, dann nach Ebersberg zurück, 1799 wieder Prof. in Ingolstadt und hierauf in Landshut, 1821 Coadjutor und 1829 Bischof in Regensburg; † 20. Mai

1

1832. Seine vielen Schriften b. Permaneder (nach den Jahren ihres Erscheinens). Erinnerungen a. d. Leben J. M. Sailers. 1838. G. Aichinger, J. M. Sailer. Freib. 1865. J. M. Sailer, eine Lebensskizze. Freising. 1867. Kalender f. kath. Christen. Sulzbach. 1870. Zeitschr. f. Protestant. u. Kirche. Bd. 62 (Erl. 1871), S. 193 ff. u. 257 ff.

### Nr. 243.

Winter Vitus Ant., geb. 22. Mai 1750 in Hohenegglkofen bei Landshut, studirt in Ingolstadt, 1779 nach Rom, 1781 Pagen-Lehrer in München, dann Reisebegleiter des Grafen Lösch, hierauf Pfarrer in Kösching, 1795 Prof.; † 27. Febr. 1814. Seine Schriften b. Permaneder, S. 196, 217, 255, 270, 298, 309, 317, 324, 330, 338, 345. J. M. Sailer, Rede z. Andenken an V. A. W. Landsh. 1814. 4. Baader, I, 2, 334.

#### Nr. 244.

Zimmer Patricius Benedict, geb. 22. Febr. 1752 in Abtsgmünd, studirt in Dillingen, 1775 dort Repetitor und 1783 Prof., 1795 in Folge einer Denuntiation entfernt, 1799 Prof. in Ingolstadt; † 15. Oct. 1820 in Steinheim. Seine Schriften b. Permaneder, S. 192, 229, 239, 256, 270, 279, 309, 363. J. M. Sailer, Zimmer's kurzgef. Biographie. Landsh. 1822. Baader, II, 2, 242.

### Nr. 245.

Mall Sebastian, geb. 11. Nov. 1766 in Fürstenfeldbruck, studirt in Salzburg, Conventual in Beneditbeuern, 1800 Prof., 1824—26 Pfarrer in Altdorf bei Landshut, dann wieder Prof.; † 12. Sept. 1836. S. Neuer Nekrolog, XIV, 1836, 2, 595. Wiedemann, Lebensskizze S. M.'s München 1837. Schriften b. Permaneder, S. 288 u. 298.

#### Nr. 246.

Fingerlos Math., geb. 6. Sept. 1748 in Flatschach im Salzburgischen, studirt in Salzburg, 1804 Regens des Georgianums, 1806 Prof., 1814 bischöflicher Rath in Salzburg; † 11. Dec. 1817. Permaneder, S. 247 u. 269; Baader, I, 321; Scheppler, Gallerie, I, 1.

### Nr. 247.

Thanner Ignaz, geb. 9. Febr. 1770 in Neumarkt a. d. Rott, 1805 Prof., 1808 in Innsbruck, 1810 am Lyceum zu Salzburg; † 28. Mai 1856. Permaneder, S. 262, 279, 289, 293, 298, 309.

# Nr. 248.

Roider Peter, geb. 5. Aug. 1776 in München, studirt in Freising, Prof. in Dorfen, 1804 Pfarrer in Zolling, 1815 Prof. in Landshut; † 8. Apr. 1820. Permaneder, S. 349.

### Nr. 249.

Hortig Joh. Nep. Carl Ant., geb. 3. März 1774 in Pleistein in der Oberpfalz, studirt in Amberg, Neuburg und Ingolstadt, Benedictiner

in Andechs und Salzburg, 1803 Prof. in Salzburg, 1805 am Lyceum zu Amberg, 1812 Pfarrer in Windisch-Eschenbach, 1821 Prof. in Landshut, mit nach München, 1827 Domcapitular in München und Mitglied des obersten Kirchen- und Schulrathes; † 27. Febr. 1847. Neuer Nekrol. XXV, 1847, S. 151. Schriften b. Permaneder, S. 891, 412, 417, 481; hiezu seine unter dem Pseudonym "Nariscus" veröffentlichten Novellen; s. auch Gg. Beilhack, Münchener Gymnas.-Programm 1851.

#### Nr. 250.

Atzenberger Florian, geb. 2. Dec. 1766 in Straubing, studirt in Salzburg, Conventual in Oberaltaich, 1804 Docent an d. theol. Facultät, 1812 Prof. in Amberg, 1816 in Salzburg; † 16. Apr. 1842. Permaneder, S. 248 u. 316.

## Nr. 251.

Moshammer Franz Xav., geb. 1755, studirt in Göttingen, 1780 Prof. in Ingolstadt, geht mit nach, Landshut; † 27. Sept. 1826 auf seinem Gute Penzing b. Wasserburg. Schriften b. Permaneder, S. 72, 77, 82, 103, 129, 179, 229, 240, 270, 345.

#### Nr. 252.

Heller v. Hellersberg Carl Sebast., geb. 14. Sept. 1772 in Burghausen, 1797 Prof., 1799 als Directionsrath nach München, 1804 Prof. in Landshut; † 5. Juli 1818. Fessmaier, Grundzüge z. Lebensbeschreibung d. C. S. H. v. H. 1819. Permaneder, S. 172, 179, 197, 251, 298, 309, 330, 363, 370.

#### Nr. 253.

Michl Anton, geb. 21. Apr. 1753 in Ebersberg, studirt in Freising und Ingolstadt, Caplan in Miesbach, Hofmeister bei Frhrn. v. Welden, 1784 Director des Alumnates in Freising, 1791 Pfarrer in Randlsried (Arch.-Conserv., Fasc. 6, Nr. 5, 24. Juli — 6. Nov. 1799); 1799 Prof. in Ingolstadt, dann in Landshut; † 12. März 1813. Fr. X. Kräll, dem Andenken d. A. M. Landsh. 1813. Permaneder, S. 194, 270, 288, 309, 324, 330; Baader, I, 2, 39.

# Nr. 254.

Fessmaier Joh. Georg, geb. 12. Jan. 1775 in Staufersbuch in der Oberpfalz, 1799 Prof., 1804 nach München, wo 1815 Oberfinanzrath und 1817 Ministerialrath; † 27. März 1828. Neuer Nekrolog, VI, 1828, S. 931. Baader, I, 316, Permaneder, S. 186, 197, 208, 217, 229, 240, 256. Ueber seinen "Grundriss des baier. Staatsrechtes". 1800. 8 erschien als scharfe Recension "Ein Brief v. e. Landbewohner an s. Freund in Landshut. s. l. 1801. 8.

### Nr. 255.

Krüll Franz Xav., geb. 15. Febr. 1769 in Kelheim, 1799 Prof.; am 18. Aug. 1826 an das Appell-Gericht zu Passau versetzt, 1846 quies-

cirt; † 24. Jan. 1847. Permaneder, S. 194, 197, 217, 229, 240, 256, 270, 288, 299, 324.

### Nr. 256.

Gönner Nic. Thadd., geb. 18. Dec. 1764 in Bamberg, studirt dort und in Göttingen, 1790 Prof. in Bamberg, 1799 in Ingolstadt, 1811 zur Gesetzgebung nach München gerufen, 1812 Appellations - Gerichts-Director, 1815 im Justiz-Ministerium, 1821 Staatsrath, als solcher seit 1826 Honorar-Professor in München; † 18. Apr. 1827. Neuer Nekrol. V, 1827, S. 403. H. J. Jäck, Gönner's Biographie. Erl. 1813. Seine zahlreichen Schriften b. Permaneder.

#### Nr. 257.

Feuerbach Anselm, geb. 14. Nov. 1775 in Frankfurt, studirt in Jena, wo 1799 Prof., 1800 in Kiel, 1804 in Landshut, 1806 nach München in das Justiz-Ministerium; † 9. Mai 1838. Permaneder, S. 245, 256, 269. Näheres b. Ludw. Feuerbach, Ans. Feuerb.'s Leben und Wirken etc. Lpzg. 1852, 2 Bde. Ans. Feuerbach's nachgel. Schriften. Braunschw. 1853. 4 Bde.

### Nr. 258.

Hufeland Gottlieb, geb. 19. Oct. 1760 in Danzig, studirt in Leipzig und Göttingen, 1788 Docent und 1793 Prof. in Jena, 1803 in Würzburg, 1806 in Landshut, 1808 ab nach Danzig als Bürgermeister, 1813 wieder Prof. in Landshut, 1816 in Halle; † 8. Febr. 1817. Schriften b. Permaneder, S. 274, 288, 298, 339, 345, 350 f., 357, 363; Meusel, XVIII, 230.

# Nr. 259.

Savigny Friedr. Carl von, geb. 1779 in Frankfurt, studirt in Marburg, wo Extraordinarius, 1808 Prof. in Landshut, 1810 in Berlin, 1816 dort geh. Justizrath, 1842 Justizminister, 1848 ins Privatleben sich zurückziehend; † 28. Oct. 1861. Augsb. Allg. Zeitung 1861, Beilage Nr. 308. Stintzing, F. C. Savigny. Berl. 1862. Rudorff, Gedächtnissrede. 1863. Laboulaye, La vie et la doctrine de Savigny. Paris. 1842. Vainberg, L'école histor. en Allemagne. 1869.

### Nr. 260.

Mittermaier Carl Jos. Ant., geb. 5. Aug. 1787 in München, studirt in Landshut und Heidelberg, 1809 Docent und 1811 Prof. in Landshut, 1818 in Bonn, 1821 in Heidelberg; † 28. Aug. 1867. Näheres im Arch. f. civil. Praxis, Bd. 50 (1867).

### Nr. 261.

Unterholzner Carl Aug. Domin., geb. 3. Febr. 1787 in Freising, studirt in Landshut, Göttingen, Heidelberg und Altorf, an welch letzterem Orte er auch als Docent auftrat, 1809 Privatdocent in Landshut, 1811 Prof., im nemlichen Jahre ab nach Breslau, wo † 25. März

1838. Baltzer u. Ritter, Andenken an D. Unterholzner. Breslau 1838. Permaneder, S. 306 f., 317, 322 ff.

#### Nr. 262.

Wening Joh. Nep. von, geb. 15. Nov. 1790 in Hohenaschau, studirt in Landshut, 1813 Docent in Göttingen, 1814 in Landshut, 1815 Stadtgerichts-Assessor in München, 1816 Prof. in Landshut, dann in München, † 16. Oct. 1831. Neuer Nekrol. IX, 1831, 1227. Permaneder S. 341, 379, 384, 391, 397, 403, 412, 417, 482.

### Nr. 263.

Henke Herm. Wilh. Eduard, geb. 28. Sept. 1783 in Braunschweig, studirt in Helmstädt und Göttingen, Advocat in Braunschweig, 1806 Docent in Erlangen, 1808 in Landshut, 1814 Prof. in Bern, 1832 Oberappell-Rath in Wolfenbüttel, dann Justizrath in Braunschweig. Oettingen, Moniteur des Dates. Permaneder, S. 297 f., 310, 317, 325, 337 f.

### Nr. 264.

Schrank Franz Paula, geb. 21. Aug. 1747 in Farnbach am Inn, studirt und promovirt in Wien, Prof. in Amberg, Director der Burghausener Gesellschaft, 1781 Prof., 1788 auf einer Reise zur Erforschung Bayerns, 1809 Director des bot. Gartens zu München; † 23. Dec. 1835. Seine zahlreichen Schriften b. Permaneder nach den Jahren ihres Erscheinens. Waitzenegger, Lex. II, 312—320. C. J. Ph. Martius, Denkrede. 1885.

# Nr. 265.

Holzinger Benedict, geb. 25. Juni 1753 in München, Cistercienser in Raitenhaslach, 1781 Prof. in Burghausen, 1791 in Ingolstadt, 1794 zurück in sein Kloster, 1799 wieder Prof.; † 25. März 1822. Baader, II, 1, 102. Meusel, XXII, 831.

#### Nr. 266.

Dätzel Georg Anton, geb. 5. Febr. 1752 in Furth, studirt in München, 1775—78 Latein-Lehrer in Wallis, 1780 Lehrer in der Pagerie, 1790 Prof. in Weihenstephan, 1807 an der Universität, 1823 Emeritus; † 5. Apr. 1847. Neuer Nekrol. XXV, 1847, 906. Lebensmomente baier. Bedienstigter, 1828, V, 1. Permaneder, 8. 284 u. 402.

### Nr. 267.

Leveling Heinr. Maria von, geb. 22. März 1766 in Trier (Sohn des Heinr. Palmatius, s. ob. Nr. 230), 1788 Prof., 1824 quiescirt; † 21. Jan. 1828 in München. Neuer Nekrol. VI, 1828, 918. Permaneder S. 122, 143, 155, 161, 256.

### Nr. 268.

Bertele Georg Augustin, geb. 27. Aug. 1767 in Ingolstadt,

Regiments-Chirurg in Amberg, 1792 als Prof. designirt, 1794 als solcher eingetreten; † 19. Juli 1818. Permaneder, S. 155, 217, 256, 270. Ph. Walther, Denkrede. 1818.

#### Nr. 269.

Röschlaub Joh. Andr., geb. 21. Aug. 1768 in Lichtenfels, studirt in Bamberg u. Würzburg, 1796 Prof. in Bamberg, 1802 Prof. u. Krankenhaus-Director in Landshut, 1824 zeitlich quiescirt, 1825 wieder activ, geht mit nach München; † 7. Juli 1835 in Kastel-Dischingen bei Ems. Permaneder, S. 225, 229, 240, 256, 271, 279, 288, 299, 310, 317, 345, 357, 364. Neuer Nekrol. XIII, 1835, 588. C. Chr. Matthäi, Ueber Röschlaub's Werth etc. Frkfrt. 1802.

#### Nr. 270.

Tiedemann Friedr., geb. 23. Aug. 1781 in Cassel, studirt in Marburg, 1805 Prof., 1816 ab nach Heidelberg, seit 1857 privatisirend in München; † 22. Jan. 1861. Permaneder, S. 267, 299, 310, 317, 325, 330, 339, 345, 353, 357. Augsb. Allg. Zeit. 1861, Beil. Nr. 37. Th. Bischoff, Denkrede. 1861.

### Nr. 271.

Feiler Joh. Nep., geb. 1768 in Passau, studirt in Altorf, wo auch Docent, 1809 Prof. in Landshut; † 21. März 1822. Lebensmom. d. baier. Bedienst. 1818, VI, 40. Baader. I. 313. Meusel, IX, 330, XIII, 366, XVIII, 556, XXII, 119. Permaneder, S. 306, 325, 345, 384, 391.

### Nr. 272.

Schultes Jos. Aug. von, geb. 1773 in Wien, studirt dort, 1805 Prof. ebendort, 1806 in Krakau, 1809 in Innsbruck, im gleichen Jahre nach Landshut, 1826 bleibt er dort als Director der chir. Schule; † 21. Apr. 1831. Permaneder, S. 305, 325, 351, 364, 371, 379, 384, 391, 397. Dingler, Polytechn. Journ. XLII, 222. Reithofer, Gesch. d. Univ. Landsh., S. 217.

# Nr. 273.

Münz Martin, geb. 5. Febr. 1785 in Bamberg, 1812 Prosector, 1814 Docent, 1816 a.o. und 1817 ord. Prof., bleibt 1826 in Landshut als Anatom and chir. Schule, 1828 Prof. in Würzburg; † 18. März 1848. Permaneder, S. 328, 351, 391, 467. Callisen, Lex. XIII, 349.

#### Nr. 274.

Reisinger Franz, geb. 1790 in Augsburg, studirt in Göttingen, Paris u. London, 1819 Prof., 1824 nach Erlangen ernannt, zieht sich aber zurück nach Augsburg, wo † 20. Apr. 1854. Näheres b. Pözl, Rede b. Eröffn. d. Reisingerianums. 1863. Permaneder, S. 875 f., 384, 407 f.

## Nr. 275.

Eckl Anton, geb. 1781 in Freising, studirt in Landshut, wo 1809 promovirt, geht auf Reisen, dann Gerichtsarzt in Pfarrkirchen, 1824 Prof., bleibt 1826 als Chirurg an der chir. Schule zu Landshut; † 13. Sept. 1830. Permaneder, S. 408, 417, 482. Callisen, VI, 21.

# Nr. 276.

Rainer Joh. Bapt., geb. 22. Nov. 1790 in Elsendorf b. Abensberg, studirt in Landshut, wo 1811 promovirt, prakt. Arzt in Ingolstadt, 1816 Gerichtsarzt in Babenhausen, 1818 in Schwabmünchen, 1824 Prof., bleibt 1826 als Geburtshelfer an d. chir. Schule in Landshut; † 25. Juli 1829 in Kreut. Neuer Nekrol. VII, 1829, 585. Permaneder, S. 409, 469, 483.

#### Nr. 277.

Hoffmann Carl Richard, geb. 20. Febr. 1797 in Erlangen, studirt dort u. in Berlin, 1819 Docent u. 1821 Extr. in Erlangen, 1824 o. Prof. in Landshut, 1826 in Würzburg, 1832 Medicinal-Referent in München, dann in Passau u. seit 1837 in Landshut. Permaneder, 8. 409 f., 418, 478 f.

### Nr. 278.

Schmidtmüller Jos. Ant., geb. 28. Nov. 1776 in Hohenfels in der Oberpfalz, studirt in Erlangen, 1802 Prosector und Docent in Landshut; † 7. Mai 1809. Permaneder, S. 227, 230, 240, 249, 256, 270, 279, 288, 299. Röschlaub, Rede z. Andenk. an Schmidtm. Landshut 1809. Fikenscher, Gel.-Gesch. v. Erl. III, 151. Reithofer, S. 81 ff.

#### Nr. 279.

Gadermann Jos., geb. 22. Febr. 1796 in Passau, studirt in Landshut, wo 1818 promovirt, 1819 Prosector, 1822 Docent, 1825 Gerichtsarzt in Lauenstein und 1827 in Tirschenreut; † 2. Mai 1857. Permaneder, S. 415.

# Nr. 280.

Reiner Gregor Leonh., geb. 6. Febr. 1756 in Murnau, Primonstratenser in Steingaden, dann im Kloster Polling, 1781 Prof., 1784 entfernt, 1799 wieder Prof.; † 15. Febr. 1807. Reithofer, S. 75 ff. Baader, I, 2, 163.

### Nr. 281.

Knogler Gabr., geb. 1. Jan. 1759 in Pfaffenhofen, 1777 Benedictiner in Scheyern, Prof. in Freising, Amberg u. Neuburg, 1794 an der Universität, 1806 ab als Frauenpfarrer in Ingolstadt, 1809 Pfarrer in Weinding; † 5. März 1838. Neuer Nekrol. XVI, 1838, 294. Felder, Lex. I, 396.

### Nr. 282.

•

Magold Maurus, geb. 12 Juli 1761 in Schongau, Benedictiner in Tegernsee, 1789 studirt er in Ingolstadt, 1793 Prof. in Amberg und 1798 in Ingolstadt, bleibt 1826 in Landshut, wo er Pfarrer zu St. Jodok wurde; † 8. Dec. 1837. Neuer Nekrol. XV, 1837, 1032. Felder, I, 439. Permaneder, S. 230, 240, 257, 271, 310, 339, 346, 480.

# Nr. 283.

Weber Jos., geb. 23. Sept. 1753 in Rain, 1776 Repetitor und 1782 Prof. in Dillingen, 1799 in Ingolstadt, 1804 an das Lyceum zu Dillingen, 1826 Domdechant in Augsburg, dann Generalvicar; † 14. Febr. 1831. Christ. Schmid, Jos. v. Weber. Augsb. 1831. Neuer Nekrol. IX, 1831, 140. Waitzenegger, Lex., II, 486—92.

#### Nr. 284.

Hupfauer Paul, geb. 24. Febr. 1747 in Wahl bei Miesbach, 1770 Augustiner in Beuerberg, Prof. am Münchener Lyceum bis 1785 (Arch.-Conserv., Fasc. 2, 22. Febr. 1785), 1799 an der Universität, 1802 als Abt in sein Kloster zurück, nach der Klosteraufhebung 1803 wieder Prof., † 13. Juni 1808. Gedächtnissreden auf ihn von Schrank und von M. Niklas (1808). Baader, II, 108. Permaneder, S. 218 n. 230.

# Nr. 285.

Milbiller Jos., geb. 5. Oct. 1753 in München, studirt in Ingolstadt, Altorf, Erlangen, Leipzig, Jena, Halle, 1786 Prof. in Passau, 1795 litterarische Reise nach Wien, 1799 Prof. in Ingolstadt, dann in Landshut, † 28. Mai 1816. Permaneder, S. 208, 240, 257, 279, 810, 325, 355. Baader, I, 2, 42. Schenkl, Taschenb. f. 1817.

### Nr. 286.

Socher Jos., geb. 12. Juni 1755 in Peiting, 1778 Prof. in Landsberg, 1783 Archivar des Malteser-Ordens, 1785 Pfarrer in Oberhaching, 1799 Prof., aber erst 1800 in Landshut seine Thätigkeit beginnend, 1805 Pfarrer in Kehlheim; † 17. Jan. 1834. Permaneder, S. 190, 208, 218, 230, 240, 257, 261. Neuer Nekrol. XII, 1834, 1128. Felder, Lex., II, 351.

# Nr. 287.

Dietl Georg Aloys, geb. 19. Febr. 1752 in Pressat, studirt in Ingolstadt, Pfarr-Expositus in Mariataferl in Oesterreich, 1784 Pfarrer in Hofberg b. Landshut, Verfasser vieler freisinniger Schriften, 1800 Prof.; † 17. Mai 1809. Schrieb eine Selbstbiographie (1807). Permaneder, S. 214, 218, 230, 289. Baader, I, 241. Reithofer, S. 101 ff.

### Nr. 288.

Frohn Conrad, geb. 2. Juni 1752 in Düsseldorf, studirt in Göttingen, 1788 Secretär der bayer. Gesandtschaft in Paris, 1800 Prof.,

1826 wegen Krankheit quiescirt; † 10. Jan. 1829. Permaneder, S. 212 und 217. Neuer Nekrol. VII, 1829, 903. Baader, I, 356.

#### Nr. 289.

Drexl Anton, geb. 27. Jan. 1753 in Lenggries, 1784 Unterbibliothekar, 1785 Privatlehrer im Tessin, Bibliothekar in Brixen, 1796 Präfect des deutsch-ungarischen Collegiums zu Pavia, 1797 Bibliothekar in Brescia, 1799 privatisirend in Venedig und Vicenza, 1802 Prof. in Landshut, 1818 Pfarrer in Viechtach; † 9. Apr. 1830. Permaneder, 8. 230, 289, 310. Lebensmomente baier. Bedienst. V, 46. Felder, I, 181.

### Nr. 290.

Seyffer Carl Felix, geb. 25. Jan. 1762 in Bixfeld in Schwaben, studirt in Tübingen, 1789 Prof. in Göttingen, 1804 in Landshut, 1805 Director der Sternwarte zu München; † 17. Sept. 1822. Seine Schriften b. Poggendorf, Lex., II, 915.

# Nr. 291.

Breyer Carl Wilh. Friedr., geb. 29. Sept. 1771 in Heutingsheim in Schwaben, 1800 Docent in Jena, 1804 Prof. in Landshut, 1807 am Münchener Lyceum; † 28. Apr. 1818. Permaneder, S. 252 f., 271, 282 f. Thiersch, Lobschrift auf Br. München. 1818. Baader, II, 56.

### Nr. 292.

Ast Friedrich, geb. 29. Dec. 1778 in Gotha, studirt in Jens, wo 1802 Docent, 1804 Prof. in Landshut, mit nach München; † 31 Dec. 1841. Neuer Nekrol. XIX, 1841, 1021. Schriften b. Permaneder nach der Reihe der einzelnen Jahre.

#### Nr. 293.

Stahl Conr. Dietr. Martin, geb. 30. März 1773 in Braunschweig, studirt in Helmstädt, 1795 Docent in Jena, Prof. in Coburg. 1804 in Würzburg, 1806 in Landshut, mit nach München; † 12. Febr. 1833. (Edelmann's Grabrede gedruckt. 1833). Pormaneder, S. 273.

# Nr. 294.

Salat Jacob, geb. 24. Aug. 1766 in Abtsgmund in Württemberg, studirt in Ellwangen und Dillingen, wird Pfarrer in Zusramszell, dann in Haberskirchen bei Friedberg, 1801 Prof. am Lyceum zu München, 1807 in Landshut, bleibt 1826 in Landshut als Pfarrer von Arnsbach; † 11. Febr. 1851. Zahlreiche Schriften b. Permaneder erwähnt; ausführliche Notizen im Neuen Nekrol. XXIX, 1851, 152.

### Nr. 295.

Köppen Friedr., geb. 24. Apr. 1775 in Lübeck, studirt in Jena und Göttingen, 1804 Pfarrer in Bremen, 1807 Prof. in Landshut, 1826 nach Erlangen versetzt, wo 1845 quiescirt; † 4. Sept. 1858. Permaneder, S. 285, 289, 310, 318, 339, 351, 371, 379, 385, 392, 404, 412.

#### Nr. 296.

Mannert Conrad, geb. 17. Apr. 1756 in Altorf, studirt dort, 1797 Extr. ebend., 1805 ord. Prof. in Würzburg, 1808 in Landshut, mit nach München, 1831 in Ruhestand; † 27. Nov. 1837. Permaneder, S. 294, 299, 318, 325, 371, 379, 483 (ausführlicheres in Brockhaus'-Convers.-Lex., 11. Aufl., IX, 817).

### Nr. 297.

ı

Siebenkees Joh. Christian, geb. 20. Aug. 1753 in Nürnberg, studirt in Altorf u. Göttingen, 1776 Prof. in Altorf, 1809 in Landshut, 1826 nach Nürnberg, wo † 22. Nov. 1841. Permaneder, S. 807 f. Neuer Nekrol. XIX, 1841, 1117.

# Nr. 298.

Rumpf Ludw. Daniel Phil., geb. 22. Nov. 1793, studirt in Göttingen, Erlangen u. Würzburg, 1824 Docent in Landshut, 1826 nach Würzburg, wo 1830 a. o. und 1836 ord. Prof.; † 17. Jan. 1862.

# Nr. 299.

Allioli Jos. Franz, geb. 10. Aug. 1793 in Sulzbach, studirt in Landshut, macht Reisen nach Wien, Rom und Paris, 1821 Docent in Landshut, 1823 a. o. und 1824 o. Prof., mit nach München, 1835 Domcapitular in Regensburg, seit 1838 Domprobst in Augsburg. Seine hauptsächlichsten Schriften b. Pierer.

# Nr. 300.

Wiedemann Georg Friedr., geb. 14. Juni 1787 in Schicht in der Oberpfalz, studirt in Landshut, 1815 Subregens des Georgianums, 1821 Director desselben und Prof., 1842 Domcapitular in München; † 20. Jan. 1864. Eine Biographie von Jochem, Augsb. 1864. Permaneder, S. 387 f., 396.

### Nr. 301.

Amann Georg, geb. 24. Apr. 1780 in Deggendorf, studirt in Landshut, wo 1805 promovirt, 1813 Prediger bei St. Jodok, 1826 Prof.; † 10. Oct. 1831.

# Nr. 302.

Buchner Aloys, geb. 20. Apr. 1783 in Murnau, 1816 Pfarrer in Rieden, 1818 Prof. in Dillingen, 1824 in Würzburg, 1827 in München, 1838 Domcapitular in Passau; † 29. Aug. 1869. Eine Biographie von M. Jochem, Augsb. 1870.

# Nr. 303.

Stadler Joh. Ev., geb. 24. Dec. 1804 in Parkstetten, 1831 Docent der Theologie, 1833 a. o. und 1837 o. Prof., 1839 als Domcapitular nach Augsburg versetzt, 1858 Domdechant; † 30. Dec. 1868.

Im 3. Bde. des von Stadler bearbeiteten Heiligen-Lexikons (seit 1858) gab L. Hörmann einen Nachruf. Stadler's übrige Schriften: Dise. in Joh. 8, 25 (1831). Lexicon. man. hebr., lat. et chald. (1831). Ueber d. Idee d. Weish. etc. 1832. Arb. d. Dieners Christi. 1834. Ordo div. off. 1837 ff. u. a. m.

## Nr. 304,

Kayser Joh. Gg., geb. 7. Juni 1801 in Burglengenfeld, 1833, a. o. und 1836 ord. Prof., seit 1842 vom Lehramte zurückgetreten in Dachau lebend.

### Nr. 305.

Möhler Joh. Adam, geb. 6. Mai 1796 in Igelsheim a. d. Tauber, 1822 Prof. in Tübingen, 1835 in München; † 12. Apr. 1838, nachdem er kurz vorher als Domdechaut in Würzburg ernannt worden. Wörner, J. A. Möhler, ein Lebensbild etc. Regensb. 1866 (Schriften auch b. Pierer).

#### Nr. 306.

Klee Heinr., geb. 1800 in Münsterneufeld, 1821 Gymnasial-Lehrer in Mainz, 1829 Prof. in Bonn, 1839 in München; † 28. Juli 1840. Manz, Realencycl. VIII, 531.

#### Nr. 307.

Herb Joh. Bapt., geb. 31. Jan. 1806 in Würching, 1841 Prof., 1845 Oberkirchen- u. Schul-Rath, Domcapitular. Schrieb: Die Häresie am Richterstuhle. Ingolst. 1835.

#### Nr. 308.

Windischmann Friedr., geb. 18. Dec. 1811 in Aschaffenburg, 1836 als Docent zugelassen, aber nicht eingetreten, 1838 a. o. Prof., 1839 Domcapitular; † 24. Aug. 1861. Biographie von Sighart (1861) u. von Neve (1863), Schriften s. Alm. d. Akad. 1843, S. 172, u. 1855, S. 157.

#### Nr. 309.

Amberger Jos., geb. 19. März 1816 in Pfahl in der Oberpfalz, 1842 a. o. Prof., 1846 Regens des bischöfl. Seminares in Regensburg, dann Domcapitular. Schrieb: D. Klerus auf d. Diöces.-Synode. 1849. Wallfahrts-Betrachtungen. 1859. Pastoral-Theologie, 3. Aufl. 1866.

#### Nr. 310.

Dresch Georg Leonh. von, geb. 10. März 1786, studirt in Bamberg, Würzburg u. Landshut, 1808 Docent in Heidelberg, 1810 Prof. in Tübingen, 1822 in Landshut, mit nach München; † 1. Nov. 1836. Permaneder, S. 394, 397, 403, 412, 417, 482. Spengel, Almanach, I, 106.

### Nr. 311.

Schmidtlein Ed. Jos. Mart. Dom., geb. 11. Sept. 1798 in

Würzburg, studirt in Würzburg, Göttingen, Berlin, 1822 promovirt in Göttingen, 1823 dort Docent, im gleichen J. a. o. Prof. in Landshut, 1828 o. Prof. in München, 1835 ab nach Erlangen. Permaneder, S. 401, 412, 482.

# Nr. 312.

Maurer Georg Ludw. von, geb. 2. Nov. 1790 in Heidelberg, studirt und promovirt (1811) dort, geht nach Paris, Substitut des Procurators in Mainz, Speier, Landau, Zweibrücken, 1824 Staatsprocurator in Frankenthal, 1826 Prof., 1832 Mitglied der Regentschaft in Griechenland, nach der Rückkehr Staats- u. Reichs-Rath (1847 Minister); † 9. Mai 1872. Augsb. Allg. Zeit. 1872, Beil. Nr. 180, Manz, Realencycl. IX, 349. Schriften s. Almanach d. b. Akad. 1867, S. 318, u. 1871, S. 165.

### Nr. 313.

Puchta Georg Friedr., geb. 31. Aug. 1798 in Kadolzburg, 1820 Docent u. 1823 Prof. in Erlangen, 1829 in München, 1835 in Marburg, 1837 in Leipzig, 1842 in Berlin, wo 1844 geh. Obertribunalrath; † 8. Jan. 1846. Schaden, d. gel. München, S. 87. Manz, Realencycl. X, 820. Schriften auch b. Pierer.

### Nr. 314.

Bernhard Friedr. Ludw. Frhr. von, geb. 22. Juli 1801 in Düsseldorf, studirt in Berlin, Heidelberg, Erlangen, 1826 Docent in München, 1832 a. o. und 1833 ord. Prof. bis 1844; † 25. Jan. 1871. Manz, Realencycl. II, 592. Schriften b. Permaneder, S. 472 f., hiezu: d. Restaur. d. deutsch. Rechtes. D. zwei Schwerter. D. Umlegung d. Reichstages. D. Grundl. d. eur. Friedens. Rom u. Deutschl. D. Räthsel d. österr. Polit.

### Nr. 315.

Häcker, Franz, geb. 24. Nov. 1777 in Würzburg, Landrichter in Rothenburg, 1824 Stadtger.-Director in München, 1826 Honor.-Prof., 1827 Minist.-Rath, 1835 ord. Prof.; † 18. Nov. 1851.

### Nr. 316.

Link Ant. Arn. von, Prof. von 1833 bis 1837; schrieb: Naturrecht. Münch. 1829. Ueb. d. ak. Stud. Würzb. 1841. D. deutsch. Bundesreich. Münch. 1848. D. Reichstrias. ebend. 1849.

# Nr. 317.

Phillips Georg, geb. 6. Jan. 1804 in Königsberg in Pr., studirt in Berlin u. Göttingen, wo promovirt 24. Aug. 1824, 1826 Docent in Berlin, 1827 dort a. o. Prof., 1834 o. Prof. in München, 1849 in Innsbruck, 1851 in Wien. Schriften s. Alm. d. b. Akad. 1843, S. 223; hiezu: Kirchenrecht. 1845—72, 7 Bände. Deutsche R.- u. R.-Gesch. 4. Aufl. 1859. D. Diöces.-Syn. 2. Aufl. 1850. D. Urspr. d. Katzenmusiken. 1849. Lehrb. d. Kirchenr. 2 Bde. 2. Aufl. 1871. Ver-

mischte Schriften 1856-60, 3 Bände. D. Iberische Alphab. u. d. bask. Spr. in Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. 1870 f.

#### Nr. 318.

Moy de Sons Ernst Frhr. von, geb. 10. Aug. 1799 in München, studirt in Landshut, 1828 Docent in München, wo 1830 a. o. Prof., 1833 o. Prof. in Würzburg, 1838 in München, 1847 Appell.-Rath in Neuburg, 1850 Prof. in Innsbruck, wo † 1. Aug. 1867. Schrieb: D. imped. matrim. 1827. D. Eherecht d. Christen. V. d. gemischt. Ehen. Lehrb. d. b. Staatsr. 1840—46. Sendschr. a. Hn. v. Giech. 1845. Phil. d. Rechts. 1857. D. weltl. Herrsch. d. Papstes. 1860. D. Recht ausserh. d. Volksabstimmung. 1867.

### Nr. 319.

Mayr Phil. Jos., geb. 21. Nov. 1798 in Oberhausen in Schwaben, studirt in Dillingen u. Landshut, 1826 Docent, 1832 a. o. Prof. bis 1835. Spengel, Almanach, I, 112. Permaneder, S. 426, ausserdem: Handb. d. gem. u. bayr. Lehenr. Landsh. 1831.

#### Nr. 320.

Stürzer Jos., geb. 1775 in Hemau, studirt in Ingolstadt, wo 1799 Docent, 1804 Hofgerichtsrath in Bamberg, 1808 Oberappellrath in München, als solcher 1826 Honor.-Prof.; † 17. Sept. 1837. Neuer Nekrol XV, 836; Permaneder, S. 217 u. 240.

#### Nr. 321.

Lauk Joh. Jac., geb. 10. Juni 1804 in Thüngersheim, studirt in Würzburg u. Heidelberg, 1827 Docent und 1882 a. o. Prof. in Würzburg, später Oberappellrath in München und 1841—43 Hon.-Prof.; † 15. Febr. 1862. Dollmann, Gesetzgeb. I, 3. D. Gewährleistung bei Vichvoräuss. (1859).

### Nr. 322.

Völker Fried., geb. in Edenkoben, 1826 Docent bis 1828.

# Nr. 323.

Danner (ig. Ludw., geb. 24. Mai 1800 in Kaufbenern, studirt in Würzburg, Heidelberg u. Paris, 1826—31 Docent. Permaneder, 8. 470.

### Nr. 324.

Wolf Carl, geb. 1802 in München, studirt iu Erlangen u. Landshut, 1826--36 Docent. Ausser den b. Permaneder, S. 472 u. 482, angesührten Schristen: Erwerbsrecht. 1828. V. d. Gewerbsprivil. 1829. Bedenken üb. d. künst. Einricht. d. lat. Schulen. 1829. Ueb. d. deutsch. Buchhandel. 1829.

# Nr. 325.

Fouerbach Ed. Aug., geb. 1803, 1827 Docent, 1828 a. o. Prof. in Erlangen, wo † 1843. Schrieb: De univ. fideiuss. 1826. D. lex salica. 1831.

### Nr. 326.

Stahl Friedr. Jul., geb. 16. Jan. 1802 in München von jüdischen Eltern, 1827 Docent, 1829 zur lutherischen Confession übergetreten, 1832 Prof. in Erlangen, 1840 in Berlin; † 10. Aug. 1861. Schriften b. Pierer.

### Nr. 327.

Breitenbach Lor., geb. 1816 in Lohr, 1840 Docent, 1841 Prof. in Würzburg. Schrieb: D. Verbr. d. Raubes. 1839.

### Nr. 328.

Hilden brand Carl, geb. 19. Oct. 1814 in München, 1842 promovirt als Jurist und in Erlangen als Dr. phil., 1844 Docent in München, 1847 Prof. in Würzburg bis 1861. Schrieb: *D. iureiur*. 1841. *De bona fide*. 1843. Ueb. d. Pönitentialbücher. 1851. Gesch. u. Syst. d. Rechts- u. Staats-Phil. 1 (u. einziger) Bd. 1860.

### Nr. 329.

Mayer Max Theod., geb. in München, prom. 1841, 1844 Docent, 1847 Assessor in Ansbach, 1849 Stadtger.-Rath in Kempten, dann Appell.-Rath in Augsburg. Schrieb: D. Lehre v. Verbr. d. Meineides. 1843.

#### Nr. 330.

Plochmann Jul., geb. 14. März 1820 in Erlangen, studirt dort und in München und Heidelberg, prom. 12. Aug. 1843 in Erlangen, 1845 Docent in München, 1850 Rechtsanwalt in Windsheim. Schrieb: Abhdl. üb. d. Begnadig.-Recht u. Einl. in d. bayr. Civilprocess.

### Nr. 331.

Medicus Ludw. Walrad, geb. 8. Aug. 1771 in Mannheim, studirt in Heidelberg, wo 1795 a. o. und 1804 ord. Prof., 1806 in Landshut, mit nach München; † 18. Sept. 1850. Permaneder, S. 275, 299, 310. Spengel, Almanach, I, 114.

#### Nr. 332.

Zierl Lor., geb. 23. Juli 1797 in Furth, studirt in Landshut u. Paris, 1822 Lehrer a. d. landwirthsch. Schule zu Schleissheim, 1826 Prof. in München; † 17. Sept. 1844. Permaneder, S. 482. Schaden, d. gel. M., S. 152. Neuer Nekrol. XXII, 658.

### Nr. 333.

Pauli Friedr. Aug., geb. 6. Mai 1802 in Osthofen, 1833-36 Prof., später Director der obersten Baubehörde.

# Nr. 334.

Zuccarini Jos. Gerhard, geb. 12. Aug. 1797 in München: Studirt in Erlangen, 1819 prom. und nach München zu Schrank, 1824 an d. medic. Schule zu München, 1826 a. o. und 1835 ord. Prof.: † 18. Febr. 1848. Schaden, d. gel. M., S. 153. Martius, Denkrede. 1848. Schriften s. Alm. d. b. Akad. 1843, S. 206 ff.

#### Nr. 335.

Niethammer Ad. Jul. von, geb. 21. Aug. 1798 in Jena, studirt in Landshut, Erlangen und Heidelberg, 1818 Keg.-Secretär in München. 1826 Honor.-Prof. bis 1837, später Reichsrath. Schaden, d. gel. M., S. 84.

#### Nr. 336.

Steinlein Carl, geb. 24. Apr. 1796 in Bamberg, studirt dort und in Würzburg, Erlangen, Göttingen, 1825 Docent bis 1834, 1840 Cassier in Würzburg; † 1851. Spengel, Alm. S. 118. Permaneder, S. 414 f.; hiezu: Handb. d. Volkswirthsch.-Lehre. München. 1830.

#### Nr. 337.

Prand Aloys, geb. 1804 in Waging, studirt in Landshut u. Göttingen, 1826 prom., 1829 Docent bis 1841; † als gräfl. Bassenheim'scher Domänen-Director.

# Nr. 338.

Döllinger Ign., geb. 24. Mai 1770 in Bamberg, studirt in Würzburg u. Pavia, 1794 prom. in Bamberg, 1803 Prof. in Würzburg, 1823 an d. medic. Schule in München, 1826 an d. Universität; † 14. Jan. 1841. Neuer Nekrol., XIX, 70-103. Walther's Denkrede auf ihn. 1841.

# Nr. 339.

Loé Friedr. Carl von, geb. 22. Juli 1786 in Kichstädt, studirt in Landshut, dann in München bei Hartz, 1816 Leibarzt, 1824 an der medic. Schule zu München, 1826 an der Universität, 1828 Director des Krankenhauses; † 30. Juli 1838. Schrieb: Elegie. Ludsh. 1809. D. cogn. et cur. febr. München. 1811. Neuer Nekrol. XVI, 1838, 725.

#### Nr. 340.

Grossi Ernst von, geb. 21. Juli 1782 in Passau, studirt in Wien. 1803 Prof. in Salzburg, 1809 an d. medic. Schule zu München, geht auf Reisen nach Paris, Lissabon u. London, 1826 Prof. in München; † 31. Dec. 1829. Neuer Nekrol. VII, 857. Breslau, Rede z. Gr.'s Angedenken. 1831. Zu den b. Permaneder, S. 436, angeführten Schriften kommen noch Opera medica posthuma. 1831 f.

#### Nr. 341.

Wilhelm Phil., geb. 25. Nov. 1798 in Würzburg, 1820 prom. dann auf Reisen über Berlin nach Kopenhagen, Paris, Wien, 1822 De-

cent in Würzburg, 1824 Prof. an d. medic. Schule z. München, 1826 an der Universität; † 20. Dec. 1840. Eine Schrift b. Permaneder, S. 440, hiezu noch: Klinische Chirurgie. 1830.

#### Nr. 342.

Breslau Heinr, geb. 26. Dec. 1784 in Ansbach, studirt in Halle; Tübingen u. Würzburg, 1801 prom., dann nach München und Augsburg, 1810 in französischen Diensten nach Paris und beim russischen Feldzuge, 1815 Gerichtsarzt in Saargemünd, 1826 a. o. und 1828 o. Prof. in München; † 16. Febr. 1851. N. Nekrol. XXIX, 160.

# Nr. 343.

Oken (Okenfus) Lorenz, geb. 1. Aug. 1779 in Bohlsbach bei Offenburg in Baden, studirt in Göttingen. wo auch Docent, 1807 Prof. in Jena, gibt 1816 in Folge der von ihm herausgegebenen "Isis" die Professur auf, 1827 Docent in München, 1828 o. Prof., 1832 in Zürich; † 11. Aug. 1851. Seine Schriften b. J. E. Erdmann, Gesch. d. neueren Phil. III, 2, 545 ff.

#### Nr. 344.

Walther Phil. Franz, geb. 3. Jan. 1782 in Burweiler in der Rheinpfalz, studirt in Heidelberg u. Wien, prom. 22. Febr. 1803 in Landshut, 1803 Prof. in Bamberg, 1804 reist nach Paris, noch im gleichen Jahre Prof. in Landshut, 1818 in Bonn, 1830 in München, † 29. Dec. 1849. Schriften b. Permaneder u. Alm. d. b. Akad. 1843, S. 203, 1844, S. 39, 1845, S. 58. Ringseis, Denkrede. 1851.

# Nr. 345.

Erdl Michael. geb. 5. Mai 1815, 1840 Docent, 1841 a. o. und 1844 o. Prof.; † 25. Nov. 1848. N. Nekrol. XXVI, 1028. Schriften s. Alm. d. b. Akad. 1844, S. 33, u. 1845, S. 56.

#### Nr. 346.

Stromeyer Gg. Friedr. Ludw., geb. 6. März 1804, 1838 Prof. in Erlangen, 1841 in München, 1842 in Freiburg, 1848 Generalstabsarzt in Kiel, 1852 in Hannover. Schriften b. Pierer.

#### Nr. 347.

Forster Joh., 1840 Prof. an der Baderschule zu Landshut, 1843 in München, 1845 Gerichtsarzt in Freising; † 1857. Schrieb: Lehrb. d. innern Heilkunde. Landsh. 1839.

# Nr. 348.

Schneemann Carl, geb. 1812 in Bamberg, 1841 Docent, 1844 a. o., 1848 o. Prof.; † 7. Apr. 1850. Schrieb: *De medorrh*. 1836. *D. contag. vener. diff.* 1839. Entst. u. Wirken d. Poliklinik. 1844. N. Nekrol. XXVIII, 296.

#### Nr. 349.

Gmeiner Lor., geb. 4. Aug. 1790, 1827 a. o. Prof.; † 14. No. 1839. Schrieb: D. febr. nerv. 1814. N. Nekrol. XVII, 883.

#### Nr. 350.

Berger Joh. Nep., 1807 Bataillonsarzt, 1809 pr. Arzt in Wolf-ratshausen, 1817 Prof. a. d. Hebammenschule, 1827 a. o. Prof. a München; † 11. Apr. 1847. Schrieb: Nachr. üb. die Hebammenschule, 1830. N. Nekrol. XXV, 909.

# Nr. 351.

Wetzler Joh. Ev., geb. 1774 in Michaelsbach, 1804 Medicinal-rath in Ulm. 1808 in Augsburg, 1838-40 Honor.-Prof., dann in Westburg; Seine Schriften bei Pierer.

#### Nr. 352.

Hensler Phil. Ign., geb. 1795 in Rothenbuch in Franken, 1821 prom. in Würzburg, 1826 Docent, 1829 nach Würzburg zurück. Permaneder, S. 427. Spengel, Alman., S. 127.

# Nr. 353.

Waltenberg Jos. Fr. Maria, 1827-29 Docent. Schrieb: De aphtis. München. 1825; s. auch Jahrb. d. grs. Heilk. München. 1827.

#### Nr. 354.

Krämer Carl, Badarzt in Kreuth, liest v. 1828-37 in der Winter-Semestern; † 1. Apr. 1851 als Gerichtsarzt in Tegernsee. Schrieb Mutter u. Kind währ. d. Schwangersch. Würzb. 1823. Die Molken- a. Bade-Anst. Kreuth. 1829 u. 1841.

#### Nr. 355.

Gesterreicher Joh. Heinr. seh. 1815 in Ramberg. 1828 Desent, 1831 Prof. an d. medic. Schule zu Landshut; † 20. Febr. 1848 im Irrenhause zu Ramberg. Seine Schriften bei Pierer.

#### Nr. 356.

Narr Joh, geb. 21. Apr. 1802 in Eichstädt, studirt in Landstet, Wien, Paris, 1828 Decent, 1833 Prof. in Würzburg: † Febr. 1863. Schrieb: De proc. haemorrh, 1828. Grundz allg. Path. n. Ther.

# Nr. 357.

Roth Joh. Jos., 2eh. 7. März 1804 in Augsburg., 1829—41 Pocent; † 1859. Schrich II. anim. invertebr. syst. nerr., 1825.

# Nr. 355.

Kaltenbrunner, Georg. 1829 - 32 Isocent: † 28. Dec. 1833 a. Rom als herz, leuchtenb. Leiburg. Schreb: Profe. exper. c. sect. 2835

inflamm. 1826. De vasis lymph. 1829. Zust. d. Wohlthätigkeitspfl. M. 1830.

#### Nr. 359.

Koch Ludw., geb. 4. März 1806, studirt in Landshut u. Würzrg, prom. 29. Juli 1826, 1829—32 Docent; kgl. Hofmedicus. Schrieb: praest. amput. meth. 1826. Syst. Zusammenstell. d. chir. Kranktsformen. 1837.

# Nr. 360.

Brunner Heinr., 1842 Ein Semester Docent. Schrieb: De morb., ib. lien affic. 1837.

#### Nr. 361.

Schorn Carl Ludw., geb. 9. Juni 1793 in Castell in Franken, idirt in Erlangen, lebt 1816 in München, 1819 in Dresden, dann in ittgart, durchreist Italien und Frankreich, 1826 Prof., 1833 nach eimar; † 17. Febr. 1842. Permaneder, S. 452 f. Besonders s. N. skrol. XX, 186.

# Nr. 362.

Meilinger Andr. Florian, geb. 29. Nov. 1763 in Landshut, 83 Conventual in Benedictbeuern, 1790 Prof. in Freising, 1801 in lzburg, 1803 in Passau, 1806 am Lyceum zu München, 1826 an der iversität; † 30. Nov. 1836. Permaneder, S. 444. Siber, Gedächtnissle. 1837. Schaden, d. gel. München. S. 79.

#### Nr. 363.

Frank Othmar, geb. 8. Mai 1770 in Bamberg, Benedictiner in nz, Prof. in Bamberg, 1812 in München, reist nach Paris u. London, 21 Prof. in Würzburg, 1826 in München; † 16. Sept. 1840. Perneder, S. 453 f. Schaden, a. a. O. S. 31.

#### Nr. 364.

Schelling Friedr. Wilh. Jos., geb. 27. Jan. 1775 in Leonberg, dirt in Tübingen, Leipzig, Jena, an letzterem Orte 1798 Docent u. a. o. of., 1799 o. Prof., 1803 in Würzburg, 1808 in München General-Secretär Akad. d. bild. Künste, 1820 vorübergehend in Erlangen, 1823 wieder München, 1826 Prof. a. d. Univers. bis 1841, 1842 in Berlin; 20. Aug. 1854 in Ragaz. Permaneder, S. 442 f. H. Beckers, Gechtnissrede. 1858. Aus Schelling's Leben. 1870. 3 Bde. Waitz, roline. 1871. Gesammt-Ausg. s. Werke. 1856 ff. 14 Bde.

# Nr. 365.

Späth Joh. Leonh., geb. 11. Nov. 1759 in Augsburg, arbeitet t bei Brander, studirt in Altorf, wo 1788 Prof., 1809 am Münchener ceum, 1826 an d. Universität; † 13. Mai 1842. Schrieb eine Selbstgraphie, 1838, wo seine Schriften aufgezählt. Spengel, Alm., S. 132. 13den, a. a. O. S. 113.

# Nr. 366.

Görres Jac. Jos., geb. 25. Jan. 1776 in Coblenz, 1827 Prof.; † 29. Jan. 1848. Näheres über ihn: Augsb. Allg. Zeit. 1848, Beil. Nr. 34. Deutsche Vierteljahrsschr. 1848, 126 – 167. N. Nekrol. XXVI. 131. Gegenwart, II, 487. Kehrein, Lex. I, 118. Hist.-polit. Blätter, XXXII. 488 ff. (von Lasaulx). Rhein. Antiquarius, Mittelrh. I, 2, 435.

# Nr. 367.

Berks Franz, 1832 — 38 Prof. (1848 kurze Zeit Minister). Schrieb: Ueb. d. Unverletzlichkeit d. Regenten etc. Würzb. 1818.

# Nr. 368.

Massmann Joh. Ferd., geb. 1797, 1827 Docent, 1830 a. .. und 1835 o. Prof., 1846 nach Berlin. Realencyclop. IX, 329. Alm. d. Akad. 1843, S. 156.

# Nr. 369.

Steinheil Carl Aug., geb. 12. Oct. 1801 in Rappoltsweiler, 1835 Prof., 1849 Sectionsrath in Oesterreich, 1852 Ministerialrath in München; † 14. Sept. 1870. Augsb. Allg. Zeit. 1870, Beil. Nr. 356 (von Seidel). Alman. d. Wiener Akad. 1870. Schriften s. Alm. d. b. Akad. 1867, S. 259.

# Nr. 370.

Erhard Andreas, geb. 1790 in Bozen, 1824 Gymn.-Pref. in München, 1832 a. o und 1837 o. Prof. a. d. Univ.; † 27. Nov. 1846. Näheres b. Kehrein, Lex. I, 91, wo auch die Schriften.

# Nr. 371.

Höfler C. Ad. Constantin, geb. 26. März 1811 in Memmingen. studirt in München, prom. 1. Juni 1831, 1838 Docent, 1839 a. o. and 1841 o. Prof., 1847 nach Prag. Ausser den im Alm. d. Akad. 1843. S. 218, u. 1845, S. 59 angeführten Schriften mehrere größere Werke (Lehrb. d. allg. Gesch., Abhdlgn. aus d. alten Gesch., Gesch. d. deutschen Päpste, Geschichtschr. d. hussit. Bewegung, Krit. Wand. durch d. böhm. Gesch., Quellensamml. f. fränk. Gesch., Blicke auf d. russ. Gesch.) und zahlreiche Einzeln-Untersuchungen zur Geschichte Bayerns, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Englands, Böhmens.

#### Nr. 372.

Hocheder Franz Paula, geb. 23. März 1783, Prof. u. Recter am Gymnas. zu München, 1842 an d. Univ.; † 3. Mai 1844. Gab die Episteln des Horatius und den Oedipus Kol. des Sophokles heraus. Näheres b. Steininger, Gymn.-Progr. 1856.

# Nr. 373.

Zeuss Carl, geb. 22. Juli 1806 in Vogtendorf, 1834 Prof. is Speier, 1847 o. Prof., im gleichen J. ab nach Bamberg; † 10. Nov.

1856. S. G. W. Glück, Z. Erinnerung an Zeuss. 1857 u. Ber. d. hist. Vereins z. Bamberg. 1858.

# Nr. 374.

Fallmerayer Jac. Phil., geb. in Tschötsch b. Brixen 10. Dec. 1791, Prof. in Augsburg, 1826 am Lyceum zu Landshut, 1831 und 1835 bereist er den Orient, 1848 o. Prof., 1849 quiescirt; † 26. Apr. 1861. Näheres s. Realencycl. V, 582, u. bes. Fr. Seitz, Rectoratsrede 26. Juni 1861.

# Nr. 375.

Wagler Joh. Georg, geb. 28. März 1800, studirt in Erlangen, 1819 Assistent a. d. zoolog. Sammlung, reist 1825 nach Paris, London, Leyden, 1826 a. o. Prof.; † 1832. S. Gistl, Faunus, II, Gallerie 1, 1835.

#### Nr. 376.

Sondtner Joh. Jac., geb. im Aug. 1784 in München, studirt in Landshut u. Heidelberg, 1819 Prof. am Münchener Lyceum, 1820—33 Redacteur d. Münch. polit. Zeitung., 1826 a. o. Prof.; † 11. Juni 1833. Permaneder, S. 460. N. Nekrol. XI, 939.

#### Nr. 377.

Desberger Eduard, geb. 6. Jan. 1786 in München, 1827 Hon.-, 1830 a. o. Prof.; † 19. Mai 1843. Ausführliches s. N. Nekrol. XXI, 474.

#### Nr. 378.

Baader Jos. von, geb. 1762 in München, studirt in Ingolstadt, 1798 Director d. Bergbaues, 1808 geh. Rath b. d. Direction des Bergb. u. d. Salinen, 1826—28 Honor.-Prof.; † 20. Nov. 1835. Permaneder, S. 460 f. Th. Siber, Gedächtnissrede. 1836.

#### Nr. 379.

Baader Franz von, geb. 27. März 1765 in München, studirt in Ingolstadt und in Freiberg bei Werner. reist nach England u. Schottland, 1798—1820 Oberbergrath, 1826 Prof.; † 23. Mai 1841. Franz Hofmann, Fr. v. Baader. 1856. Gesammtausgabe s. Werke in 16 Bänden. 1850 ff.

#### Nr. 380.

Freyberg Max Prokop Frhr. von, geb. 3. Jan. 1789 in Freising, studirt in Wien und Landshut, reist nach Italien u. Frankreich. 1825 Director des Reichs-Archives, 1826—29 Hon.-Prof. Näheres: Gel, Anzeigen, 1851, 470; bes. b. Höfler in d. hist.-polit. Blättern, XXIX, 129—162.

#### Nr. 381.

Koch-Sternfeld Jos. Ernst Ritter von, geb. 1778 in Mittersill, studirt in Salzburg u. Göttingen, 1815 Legationsrath, 1826-29

Honor.-Prof.; † 29. Juni 1866. Schriften s. Alm. d. Akad. 1843, S. 219, u. 1845, S. 60. Sitz.-Ber. d. Akad. 1867, I. Unsere Zeit. 1866, 547.

# Nr. 382.

Klebe Albert, geb. 16. Sept. 1779 in Bernburg, studirt in Halle. Prof. in Würzburg, 1807—20 Redacteur d. bayer. Nationalseitung und 1820—31 der Flora, 1826—36 Hon.-Prof.; † 1. Jan. 1843. N. Nekrol. XX, 947. Schaden, d. gel. München, S. 48.

#### Nr. 383.

Kiefhaber Carl Sigm., geb. 24. Apr. 1767 in Nürnberg, studirt in Altorf, Würzburg, Mainz, Giessen, 1812 Adjunct am Archiv, 1826—36 Hon.-Prof.; † 6. März 1837. N. Nekrol. XV, 332. Schaden, a. a. O. S. 159.

#### Nr. 384.

Delling Joh. Nep. von, geb. 12. Jan. 1764 in München, als Illuminat verfolgt flüchtig in Ungarn, 1799 zurück, wird Oberappellrath, 1827—36 Hon.-Prof.; † 12. Apr. 1838. N. Nekrol. XVI, 377. Schaden, S. 12.

#### Nr. 385.

Hungerkhausen Heinr. von, Haus-Archivar, 1830-33 Honer.-Prof. Schrieb: Epaminondas u. Gustav Adolph. München 1813.

#### Nr. 386.

Huschberg Joh. Ferd., geb. 1792 in Düsseldorf, 1830—34 Honor.-Prof.; † 1852 als Archivar in Würzburg. S. Augsb. Postzeitung, 1853, 19. Apr. Beil. Schaden a. a. O. S. 48.

#### Nr. 387.

Vogel Matth. Aloys, geb. 10. Sept. 1807 in Igling, studirt in Rom, 1837—40 Honor.-Prof. f. italienische Sprache u. Litt. (nach d. Schematismus v. 1872 sein Aufenthalt unbekannt.)

#### Nr. 388.

Kittel Martin Balduin, geb. 8. Jan. 1798 in Aschasenberg. studirt in Würzburg, prom. 1822, reist nach Paris, 1826—30 Docest. 1832 am Lyceum zu Aschaffenburg. Permaneder, S. 470 f.

# Nr. 389.

Dempp Wilh., 1827 Docent; † 1848. Verfasser zahlreicher technischer Werke.

#### Nr. 390.

Stöpel Franz, geb. 14. Nov. 1794 in Oberheldrungen, 1828—30 Docent; † 19. Dec. 1836. Näheres b. Felis. Biographic des Musiciens. VIII, 142, wo auch s. Schriften.

. . .

# Nr. 391.

Arnold Jos., 1828-30 Docent der Geometrie (Näheres nicht auffindbar).

# Nr. 392:

Hermes Carl Heinr., geb. 12. Febr. 1800 in Kalisch, 1828—30 Docent, dann Redacteur des Auslandes und mehrerer anderer Zeitungen (1848 der preuss. Staatszeitung); † in Stettin 19. Oct. 1856. Ausser den b. Pierer (VIII, 280) angeführten Schriften noch: Ueb. Shakespeare's Hamlet. 1827. Ueb. d. Gedichte d. Königs v. Bayern. 1829.

#### Nr. 393.

Hoffmann Carl Friedr., geb. 15. Juli 1796 in Stuttgart, 1829—30 Docent (über den Inhalt seiner statistischen Vorlesungen eine Beschwerde der Schweizer Studenten, s. Arch. d. Univ. E, II, Nr. 139); † 30. Aug., 1841. N. Nekrol. XIX, 823, wo auch s. Schriften.

#### Nr. 394.

Lackerbauer Peter, 1830 Docent, 1833—34 Prof. d. Math. in Münnerstadt, wo er (1834) das Gymn.-Progr. (über Gleichungen) schreibt.

#### Nr. 395.

Franz Joh., geb. 1804 in Nürnberg, studirt in München, 1830 Docent, geht 1833 mit Armansperg nach Griechenland, lebt 1834—38 in Rom, 1840 a. o. und 1846 ord. Prof. in Berlin; † 1. Dec. 1851. Näheres s. Akad. Monatsschrift, 1852, 35, wo auch s. Schriften.

#### Nr. 396.

Perty Jos. Ant. Max, geb. 17. Sept. 1804 in Ohrnbau, studirt in München u. Landshut, prom. in Landshut Aug. 1826 (als Med.) und in Erlangen (als Phil.), 1831 Docent, 1833 o. Prof. in Bern. Schrieb: Delectus anim. articul. Brasiliae. 1830 ff. Allg. Naturgesch. 1837, 4 Bde. Z. Kenntn. kleinster Lebensformen. 1852. Vorsch. d. Naturw. 1853. Zoologie 1855. Grundz. d. Ethnogr. 1859. D. myst. Ersch. d. menschl. Natur. 2. Aufl. 1872. D. Seelenleben d. Thiere. 1865. Blicke i. d. verborg. Leben d. Menscheng. 1869. Die Natur i. Lichte phil. Ansch. 1869. Hiezu zahlreiche Abhandlungen u. Aufsätze in vielen Zeitschriften.

#### Nr. 397.

Merz Ludw., geb. 31. März 1817 in Benedictbeuern, studirt in München, 1842—47 Docent; † 16. März 1858. Schrieb: Ueb. Analogie v. Licht u. Wärme. 1842. Theoria probabilitatis etc. 1842. D. neueren Verbess. a. Mikroskope. 1843. Optik f. Augenärzte. 1845. Allg. Erdkunde. 1846.

# Jene Lehrer, welche erst in den letzten 20 Jahren aus unserer Mitte schieden:

(nach der officiellen Reihenfolge der Facultäten).

# Nr. 398.

Reithmayr Franz Xav., geb. 1807 in Illkofen, studirt in München, Prof. am Gymnasium, 1837 a. o. und 1842 ord. Prof.; † 26. Jan. 1872. S. Manz, Realencyclop. X, 980, wo auch seine Schriften.

#### Nr. 399.

Dirnberger Franz, geb. 10. Juni 1806 in Bamberg, 1842 ord. Prof., 1855 ab nach Eichstädt, wo Domdechant. Veröffentlichte eine Uebersetzung von De Poute's Betrachtungen u. einige Predigten.

#### Nr. 400.

Stadlbauer Max v., geb. 13. Juli 1808 in Kirchenthumbach in d. Oberpfalz, 1842 o. Prof.; † 5. Sept. 1866. Augsb. Allg Zeit. 1866, Beil. Nr. 271. Schematismus f. München-Freising, 1867, 325.

# Nr. 401.

Fuchs Bernhard, geb. 23. Jan. 1814 in Elchingen, 1840 Studienlehrer in Kaufbeuern, 1844 Domprediger in München, 1845 o. Prof.; † 6. Mai 1852. Schrieb: D. Bedeut. d. h. Messopfers. 1843. Instit. theol. christ. mor. 1848. Syst. d. christl. Sittenl. 1853. N. Nekrol. XXX, 321.

#### Nr. 402.

Permaneder Michael, geb. 12. Aug. 1794 in Traunstein, Prof. am Gymnasium zu München, 1834 am Lyceum zu Freisiug, 1847 o. Prof.; † 10. Oct. 1862 in Regensburg. Bayer. Zeitung, 1862, Morgenbl. Nr. 283. Stadlbauer, Rect.-Rede am 27. Juni 1863.

# Nr. 403.

Rietter Anton, geb. 13. Juni 1808 in Stadtamhof, 1853 a. Prof.; † Nov. 1866. Schematismus v. München-Freising, 1867, 329.

#### Nr. 404.

Thumann Carl, geb. 13. Sept. 1820 in Bamberg, 1856 o. Prof., 1863 ab nach Bamberg, wo Generalvicar. Schrieb: D. Bestandth. d. Menschen u. ihr. Verh. n. d. Lehre d. kath. Kirche. 1846.

# Nr. 405.

Ochs Johann, geb. 3. Mai 1821 in Bamberg, 1850 Docent, 1853 Prof. am Lyceum zu Regensburg, dann am Gymnasium in Zweibrücken;

A 1994

† 10. Aug. 1869 als Domcapitular in Bamberg. Schrieb: *De Nestorii doctr.* 1849. Otto IV, Friedr. II u. d. Rheinpfalz. 1858. Ged. über Entw. u. Darst. d. Gesch. 1862.

#### Nr. 406.

Hergenröther Jos., geb. 15. Sept. 1824 in Würzburg, studirt dort und in Rom, prom. in München 18. Juli 1850, 1851 Docent, 1852 a. o. Prof. in Würzburg, 1855 o. Prof. Schrieb: D. Lehre d. Greg. v. Naz. 1850. De cath. eccl. prim. 1851. Photii de sp. s. myst. 1857. D. Kirchenstaat etc. 1860. Mehreres in Migne, Coll. Patr. gr. Bd. 101, 139, 141, 160 u. 161. Kirche u. nicht Partei. 1865. Photius Patr. v. Constantinopel. 1867 ff., 3 Bände. D. Kirchenst. u. s. Gegner. 1862. Entalma graec. patr. 1865. Anti-Janus. 1870 und ein paar Schriften ähnlichen Inhaltes. D. Marienverehrung etc. 1870. Kath. Kirche u. christl. Staat. 1872. Zahlreiche Aufsätze i. Arch. f. kath. Kirchenrecht u. vielen anderen Zeitschriften.

#### Nr. 407.

Pichler Aloys, geb. 7. Nov. 1833 in Tüssling, 1863—68 Docent, jetzt in Sibirien, s. J. Marguse, Dr. Pichler u. d. Bücherdiebstahl an d. kais. Bibl. in Petersburg. 1871. Schrieb: Ueber Polybius. 1860. D. orient. Kirchenfrage. 1862. Gesch. d. Protest in d. gr. Kirche. 1862. Gesch. d. kirchl. Trennung zw. Orient u. Occident. 1864 u. 68, 2 Bände. Die Theologie des Leibnitz. 1869.

# Nr. 408.

Wirthmüller Joh. Bpt., geb. 20. Juni 1834 in Haarpaint in Niederbayern, studirt in München, wo prom. 31. Juli 1859, 1864 Docent, 1867 a. o. Prof. in Würzburg, 1871 o. Prof. Schrieb: Die Nazoräer. 1864. D. Lehre d. h. Hilarius etc. 1864 (unter d. Presse ist Encyclop. d. Theologie).

#### Nr. 409.

Zenger Franz Xaver, geb. 28. Nov. 1798 in Füssen, studirt in Augsburg, Landshut u. Göttingen. 1826 Docent, 1832 o. Prof.; † 30. Juni 1871. Schrieb: Ueb. d. Vadimonium. 1826. Grundr. d. Pandekten. 1833. Näheres s. Augsb. Allg. Zeit. 1871, Beil. Nr. 189.

# Nr. 410.

Dollmann Carl Friedr., geb. 20. Oct. 1811 in Ansbach, 1835 Docent, 1839 a. o. und 1844 o. Prof; † 9. Jan. 1867. Augsb. Allg. Zeit. 1867, Beil. Nr. 15. Zur Erinnerung an D. Erl. 1867. Unsere Zeit, 1867.

#### Nr. 411.

Arndts Carl Ludw. Ritter v. Arnsberg, geb. 19. Aug. 1803 in Arnsberg, studirt in Bonn, Heidelberg u. Berlin, wo prom. 28. Oct. 1825, 1826 Docent in Bonn, 1837 dort a. o. Prof., 1838 zum ord.

Prof. in Breslau ernannt, aber alsbald nach München gerusen, 1855 nach Wien. Schrieb: Diss. ad L. 25 Dig. d. literat. leg. 1825. Julii Pauli recept. sent. 1833. Beitr. z. versch. Lehren d. Civilr. u. Civilpr. 1837. Jurist. Encycl. u. Method. 1843, 7. Aufl. 1871. Lehrb. d. Pandekten, 7. Aufl. 1872. Leonh. Pappus epit. rer. germ. 1856 ff. Rede z. Andenken an Savigny. 1860. Rede an d. Studirenden. 1855. Rede im Herrenhause. Wien. 1868. D. Lehre v. d. Vermächtnissen. 1868 ff. Zahlreiche Aufsätze in Weiske's Rechtslex., Bluntschli's Staatsw., in der Krit. Ueberschau u. in der Krit. Vierteljahrsschr. und in vielen Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 412.

Kunstmann Friedr., geb. 1811 in Nürnberg, 1847 a. o. und 1848 o. Prof.; † 15. Aug. 1867. Näheres im Schematismus v. München-Freising, 1868, 284, wo auch seine Schriften. Alm. d. Akad. 1855, S. 223, u. 1867, S. 305.

#### Nr. 413.

Bluntschli Joh. Casp., geb. 7. März 1808 in Zürich, studirt dort und in Berlin u. Bonn, wo prom. 29. Aug. 1829, 1830 Docent in Zürich, 1833 a. o. und 1836 o. Prof., 1848 in München, 1861 in Heidelberg. Schrieb: Entw. d. Erbfolge etc. 1829. D. Volk u. d. Souverain. 1831. Staats- u. Rechtsgesch. v. Zürich, 2. Aufl. 1856. Vormundschaftsgesetz 1862. in Zürich. 1841. D. neuen Rechtsschulen. 2. Aufl. Studien üb. Staat u. Kirche. 1844. Gesch. d. schweizer. Bundesrechts. Allg. Staatsr. 4. Aufl. 1868. Deutsches Privatr. 1864. Deutsches Staatswörterb. 1857-70, 11 Bände. Privatr. Gesetzbuch f. d. Kanton Zürich. 1853 ff. Gesch. d. allg. Staatsr. u. d. Pol. 2. Aufl. 1867. Altasiatische Gottesideen. 1866. Char. d. polit. Parteieu. 1869. D. moderne Völkerrecht etc. 1868. Zahlreiche Aufsätze in Zeitschriften.

#### Nr. 414.

Walther Friedr., geb. 5. Aug. 1822 in Bonn (Sohn des obigen Nr. 344), studirt in München, prom. 8. Jan. 1848, 1849 Docent, 1854 a. o. und 1860 o. Prof., 1871 in Ruhestand. Schrieb: Ueb. d. Funddiebstahl. 1848. Beitr. z. Lehre v. hochverräth. Complott. 1849. Die Rechtsmittel im Strafverfahren. 1853 u. 55. Lehrb. d. bayer. Strafprocessrechts. 1859. Zahlreiche Abhandlungen in verschiedenen Fach-Zeitschriften u. in Bluntschli's Staatswörterb.

# Nr. 415.

Windscheid Bernhard Jos. Hubert, geb. 26. Juni 1817 in Düsseldorf, studirt in Bonn u. Berlin, prom. 22. Dec. 1838 in Bonn, 1840 dort Docent, 1847 a. o. Prof., im gleichen J. o. Prof. in Basel, 1852 in Greifswald, 1857 in München, 1871 im Heidelberg. Schrieb: De val. mulier. intercess. 1838. Z. Lehre d. Code Napoleon v. d. Ungült. d. Rechtsgesch. 1847. D. Lehre d. röm. Rechts v. d. Voraussetzung.



1850. Die Actio d. röm. Civilrechts etc. 1856. Lehrb. d. Pandektenrechts. 3. Aufl. 1870 f, 3 Bände.

#### Nr. 416.

Buchinger Joh. Nep., geb. 8. Mai 1781 in Altötting, studirt in Landshut, prom. 1805, 1812 Adjunct am Reichsarchiv, 1826-67 Hon.-Prof.; † 26. Febr. 1870. Nekrolog in d. Sitz.-Ber. d. Akad. 1870. Schriften s. Alm. d. Akad. 1855, S. 217, u. 1867, S. 295.

#### Nr. 417.

Held Philipp, geb. 7. März 1821 in Würzburg, 1848—53 Docent, Bez.-Ger.-Assessor in Würzburg, Bez.-G.-Rath in München; † 12. Aug. 1863. Schrieb: D. Lehre v. Ususfructus. 1848. D. Recht z. Aufst. eines Coadjutors. 1848. Jahresber. d. hist. Ver. v. Oberbayern. 1863, Nr. 26.

# Nr. 418.

Gemeiner Georg Aug., geb. in Schönau, 1849—58 Docent. Schrieb; D. font. iur. germ. 1847.

#### Nr. 419.

Rockinger Ludw., geb. 29. Dec. 1824 in Würzburg, studirt in München, prom. 21. März 1855, 1856—65 Docent, Assessor a. Reichs-Archiv. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 824, u. 1871, S. 169; hiezu Sitz.-Ber. d. Akad. 1871 u. Abhdlgn. d. hist. Classe, Bd. XI f., Oberb. Arch. XXXI; Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrh. XXIV, 224 ff.

#### Nr. 420.

Dahn Felix, geb. 9. Febr. 1834 in Hamburg, studirt in München u. Berlin, prom. in München 19. Juli 1855, 1857 Docent, 1868 a. o. Prof. in Würzburg, 1865 o. Prof., 1872 nach Königsberg. Schrieb: Ueb. d. Klagverjährung 1855. Stud. z. Gesch. d. germ. Gottesurtheile 1857. Die Könige der Germanen. 1861—71, 5 Bände. Prokopius v. Cäsarea. 1865. In d. 3. Aufl. von Bluntschli's Privatr. (1864) d. Handels- u. Wechsel-Recht.

# Nr. 421.

Samhaber Franz, geb. 12. Mai 1828 in Aschaffenburg, studirt in München u. Heidelberg, 1861 Docent, 1863 a. o. und 1864 o. Prof. in Würzburg; † 10. Dec. 1871. Schrieb: Ueb. Staatsverbrechen gegen ausw. Staaten. 1858. Z. Lehre v. d. Correalobligation. 1861. Augsb. Allg. Zeit. 1871, Beil. Nr. 346.

# Nr. 422.

Oberndorfer Joh. Adam, geb. 17. Juli 1792 in Pressath, studirt in Landshut, prom. 1818, dann besucht er Göttingen, 1819 Docent, 1821 a. o. und 1822 o. Prof., 1824 Rentbeamter in Neustadt a. D.,

1826 wieder Prof. bis 1857; † 11. Febr. 1871. Näheres in Chronik d. L. M. Univ. 1871, S. 8.

# Nr. 423.

Hermann Friedr. Wilh. Bened. von, geb. 5. Dec. 1795 in Dinkelsbühl, Lehrer a. d. Gewerbschule in Erlangen u. Nürnberg, 1828 a. o. und 1833 o. Prof.; † 23. Nov. 1868. Näheres s. Chronik. d. Univ. 1869, S. 5. Schriften s. Alm. d. Akad. 1855, S. 164, u. 1867, S. 187.

# Nr. 424.

Papius Caspar, 1833 a. o. Prof., 1841—59 ord. Prof.; † 6. März 1862. Schrieb: Bild. d. Forstmannes. 1822. Forstpolizei. 1824. Wald-Werth-Berechnung. 1827. Ordn. d. Holzwirthsch. 1829. D. Holznoth. 1840. Grundst. a. d. Holzwirthsch. 1842. D. Lehre v. Torf. 1845, Staatswirthsch. Bildung. 1853.

#### Nr. 425.

Kaiser Caj. Georg v., geb. 5. Jan. 1803 in Kelheim, 1823 Assistent bei Fuchs, 1827 Prof. am Lyceum zu Landshut, 1834 an der polyt. Schule zu München, 1849 Honor.- und 1851 o. Prof.; † 28. Aug. 1871. Näheres b. Aug. Vogel, Lebensbeschr. K.'s. 1872.

#### Nr. 426.

Knapp Friedr., 1854—1863 ord. Prof. Schrieb: Lehrb. d. chem. Technologie, 3. Aufl. Natur u. Wesen d. Gerberei. 1858. D. Entstehung d. Cyanursäure etc. 1831.

#### Nr. 427.

Eilles Casp. Leonh., geb. 27. Oct. 1805 in Amberg, studirt in München, 1827 Prof. an d. polyt. Schule, 1828 am Gymn. zu Amberg, 1829 an Lyceum zu Dillingen, 1836 am Gymn. zu München, daneben 1838 bis 1869 Docent an d. Univ. Schrieb zwei Gymn.-Programme.

#### Nr. 428.

Haushofer Max, geb. 23. Apr. 1840 in München, wo studirt, prom. 27. Juli 1864, 1867 Docent, 1868 a. o. Prof. am Polytechnicum. Schrieb: D. landwirthsch. Credit. 1865. D. Zukunft d. Arbeit. 1866. Lehrb. d. Statistik. 1872.

#### Nr. 429.

Inama-Sternegg Carl Theod. von, geb. 20. Jan. 1843 in Augsburg, stud. in München, prom. 24. März 1865, 1867 Docent, 1868 a. o. Prof. in Innsbruck, 1871 dort o. Prof. Schrieb: D. volkswirthsch. Folgen d. 30 jähr. Krieges (Raumer, hist. Taschb.). 1864. Die Tendenz d. Grossstaatenbildung. 1869. Verwaltungsl. i. Umr. 1870. Untersuch. üb. d. Hofsystem i. Mittelalt. 1872. Grössere Abhdlgn. in Zeitschr. f. ges. Staatswssscht. 1865, 1869 ff. u. deutsche Vierteljahrsschr. 1867.

# Nr. 430.

Buchner Joh. Andr., geb. 6. Apr. 1783 in München, studirt in München u Erfurt, 1809 an d. Centr.-Apotheke in München, 1818 Prof.; † 6. Juni 1852. S. Akad. Monatsschr. 1852, S. 420. Schriften s. Alm. d. Akad. 1843, S. 174, 1844, S. 52, 1845, S. 56.

#### Nr. 431.

Weissbrod Joh. Bpt., geb. 14. Nov. 1778 in Burghausen, studirt in Ingolstadt, Jena und Wien, 1801 prom. in Landshut, pr. Arzt in Mühldorf, 1824 Prof. an d. med. Schule in München, 1826 an d. Univ. bis 1858; † 14. Jan. 1865. Bayer. Zeit. 1865, Nr. 69. Schrieb: Observ. path. reprod. ossium. 1831. Ueb. d. Cholera. 1852. Theor. u. Pr. d. Geburtsh. 1852. Ueb. d. orient. Pest. 1853. Leitf. d. geburtsh. Klinik. 1855.

# Nr. 432.

Reubel Jos., geb. 27. Febr. 1779 in Nordhausen, studirt in München, Königsberg, Bamberg, wo 1801 Docent, 1811 Gerichtsarzt in d. Au b. München, Wallerstein'scher Leibarzt, 1826 Docent in München, 1832 o. Prof.; † 9. Nov. 1852. Spengel, Almanach, S. 131, wo auch die Schriften.

# Nr. 433.

Schneider Eugen, geb. 26. Jan. 1795 in Tirschenreut, studirt in München u. Würzburg, wo prom. 7. Oct. 1820, 1821 Assistent am Münchener Krankenhause. 1823 Prosector an d. med. Schule in München, 1826 desgleichen an d. Univ., 1827 a. o. und 1832 o. Prof., 1853 in Ruhestand. Schrieb: *D. inflamm. uteri.* 1820. D. Ende d. Nervenhaut im menschl. Auge. Beitr. z. path. Anat. Die Missbild. eines menschl. Fötus etc. Gratul.-Schr. an Döllinger (1834). Mehrere Abhdlgn. in Isis u. in Jahrb. d. ärztl. Ver.

#### Nr. 434.

Förg Anton, geb. 25. März 1809 in Söflingen in Württemberg, 1844 a. o. und 1849 o. Prof., 1854 in Ruhestand; † 20. Dec. 1861. Näheres s. Fr. Seitz, Rectoratsrede 26. Juni 1861, wo auch die Schriften.

#### Nr. 435.

Harless Emil, geb. 22. Oct. 1820 in Nürnberg, prom. 1846 in Erlangen, 1848 Docent in München, 1849 a. o. und 1857 o. Prof.; † 16. Febr. 1862. Schrieb: Ueb. d. Wirk. d. Schwefeläthers. 1847. Vorles. a. d. Geb. d. Physiol. u. Psychol. 1851, und Mehreres in d. Sitz. Ber. u. Abhdlg. d. Akad.

#### Nr. 436.

Pfeufer Carl, geb. 22. Dec. 1806 in Bamberg, studirt in Erlangen, 1836 Landgerichtsarzt in d. Au b. München, 1840 Prof. in

Zürich, 1844 in Heidelberg, 1852 in München; † 18. Sept. 1869. Näheres s. Kerschensteiner, Leben Pf.'s. Augsb. 1871.

#### Nr. 437.

Solbrig Carl Aug. v., geb. 17. Sept. 1809 in Fürth, studirt in Erlangen u. München, 1849 Hon.-Prof. in Erlangen, 1859 in München, 1864 o. Prof; † 31. Mai 1872. Schrieb: D. med. doctr. fund. Psychiatr. Briefe. 1858. Klin. Beob. u. neurosk. Erf. 1867. Verbrechen u. Wahnsinn. 1867. D. Geisteskrankh. i. Zusammenh. m. d. jew. Culturbewegung. 1870. D. Bez. d. Muskeltonus z. psych. Erkr. 1872. Mehrere Artikel in psychiatr. Fachzeitschriften.

#### Nr. 438.

Martin Anselm, geb. 7. Mai 1807, 1848-59 a. o. Prof., Verfasser zahlreicher med. Abhandlungen.

# Nr. 439.

Thiersch Carl, geb. 1822 in München (Sohn Friedrich's s. Nr. 456), studirt in München, Berlin, Wien, Paris, prom. 1845 in München, 1848 Docent, 1853 a. o. Prof., 1854 o. Prof. in Erlangen. 1867 in Leipzig. Schrieb: Ueb. d. Epithelkrebs. 1865, u. mehrere Abhandlungen in Fachzeitschriften.

#### Nr. 440.

Buchner Ernst, geb. 8. Nov. 1812 in München, 1844 Docent, 1849 Hon.-, 1869 a. o. Prof.; † 2. Jan. 1872. Schrieb: *D. febr. puerp.* 1836. D. Strafgesetzb. u. d. Polizeistrafges. f. Bayern. 1862. Lehrb. d. ger. Med. 2. Aufl. 1872. Redigirt d. Blätter f. ger. Med.

#### Nr. 441.

Braun Jacob, geb. 21. Oct. 1792 in Schwarzenfeld, städtischer Spitalarzt in München u. 1828 Hon.-Prof.; † 1866. Schrieb: D. perfor. cranii foctu vivo. 1815.

#### Nr. 442.

Horner Franz, geb. 3. Sept. 1798, 1834 Hon.-Prof., (mehrere Jahre Director d. Krankenhauses); † 4. Dec. 1865. Schrieb. De Cyanosi. 1823. D. Kaltwasserheilkuren des Priessnitz. 1840.

#### Nr. 443.

Schnizlein Eduard, geb. 17. Febr. 1810, 1849 Hon.-Prof.; † 21. Mai 1864. Schrieb: D. rat. med. 1835. D. Scharlachfieber. 1851. Ueb. Cholera. 1854.

#### Nr. 444.

Wibmer Carl, geb. 27. Oct. 1803 in München, studirt in Landshut u. München, prom. 1826, 1829 Docent, 1832 als Leibarzt nach Griechenland, 1840 zurück, 1842 bis 54 wieder Docent, Medicinalrath.

Schrieb: Tract. de plumbo. 1829. Ueb. d. Wirk. d. Arzneimittel u. Gifte i. ges. thier. Körper. 1831 – 42, 5 Bände. Med. Topo- u. Ethnogr. d. Stadt München. 1861 ff.

# Nr. 445.

Fischer Heinr. v., geb. 25. Febr. 1814 in Landsberg, studirt in München, prom. 2. Mai 1834, 1844 – 69 Docent, Hofrath. Schrieb mehrere Aufsätze im Intelligenzbl. des ärztl. Vereines.

# Nr. 446.

Horn Herm., geb. 22. Mai 1815 in Würzburg, 1845—59 Docent. Schrieb: Ueb. d. nerv. symp. 1839. Quomodo physiol. regat pathol. 1840. Gangl. (ap. 1840. D. Leben d. Blutes. 1842. Ueb. d. Schleimfieber. 1844. Forsch. üb. d. Wirk. d. Electricität. 1856 ff. Krankh.-Erz. durch magn. Einfl. 1863.

#### Nr. 447.

Quitzmann Ernst Anton, geb. 13. Nov. 1809 in Freising, 1848—59 Docent (mit Unterbrechung), Regimentsarzt. Schrieb: Volkslieder z. d. Fresken i. Hofgarten. 1835. V. d. medic. System. 1837. D. Entw.-Gesch. d. Erde. 1838. Quaed. c. morbi hist. 1838. Gesch. Entw. d. Parasitentheorie. 1842. D. Körper d. Menschen. 1844. Abstammung der Baiwaren. 1857. Heidn. Rel. d. Baiwaren. 1860. Aelt. Rechtsverf. d. Baiwaren. 1866. Ueb. Sanitätscompagnien. 1864.

# Nr. 448.

Heyfelder Oscar, geb. 1. Apr. 1828 in Untorm in Rheinpreussen, 1856—69 Docent, jetzt in Petersburg. Schrieb: Ueb. falsche Wege. 1854. D. Kindheit d. Menschen. 1858.

#### Nr. 449.

Vogel Alfred, geb. 31. März 1829 in München (Sohn Heinrich's, s. Nr. 457), studirt in München, Perlin u. Würzburg, prom. 1852 in München, 1855 Docent und 1865 a. o. Prof., 1866 o. Prof. in Dorpat. Schrieb: D. Typhus im Münchener Krankenhause. 1855. Eine neue Milchprobe. 1862. Lehrb. d. Kinderkrankheiten. 5. Aufl. 1872; zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften.

# Nr. 450.

Breslau Bernhard, geb. 9. Mai 1829 in München (Sohn des obigen, Nr. 342), studirt in München und Würzburg, 1857 Docent, 1860 Prof. in Zürich; † 1866. Schrieb: *D. totius uteri exstirp.* 1852. Diagnost. d. Tumoren des Uterus. 1856.

#### Nr. 451.

Franque Arnold v., geb. 6. Nov. 1831 in Wiesbaden, prom. 1855, 1861 Docent; † 27. März 1868. Schrieb: Statist. Zusammenst. üb. d. Vork. d. Pneumonie. 1855. Histerische Krämpfe. 1861.

# Nr. 452.

Poppel Joh., geb. 24. Juli 1838 in Nürnberg, 1865—71 Docent. Schrieb: Ber. üb. d. geburtshilfl. Klinik. 1864. Ueb. d. Scheintod Neugeborner. 1865.

# Nr. 453.

Reinhard Carl, geb. 13. Nov. 1838 in Tegernsee, 1869 Docent der Medicin, 1871 in den Benedictinerorden getreten. Schrieb: Abg. v. Kohlensäure durch Perspiratio. 1867.

#### Nr. 454.

Rauber Aug., geb. 24. März 1841 in Obermoschel, prom. 25. Oct. 1865, 1869 Docent, 1872 ab als Prosector nach Basel. Schrieb: Vater'sche Körper der Bänder. 1865. Vork. d. Vater'schen Körper. 1867. Nerven d. Knochenhaut. 1868. Knochen-Nerven d. Oberarmes. 1870. D. sympath. Grenzstrang. 1872.

#### Nr. 455.

Fuchs Joh. Nep., geb. 15. Mai 1774 in Mattenzell in d. Oberpfalz, studirt in Ingolstadt, Freiburg, Berlin und Paris, 1805 Prof. in Landshut, 1823 Conservator der mineralog. Sammlung in München, 1826 Prof.; † 5. März 1856. Näheres s. b. Caj. Kaiser, Nekrolog. 1856, u. Fr. v. Kobell, Gedächtnissrede. 1856. Schriften s. Alm. d. Akad. 1855. S. 160.

#### Nr. 456.

Thiersch Friedr. Wilh., geb. 17. Juni 1784 in Kirchscheidungen b. Freiburg a. d. Unstrut, studirt an der Schulpforte, in Leipzig, Göttingen; 1807 in Göttingen Docent und Gymn.-Lehrer, 1809 Prof. am Gymn. m München, 1811 am Lyceum, gründet das philologische Seminarium, 1826 Prof. a. d. Univ.; † 25. Febr. 1860. Näheres s. in Pözl's Rectoratsrede 26. Juni 1860 (wo auch die Schriften). Gg. M. Thomas, Gedächtnissrede. 1860. Spengel i. 23. Jahresber. d. hist. Ver. f. Oberbayern. H. G. Jos. Thiersch, Fr. Thiersch's Leben. Lpzg. 1865.

# Nr. 457.

Vogel Heinr. Aug., geb. 25. Juli 1778 in Westerhof b. Göttingen. studirt in Göttingen, geht 1802 nach Paris, wo Conservator am napol. Lyceum. 1816 nach München an die Akademie, 1826 Prof. bis 1852; † 24. Nov. 1867. Näheres s. Aug. Vogel, Gedächtnissrede. 1868. Schriften s. Alm. d. Akad. 1855, S. 209, u. 1867, S. 268.

#### Nr. 458.

Schubert Gotth. Heinr., geb. 26. Apr. 1780 in Hohenstein in Sachsen, studirt in Weimar, Leipzig, Jena und in Freiberg bei Werner. 1809 Prof. in Nürnberg; 1816 Prinzen-Erzieher in Schwerin, 1819 Prof in Erlangen, 1826 in München bis 1853; † 1. Juli 1860. Selbstbiographie. 1854 ff. Fr. Seitz, Rectoratsrede am 26. Juni 1861 (wo

auch die Schriften). Ranke, G. H. Schubert. 1860. A. Wagner, Gedächtnissrede. 1861.

# Nr. 459.

Martius Carl Friedr. Phil., geb. 17. Apr. 1794 in Erlangen, 1817 mit Spix nach Brasilien, 1820 zweiter Conservator des botan. Gartens, 1826 Prof., 1854 in Ruhestand; † 13. Dec. 1868. Augsb. Allg. Zeit, 1868, Beil. Nr. 355, u. 1869, Beil. Nr. 19. Bayer. Landeszeit. 1869-Abendbl. Nr. 1. Eichler, Nekrol. in Flora. 1869, 3. Meissner, Denk, schrift. 1869. Spring, Biogr. 1872. Schriften s. Alm. d. Akad. 1855. S. 173, u. 1867, S. 207.

#### Nr. 460.

Siber Thaddaus, geb. 9. Sept. 1774 in Schrobenhausen, 1791 Benedictiner in Scheyern und in Rott, 1798 Prof. am Gymn. in Ingolstadt, 1801 am Lyceum in Freising, dann in Passau, 1811 in München, 1826 a. d. Univ.; † 30. März 1854. Augsb. Allg. Zeit. 1854, Beil. Nr. 229. Lamont, Gedächtnissrede. 1855. Schriften s. Alm. d. Akad. 1843, S. 193.

#### Nr. 461.

Gruithuisen Franz Paula, geb. 19. März 1774 in Haltenberg a. Lech, 1788 im österreichischen Heere, dann Hofbediensteter b. Carl Theodor, studirt in Landshut, prom. 1808 als Mediciner, 1826 a. o. und 1830 o. Prof. der Astronomie; † 21. Juni 1852. N. Nekrol. XXX, 424, wo auch s. Schriften.

# Nr. 462.

Buchner Joseph Andreas, geb. 23. Nov. 1776 in Altenheim, 1804 als Regens des Georgianums gewählt, aber von der Regierung als Prof. in Amberg ernannt, im gleichen J. nach Dillingen, 1811 nach Regensburg, 1824 an das Lyceum nach München versetzt, 1826 a. o. und 1828 o. Prof.; † 13. Dec. 1854. S. Kunstmann's Nekrolog im 17. Jahresber. d. hist. Ver. f. Oberb. Schriften s. Alm. d. Akad. 1843, S. 210, u. 1845, S. 59.

#### Nr. 463.

Schmeller Joh. Andr., geb. 6. Aug. 1785 in Tirschenreut, studirt in Ingolstadt u. München, 1805 bei Pestalozzi, dann in Madrid Lehrer an der Militär-Erz.-Anstalt, 1814 Oberlieutenant d. freiw. bayer. Jägercorps, 1826 zugleich Docent, 1828 a. o. Prof. bis 1831, Bibliothekar an der Staats-Bibl., 1847 o. Prof.; † 27. Juli 1852. Näheres in Gel. Anz. 1853, S. 68—100 (von Thiersch). Akad. Monatsschr. 1852, 429. Föringer im 16. Jahresber. d. hist. Ver. f. Oberb. Alm. d. Akad. 1843, S. 60, 1844, S. 32, 1845, S. 55.

#### Nr. 464.

Neumann Friedr., geb. 28. Dec. 1793 in Reichmannsdorf b.

Bamberg, 1822—25 Prof. am Gymnasium zu Speier, reist nach England und von dort nach China, 1832 a. o. und 1834 o. Prof., 1852 in Ruhestand, lebt in Berlin, wo † 17. März 1870. Augsb. Allg. Zeit. 1870, Beil. Nr. 111. Petermann's Mittheil. 1871, 16.

# Nr. 465.

Wagner Joh. Andr., geb. 21. März 1797 in Nürnberg, studirt in Würzburg, Erlangen, Paris, 1832 Adjunct an d. zoolog. Sammlung, 1833 a. o. und 1836 o. Prof.; † 19. Dec. 1861. Schriften s. Alm. d. Akad. 1855, S. 212.

# Nr. 466.

Hierl Eduard, geb. 16. Jan. 1791 in Rückershof b. Amberg 1811 Geometer, 1815 Artillerie-Lieutenant, 1822 Gymn.-Prof. in Lands, hut, 1824 and d. Forstschule in Aschaffenburg, 1833 a. o. und 1840 Prof., 1865 in Ruhestand. Schrieb: Theor. u. Gebr. d. Transporteurs. 1826. Taf. z. Höhemessen. 1829. Lehrb. d. Vermessungsk. 1842. Grundr. d. math. Geogr. 1843. Logar. Tabellen. 1851. Anl. z. Waldwerthsberechn. 1852. Viele Aufsätze in forstwissensch. Zeitschriften.

# Nr. 467.

Streber Franz, geb. 26. Febr. 1806 in Deutenkofen, 1836 a. u. und 1841 o. Prof.; † 21. Nov. 1864. Schriften s. Alm. d. Akad. 1855, S. 143, und Abhdlgn. d. Akad. 1855—66.

# Nr. 468.

Lasaulx Ernst von, geb. 16. März 1805 in Coblenz, studirt in Bonn und München, bereist Griechenland und Italien, 1835 prom. in München, im gleichen J. a. o. Prof. in Würzburg, 1837 o. Prof., 1844 in München, 1847 in Ruhestand, 1849 reactivirt; † 9. Mai 1861. Näheres b. Fr. Seitz, Rectoratsrede am 26. Juni 1861 (wo auch die Schriften). Augsb. Allg. Zeit. 1861, Beil. Nr. 139. Neue Münchn. Zeit. 1861, Abendbl. 122. Holland, Erinnerungen an L. 1861.

# Nr. 469.

Lindemann Heinr. Simon, geb. 12. Juli 1807 in Landau, errichtete die erste Kleinkinderbewahranstalt in München, 1835 in Heidelberg Docent, 1841 Prof. in Solothurn, 1847 in München; † 27. Jan. 1855. Näheres b. Arndts, Rectoratsrede am 26. Juni 1855 (wo auch die Schriften). Augsb. Allg. Zeit. 1855, 25. Febr.

# Nr. 470.

Rudhart Thomas, geb. 17. März 1792 in Weissmain in Oberfranken, studirt in Erlangen und Landshut, Lieutenant im Befreiungskriege. 1822 durchreist Belgien, Frankreich, Schweiz, Spanien. Portugal, 1824 Prof. am Lyceum zu Bamberg, 1847 o. Prof. in München, Director des Reichsarchives; † 10. Nov. 1860. Näheres b. Fr. Seitz, Rectoratsrede

am 26. Juni 1861 (wo auch die Schriften). Muffat im 23. Jahresber. d. hist. Ver. f. Oberb.

# Nr. 471.

Ohm Georg Simon, geb. 16. März 1787, 1850 o. Prof.; † 7. Juli 1854. Näheres b. Lamont, Gedächtnissrede. 1855.

#### Nr. 472.

Sendtner Otto, geb. 27. Juni 1813 in München (Sohn des obigen, s. Nr. 376), studirt in München, 1848 Docent, 1854 a. o. und 1857 o. Prof.; † 21. Apr. 1859. Näheres b. Pözl, Rectoratsrede v. 26. Juni 1859. Augsb. Allg. Zeit. 1859, Beil. Nr. 132.

#### Nr. 473.

Sybel Heinr. Carl Ludolf von, geb. 2. Dec. 1817 in Düsseldorf, studirt in Berlin, wo prom. 27. Apr. 1838, 1840 Docent in Bonn, 1844 a. o. Prof., 1845 o. Prof. in Marburg, 1856 in München, 1861 in Bonn. Schrieb: Gesch. d. erst. Kreuzzug. 1841. D. Entst. d. deutsch. Königth. 1844. Der heil. Bock zu Trier (gemeinschaftl. mit Gildemeister). 1845. D. polit. Parteien d. Rheinl. 1847. Gesch. d. Revolutionszeit. 1853 ff. 4 Bände. Hist. Zeitr. 1859 ff. Kl. hist. Schriften. 1853 ff. 2 Bde. Ueb. d. Ges. d. hist. Wiss. 1864. Drei Bonner Historiker. 1868. D. deutsch u. d. ausw. Universitäten. 1868. Ueb. d. Emancip. d. Frauen. 1870. Der Friede v. 1871. Was wir v. Frankreich lernen können. 1872. D. Lehren d. heut. Social. u. Commun. 1872. Zahlreiche Recensionen u. Abhdlgn. in vielen Zeitschriften.

# Nr. 474.

Beraz Joseph, geb. 1803 in Aschaffenburg, 1832 Prof. an der chirurg. Schule zu Bamberg, dann in Landshut, 1844 an d. Universität Würzburg, 1849 a. o. und 1860 o. Prof. in München; † 7. Juni 1869. Näheres s. Chronik d. L. M. Univ. 1869, S. 9, wo auch seine Schriften.

#### Nr. 475.

Oppel Carl Albert, geb. 19. Dec. 1831 in Hohenheim in Württemberg, 1859 Docent, 1860 a. o., 1862 o. Prof.; † 22. Dec. 1865. Augsb. Allg. Zeit. 1866, Beil. Nr. 31. Schrieb: D. mittlere Lias Schwabens. 1853. D. Juraformation etc., 1856 ff. Nachweise d. Kössener Schichten etc. 1858. Paläontol. Mittheilungen 1862 ff. (fortgesetzt v. Zittel).

#### Nr. 476.

Sepp Joh. Nep., geb. 7. Aug. 1816 in Tölz, studirt in München, prom. 4. Mai 1839, 1844 Docent, 1847 Prof. am Lyceum zu Bamberg, 1850 a. o. Prof. in München, 1864 o. Prof., 1868 in Ruhestand. Schrieb: D. Herkunft d. Bayern etc. 1837. Gesch. Jesu u. d. Apostel 1843 ff. 7 Bde. 2. Aufl. 1854 ff. Chronol. u. Uranol. m. Bericht. d. christl. Zeitr. 1853. D. Heidenthum etc. 3 Bände. Polyth., Panth., Dual. 1853. Jerusalem u. d. h. Land 1863. 2 Bde. 2. Aufl. 1872.

Beitr. z. Gesch. d. bayer. Oberlandes. 1853 f. Mark. Botzaris 1860. Thaten u. Lehren Jesu etc. 1865. Neue arch. Stud. u. hist.-dipl. Forsch. in Palästina 1867. Ludw. Augustus Kön. v. B. 1869. D. Lage d. Vaterl. 1848. Bayern u. d. neue Aera. 1865. Was ist d. Bayers Vaterl. 1868. Deutschl. u. d. Vatican 1872.

#### Nr. 477.

Reindl Carl Jos., geb. in Bamberg, 1836 Prof. an d. polyt. Schule zu Augsburg, 1843 a. o. Prof. u. 1846 Rector d. polyt. Schule: † 19. Mai 1853. Schrieb: Ueb. Identität d. Electr. u. d. Magnetismus. 1834.

# Nr. 478.

Recht Georg, geb. (1816?) in d. Nähe v. Holzkirchen, studirt in München, prom. 1840, 1842 Docent, 1849 a. o. Prof., 1867 in Ruhestand. Schrieb: D. princ. calc. diff. 1840. D. Princ. d. virt. Geschw. 1842. Elemente d. Trigon. (1844), d. Geom. (1844), d. hōh. Anal. (1855), d. nied. Anal. (1858). D. Gesetz d. soc. Verh. 1867. D. Endlichk. u. Unendlichk. i. Univ. 1867. D. Entwickl.-Ges. d. Natur. 1868. D. Entw. d. Weltgesetze. 1869. Thesen aus d. Gebiete d. Mech., Phys. u. Astr. 1869.

#### Nr. 479.

Roth Joh. Rudolph, geb. 4. Sept. 1815 in Nürnberg, studirt in München, 1836 mit Schubert im Orient, prom. 1839, 1841 wieder im Orient. 1851 a. o. Prof.; † 26. Juni 1858 auf einer vierten Orientreise in Hasbeja. Näheres s. Augsb. Allg. Zeit. 1858, Nr. 209. Pözl, Rect.-Rede a. 26. Juni 1859. A. Wagner, Gedächtsnissrede. 1859.

# Nr. 480.

Geibel Emanuel, geb. 18. Okt. 1815 in Lübeck, studirt in Bonn u. Berlin. 1852. Hon.-Prof. bis 1868, s. Pierer VII, 73.

#### Nr. 481.

Schlichtegroll Nathanael von, geb. 30. Oct. 1794 zu Gotha. studirt in Göttingen, Erlangen u. Landshut, prom. in Landshut 19. Jan. 1817, 1819 Assessor in Dachau, 1836 Landrichter in Tegernsee, 1839 Adjunct am Reichs-Archiv, 1852--59 Hon.-Prof. Schrieb: Ueb. Kaiser Marc. Aurel. 1813. Consp. vicissit. Germ. const. polit. 1817. Thalhofer, e. Beitr. z. Lit. d. gerichtl. Zweik. 1817. Gespr. über Gesetzgeb. etc. 1818. Abr. d. bayer. Gesch. 1839. Aphor. üb. poliz. Verbess. 1847 ff. Beitr. z. Lösung d. Preisaufgabe üb. d. materielle Noth. 1849. Herz. Wolfg. v. Zweibr. 1850. Erinn. an Aug. Gr. v. Platen. 1852. Ueb. Saalbücher. 1853. D. moderne Geldbrief. 1854. Beitr. zu Friedmann's Zeitschr. und in Taschenb. f. vaterl. Gesch.

#### Nr. 482.

Bodenstedt Friedrich, geb. 22. April 1819 in Peine in Hannover, studirt in Göttingen, reist in Russland und Kleinasien, 1848 Redacteur des Lloyd u. s. f. 1855 Hon.-Prof. bis 1866. Näheres b. Manz, Realencycl. II, 874.

#### Nr. 483.

Voigt Georg, 1858 Hon.-Prof., 1860 nach Rostock, jetzt Custos d. Biblioth. in Königsberg. Schrieb: Enea Silvio Piccolomini. 1856—63. 2 Bde. D. Wiederbeleb. d. class. Alterth. 1859. Denkw. d. Minoriten Jord. v. Giano. 1870.

# Nr. 484.

Zöller Ludwig Rud. Hugo Phil., geb. 1. Mai 1832 in Winnweiler, studirt in München, wo prom. 20. Dec. 1856, 1863 Docent u. Hon.-Prof., 1864 a. o. Prof. in Erlangen, 1865 o. Prof. in Erlangen, 1872 in Göttingen. Schrieb: D. Nährstoffe der Cerealien etc. 1856. Ergebn. d. in München angestellten landwirthsch. Versuche. 1859 ff. Oeconomische Fortschritte. Z. Chemie d. Ernährungsprocesses. 1867. Zahlreiche Aufsätze u. Abhdlgn. in fachwissensch. Zeitschriften.

#### Nr. 485.

Nohl Ludwig, 1865-68 Hon.-Prof. Schrieb: W. A. Mozart. 1860. Geist d. Tonkunst. 1861. Neues Skizzenb. 1869. Rich. Wagner. 1869. Gluck, Wagner 1870. Neue Bilder a. d. Leben d. Musik. 1870 u. dgl. mehr.

#### Nr. 486.

Benndorf Friedr. Aug. Otto, geb. 13. Sept. 1838 in Greiz, studirt in Erlangen u. Bonn, prom. in Bonn 9. Aug. 1862, 1868 Docent in Göttingen, 1869 a. o. Prof. in Zürich, 1869 o. Prof., 1871 Hon.-Prof. in München, 1872 o. Prof. in Prag. Schrieb: *D. anthol. gr. epigr.* 1862. Griech. u. sic. Vasenbilder. 1871. D. Antiken v. Zürich. 1872. D. ant. Bildwerke des Lateran (gemeinsch. mit Schöne). 1867. Mehrere Abhdlgn. in Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 487.

Mair Wilhelm, geb. 1812 in München, 1847 — 59 Docent. Schrieb: D. Grundz. u. Gränzen d. Psychol. 1847.

# Nr. 488.

Wittwer Wilhelm Const., geb. 21. Mai 1822 in Oberdorf, studirt in München u. Göttingen, prom. in München 10. März 1849, 1850 Docent, 1861 Lycealprofessor in Regensburg. Schrieb: D. Einfl. d. Vegetation auf d. Atmosph. 1850. Physik. Geogr. 1855. Briefe über Alex. v. Humboldt. 1868. Alex. v. Humboldt. 1860. Lehrb. d. Physik. 1866. D. Moleculargesetze. 1871.

#### Nr. 489.

Schmid Friedr. Christoph, geb. 25. Febr. 1823 in Oberndorf, 1853—54 Docent, 1856 Arzt an der Strafanstalt Kaisheim, dann Medic.-

Rath in Augsburg. Schrieb: Untersuch. üb. d. Pfortaderblut. D. Kinfl d. metall. Gifte a. d. Leben d. Pflanzen. Verstein. u. pluton. Gebirgsarten. D. Leber d. Fische.

#### Nr. 490.

Schlagintweit Adolph, geb. 9. Jan. 1829, 1858 Docent, 1854 nach Asien, Aug. 1857 zu Kashgar in Turkistan getödtet. Näheres b. Pözl, Rect.-Rede a. 26. Juni 1859, S. 19 (wo auch d. Schriften).

#### Nr. 491.

Mayer Wilh. Carl Heinrich, geb. 5. Oct. 1827 in Asbacherhütte, studirt in Heidelberg u. Giessen, wo prom. 26. Juli 1852, 1856 Docent in München, 1857 verliess er die akademische Laufbahn. Schrieb mehrere Aufsätze in d. Fach-Zeitschriften der Chemie.

#### Nr. 492.

Bohn Joh. Conrad, geb. 23. Dec. 1831 in Frankfurt a. M., studirt in Carlsruhe, München, Marburg, Breslau, Heidelberg u. Parisprom. 3. Juli 1853 in Heidelberg, 1858 Docent in München, 1860 a. o. Prof. in Giessen, 1866 o. Prof. an der Forstschule in Aschaffenburg, Schrieb: D. Erhaltung d. Kraft. 1857 und zahlreiche Aufsätze in vielen Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 493.

Lützow Carl von, geb. in Hannover, 1859 Docent, 1864 nach Wien, wo Conservator der Kupferstichsammlung. Schrieb: *D. vasis fict. antiqu.* 1856. Münchener Antiken. 3 Hefte. Canova in Oesterreich. Meisterw. d. Kirchenbaukunst. Redigirt seit 1866 d. Zeitschr. f. bild. Kunst.

#### Nr. 494.

Winkler Gustav Georg, geb. 1. Aug. 1820 in Audorf, studirt in Freising und München, wo prom. 31. Juli 1855, 1859 Docent bis 1868. Schrieb: D. Pseudomorphosen d. Mineralreiches. D. Schichten d. Avicula contorta. D. Neocomformation Island, s. Bewohner etc. Island, d. Bau s. Gebirge. Mehrere Abhdlgn. in Zeitschriften.

# Nr. 495.

Weizsäcker Ludwg. Friedr. Julius, geb. 18 Febr. 1828 in Oehringen, studirt in Tübingen und Berlin, prom. 27. Aug. 1856 in Tübingen, 1859 Docent in Tübingen, 1860 in München, 1864 o. Prof. in Erlangen, 1867 in Tübingen, 1872 in Strassburg. Schrieb: D. Kampf gegen d. Episkopat d. fränk. Reichs. 1859. Deutsche Reichstagsacten. Bd. I. Mehrere Abhdlgn. in Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 495a.

Schwendener Simon, geb. 15. Febr. 1829 in Buchs Kanton St. Gallen, studirt in Genf u. Zürich, wo prom. 8. Aug. 1856, 1857

Docent in Zürich, 1860 in München, 1867 o. Prof. in Basel. Schrieb: D. period. Erscheinungen d. Natur 1856. Unters. üb. d. Flechtenthallus 1860 ff. D. Algentypen d. Flechtengonidien 1869. Aus d. Gesch. d. Culturpflanzen. 1872. Mehrere Abhdlgn. in Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 496.

Hertz Wilhelm, geb. 24. Sept. 1835 in Stuttgart, studirt in Tübingen, wo prom 2. Aug. 1858, 1862 Docent in München, 1869 a. o. Prof. am Polytechnikum. Schrieb ausser Gedichten: Lanzelot u. Ginevra. 1860. D. Rolandslied. 1861. Marie de France. 1862. Der Werwolf. 1862. Hugdietrich's Brautfahrt. 1863. Aucassin etc. 1865. Heinr. v. Schwaben. 1867. Deutsche Sage im Elsass. 1872.

# Nr. 497.

Carl Philipp Franz Heinrich, geb. 19. Juni 1837 in Neustadt a/Aisch, studirt in München, wo prom. 30. Juni 1860, 1861 Docent bis 1869, Prof. an d. Militär-Bildungsanstalt. Schrieb: Ueber d. thermoelectr. Ströme. 1860. Astron. Instrumentenkunde. 1863 Die Sonne. 1864. Rep. d. Cometen-Astron. 1865. D. electr. Naturkräfte. 1871. Magnet. Wandcharten. Zahlreiche Abhdlgn. in Zeitschriften.

#### Nr. 498.

Bezold Joh. Friedr. Wilhelm von, geb. 21. Juni 1837 in München, studirt in München und Göttingen, wo prom. 12. Aug. 1860, 1861 Docent in München, 1866 a. o. Prof., 1868 o. Prof. am Polytechnikum. Schrieb: Z. Theor. d. Condensators 1860. D. physik. Bedeut. d. Potentialfunctionen. 1861. Zahlreiche Abhdlgn. in d. Sitz. Ber. d. Akad. u. in physik. Zeitschriften, sowie in d. Fortschr. d. Physik.

#### Nr. 499.

Recknagel Georg, geb 10. April 1835 in Gersfeld, studirt in Würzburg u. München, wo prom 13 Juli 1861, 1864 Docent. Schrieb: Lambert's Photometrie. 1861. Thermometr. Versuche. 1863. Ebene Geom. f. Schulen. 1871. Abhdlgn in d. Sitz. Ber. d. Akad. u. in Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 500.

Lorentz Paul Günther, geb. 1835 in Cahla in Thüringen, prom. 1860 in München, 1865 Docent, 1871 nach Cordoba in den argentinischen Staaten. Schrieb: Beiträge z. Biologie d. Laubmoose. 1860.

# Nr. 501.

Haushofer Karl, geb. 28. April 1839 in München, studirt in München, Prag, Freiberg in Sachsen, prom. in München 16. Juli 1864, 1865 Docent, 1868 a. o. Prof. am Polytechnikum. Schrieb: Ueb. d. Asterismus am Calcit. Hilfstab. z. Bestimm. d. Gesteinsarten. Mehrere Abhdlgn. in Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 502.

Eichler August Wilhelm, geb. 22. April 1839 in Neukirchen (Kurhessen), studirt in Marburg, wo prom. 14. März 1861, 1865 Docent in München, 1871 o. Prof. der technischen Hochschule in Graz. Schrieb: D. Entwickl. d. Blattgestalten 1861. Fortsetzung der Martius'schen Flora Brasiliensis seit 1868. Balanophoreae. Brasil. 1870. Zahlreiche Abhdlgn. in botan. Zeitschriften.

#### Nr. 503.

Riezler Sigmund Otto, geb. 2. Mai 1843 in München, studirt in München, wo prom. 23. März 1867, 1869 Docent, 1871 fürstlich Fürstenberg. Archivar in Donaueschingen. Schrieb: Bayern unter Heinr. d. Löwen u. Otto I. 1867. D. Kreuzzug Friedr. I. 1870. Gr. Friedr. II v. Fürstenberg. 1872. Gesch. v. Donaueschingen. 1872. S. auch Oberb. Arch. XXXI.

# Nr. 504.

Stanger Jos., geb. d. 16. Mai 1838 in München, 1867 Studienlehrer in München, 1870 Docent; † 13. Mai 1870. Schrieb: Ueb. Vellejus, üb. Aristophanes; üb. nation. Erziehung.

# Die gegenwärtigen Lehrer unserer Universität

(nach der officiellen Reihenfolge).

#### Nr. 505.

Döllinger Joh. Jos. Ignaz von, geb. 28. Febr. 1799 im Bamberg, studirt dort und in Würzburg, prom. 1820 in Landshut, 1823 Prof. am Lyceum zu Aschaffenburg, 1826 a. o. und 1827 o. Prof. (Reichsrath). Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 298. Hiezu: D. Weissagungsglaube u. d. Prophetenthum in d. christl. Zeit in Riehl's hist. Taschenb. 1871.

#### Nr. 506.

Haneberg Daniel Bonifaz von, geb. 17. Juni 1816 in Tanne bei Kempten, studirt in München, wo prom. 13. Aug. 1839, Docent im gl. J., 1840 a. o. Prof., 1844 o. Prof. Näheres s. Manz, Realencypl. VII, 222 f.

# Nr. 507.

Thalhofer Valentin, geb. 21. Jan. 1825, studirt in Dillingen u. München, wo prom. 12. Juli 1848, 1850 Lycealprofessor in Dillingen, 1863 o. Prof. und Director des Georgianums in München. Schrieb: D. unblut. Opfer d. mos. Cultus 1848. D. Opferlehre. d. hebr. Briefes 1855. Erkl. d. Psalmen. 3. Aufl. 1870. Beitr. z. Gesch. d. Aftermysticismus 1857. D. Opfer d. a. u. n. Bundes. 1870. Pastoralbl. 1860—63.

# Nr. 508.

Schmid Aloys, geb. 22. Dec. 1825 in Zaumberg bei Immenstadt, studirt in München, prom. 30. Juli 1850 in München, 1850 Gymnasial-Prof. in Zweibrücken, 1852 Prof. am Lyceum zu Dillingen, 1866 Prof. in München. Schrieb: D. Bisthums-Synode. 1850 f. 2 Bde. Entw.-Gesch. d. Hegel'schen Logik. 1858. Thomist. u. scotist. Gewissheitslehre. 1859. Wissensch. Richt. a. d. Gebiete d. Katholicismus. 1862. Wissensch. u. Auctorität. 1868.

#### Nr. 509.

Reischl Wilh. Carl, geb. 13. Jan. 1818 in München, studirt in München, wo prom. 11. Aug. 1842, 1843 Docent, 1845 Lyceal.-Prof. in Amberg, 1851 in Regensburg, 1867 o. Prof. in München. Schrieb: D. heil. Dienst d. Kirche. 1847 ff. 3 Bde. Cyrilli Hieros. opera. 1860. 2 Bde. D. h. Schr. d. a. Test. übers. u. erl. 1851 ff. 2. Aufl. 1868. D. h. Schr. d. n. Test. 1866. 2. Aufl. 1870.

#### Nr. 510.

Silbernagl Isidor, geb. 12. Oct. 1831 in Landshut, studirt in München, wo prom. 26. März 1860, 1862 Docent, 1863 a. o. Prof., 1870 o. Prof. Schrieb: Albr. IV d. Weise. 1857. D. Eides-Entbind. nach can. R. 1860. D. Eherecht d. griech. K. 1862. Verf. u. gegenw. Zust. d. Kirchen d. Orients. 1865. Neue Ausgabe v. Permaneder's Kirchenr. 1865. Joh. Trithemius. 1868. Verf. u. Verw. d. Rel.-Genossensch. in B. 1870.

#### Nr. 511.

Friedrich Johann, geb. 5. Mai 1836 in Poxdorf Oberfranken, studirt in München, wo prom. 12. Jan. 1861, 1862 Docent, 1865 a. o. Prof., 1872 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad., 1871, S. 162; hiezu: Docum. ad illustr. concil. Vatic. 1870 2 Bde. Joh. de Turrecremata d. pot. papae. 1871. Tagebuch währ. d. Vatic. Concils. 1871. D. Geschichtschreibung unter Kurf. Max. I. 1872; Sitz.-Ber. u. Abhdlgn. d. Akad.

# Nr. 512.

Bach Joseph, geb. 4. Mai 1833 in Aislingen, studirt in Dillingen, u. München, wo prom. 21. Mai 1859, 1865 Docent, 1867 a. o. Prof., 1872 o. Prof. Schrieb: Meister Eckhart. 1864. D. Siebenzahl d. Sacr. 1864. Gerhoh v. Reigersberg. 1865. Vorles. üb. Dante. 1866.

#### Nr. 513.

Schönfelder Joseph M., geb. 8. Juni 1838 in Forchheim, studirt in Erlangen u. München, wo prom. 21. Juli 1860, 1866 Prof. in Hildesheim, 1869 Docent in München. Schrieb: D. Kirchengesch. d. Joh. v. Ephesus. 1862. Salom. episc. Bassor. liber Apis. 1866. Onkelos u. Peschitho. 1869.

#### Nr. 514.

Bayer Hieronymus Joh. Paul von, geb. 21. Sept. 1792 in Rauris, studirt in Salzburg, Landshut u. Göttingen, prom. in Landshut 24. Aug. 1818 (als phil.), 4. Sept. 1815 (als jur.), 1818 Docent in Landshut, 1819 a. o. Prof., 1822 o. Prof. in Landshut, hierauf in München (1840 zweiter Präsident d. Kammer. d. Abgeordn., 1855—67 Reichsrath). Schriften s. im Alm. d. Akad. 1867, S. 294; hiezu mehrere Rectorats-Reden.

#### Nr. 515.

Planck Johann Julius Wilhelm von, geb. 22. April 1817 in Göttingen, studirt in Jena und Göttingen, prom. 19. August 1837 in Göttingen, 1839 Docent in Göttingen, 1842 o. Prof. in Basel, 1845 in Greifswald, 1848 Ober-Appellationsger.-Rath, 1850 in Kiel, 1867 in München. Schrieb: D. Mehrh. d. Rechtsstreit. i. Processrecht. 1844. D. Lehre v. d. Beweisurtheil. 1848. Syst. Darstell. d. deutsch. Strafverfahrens etc. 1857. u. grössere u. kleinere Aufsätze in verschiedenen Zeitschriften.

#### Nr. 516.

Pözl Joseph von, geb. 5. Nov. 1814 in Pechtnersreuth, studirt in München, wo prom. 26. Nov. 1842, 1843 Docent in Würzburg, 1845 a. o. Prof. ebend., 1847 o. Prof. in München (1863 zweiter und 1865 erster Präsident d. Kammer. d Abgeordn., 1872 Reichsrath). Schrieb: Ist d. Patron als solcher baupflichtig? 1842. D. privil. fisci Bavar. 1843. Bayer. Verfassungsrecht. 1847. Lehrb. d. bayer. Verf.-R. 1851, 4. Aufl. 1869; Supplem. dazu 1872. Samml. d. bayer. Verf.-Gesetze. 2. Aufl. 1869, Suppl. 1871. Lehrb. d. bayr. Verwalt.-Rechtes 3. Aufl. 1871. D. bayer. Wasser-Gesetze v. 1852 erläutert, und d. Ablösungs-Ges. v. 1848 erl., beides in der von ihm redigirten Commentarien-Samml. "D. Gesetzgeb. d. Königr. Bayern seit Maximilian II." Als Kammer-Mitglied: Bericht üb. d. kurhessische Verfassungsfrage u. Ber. üb. d. Gewerbe-Ordnung (Verhol. Bd. IV u. VI). Begründer und Redacteur der "Krit. Ueberschau", 1853—58 u. deren Fortsetzung "Krit. Vierteljahrsschrift etc." seit 1859. Zahlreiche Aufsätze in Bluntschli's Staatswörterb, und in vielen Fachzeitschriften (Reyscher, Schneider, Schletter, Bl. f. Rechtsanw. u. Bl. f. adm. Prax.)

# Nr. 517.

Roth Paul Rudolph, geb. 11. Juli 1820 in Nürnberg, studirt in München, prom. 1848 in Erlangen, 1848 Docent in München, 1850 a. o. Prof. in Marburg, 1853 o. Prof. in Rostock, 1858 in Kiel, 1863 in München. Schriften s. im Alm. d. Akad., 1867, S. 326, u. 1871, S. 170; hiezu: Mecklenburg. Lehenrecht. 1858. Bayerisches Civilrecht. 1. Bd. 1870. Z. Gesch. d. bayr. Volksrechts. 1869.

# Nr. 518.

Brinz Alois, geb. 25. Februar 1820 in Weiler, studirt in München und Berlin, prom. 27. März 1849 in Erlangen, 1865 Khrendoctor der

philosophischen Facultät in Wien, 1850 Docent, 1852 a. o. Prof. in Erlangen, 1854 o. Prof. in Erlangen, 1857 in Prag, 1866 in Tübingen, 1870 in München. Schrieb: D. Lehre v.-d. Compensation. 1849. Notam. ad usumfructum. 1849. Krit. Blätter. 1852, 4 Hefte. Arbor actionum. 1854. Lehrb. d. Pandekten 1851-70. Reconsionen u. Aufsätze in mehreren Zeitschriften.

#### Nr. 519.

Maurer Konrad, geb. 29. April 1823 in Frankenthal, studirt in München, Leipzig u. Berlin, prom. 17. Dec. 1845 in München, 1847 a. o. Prof., 1855 o. Prof. Schriften s. im Alm. d. Akad., 1867, S. 144; hiezu: Stücke a. d. Handelsgesch. Island's in Ny felagsrit, Bd. XXI, und Abhandl. i. d. Krit. Viertelj.-Sch., in Bartsch's germ. Stud., in Pfeiffer's Germania u. Zeitschr. f. deutsche Philol.

# Nr. 520.

Bolgiano Carl Theodor, geb. 11. Nov. 1816 in München, studirt in München und Heidelberg, prom. 5. Apr. 1843 in München, 1843 Docent, 1850 a. o. Prof., 1856 o. Prof. Schrieb: Vergl. Darst. d. gem. u. bayr. Civilproc. 1854. Ges. Abhandlg. a. d. Gebiet d. gem. deutschen Civilproc. Mehrere Abhandlg. in Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 521.

Geyer August Jos. Wilh. Andr., geb. 31. Mai 1831 in Asch in Böhmen, studirt in Prag u. Wien, prom. in Wien 22. Juli 1856, 1857 Docent in Prag, 1860 o. Prof. in Innsbruck, 1872 in München. Schrieb: D. Lehre v. d. Nothwehr. 1857. Erört. üb. d. allg. Thatbestand d. Verbrechen. 1862. Gesch. u. Syst. d. Rechtsphilosophie. 1863. Ueb. d. neueste Gestaltung d. Völkerrechts 1866. Bespr. d. Entw. eines Strafgesetzbuches f. d. nicht-ungar. Länder Oesterr. 1867. Ueb. d. Todesstrafe 1869. Mitarbeiter des Holtzendorff'schen Handb. d. deutsch. Strafrechts. Zahlreiche Abhandlg., Recensionen u. dergl. in vielen Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 522.

Souffort Ernst August, geb. 1. September 1829 in Würzburg, studirt in München und Heidelberg, prom. 6. April 1854 in München, 1854 Docent, 1857 a. o. Prof., 1864 o. Prof. Schrieb: D. gesetzl. Veräusserungsverbot b. Vermächtnissen. 1854. De auctione. 1854. Vierte Aufl. d. pr. Pandektenrechts v. J. A. Seuffert. 1860—72. Redacteur d. Bl. f. Rechtsanw. 1857 f. u. d. Arch. f. Entscheid. d. ob. Ger. 1855—57 u. 1859—62.

#### Nr. 523.

Sicherer Herrmann Anton Wilh. von, geb. 14. Sept. 1839 in Eichstädt, studirt in München, Berlin u. Göttingen, prom. in München 29. März 1862, 1865 Docent, 1868 a. o. Prof., 1871 o. Prof. Schrieb: Legitimation d. Wechselinhabers etc. 1862. Ueb. d. Gesammtbelehnung in deutsch. Fürstenthümern. 1865. D. Genossenschafts-Gesetzgebung. 1872

# Nr. 524.

Berchtold Joseph, geb. 20. September 1833 in Murnau, studirt in München, Göttingen und Berlin, prom. 31. Mai 1862 in München, 1863 Docent, 1867 a. o. Prof. Schrieb: D. Landeshoheit Oesterreichs. 1862. D. Entw. d. Landeshoheit in Deutschl. 1863. D. Unvereinbark. d. n. päpstl. Glaubensdecr. m. d. bayr. Staatsverf. 1871. S. auch Friedberg, Samml. v. Actenstücken z. Vatic. Concil, S. 313 ff. Mehrere Artikel in Bluntschli's Staatswörterb. u. Abhandlg. in Zeitschriften.

#### Nr. 525.

Seuffert Hermann, geb. 28. August 1836 in Ansbach, studirt in München u. Heidelberg, prom. 27. Februar 1861 in München, 1861 Docent, 1868 a. o. Prof. Schrieb: Reform. in peius. D. Faust- u. Ford.-Pfand-Gläubiger. Ein Wort in d. Staatsanwaltsfrage. Aufsätze in Fach-Zeitschriften.

# Nr. 526.

Bürkel Heinrich, geb. 10. September 1835 in München, studirt in München und Heidelberg, prom. 3. Aug. 1865 in München, 1866 Docent, 1870 a. o. Prof. Schrieb: Beitr. z. Lehre v. Niessbrauche. Aufsätze in Krit. Vierteljschr. u. Arch. f. civ. Pr.

#### Nr. 527.

Schafhäutl Carl Emil, geb. 16. Febr. 1803 zu Ingolstadt, z. o. Prof. 1843, o. Prof. 1844, Schriften s. im Alm. d. Akad. 1867 S. 229, 1871 S. 143.

#### Nr. 528.

Helferich Johann Alphons Renatus, geb. 5. Nov. 1817 in Neuchatel, studirt in Erlangen, Berlin u. Heidelberg, prom. 3. Aug. 1840 in Heidelberg, 1843 Docent in Freiburg, 1844 a. o. Prof., 1844 o. Prof. ebend., 1849 in Tübingen, 1860 in Göttingen, 1869 in München. Schrieb: Ueb. d. Schwankungen i. Werth d. edlen Metalle. 1843. Zahlreiche grössere Aufsätze in Zeitschr. f. d. ges. Staatswissensch. 1846—71.

#### Nr. 529.

Fraas Nikolaus Carl, geb. 6. September 1810 in Ratteledorf bei Bamberg, studirt in München, prom. 1. Aug. 1834, Docent in Athendann in Freising, Schleissheim, 1847 a. o. und 1850 o. Prof. Schrieb: Στοιχεῖα τῆς βοτανικῆς. Athen. 1837. Klima u. Pflanzenw. Sym. plant. flor. classicae. Gesch. d. Landwirthsch. Buch d. Natur. D. Natur d. Landwirthsch. D. Schule d. Landbaues. 5. Aufl. D. Ackerbaukrisen. D. künstl. Fischzeugung. D. Wurzelleben d. Culturpfl. Landwirthsch. Erzählungen. Bavaria rediviva.

# Nr. 530.

Riehl Wilhelm Heinrich, geb. 6. Mai 1823 in Biebrich, stadirt in Marburg, Tübingen, Giessen und Bonn, Ehrendoctor der staats-



wirthsch. Facultät in München, 1854 Hon.-Prof., 1859 o. Prof. Schriften s. im Alm. d. Akad, 1871, S. 168.

# Nr. 531.

Roth Karl Friedrich, geb. 13. November 1810 in Dennenlohe in Mittelfranken, studirt in Erlangen, Heidelberg und München, prom. 10. Mai 1859 in München, 1859 o. Prof. Schrieb: Theor. d. Forstgesetzgebung u d. Forstverwalt. 1841. Handb. d. Forstrechts. 1863. Mehrere Abhandlgn. in Zeitschriften.

# Nr. 532.

Mayr Georg, geb. 12. Febr. 1841 in Würzburg, studirt in München, wo prom. 23. Dezember 1865, 1866 Docent, 1868 a. o. Prof. (1872 Ministerialrath). Schrieb: Statistik d. Bettler u. Vaganten. 1865. Ueb d. Vergleichbarkeit statist. Erhebungen etc. 1866. Statist. d. gerichtl. Polizei etc. 1867. Vier Karten üb. d. Bodenertrag. 1867. Beiträge z. Statist. d. Königr. Bayern. Zahlreiche Aufsätze in Zeitschriften.

# Nr. 533.

Ringseis Joh. Nep. von, geb. 16. Mai 1785 in Schwarzhofen in der Oberpfalz, studirt in Landshut, Wien und Berlin, prom. 14. März 1812 in Landshut, o. Prof. 1826 in München. Schriften s. Alm. der Akademie 1867, S. 228; hiezu: Ehrenrettung d. Hochschule z. Ingolstadt etc. 1872.

#### Nr. 534.

Gietl Franz Xav. von, geb. 27. August 1803 in Höchstädt, studirt in Landshut, Würzburg und München, prom. 27. August 1824 in München, 1838 o. Prof. Schrieb: Beobacht. üb. d. Cholera. 1832. D. Cholera nach Beob. i. Hosp. z. München. 1855. Geschichtl. z. Cholera-Epidemie in München. 1855. D. Ursache d. enter. Typhus. 1865.

#### Nr. 535.

Rothmund Franz Christoph von, geb. 28. Dec. 1801 in Dettelbach, studirt in Würzburg, Berlin, Wien und Prag, prom. 2. Aug. 1823 in Würzburg, 1823 Docent ebend., 1829 Gerichtsarzt in Miltenberg, dann in Volkach, 1843 o. Prof. Schrieb: De oscitatione. 1824. Ueb. radic. Heilung d. Leistenbrüche. 1853. Viele Aufsätze in Zeitschriften.

# Nr. 536.

Siebold Carl Theod. Ernst von, geb. 16. Febr. 1804 in Würzburg, studirt in Berlin u. Göttingen, prom. in Berlin 22. Apr. 1828, Stadtphysikus in Danzig, 1840 o. Prof. in Erlangen, 1845 in Freiburg i. Br., 1850 in Breslau, 1853 in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 251, 1871 S. 146; hiezu: Beitr. z. Parthenogenesis d. Arthropoden. 1872 u. Aufsätze in Bullet. della soc. entomol. Ital., in d. Bienenzeitung 1871 u. in d. Sitz.-Ber. d. Akad.

#### Nr. 537.

Bischoff Theod. Ludw. Wilh. von, geb. 27. Oct. 1807 in Hannover, studirt in Bonn und Heidelberg, prom. 28. Nov. 1829 in Bonn (als phil.), 16. Jan. 1832 in Heidelberg (als med.), 1833 Docent in Bonn, 1836 a. o. Prof. in Heidelberg, 1843 o. Prof. ebend., 1855 in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 172, u. 1871, S. 129; hiezu: Bemerk. z. Reglement f. d. Prüfung d. Aerzte. 1871. D. Einfl. d. nordd. Gewerbges. auf d. Medicin. 1871. D. Stud. u. d. Ausübung d. Med. durch Frauen. 1872.

#### Nr. 538.

Seitz Franz, geb. 15. Dezember 1811 in Lichtenau, studirt in München, wo prom. 1. August 1834, 1848 Docent, 1850 a. o. Prof., 1852 o. Prof. Schrieb: D. deutsche Med. i. 19. Jahrh. 1843. D. Ident. zw. Abdominaltyphus u. Schleimfieber. 1845. Der Friesel. 1845. 2. Auf. 1852. Der Typhus. 1847. Bemerk. üb. epidem. u. endem. Krankh.-Verh. 1848. Katarrh und Influenza. 1868. Viele Aufsätze u. Berichte in Zeitschriften.

# Nr. 539.

Buchner Georg Ludwig Andr., geb. 23. Juli 1813 in München, studirt in München, Paris u. Giessen, prom. in München 14. Dec. 1839 (als phil.), 12. März 1842 (als med.), 1842 Docent, 1847 a. o. Prof., 1852 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 176, 1871, S. 130; hiezu Sitz. Ber. d. Akad. 1871. N. Repert. f. Pharm. Bd. XX.

#### Nr. 540.

Pettenkofer Max von, geb. 3. Dec. 1818 in Lichtenheim bei Neuburg a. D., studirt in München, Würzburg u. Giessen, prom. 30. Juni 1843 in München, 1847 a. o. Prof., 1853 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867. S. 223, 1871 S. 140; hiezu: Verbreitungs-Art d. Cholera in Indien. 1871, u. mehrere Abhdlgn. in d. Sitz-Ber. d. Akad. 1871 u. in Zeitschr. f. Biologie, Bd. VII f.

# Nr. 541.

Hofmann Joseph, geb. 8. Juli 1815 in Würzburg, studirt in München, prom. Juni 1837 (als med.) u. 1840 (als phil.), 1841 Docent, 1843 a. o. Prof. in Würzburg, 1853 o. Prof. in München. Schrieb: D. gerichtsärztl. Sprache. 1861. Viele Aufsätze in Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 542.

Hecker Wilh. Friedr. Carl, geb. 8. Mai 1827 in Berlin, studirt in Berlin und Heidelberg, prom. in Berlin 27. Juli 1848, 1853 Docent ebend. 1858 o. Prof. in Marburg, 1859 in München. Schrieb: Klinik der Geburtskunde 1861 - 64, 2 Bde. (zus. mit Buhl); zahlreiche Aufsätze in Zeitschriften.

# Nr. 543.

Buhl Ludwig, geb. 4. Januar 1816 in München, studirt in München, Wien und Paris, prom. 19. Juni 1839 in München, 1847 Docent, 1850 a. o. Prof., 1859 o. Prof. Schriften s. Alm. der Akad. 1867, S. 180; hiezu Zeitschr. f. Biologie, Bd. VI, Heft 2.

#### Nr. 544.

Nussbaum Joh. Nep., geb. 2. Sept. 1829 in München, studirt in München, Würzburg, Berlin, Paris und London, prom. in München 3. Juni 1855, 1857 Docent, 1859 o. Prof. Schrieb: Cornea artific. 1853. Pathol. u. Ther. d. Ankylosen. 1862. Kriegschirurg. Briefe. 1866. Zahlreiche Aufsätze im ärztl. Intellig.-Bl. 1855—72.

# Nr. 545.

Lindwurm Franz Joseph, geb. 9. Apr. 1824 in Würzburg, studirt in Würzburg, Heidelberg, Wien, Paris, Dublin, Edinburg, prom. 14. Aug. 1849 in Würzburg, 1853 Docent in München, 1859 a. o. Prof., 1863 o. Prof. Schrieb: D. Typhus in Irland. 1853. D. Krankh. d. Herzens u. d. Aorta. (nach Will. Stokes) 1855. Mehrere Aufsätze in Friedrich, Bl. f. gerichtl. Med. u. anderen Fach-Zeitschriften.

# Nr. 546.

Rothmund August, geb. 1. Aug. 1830 in Volkach (Sohn des obigen, s. Nr. 535), studirt in Würzburg, München, Wien, Prag, Berlin und Paris, prom. in München 27. Juli 1853, 1855 Docent, 1859 a. o. Prof., 1863 o. Prof. Schrieb: Ueb. Exarticul. d. Unterkiefers 1853. Beitr. z. künstl. Pupillenbildung 1855. D. neuest. Fortschr. d. Augenheilk. 1857. Z. Casuist. d. fremden Körper. 1859. Ueb. Catarakten etc. 1869. Ueb. subconj. Injectionen. 1866. D. Krankh. d. Auges. 1867. Jahresber. d. Augenklinik 1855—71. Ueb. Kurzssichtigkeit 1862, Uebersichtigkeit 1863, Chrombydrose 1866, Ischämie d. Netzhaut 1866.

# Nr. 547.

Voit Carl, geb. 31. Okt. 1831 in Amberg, studirt in München, Würzburg und Göttingen, prom. in München 8. Aug. 1854, 1857 Docent, 1860 a. o. Prof., 1863 o. Prof. Schriften s. Almanach d. Akad. 1867 S. 289, u. 1871 S. 156; hiezu Sitz. Ber. d. Akad. 1871 u. Zeitschr. f. Biologie Bd. VII.

# Nr. 548.

Ditterich Georg Ludwig, geb. 8. März 1804 in Würzburg, studirt in Würzburg, München, Erlangen, Jena, prom. 29. Mai 1829 in Erlangen, 1849 Hon.-Prof. in München, 1851 a. o. Prof. Schrieb: D. Aufsuchen d. Schlagadern. 1831. D. Kanizer Brunnen. 1834. D. Mercurialkrankh. 1837. D. wandernde Brechdurchfall. 1837. Syphilis. 1842, 2 Bde. Briefe üb. d. Naturforschervers. 1842. Achselmannstein. 1855. Klin. Balneol. 1860, 2 Bde. Sulzbrunn i. Kemptenerwald. 1863.

D. Curort Rosenheim. 1870. Redacteur d. med.-chir. Zeit. 1843—55 u. d. Bl. f. Heilwissensch. seit 1870.

# Nr. 549.

Hessling Carl Theod. von, geb. 23. Dec. 1816 in Regensburg, studirt in München, Heidelberg und Berlin, prom. in München 12. Aug. 1840, 1854 Docent, 1861 a. o. Prof. Schrieb: D. weissen Körperchen d. menschl. Milz. 1842. Z. Lehre v. d. Harnabsonderung. 1851. D. Perlmuscheln. 1859. Allg. u. spec. Gewebelehre. 1866. Zahlreiche Abhdlgn. in Zeitschriften.

# Nr. 550.

Kollmann Julius, geb. 24. Febr. 1834 in Holzheim, studirt in München und Berlin, prom. 31. Juli 1858 in München, 1861 Docent, a. o. Prof. 1870. Schrieb: Ueb. d. Verlauf d. Lungenmagennervens. D. Entw. d. Adergeflechte. Gewebelehre (gemeinschaftl. mit Hessling). Viele Abhdlgn. in Sitz. Ber. d. Akad. u. in Fach-Zeitschriften.

#### Nr. 551.

Rüdinger Nicolaus, geb. 25. März 1832 in Erbesbüdesheim in Rheinhessen, studirt in Heidelberg und Giessen, prom. in Giessen 12. April 1855, 1856 Prosector u. Adjunkt, a. o. Prof. 1870. Schrieb: Die Gelenknerven. 1857. Beitr. z. Mech. d. Aorta. 1857. Ueb. d. Nerven in d. animalen Röhre etc. 1860. Ueb. d. Rückenmarksnerven. 1860. Beitr. z. Anat. u. Histol. d. Tuba Eustachii; desgl. d. Ohrentrompete. 1870. Atlas d. peripher. Nervensystems, 2. Aufl. 1869. D. Muskeln d. vorderen Extrem. d. Reptilien u. Vögel. Atlas d. menschl. Gehörorgans. D. Anat. d. menschl. Gehirn-Nerven. Beitr. z. Histol. d. Gehörorgans. Monatsschr. f. Ohrenheilk. Ein Aufsatz in Stricker's Handb. d. Gewebelehre.

#### Nr. 552.

Kranz Anton, geb. 14. Sept. 1799 in Flintsbach, studirt in München und Landshut, prom. 3. Sept. 1827 in München, 25. Juli 1837 Gerichtsarzt zu München. 25. Juni 1848 Hon.-Prof., schrieb verschiedene anonyme Aufsätze in medic. Zeitschriften.

# Nr. 553.

Buchner Joseph, geb. 21. März 1813 in Landshut, studirt in Landshut und München, prom. in München 22. Juli 1839 (als Med.), in Erlangen 20. Jan. 1841 (als Phil.), 1850 Docent, 1851 Hon.-Prof. Schrieb: Heilung d. Grafen Radetzky. 1843 f. Vademecum f. Wasserfreunde. 1845. Jahrb. d. Pharmakodynamik. 1843 f. Homoopath. Arsneibereitungslehre, 2. Aufl. 1852.

# Nr. 554.

Koch Guido, geb. 12. Sept. 1815 in München, studirt in München, wo prom. 10. Mai 1838, 1856 Hon.-Prof.



#### Nr. 555.

Hauner August, geb. 29. October 1811 in Neumarkt a. d. Rott, studirt in Landshut, München, Wien, prom. 1835, 1850 Docent, 1853 Honor.-Prof. Schrieb: Beiträge z. Pädiatrik. 1863. Grundzüge d. phys. Erziehung d. Kinder. Jährliche Berichte über d. Hauner'sche Kinderspital.

# Nr. 556.

Martin Aloys, geb. 23. November 1818 in Bamberg, studirt in München, Wien, Berlin, Paris, prom. 1843 in München, 1848 Docent, 1860 Honor.-Prof. Schrieb: Ueb. d. Urokyanin. 1841. Ueb. d. Schwefeläther. 1847. Ueber d. Leben u. Wirken v. Walther's. 1850. Ueb. d. Chloroform. 1848. Ueb. d. Bad Neuhaus. Generalbericht üb. d. Cholera-Epidemie. 1854. Ueb. d. Hunyadi Janos Bitterquelle. 1871. Redigirte d. von ihm gegründete Aerztl. Intellig. Bl. 1854—69. Journal f. Kinderkrankh. 1871.

#### Nr. 557.

Ranke Heinrich, geb. 8. Mai 1830, studirt in Erlangen, Leipzig und Berlin, prom. in Erlangen 15. Sept. 1851. Member Royal College of Surgeons London 23. Febr. 1855. Fellow Royal Medico Chirurgical Society, London 1857, 1859 Docent, 1863 Hon.-Prof. Schrieb: Physiol.-chem. Untersuch. üb. d. Verh. einiger org. Stoffe. 1851. Beobacht. u. Vers. üb. d. Ausscheidung d. Harnsäure. 1858. Z. Cloakenfrage Münchens. 1865. Mehrere Aufsätze in: Erdmann's Journ. f. pr. Chemie, Jahrb. f. Kinderheilk., Berl. Centr. Bl. f. d. medic. Wissensch., Aerztl. Intellig. Bl., London Medical Times 1857.

#### Nr. 558.

Mahir Oscar, geb. 19. Aug. 1814 in Salzburg, studirt in München, wo prom. 4. Juli 1835, 1843 Docent. Schrieb: Ueb. d. Verh. d. Nervensyst. z. Blute. 1834. Ueb. Entsteh. u. Behdlg. d. Cholera. 1836. 1836. Ueb. Geisteskrankheiten etc. 1844. Ueb. d. Behandl. d. Cholera. 1854.

#### Nr. 559.

Hofer Dominikus Martin, geb. 15. October 1817 in Oberstdorf, studirt in München, Wien, Berlin, Dresden, Stuttgart, prom. 4. Januar 1844 in München, 1848 Docent. Schrieb: Ueb. Influenza der Pferde. 1848. Naturgesch. d. Hausthiere. 1852. Mehrere Aufsätze in: Repert. f. Thierheilk., Wiener Vierteljschr. f. Thierheilk., Landwirtschaftl. Centralblatt, Jahresber. der Centr.-Thierarzneischule.

# Nr. 560.

Frank Martell, geb. 11. Januar 1810 in Arnstein, studirt in Würzburg, prom. 22. Juni 1837, 1849 Docent. Schrieb: Ueb. d. gegenw. Standp. d. otiatr. Diagnostik. 1849. Prakt. Anleit. z. Erk. u. Behdlg. d. Ohrenkrankh. 1845. Syst. Lehrb. d. ges. Chirurgie. 1849—52, 2 Bde. Taschen-Encyclop. d. Chirurgie etc. 3. Aufl. 1858. Ueb. öffentl. Gesund-

heitspfl. 1854. Taschen-Encyclop. d. medic. Klinik, 8. Aufl. 1869. Ueb. d. Gesundheitsverh. Münchens. 1870.

#### Nr. 561.

Wolfsteiner Joseph, geb. 3. März 1821 in Holzheim, promin München 23. Juni 1849, 1850 prakt. Arzt in Hilpoltstein, 1853 prakt. Arzt in München, 1857 Docent, 1859 k. Hofstabsarzt, Medicinalrath. Schrieb: Ueber psych. Störungen im Verlauf d. Typhus. 1857.

#### Nr. 562.

Brattler Wilhelm, geb. 25. Februar 1832 in Augsburg, studirt in München, Wien, Prag, Berlin, Paris und London, prom. 15. Juni 1855 in München, 1858 Docent. Schrieb: Ueber den Rheumatismus d. Herzmuskels. 1855. Beitr. z. Urologie. 1858.

# Nr. 563.

Amann Joseph, geb. 18. März 1832 in Helmprächting, studirt in München, Würzburg, Wien, Prag, Paris, London, Edinburgh, prom. in Würzburg 2. Aug. 1859, 1861 Docent, 1868 Vorstand der gynäkologischen Klinik und Poliklinik des Reisingerianums, Schrieb: Beitr. z. Einl. d. künstl. Frühgeburt. Ueb. d. Einfl. des weibl. Geschlechtskrankh. auf d. Nervensystem. Mehrere Mittheilungen im Aerztl. Intellig. Bl. und in Scanzoni's Beiträge.

#### Nr. 564.

Rupprecht Ludwig, geb. 11. October 1836 in München, studirt in München, prom. 31. October 1861 in München, 1863 Docent. Schrieb: Ueber Gelenkmäuse. Ueb. Scharlach. Ein neues Instr. z. Heransn. d. Mandeln; desgl. z. Excision d. Nasenscheidewand. Beitr. z. Ovariotomic. Parulis. Militäräztl. Erfahr. i. deutsch.-franz. Kriege.

#### Nr. 565.

Posselt Carl, geb. 8. Sept. 1837 in Gunzenhausen, prom. 20. Okt. 1861, 1865 Docent. Schrieb: Die chir. Abth. u. Klin. d. Prof. Rothmund. 1863. Z. Litt. d. periostealen Osteoplastik. 1864.

# Nr. 566.

Oertel Max Joseph, geb. 20. März 1835 in Dillingen, studirt in München, wo prom. 7. Nov. 1863, 1867 Docent. Schrieb: Untersuch. üb. d. abn. Harnbestandth. i. Blut. 1867. Ueb. Gewächse i. Kehlkopf. 1867. Mehrere Aufsätze in: Berl. klin. Wochenschr. 1867. Aerzil. Intellig. Bl. 1868. Journ. f. Kinderkrankh. 1870. Blätt. f. Heilwissensch. 1871. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1871. Kunst- u. Gew. Bl. 1863. Westermann Monatsh. 1867.

# Nr. 567.

Mayer Ludwig Paul Franz, geb. 10. März 1839 in Regentburg, studirt in München, Würzburg und Berlin, prom. in München 2. Nov. 1863, 1867 Docent. Schrieb; Z. Casuist. d. Wunden. 1864. Studien üb. d. Canal. Eustachii. 1866. D. Wunden d. Leber u. Gallenbl. 1872. Aufsätze i. ärztl. Intellig.-Bl. 1868—71. Wiener med. Wochenschrift 1869, Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1870.

# Nr. 568.

Böck Hermann von, geb. 14. August 1843 in Schönau, studirt in München, Wien und Berlin, prom. in München 18. Juli 1868, 1871 Docent. Schrieb: Untersuch. üb. d. Zersetzung d. Eiweisses 1869 und 1871. Beob. üb. d. Kaltwasserbehandl. d. Typhus. 1870.

#### Nr. 569.

Liebig Justus Frhr. von, geb. 8. Mai 1803 in Darmstadt, studirt in Bonn u. Erlangen, 1822 in Paris, 1824 Prof. in Giessen, 1845 in den Freiherrnstand erhoben, 1851 Prof. in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867 S. 205, u. Pierer.

#### Nr. 570.

Kobell Franz von, geb. 19. Juli 1803 in München, studirt in München und Landshut, prom. in Erlangen 1824, Adjunkt a. d. mineralog. Sammlung 1823, a. o. Prof. 1826, o. Prof. 1834. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 191, 1871 S. 138; dazu noch Abhdl. in den Sitz.-Ber. u. Denkschriften der Akademie. 1871 f.

#### Nr. 571.

Spengel Leonhard, geb. 24. Sept. 1803 in München, studirt in München, Leipzig u. Berlin, prom. in München 20. März 1827 (die erste in München gehaltene Promotion). Gymn.-Prof. u. zugleich Docent, 1842 o. Prof. in Heidelberg, 1847 in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 158.

#### Nr. 572.

Jolly Joh. Philipp Gustav von, geb. 26. Sept. 1809 in Mannheim, studirt in Heidelberg, Wien u. Berlin, prom. in Heidelberg, 20. Juni 1834, wo i. gleichem Jahre Docent und 1839 a. o. Prof., 1847 o. Prof., 1854 in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 190; hiezu: Ueb. d. Farbe der Meere. 1871, u. Jahres.-Ber. d. geogr. Gesellsch. 1871.

# Nr. 573.

Beckers Hubert, geb. 4. Nov. 1806 in München, studirt in München, wo prom. 14. Juli 1830, 1831 Docent, 1832 Lyceal-Prof. in Dillingen, 1847 o. Prof. in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 129, u. 1871, S. 115.

#### Nr. 574.

Müller Marc. Jos., geb. 3. Juni 1809 in Kempten, studirt in München u. Paris, 1839 a. o. und 1847 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 145.

## Nr. 575.

Söltl Joh. Michael, geb. 19. April 1797 in Neunburg vor'n Wald, stud. in Landshut, prom. 4. Juli 1823 in Erlangen, dann in Göttingen, 1825 Gymn.-Prof. in München, 1826 zugleich Docent, 1848 Hon.-Prof., 1849 a. o. und i. gleichen J. o. Prof. Schrieb ausser Gedichten und Dramen: Heinrich IV. 1823. Julius Cäsar. 1826. Livius in s. Gesch. 1833. Gesch. d. Deutschen. 1836. 4 Bände. Der Bodensee. 1829. München in gesch. Bez. 1837. Max Jos. König v. Bayern. 1838. Elisabeth Stuart. 1840. 3 Bdde. Gesch. Bayerns. 1842. Gregor VII. 1847. Die Wittelsbacher etc. 1850. Demosthenes. 1852. Ludw. d. Strenge. 1857. D. Stiftungen d. Wittelsbacher. 1858. Max II König v. B. 1865. Fürsten-Ideal d. Jesuiten. 1870. D. bild. Kunst in München. 1842. 1der Untersberg. 1862. Vortr. über Beredsamkeit. 1869. Aesthetik. 1872.

### Nr. 576.

Lamont Johann von, geb. 13. Dec. 1805 in Bramar in Nordschottland, studirt im Schottenkloster zu Regensburg, prom. in Erlangen 1831, 1836 Conservator der Sternwarte und als solcher Docent, 1852 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 202, u. 1871, S. 140,

## Nr. 577.

Cornelius Carl Adolph, geb. 12. März 1819 in Würzburg, studirt in Bonn u. Berlin, prom. in Münster Dec. 1850, 1852 Docent in Breslau, 1854 a. o. Prof. ebend., 1854 o. Prof. in Bonn, 1856 in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 297, u. 1871, S. 161.

### Nr. 578.

Seidel Philipp Ludw., geb. 24. Oct. 1821 in Zweibrücken, studirt in Berlin, Königsberg u. München, prom. in München 24. Jan. 1846, i. gleichen Jahre Docent, 1847 a. o. und 1855 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 247, u. 1871, S. 146; hiezu: Sitz.-Berichte 1872, Crelle-Borchardt, Journ. f. Math. Bd. 73. Nekrolog auf Steinheil. 1870. (Allg. Zeit.).

# Nr. 579.

Nägeli Carl Wilh., geb. 30. März 1817 in Kilchberg bei Zürich, studirt in Zürich, Genf u. Berlin, prom. in Zürich 24. Apr. 1840 (als Phil.) und in Freiburg 5. Dec. 1854 (als Med.), 1841 Docent in Zürich, 1849 a. o. Prof. ebend., 1852 o. Prof. in Freiburg i. Br., 1858 in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 219.

## Nr. 580.

Frohschammer Jacob, geb. 6. Jan. 1821 in Illkosen, studirt in München, wo prom. April 1847, 1850 Docent u. 1854 a. o. Prof., 1855 o. Prof. Schrieb: Beitr. zur Kirchengesch. 1850. Ueb. d. Ursprung der menschlichen Seelen. 1854. Menschenseele u. Physiologie. Streitschrift

1

gegen K. Vogt. 1855. Einleit. in d. Philosophie. 1858. Ueb. d. Aufgabe der Naturphilosophie. 1861. Ueb. d. Freiheit d. Wissenschaft. 1861. D. histor. polit. Blätter u. d. Freih. d. Wissensch. 1861. Athenaeum. Philosoph. Zeitschrift. 1862—1864. D. Recht d. neueren Philosophie gegenüber d. Scholastik. 1863. Beleuchtung d. päpstl. Encyclica u. Syllabus v. 1864, 1865 u. 1870. D. Christenthum u. d. moderne Naturwissenschaft. 1868. Das Recht der eigenen Ueberzeugung. 1869. Zur Würdigung d. Unfehlbarkeit d. Papstes u. d. Kirche. 1869. D. polit. Bedeutung d. Unfehlbarkeit d. Papstes u. d. Kirche. 1869. Die Unfehlbarkeit d. Papstes. 1871.

## Nr. 581.

Hofmann Alberich Konrad, geb. 14. Nov. 1819 in Banz, studirt in München, Erlangen, Leipzig, Berlin u. Paris, prom. in Leipzig 29. Jan. 1848, 1853 a. o. u. 1856 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 143, u. 1871, S. 118; hiezu Mehreres in d. Sitz.-Berichten. 1871 f.

## Nr. 582.

Halm Karl Felix, geb. 5. April 1809 in München, studirt in München, Gymn.-Prof. in München, Speier und Hadamar, 1856 o. Prof. in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 139, u. 1871, S. 116; hiezu: Catal. codicum lat. bibl. reg. Tom. I, Pars 2 u. 3 1871 f.

## Nr. 583.

Giesebrecht Friedr. Wilh. Benj. von, geb. 5. März 1814 in Berlin, studirt in Berlin, prom. in Marburg 4. Sept. 1843, 1837 Gymnas.-Prof. in Berlin, 1857 o. Prof. in Königsberg, 1862 in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 300 u. 1871, S. 162; hiezu: Erinnerungen an Rud. Köpke. 1872.

### Nr. 584.

Prantl Carl, geb. 28. Jan. 1820 in Landsberg, studirt in München u. Berlin, prom. in München 11. Aug. 1841, 1843 Docent, 1847 a. o. und 1859 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 154 u. 1871, S. 122.

# Nr. 585.

Löher Franz von, geb. 18. Oct. 1818 in Paderborn, studirt in Halle, Freiburg, München u. Berlin, prom. in Tübingen 1853, 1854 Docent in Göttingen, 1855 Hon.-Prof. u. 1859 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 314, u. 1871, S. 164; hiezu: Abrechnung m. Frankreich. 1870. Aus Natur u. Gesch. v. Elsass-Lothringen. 1871.

## Nr. 586.

Christ Wilhelm, geb. 2. Aug. 1831 in Geisenheim, studirt in München u. Berlin, prom. in Berlin 30. Juli 1853, 1860 a. o. u. 1863

o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 138, u. 1871, S. 116; hiezu: Anthol. graeca carm. christian. 1871.

## Nr. 587.

Radlk ofer Ludw. Adolph Timoth., geb. 19. Dec. 1829 in München, studirt in München, wo prom. 7. Aug. 1854 (als med.), prom. in Jena 3. Nov. 1855 (als phil.), 1856 Docent, 1859 a. o. und 1863 o. Prof. Schrieb: D. Kälte als Heilmittel, 1855. D. Befruchtung d. Phanerogamen. 1856. D. Befruchtungs - Process i. Pflanzenreiche. 1857. Ueb. Parthenogenesis. 1858. Ueb. Krystalle proteinartiger Körper etc. 1859. Zahlreiche Aufsätze in Wöhler's Annalen, Siebold und Kölliker's Zeitschr., Flora, Kunst- u. Gew.-Blatt, Jahresber. d. b. Gartenbaugesellsch., Westermann's Monatshefte, Buhl's Zeitschr. f. Biologie, Act. d. congrès internat. de botan., Report of the brit. assoc. f. the advanc. of science, Buchner's Repert. f. Pharm.

## Nr. 588.

Huber Joh. Nep., geb. 18. Aug. 1830 in München, studirt in München, wo prom. 1. Juli 1854, 1855 Docent, 1859 a. o. u. 1864 o. Prof. Schrieb: Ueb. d. cartesianischen Beweise v. Dasein Gottes. 1854. Ueb. Platons Lehre v. einem persönlichen Gott. 1855. Ueb. d. Willensfreiheit. 1858. D. Philosophie d. Kirchenväter. 1859. Johannes Scotus Erigena. 1861. D. Idee d. Unsterblichkeit. 2. Aufl. 1865. D. Proletarier. 1865. Prof. Stöckl in Münster. 1865. Offener Brief an Prof. Stöckl in Münster. 1865. Studien, Philosophische Schriften. 1867. D. Papstthum u. d. Staat. Wider den Anti-Janus. D. Freiheiten d. franz. Kirche. 1870. Kleine Schriften. 1871. D. Lehre Darwin's. 1871. D. Verhältniss d. deutsch. Philosophie z. nationalen Erhebung 1871.

## Nr. 589.

Carriere Moriz, geb. 5. März 1817 in Griedel in der Wetterau, studirt in Giessen, Göttingen u. Berlin, wo prom. 28. Juli 1838, 1843 Docent in Giessen, 1849 a. o. Prof. ebend., 1853 Hon.-Prof. u. 1865 o. Prof. in München. Schrieb: De Aristotele Platonis amico. 1837. Aristoteles de fine doctrinae. 1838. V. Geist, Schwert- u. Handschlag f. Baader. 1841. Studien f. e. Gesch. d. deutsch. Geistes. 1842. D. Kölner Dom. 1842. D. Religion etc. 1841. Abälard u. Heloise. 1844. D. phil. Weltanschauung d. Ref.-Zeit. 1847. Rel. Reden f. d. deutsche Volk, 2. Aufl. 1856. D. Wesen u. d. Form d. Poesie. 1854. Lessing, Schiller etc. 1862. Gott, Gemüth u. Welt. 1858. Aesthetik. 1859, 2 Bde. D. Kunst i. Zusammenh. d. Cultur-Entwickl. 1863—71, 4 Bde. D. sittl. Welterdnung etc. 1870.

### Nr. 590.

Brunn Heinrich, geb. 23. Jan. 1822 in Wörlitz, studirt in Bonn, wo prom. 20. März 1843, 1854 Docent in Bonn, 1856 in Rom als Secretär d. archäol. Institutes, 1865 o. Prof. in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 133, u. 1871, S. 115; hiezu: Probl. in d.

Gesch. d. Vasenmalerei (Abhdl. d. Akad.) u. Sitz.-Ber. 1871, auch s. Jahrb. f. Philol. 1871 u. Annali dell' Instituto archeol. 1870 u. Bullet. 1871.

## Nr. 591.

Zittel Karl Alfred, geb. 25. Sept. 1839 in Bahlingen, studirt in Heidelberg u. Paris, prom. in Heidelberg 27. Febr. 1860, 1863 Docent in Wien, u. i. gleichen Jahre Prof. a. d. polytechn. Schule zu Karlsruhe, 1866 o. Prof. in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1871, S. 159; hiezu: D. Räuberhöhle im Schelmengraben (Sitz.-Ber. 1872). Aus d. Urzeit, Bilder a. d. Schöpfungsgesch. 2 Theile. 1872.

# Nr. 592.

Haug Martin, geb. 30. Jan. 1827 in Ostdorf in Württemberg, studirt in Tübingen u. Göttingen, prom. in Tübingen 1. März 1852, 1854 Docent in Bonn, 1859—66 Supperintendent of Sanscrit studies in Poona, presidency of Bombay., 1868 o. Prof. in München. Schriften s. Alm. d. Akad. 1871, S. 117; hiezu: Sitz.-Ber. d. Akad. 1872, und Brahma u. d. Brahmanen. 1871:

# Nr. 593.

Bauer Conrad Gustav, geb. 18. Nov. 1820 in Augsburg, studirt in Erlangen, Wien, Berlin u. Paris, prom. in Erlangen 8. Aug. 1842, 1857 Docent, 1865 a. o. und 1869 o. Prof. Schrieb: V. d. Integralen gew. Differ.-Gleichungen etc. 1857, Aufsätze in Borchardt, Journ. f. r. u. a. Math. Bd. 56-58, 68 f. u. 71.

# Nr. 594.

Vogel Friedr. Carl August, geb. 4. Aug. 1817 in München (Sohn des obigen, s. Nr. 457), studirt in München, Göttingen, Berlin, prom. in München 20. Juni 1839, 1840 Docent, 1848 a. o. und 1869 o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 271, u. 1871, S. 147, hiezu eine grosse Anzahl von Beiträgen zu versch. Zeitschriften.

# Nr. 595.

Messmer Joseph Anton, geb. 17. Oct. 1829 in Röhrenbach in Niederbayern, studirt in München, prom. 81. März 1854, 1856 Docent, 1865 a. o. Prof. Schrieb: Ueb. d. Urspr. etc. d. Basilika. 1854. D. Wandelungen d. Säule. 1856. D. heil. Land. 1861. Samml. altdeutsch. Gemälde d. ehem. Boisserée'schen Gallerie. 1862. Beitr. z. mittelalterl. Arch. u. Kunstgesch. in d. Mittheilgn. d. k. k. Central-Commission f. Erforsch. d. Denkm. 1860—72.

## Nr. 596.

Volhard Jakob, geb. 4. Juni 1834 in Darmstadt, studirt in Giessen u. Heidelberg, prom. in Giessen 6. Aug. 1855, Docent 1863, 1869 a. o. Prof. Schrieb: D. chem. Theorie. 1863. D. Begründ. d. Chemie durch Lavoisier. 1870. Mitherausgeber der Wöhler'schen Annalen d. Chemie u. Pharm. Bd. 158—163.

# Nr. 597.

Ranke Johannes, geb. 23. Aug. 1836 in Thurnau, studirt in München, Tübingen, Berlin u. Paris, prom. in München 28. Oct. 1861, 1863 Docent, 1869 a. o. Prof. Schrieb: Tetanus. 1865. D. Lebensbeding. d. Nerven. 1868. D. Blutvertheilung. etc. 1871. Grundz. d. Physiol. 2. Aufl. 1872, s. auch Reichert u. Dubois-Reymend, Arch. 1862.

# Nr. 598.

Wagner Moritz Friedr. Joh. Carl, geb. 3. Oct. 1813 in Bayreuth, studirt in Erlangen, Göttingen u. München, prom. in Erlangen 24. März 1838, 1861 Honor.-Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 291, u. 1871, S. 158; hiezu: Beiträge in "Ausland". 1871.

# Nr. 599.

Gümbel Carl Wilhelm, geb. in Dannensels d. 11. Febr. 1823, studirt in München und Heidelberg, 1862 prom., 1863 Hon.-Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 184, u. 1871, S. 136; hiezu: D. sog. Nulliporen. 1871 f. u. Beitr. in N. Jahrb. f. Miner., Geogr. etc. 1872 u. in Ausland. 1871 f.

## Nr. 600.

Lauth Franz Jos., geb. 18. Febr. 1822 in Arzheim, studirt in München, 1847 Lehrer a. d. Lateinschule in Cusel, 1850—69 Gymn-Prof. in München, 1869 prom. u. a. o. Prof. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 143, u. 1871, S. 119.

### Nr. 601.

Kluckhohn Aug. Sim. Friedr., geb. in Bavenhausen 6. Juli 1832, studirt in Heidelberg u. Göttingen, prom. in Heidelberg 28. Febr. 1856, Docent 1858 ebend., 1865 a. o. Prof. in München, 1869 o. Prof. a. Polytechnicum u. Hon.-Prof. a. d. Univ. Schriften s. Alm. d. Akad. 1867, S. 305, u. 1871, S. 163; hiezu: Pfalzgräfin Maria etc. in Riehl, hist. Taschenb. 1872. Briefe Friedr. d. Frommen etc. 2 Bde. 1872.

# Nr. 602.

Reber Franz, geb. 10. Nov. 1834 in Cham, stud. in München u. Berlin, wo prom. 4. Aug. 1856, 1858 Docent in München, 1863 a. o. Prof., 1869 o. Prof. a. Polytechnicum u. Hon.-Prof. a. d. Univ. Schrieb: D. primord. art. impr. 1856. D. Lage d. Curia Hostilia. 1858. D. Ruinen Roms. 1863. Gesch. d. Baukunst im Alterth. 1864. Vitruvius übers. u. erläut. 1865. D. Urform d. rom. Basilika. 1869. Kunstgesch. d. Alterthums. 1871.

## Nr. 603.

Waagen Wilh., geb. 23. Juni 1841 in München, wo prom. 28. Juli 1864, 1866 Docent. Schrieb: Der Jura in Franken etc. 1863. Vers. ein. allg. Classif. d. obern Jura. 1865. Ueb d. Ammonites in Benecks, geogr.-paläont. Beitr. 1, 2 u. 3.



## Nr. 604.

Ritter Moriz, geb. 16. Jan. 1840 in Bonn, studirt in Bonn, Berlin u. München, prom. in Bonn d. 28. Mai 1862, 1867 Docent. Schrieb: *De Diocletiano etc.* 1862. Gesch. d. deutschen Union. 1867. Briefe u. Acten z. Gesch. d. 30 jähr. Kr. 1870. D. Memoiren Sully's. 1871.

# Nr. 605.

Ethé Herm., geb. 13. Febr. 1844 in Stralsund, studirt u. prom. (1865) in Leipzig, 1868 Docent. Schrieb: Morgenl. Studien. 1870. D. Fahrten d. Sajjid Batthal. 1871. D. Schlafgemach d. Phantasie v. Fettahi. 1868. Kazmini's Kosmographie. 1868.

# Nr. 606.

Wecklein Nicol., geb. 19. Febr. 1843 in Gänheim, stud. in Würzburg u. Berlin, prom. in Würzburg 22. Dec. 1865, 1869 Docent. Schrieb: D. Sophisten etc. a. d. Ang. Plato's. 1865. Ars sophocl. emend. 1864. Curae epigraph. 1869. Studien z. Aeschylus. 1872. Aeschylus, Prometh. 1872. Studien z. d. Fröschen d. Aristoph. 1872.

# Nr. 607.

Narr Friedr. Gust., geb. 16. Aug. 1844 in Würzburg, studirt dort u. in Heidelberg, Göttingen, München, wo prom. 29. Juli 1869, 1870 Docent. Schrieb: Beitr. z. Entwickl.-Gesch. d. mech. Wärmetheorie. 1869. Ueb. d. Erkalt. u. Wärmeleit. in Gasen. 1870.

# Nr. 608.

Lemcke Carl, geb. 26. Aug. 1831 in Schwerin, stud. in Göttingen u. München, prom. in Heidelberg 12. Juli 1856, 1862 Docent ebend. u. 1867 a. o. Prof. ebend., 1871 Docent in München. Schrieb: Lieder u. Ged. 1861. Pop. Aesthetik. 1865. Gesch. d. deutsch. Dichtung neuerer Zeit. 1871.

# Nr. 609.

Willemoes-Suhm Carl Mart. Rud. von, geb 11. Sept. 1847 in Glückstatt, stud. in Bonn, München, Göttingen, wo prom. 29. Oct. 1870, 1871 Docent. Schrieb mehrere Beiträge in Zittel u. Duncker, Paläontogr. Bd. 17, u. in Siebold u. Kölliker, Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bd. 19—22, Uebersetzung Westerlund's üb. d. geogr. Verbr. d. Vögel in Petermann's Mittheil. 1871.

# Nr. 610.

Engler Heinr. Gust. Ad., geb. 25. März 1844 in Sagan, stud. in Breslau, wo prom. 16. Aug. 1866, 1872 Docent. Schrieb: D. gen. saxifraga (Linnaea. 1866). Ind. crit. spec. et syn. gen. saxifraga (Wien 1869). Cunoniaceae et Escallonieae in Martius Flora Brasil. Uebers. d. Gatt. Escallonia etc. (Linnaea 1870). Monogr. d. Gatt. saxifraga. Bresl. 1872.

# REGISTER.

|                              | Seile      |                          | Seese    |
|------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| Adorf Joh. v., s. Permetter. | ,          | Beham G.                 | 150      |
| Agricola Joh., s. Peurlein.  |            | Benndorf T. A. O.        | 551      |
| Aigenler 'Ad.                | 505        | _                        | 549      |
| Albrecht Joh. Rud.           | 504        | Berchtold Jos.           | 558      |
| Allioli 8. Fr.               | ,          | Berger J. N.             | 532      |
| Amann Gg.                    | 525        | Berks F.                 | 534      |
| — Jos.                       | 564        | Bernhard Freih. v. F. L. | 527      |
| Amantius Barth.              | 489        | Bertele G. A.            | 520      |
| Amberger Jos.                | 526        | Besold Christoph         | 500      |
| Amerbach Vit.                | i          | Beusch W.                | 506      |
| Aemilius Paul                | 495        | Bezold J. F. W. v.       | 533      |
| Ammann Caes.                 | 512        | Biner Jac.               | 508      |
| Amrhyn Beat.                 | 505        | Bischoff Th. L.          | 560      |
| Apianus Pet.                 | 489        | Bissel Joh.              | 302      |
|                              | 495        | Bluntschli Casp.         | 540      |
| Appell N. 165. 167           | . 487      | Böck H. v.               | 563      |
| Arcas de Narnia, s. Narnia.  |            | Bodenstedt Fr.           | 530      |
| Arndts L.                    |            | Bohn J. C.               | 552      |
| Arnold J.                    | 537        | Bolgiano C.              | 557      |
| Arnsperger Osw. Fischer 167  | . 491      | Böschenstein Joh.        | 486      |
| Artinger J. P.               |            | Boscius J. Lor.          | 293, 494 |
| Aschenbrenner B.             | 514        | Brassicanus Joh. Alex.   | 489      |
| Ast Fr.                      | <b>524</b> | Brattler W.              | 364      |
| Atzeuberger Fl.              | 518        | Braun J.                 | 544      |
| Aventin 151                  | . 485      | Breitenbach Lor.         | 529      |
| Aybling Aeg. v.              | 74         | Brem W. S.               | 504      |
| Baader Frnz. v.              | 535        | Brenninger M.            | 53       |
| - Jos. v.                    | 585        | Breslau Bernh.           | 345      |
| Bach Jos.                    | 555        | - Heinr.                 | 531      |
| Balde Jac.                   | 501        | Breyer C. W. Fr.         | 524      |
| Bartl G.                     | 516        | Brinz Al.                | 356      |
| Bassus Dom.                  | 503        | Brunn H.                 | 568      |
| Bauer C. F.                  | 569        | Brunner H.               | 533      |
| Bayer H. v.                  | 556        | Brutscher Joh.           | 502      |
| Beckers H.                   | 565        | Buchinger J. N.          | 341      |

|                                 | Seite      |                                 |      | Celte     |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|------|-----------|
| Förg Ant.                       | 543        | Hauer Gg. 167.                  | 174. | 487       |
| Forster J.                      | 5.91       | Hong W                          |      | 569       |
| Frans N. C.                     | 558        | Hauner C.                       |      | 563       |
| Frank Mart.                     |            | Haunold Chr.                    |      | 502       |
| — Othm.                         | 533        | Hauser Berth.                   |      | 511       |
| Frankh Casp.                    | 492        | Haushofer C.                    |      | 553       |
| Franklin G.                     | 511        | — м.                            |      | 542       |
| Franqué Arn. v.                 | 545        | Hagsmann L.                     |      | 505       |
| Franz Joh.                      | 587        | Hecker W. T. C.                 |      | 560       |
| Freyberg M. Prok. v.            | 535        | Heidelberger Gg.                |      | 506       |
| Friederich Melch.               | 503        | Heilmair Chr.<br>Heinrich Plac. |      | 7.4       |
| Friedrich Joh.                  | 555        | Heinrich Plac.                  |      | 516       |
| Frohn Conr.                     | 523        | Heiss Seb.                      | 365. |           |
| Frohschammer J.                 | 566        | Held Ph.                        |      | 541       |
| Fröhlich W.                     |            | Helfenzrieder Joh.              |      | 515       |
| Fromont C.                      |            | Helferich J. A. R.              |      | 120       |
| Fuchs B.                        |            | Hell C.                         |      | 151       |
| - Joh. N.                       |            | Heller v. Hellersberg C.        | Seb. | 518       |
| - Leonh.                        | 488        | Helmschrott                     |      | 175       |
| Gabler M.                       | 515        | Henke H. W. E.                  |      | 520       |
| Gadermann Jos.                  |            | Hensler Ph. J.                  |      | 532       |
| Gaudanus Nic. 282,              |            | Herb J. B.                      |      | 526       |
| Geibel E.                       |            | Hergenröther Jos.               |      | 0.08      |
| Gemeiner G. A.                  |            | Hermann F. W. B. ▼.             |      | 542       |
| Geyer A. J.                     | 557        | Hermes C. H.                    |      | 687       |
| Giesebrecht F. W. B. v.         | 567        | Hertel F. M.                    |      | 505       |
| Gietl Fr.                       | 559        | Hertenstein Leod.               |      | 502       |
|                                 | 498        | Hertz W.                        |      | 558       |
|                                 | 140        | Hessling C. Th. v.              |      | 562       |
| Gmeiner L.                      | 532        | Heyfelder Osc.                  |      | 545       |
| Gollowitz Dom.                  |            | Hierl Ed.                       |      | 548       |
| Gomerius Hannard                |            | Bildenbrand C.                  |      | 529       |
|                                 |            | Hiltmansperger G.               |      | 78<br>534 |
| Görres Jos.                     |            | Hocheder F P.                   |      | 508       |
| Grammatici Nic.                 |            | Höchtl Christoph                |      | 488       |
| Gretser Jos.                    | 497        |                                 |      | 563       |
| Grossi E. v.                    | 530        | Hofer Dom.                      |      | 107       |
| Graithuisen Fr. P.              | 547        | - Joh.                          |      | 534       |
| Grybl Laur.                     |            | Höfler Const.                   |      | 527       |
| Gumbel C. W.                    |            | Hoffmann C. F.                  |      | 522       |
| Hacker Fr.                      | 527        | - C. K.                         |      | 567       |
| Hagel Balth.                    | 496        | Hofmann Conr.  — Jos.           |      | 560       |
| Haidelberger G. s. Heidelberger | 167        | - · · · ·                       |      | 500       |
| Haidenreich O.                  | 167        | Hollyng Edm.                    |      | 520       |
| Halm C.                         | 567<br>554 | Holzinger Ben.                  |      | 508       |
| Haneberg D. R.                  |            | Hörmann Gg.<br>Hopfenstadt H.   | 72.  | 74        |
| Harless E.                      | 0.49       | Tohisusence II.                 | 4.00 | **        |

|                        | Selte           | Seite .                      |
|------------------------|-----------------|------------------------------|
| Maier Joh., s. Eck.    |                 | Nägeli C. W.                 |
| Mair W.                | 551             | de Narnia Fab. Arias 487     |
| Mall Seb.              | 517             | Narr Joh. 532                |
| Mangold Jos.           | 511             | - Fr. G. 571                 |
| - Max                  | 511             | Neff J. B. 507               |
| Mannert Conr.          | 525             | Nestl H. 39. 74. 78          |
| Manz Casp.             | 500             | Neumann C. Fr. 547           |
| Marstaller Leonh. 167. | 175. 236.       | Niethammer A. J. von 530     |
|                        | 238. 486        | Ninquarda Fr. 493            |
| Martin Al.             | 563             | Nohl L. 551                  |
| - Ans.                 | <b>544</b>      | Nussbaum J. N. 561           |
| Martini Fried.         | 291. 493        | Obermayr J. L. 511           |
| Martius C. F. Ph.      | 547             | Oberndorfer J. Ad. 541       |
| Massmann J. F.         | <b>534</b>      | Ochs Joh. 538                |
| Maurer Conr.           | 557             | Oeder W. 74                  |
| - G. L.                | <b>527</b>      | Oetheus Jac. 494             |
| Maurkircher J.         | 71              | Ohm G. S. 549                |
| Mayer Ant.             | 506             | Oken L. 531                  |
| — Jos.                 | 506             | Oppel C. Alb. 549            |
| Ludw.                  | 564             | Oertel M. J 564              |
| M. Th.                 | <b>529</b>      | Oesterreicher J. H. 532      |
| — Wilh. C. II.         | <b>552</b>      | Ossanaeus J. R. 493          |
| Mayr Gg.               | 501             | Ott Ch. 505                  |
| — G.                   | 559             | Paedioneus Joh. 489          |
| - Phil. Jos.           | <b>528</b>      | Papius C. 542                |
| Mayrhofer M.           | <b>365. 491</b> | Parreut Joh. 78. 91. 483     |
| Mederer J. N.          | 479. 516        | Pauli F. A. 529              |
| Medicus L. W.          | <b>529</b>      | Paumgartner G. 96. 483       |
| Meilinger A. T.        | 533             | — Peter 100 f.               |
| Mendl Chr.             | 49. 96          | Peltanus Th. 490             |
| Menzel Alb.            | 500             | Permaneder 538               |
| - Leo.                 | 497             | Permetter Joh. 56. 132. 483  |
| - Phil.                | 494             | Perner H. 74                 |
| Merz L.                | 537             | Perty M. 537                 |
| Messmer J. A.          | 569             | Pettendorfer 146             |
| Michl A.               | 518             | Pettenkofer M. v. 560        |
| Milbiller Jos.         | <b>523</b>      | Peurlein Joh. 488            |
| Mittermaier C. J. A.   | 519             | Peysser Wolfg. 146. 166. 484 |
| Möhler J. A.           | <b>526</b>      | Pfeilschmid H. 50            |
| Moquet J.              | <b>49</b> 8     | Pfeufer C. 543               |
| Morasch J. A.          | 507             | Pfluger K. 56. 72 f.         |
| Morgenstern J.         | 74              | Philipps G. 527              |
| Moshammer Fr. X.       | 518             | Pichler Al. 539              |
| Moy de Sons E.         | 528             | — Vit. 506                   |
| Müller M.              | 565             | Pinellus Luc. 491            |
| Mundtbrodt W.          | 502             | Pisanus Alph. 491            |
| Münz M.                | 521             | Planck J. J. W. 556          |

| •                            | • Register. |                                   | 577        |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
|                              | Seita       |                                   | Beite      |
| Plochmann Jul.               | 529         | Rietzler F.                       | 554        |
| Plūmel Joh.                  | 102. 484    | Ringseis J. N.                    | 559        |
| Poppel Joh.                  | 546         | Ritter M.                         | 571        |
| Posselt C.                   | 564         | Rockinger L.                      | 541        |
| Pôzl Jos. v.                 | 556         | Boider Pet.                       | 517        |
| Prand Al.                    | 580         |                                   | 498        |
| Prantl C.                    | 567         | Rosa A.                           | 165, 167   |
| Praun A.                     | 167, 175    | Rosa J.                           | 187 f.     |
| Priscianensis Jul.           | 295. 491    | Röschlaub J. A.                   | 521        |
| Prugger J. J.                | 510         | Roth Fr. C.                       | 559        |
| Prunner P.                   | 165. 167    | - Joh. Jos.                       | 582        |
| Puchta G. F.                 | 527         | - J. B.                           | 550        |
| Putersass                    | 100         | - Paul                            | 556        |
| Quitzmann E. A.              | 545         | Rothmund F. Ch.                   | 559        |
| Radlkofer L. A.              | 568         | - Aug.                            | 561        |
| Rainer J. B.                 | 522         | Rotmar Val.                       | 496        |
| Ram M.                       | 506         | Rousseau G. L. A.                 | 515        |
| Ramelspach J.                | 74          | Rudhardt Th.                      | 548        |
| Ranchinus M.                 | 294         | Rüdinger N.                       | 562        |
| Ranke H.                     | 563         | Rueland P.                        | 74         |
| - Joh.                       | 570         | Rumpf L. D. Ph.                   | 525        |
| Ráth Arn.                    | 499         | Rupprecht L.                      | 564        |
| - H. Arn.                    | 499         | Sailer J. M.                      | 516        |
| Rauber A.                    | 546         | Salat Jac.                        | 524        |
| Rauch Leon.                  | 508         | Salicetus Cuspinius G.            | 487        |
| Reber F.                     | 570         | Salmeron Alph.                    | 282. 490   |
| Rechlinger F.                | 503         | Salaburg G. v.                    |            |
| Recht G.                     | . 550       | Samhaber Fr.                      | 74         |
| Recknagel G.                 | 553         | Savigny Fr. C. v.                 | 541<br>519 |
|                              | 38          | Schafhautl C. E.                  |            |
| Reder A.<br>Regelsdorfer     | 78          | Scheiner Chr.                     | 886        |
| Reiff Aem.                   | 518         |                                   | 200        |
|                              | 502         | Schelling F. W. J. Scherel W.     | 588        |
| Reihing Conr.  — Jac.        | 502         | Schiltenberger J. P.              | 298        |
| Reindl C. Jos.               | 550         |                                   | 507        |
| Reiner G. L.                 | 477. 522    | Schlagintweit Ad.                 | 552        |
| Reinhard C.                  | 546         | Schlichtegroll N. v.              | 550        |
| Reisach                      | 140 f.      | Schlögl Vic.<br>Schmalzgruber Fr. | 515        |
| Reischl W.                   |             | Schmeller J. A.                   | 508        |
|                              | 555         |                                   | 547        |
| Reisinger Fr.                | 521         | Schmid Al.                        | 555        |
| Reithmayr F. X.              | 588         | Fr. Chr. Joh. Val.                | 551<br>400 |
| Reubel Jos.<br>Reuchlin Joh. | 543<br>489  | Schmidt Ben.                      | 499        |
|                              |             | Schmidtlein J. E. M. D.           | 510        |
| Reyner J.                    | 291         |                                   |            |
| Rhegius Urb.                 | 485         | Schmidtmüller J. A.               | 522        |
| Riehl W. H.                  | 558         | Schneemann C.                     | 581        |
| Rietter A.                   | 538         | Schneider E.                      | 540        |

# Register.

| <b>!</b>                                | eite                          | Seite       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Schneller Gg. 5                         | 13 Stahl Fr. Jul.             | 529         |
|                                         | 44 Stanger Jos.               | 554         |
|                                         | 50 Staphylus Fr. 232. 235. 24 |             |
|                                         | 12 Stattler Ben.              | 512         |
|                                         | 55 Stebler F. A. J.           | 510         |
|                                         | 33 Steigenberger Gerh.        | 515         |
| Schrank F. P. 479.                      |                               | 516         |
|                                         | 08 Steinheil C. A.            | 584         |
| Schröttinger Joh. 167. 4                |                               | 580         |
|                                         | 46 Stelzlin Jac.              | 504         |
| Schuchmair A.                           | 39 Stengel G.                 | 498         |
| Schultes Jos. Aug. v. 5                 | 21 Stevart Pet.               | 497         |
|                                         | 11 Stöpel F.                  | 536         |
| Schwarz Ign.                            | 08 Stoz Joh.                  | <b>506</b>  |
| Schwebelmair G. 146. 165. 1             | 67 Streber Fr.                | <b>54</b> 8 |
| Schwendener S.                          | 52 Stromeyer G. F. L.         | 531         |
| Seehofer Ars. 169. 171. 174. 4          | 86 Stuber Joh.                | 499         |
| Seemüller Seb.                          | 13 Stürzer Jos.               | <b>528</b>  |
| Seidel Ph. L.                           | 66 Sutor J. P.                | 510         |
| Seitz Fr.                               | 60 Sweinber L.                | 74          |
| Sendtner J. J.                          | 35 Swenkner L.                | <b>7</b> 8  |
| <del>-</del> 0.                         | 49 Sybel H. C. L. v.          | 549         |
| Sepp J. N.                              | 49 Tanner Ad.                 | 497         |
| Seuffert E. A.                          | 57 Thalhofer V.               | <b>554</b>  |
|                                         | 58 Thanner Ign.               | 517         |
| Seyffer C. T.                           | 24 Theander Gn. 237. 25       | 7. 491      |
| Siardi Fr. 479.                         | 13 Thiermair F. Ign.          | 504         |
| Siber Th.                               | 47 Thiersch C.                | 544         |
|                                         | 57 - F. W.                    | 546         |
|                                         | 25 Thumann C.                 | <b>538</b>  |
|                                         | 59 Thyraeus H.                | 490         |
|                                         | 96 Tiedemann Fr.              | 521         |
| S .                                     | 01   Tinctor N.               | 484         |
|                                         | · •                           | 2. 483      |
| Snicher                                 | 96   Torrensis H. 291. 29     |             |
|                                         | 23   Treyling J. J.           | 507         |
| 9                                       | 44 Trost J.                   | 38          |
|                                         | 66 Truchsess Eus.             | 505         |
| •                                       |                               | 6. 483      |
| •                                       | 14 Turmaier Joh. s. Aventin.  | 400         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 65 Turner Rob. Angl.          | 492         |
| Spies G. s. Salicetus.                  | Ublacker Chr.                 | 509         |
| • 0                                     | 11 Unterholzner C. A. D.      | 519         |
| _                                       | 86 Urban Gg.                  | 509         |
| _                                       | 38 Valentia Greg. de          | 491         |
| _                                       | 25 Ventimontanus E.           | 91          |
| Stahl C. D. M.                          | 24   Verlohner L. Alb.        | 504         |

Wiedemann G. Fr.

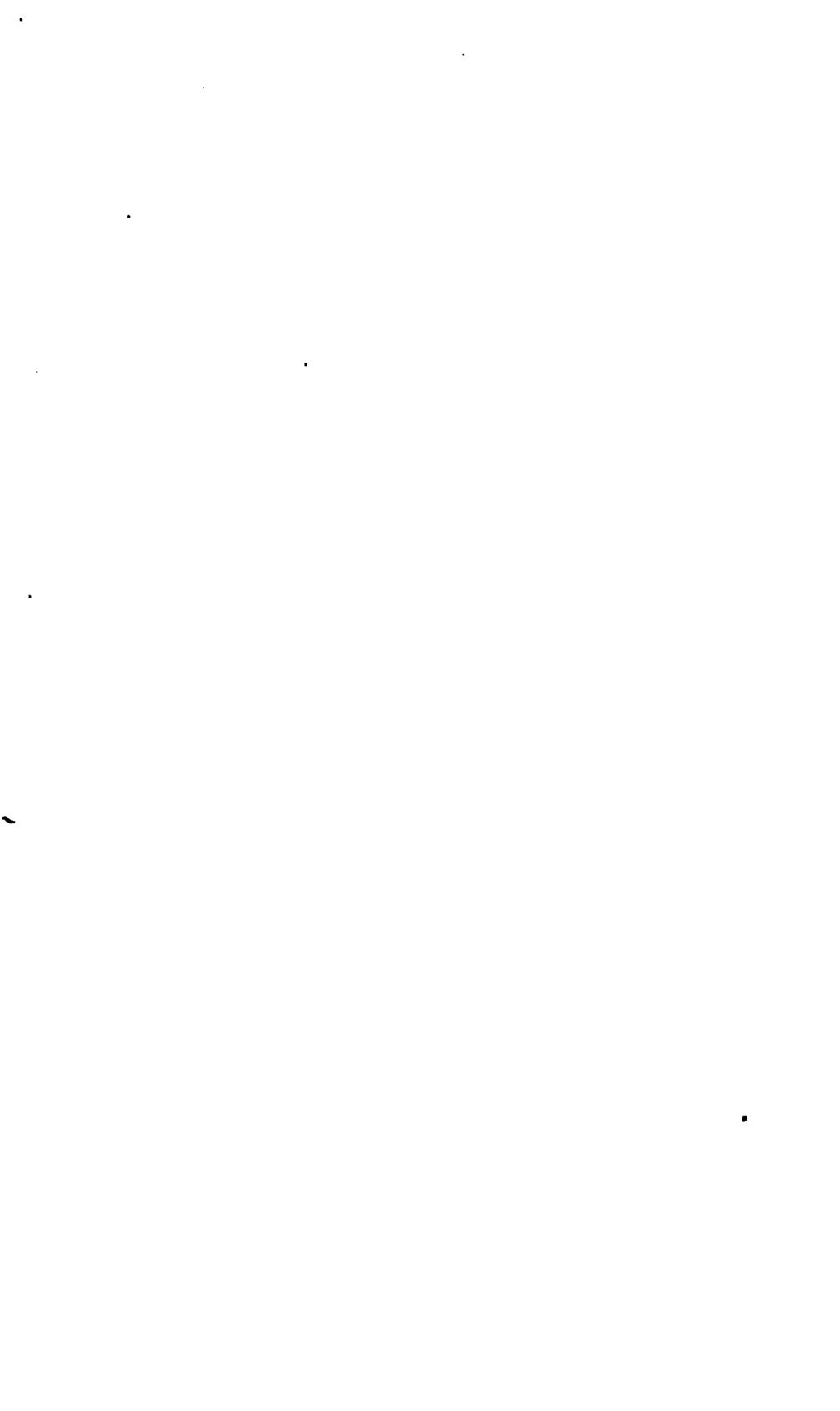

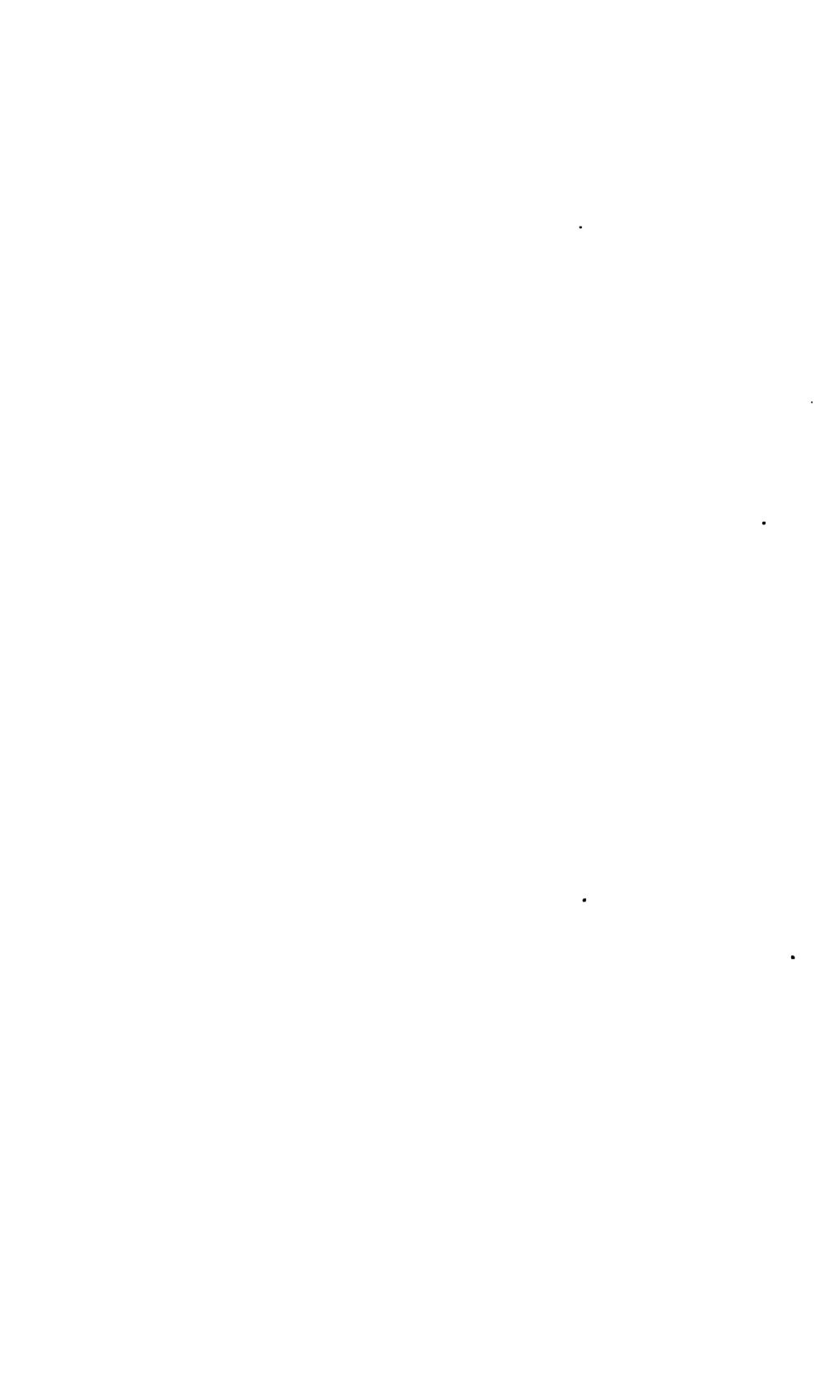









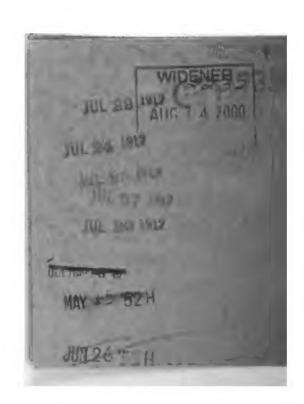

